

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





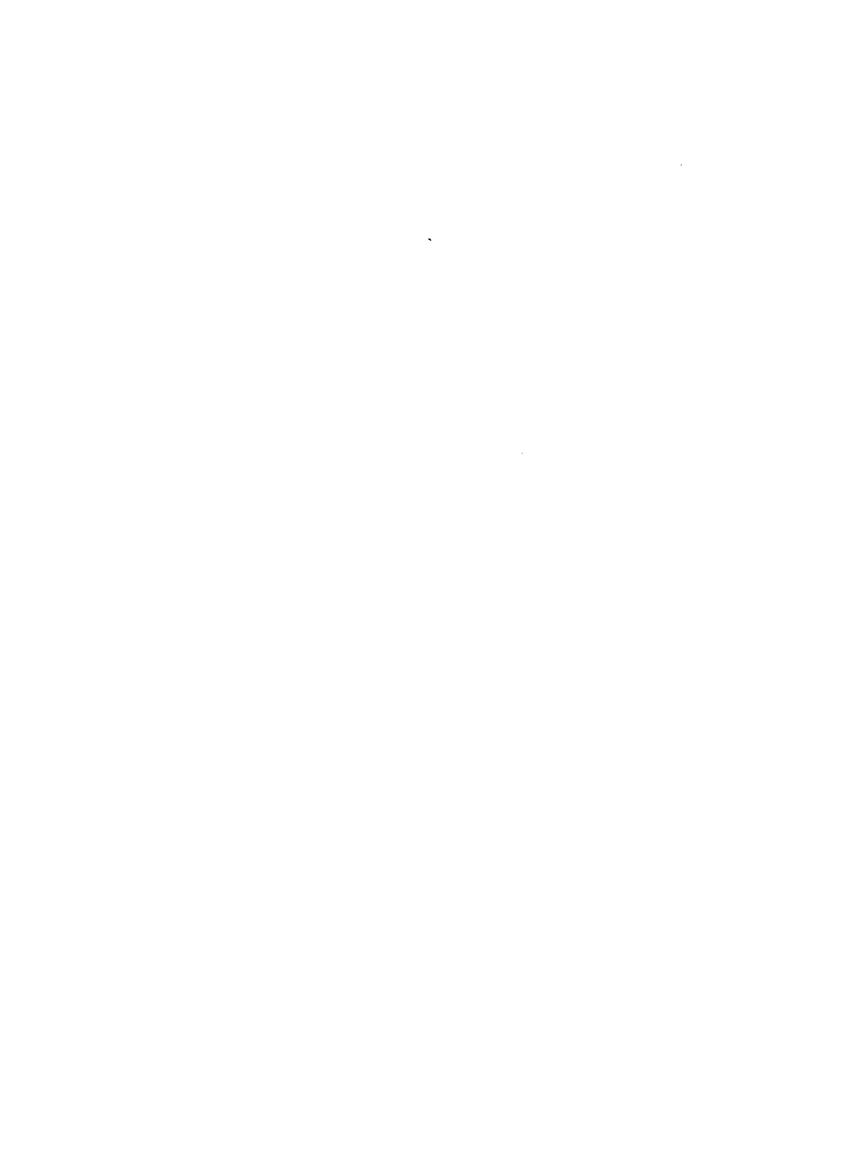

# REGESTA EPISCOPATVS MAGDEBVRGENSIS.

**Sammlung** 

# Auszügen aus Urfunden und Annalisten

Geschichte des Erzstifts und Herzogthums Magdeburg.



# Dritter Theil.

Von 1270 bis 1305 nebst Nachträgen.

Magdeburg, 1886.

· . •

83 253AA5 2013 XL





|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

# REGESTA ARCHIEPISCOPATYS MAGDEBYRGENSIS.

**Sammlung** 

ווסט

# Auszügen aus Urkunden und Annalisten

zur

Geschichte des Erzstifts und Herzogthums Wagdeburg.



# Dritter Theil.

Von 1270 bis 1305 nebst Nachträgen.

Magdeburg, 1886.

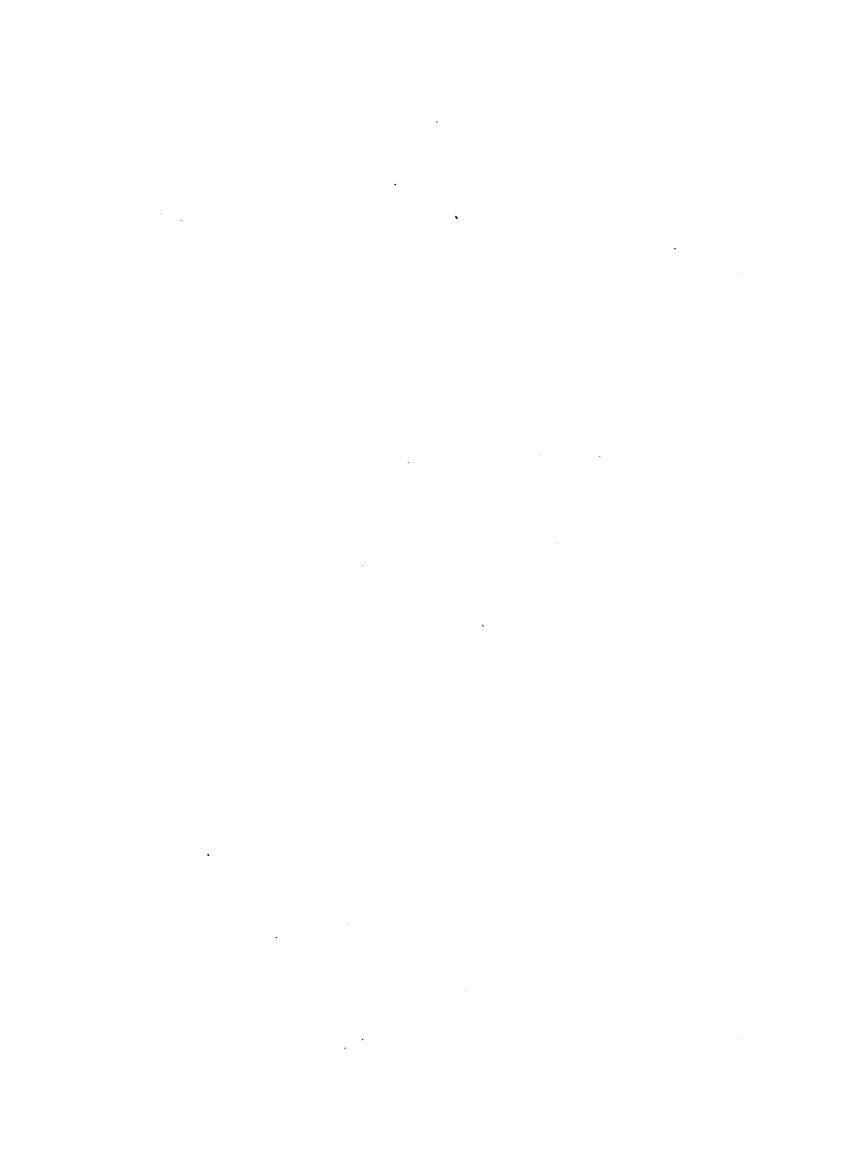

# REGESTA ARCHIEPISCOPATVS MAGDEBYRGENSIS.

# Sammlung

vor

# Anszügen ans Urkunden und Annalisten

aur

Geschichte des Erzstifts und Herzogthums Magdeburg.



# Pritter Theil.

Bon 1270 bis 1305. Rebst Rachtragen ju ben brei Theilen.

Magdeburg, 1886.

Drud und Berlag von E. Baenich jun.

# **REGESTA** ARCHIEPISCOPATYS MAGDEBYRGENSIS.

# Samminng

por

# Anszügen ans Urkunden und Annalisten

2111

Seschichte des Erzstifts und Herzogthums Magdeburg.

Rach einem höhern Orts vorgeschriebenen Plane in Gemeinschaft mit bem Archiv-Rath Dr. Ed. Jacobs zu Wernigerobe, Archiv-Rath und Staats-archivar Dr. K. Janice zu Hannover, Archivar Dr. F. Geisheim zu Magdeburg, Archivar Dr. C. Sattler zu Hannover und Archiv-Affistenten Dr. M. Krühne zu Schleswig bearbeitet und

# auf Roften der Provinzial=Bertretung der Provinz Sachsen

herausgegeben

non

# George Abalbert b. Mülverftebt,

Adniglich Preuß. Staats-Archivar und Geheimem Archiv-Rathe, Ehrenmitgliebe bes harzvereins für Geschickts und Alberthumskunde, des Mandfeldischen Geschichts-Bereins, des Bereins für Geschichte und Landeskunde des Ressierungsbezirks Marienwerder, des Medlenburgischen Geschichts- und Alberthums-Bereins und des Bereins gerold" für Geschichts-, Siegel- und Mappenkunde zu Berlin, corresp. Mitgliede des Bereins für Geschichte der Mark Brandenhurg zu Berlin, des Bereins für Geschichte des Arreins für Geschichte des Arfurtigen Geschichte des Arfurt, der Deutschen des Arbeitschafts war Ersurt, der Deutschen Geschlichte der Allense zu Destau, sowie ordentl. Mitgliede der Littausschen in Leipzig und des Anhaltischen Geschichts Bereins zu Dessau, sowie ordentl. Mitgliede der Littausschen Geschlichte Litt. Geschlichte zu Tistit; Ritter des Rothen Weler-Ordens 4. Alasse, vom Abler des Hohenzollernschen Jausordens 3. Alasse und des Anhaltischen Haus-Ordens Albrechts des Bötren 1. Alasse.

# Pritter Theil.

Von 1270 bis 1305. Rebst Rachträgen zu ben brei Theilen und einer chronologischen Tabelle über die ersteren.

> Magdeburg, 1886. Drud und Berlag von G. Baenich jun.

DD 901 MIS R33 V.3

· · ·

•••

 $(\mathcal{A}_{i}, \mathcal{A}_{i}, \mathcal{A$ 

•

# Inhalt.

|    | Borrede,                                                            |    |
|----|---------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | Regeften von 1270—1305                                              |    |
| 2. | (Erfter) Rachtrag                                                   | 48 |
| 3. | Zweiter Rachtrag                                                    | 68 |
| 4. | Anhang (Undatirbare Necrologienauszüge) "                           | 76 |
| 5. | Tabellarifches Bergeichniß fammtlicher Nachtrage in chronologifcher |    |
|    | Ordnung zu erleichterter Ginschaltung "                             | 77 |
| 6. | Berbefferungen und Bufate                                           | 79 |

|   |   |   | 1 |
|---|---|---|---|
|   |   | - |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | · |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

# Vorrede.

Wie zwischen dem Erscheinen des ersten und zweiten Bandes des Magdeburgischen Regestenwerks ein Zeitraum von fünf Jahren lag, so hat es seitdem
eines gleichen bedurft, um den jest vollendeten dritten und Schlußtheil herzustellen.
Die Ursachen dieses Umstandes sind aus der Natur der Sache ersichtlich, d. h.
aus Art und Umfang der in dem Borwort zum ersten Bande charakterisirten
Borarbeiten und der bei ihrer Redigirung, Brüfung und Drucklegung sich
barbietenden Schwierigkeiten. Mochten diese auch in erhöhterem Grade in den
beiden ersten Theilen des Werkes zur Geltung kommen, so wurde ihr geringeres Maß beim dritten doch durch die große Mühe der Sammlung von Nachträgen, sowie durch die chronologische Prüfung bezw. inhaltliche Berbesserung
einer Reihe von Regesten in den früheren Bänden reichlich aufgewogen. Die
nahezu 900 Nummern umfassenden Nachträge und der bedeutende Umfang der
Berbesserungen nehst der Namhastmachung theils übersehener, theils inzwischen
erfolgter Drucke einzelner Urkunden liesert den Beweis dafür.

Bei bem Wachsen bes urkunblichen und chronikalischen Stoffes von ber letten Zeit bes 13. Jahrhunderts ab beziffert sich die Zahl der dem Zeitraum von 1270 bis 1305 angehörigen Regesten auf 1254 (S. 1 bis 481). Die dem sich anschließenden ersten Nachtrage zufallenden Regesten sehen sich zum größten Theile aus den übersehenen, neu aufgefundenen bezw. in neu erschienenen Werken publicitren Urkunden, zum kleinern aus den chronologisch verbesserten Neuaufsührungen fast nur der ältesten Zeit angehöriger, im ersten Theile gegebener Regesten zusammen, aber nach der Natur eines solchen Werkes wie des vorliegenden, war auch nach dem Abschlusse des Nachtrags keineswegs der in Betracht kommende Stoff erschöpft, vielmehr kloß Reues in reichlicherem Maße, als es zu erwarten war, aus älteren, verdorgenen, bisher nicht erreichbaren Quellen oder seit dem

Schlusse bes zweiten Banbes und bem Drucke bes (ersten) Nachtrages erschienenen Urkundenwerken\*), sodaß ein zweiter 268 Nummern zählender Nachtrag dem ersten von 604 Regesten zu folgen hatte. Bei der Ausdehnung dieser beiden Theile bes Werkes und der Vertheilung gleichzeitiger Urkunden 2c. in dieselben, schien es dem Herausgeber zur Erleichterung des Gebrauchs diensam zu sein, den Schluß mit einem beide Nachträge zusammenkassenden chronologischen Verzeichnisse zu machen, unter Angabe der Stelle, wo ihre einzelnen Bestandtheile einzzureihen sind.

Ist ber Herausgeber auch an die Vorstudien und an die Bearbeitung wie bes Haupttheils, so insbesondere der Nachträge und nicht minder der Verbesserungen und Zusäte unter den gegebenen Umständen mit möglichstem Fleiße, mit Gewissenhaftigkeit und Sorgsalt (unter der unten zu rühmenden Beihülse gelehrter Freunde und Gehülsen in seinem Amte) gegangen, so wird es bei der Eigenart eines solchen, Nachprüfungen aller einzelnen von fremder Hand gearbeiteten Stücke ausschließenden Werkes nicht an Fehlern und Versehen oder Unvollkommenheiten gebrechen, zumal planmäßige Forschung und zufällige Entdeckung in in- und ausländischen Archiven\*\*) und Vibliotheken nicht versehlen werden, neuen Stoff, wenn auch nicht von nennenswerthem Umfange, zu Tage zu fördern. Kann der Herausgeber doch schon seht selbst eine solche disher unentdeckt gebliebene Fundzunde anführen, deren Benutzung ihm erst nach dem Abschlusse des Werkes freistand †).

Ueber ben bem Herausgeber und seinen Mitarbeitern vorgezeichneten Plan und die Grundsäte, nach benen der Inhalt des Werkes einzurichten war, ist in der Vorrede zum ersten Theile desselben sattsam gehandelt und es ist in der zum zweiten — wie ein berusener Beurtheiler sagt mit triftigen Gründen (†) — den Sinwendungen entgegengetreten worden, die namentlich an einem Orte von zwei Gelehrten (in v. Sybels hist. Zeitschrift, zum Theil von einer anonymen Persönlichkeit) gegen den Plan gemacht waren. Auf der andern Seite haben die unter billiger Berücksichtigung der Sigenthümlichkeit des Werkes und der enormen

<sup>\*)</sup> Ich nenne nur Bohmer Fiders großes registerloses und für den vorbenannten Zwed schwer zu benutendes Regestenwert, Schwidts Urlundenbuch des Hochstifts Halberfadt, Bills Mainzer Regesten, Böhmers und Bintelmanns Acta Imperii, Fiders ital. Urlunden, einige neue Bande der Monumenta Germaniae, Prümers Pommersches Urlundenbuch, Schmidts Pabsti. Regesten und Urlunden.

<sup>\*\*)</sup> namentlich ber beiben leiber nur an Ort und Stelle benuthbaren Archive zu Dresben und Bolfenbuttel.

<sup>†)</sup> Es ist dies ein merkwürdiger Coder aus der Bibliothet des ehemaligen Alosters Sittichenbach, der u. A. auch kleinere diplomatische Theile mit einigen in das Magdeburger Regestenwerk einschlägigen Urkunden enthält. Der Coder befand sich im Privatbesit in Schlessen und wird nach seiner Exwerdung für das hiesige Staatsarchiv seinem urkundlichen Bestandtheile nach von Arithne für sein Urkundenbuch der mansfeldischen Alöster benutt werden.

<sup>#)</sup> Barnfes litt, Centralblatt 1882 Rr. 21 S. 702, 703.

Schwierigkeiten feiner Bearbeitung ausgesprochene Unerkennung namhafter Fachmanner, wie ber herren Brofefforen v. heinemann und Schum, bem herausgeber jene Genugthuung gewährt, auf bie ein Autor bei redlicher Mühe sich hoffnung zu machen berechtigt ift. Bu biefen und anderen Zeugnissen gesellt sich eine von bem herrn Dr. G. v. Budmalb, jegigem Borftanbe bes Großh. Medlenburgifchen Lanbeshauptarchivs zu Strelit verfaßte Abhandlung: Die Regesta archiepiscopatus Magdeburgensis Theil II als hilfsmittel ber Diplomatif\*), eine Schrift, bie gleich ben obigen Recenfionen von mehr Berftandniß und gesunderen Anschauungen über bas Regestenwert zeugt, als bie fplitter-richtenbe Kritit über ben zweiten Theil feitens eines Berkappten \*\*). Aber für folche ichlecht motivirten Urtheile entschädigt reichlich die immer machsende Wahrnehmung von dem Nugen und ben guten Diensten, welche bas Magbeburgische Regestenwerk hier und bort ben Beschichtsschreibern und Beschichtsforschern, besonders auch ben Urkundenheraus: gebern geleiftet hat. Es ift ju einem unentbehrlichen Sand- und Silfsbuche für Alle geworden, beren Aufgaben fich mit ber Magbeburgischen Lanbes- ober Specialgeschichte beschäftigen ober die altere Geschichte bes Erzstifts streifen. Und wir wiffen fehr mohl, daß der hinweis auf das Bert in neueren Urkundenbuchern nicht blos ben Charafter vervollständigender Citate an sich trägt, fondern in nicht wenigen Kallen bas Erlangen ber erften Kenntnig von ber Eriftenz bes einschlägigen Materials bezw. feiner Druckorte bebeutet.

Somit, glauben wir, ist der Zweck, der dem Urheber des ganzen Untersnehmens vorschwebte, erfüllt, und es hat das Werk durch Form und Inhalt mittelst der vielsährigen unverdrossenen Arbeit Aller, die sich an ihr betheiligten,

<sup>\*)</sup> In bem hiftorifden Jahrbuch 1882 G. 255 - 284.

<sup>\*\*)</sup> In v. Sybels bift. Beitschrift 1883 G. 146 ff. Die turgfichtige Geftiffentlichfeit, mit melder biefer Aritifer über Fehler im Gingelnen ftrauchelt, fie forgfam aufhebt, an einanderreiht und aus ihnen feinen Dagftab entnimmt für die Beurtheilung beffen, was burch muh. feliges Bufammentragen eines fo umfangreichen Quellenmaterials und beffen nichts weniger als medanifde Berarbeitung fur bie Gefcichte bee Eriftifts im Gangen geleiftet worben ift, wirb bei Sadverftanbigen, insbesonbere bei folden, welche felbft an einem abnlichen Berte fich verfucht, fdwerlich Beifall finden. Bur Babl ber letteren gebort ber namenlofe Rritifer ficher nicht; fonft batte er nicht, ftatt burch hinweis auf eigene beffere Leiftung feine Berechtigung ju fo abfprechenbem Urtfeile nachzuweisen, fich in ben Dedmantel ber Anonymitat gehullt, welcher gwar feine Berfonlichkeit verbirgt, aber nicht ausreicht, fein unzulängliches Berftanbniß für ben Charafter ber Arbeit in ihrer Totalität ju verbeden. Sucht er boch ben Schwerpunkt berfelben in ben Auszügen aus ben mittelalterlichen Gefchichtschern und ben ber pabstlichen und Reichegeschichte bienenben Regestenwerten, jenen behufs relativer Bollftunbigfeit beigefügten Accefforien zu bem Rern ber Arbeit, bem Rachweise und ber Zugänglidmachung ber gahlreichen, ummittelbar auf bie Gefchichte bes Erzftifts bezüglichen Urfunben, fur welch' lettere er fein Bort ubrig hat. hierdurch und durch die Forberungen, welche er im zweiten Alinea feines Artitels an ben herausgeber eines Regeften mertes ftellt, befundet er fattfam, bag er, trop jur Ghau getragener Bertrautheit mit ben "Monumenten", mit Baluge, Bohmer und Suillard-Brebelles wicht ber Mann ift, einem Werte wie bem nunmehr abgefoloffenen feine Stellung in ber biftorifden Litteratur angumeifen.

ben Werth erhalten, den ein sachverständiger Beurtheiler des ersten Bandes auszusprechen kein Bebenken trug. Hoffen wir, daß auch der Schlußtheil des mit so großem Aufwande an Mühe durchgeführten Werkes seinen Vorgängern in gleicher Weise zur Seite steht und sie durch die Vermeidung und Verbesserung früher begangener Fehler an Correctheit und Zuverlässigkeit übertrifft.

Die Benutbarkeit des ganzen Werkes wird felbstredend durch ein Namenregister erleichtert werden, das bei seinem großen Umfange der höhern Orts getroffenen Bestimmung zusolge in einem besondern Theile erscheinen wird.

Es erübrigt nun noch, Denen auch an diefer Stelle ben verbindlichsten Dank auszusprechen, welche neben bem Herausgeber fich ber Vorarbeiten jum Theil Jahre hindurch unterzogen haben. Ihre Namen, die meiner verehrten herren Collegen DDr. Jacobs, Janide, Geisheim und Sattler, nennt bas Titelblatt und zu ihnen gesellt sich noch herr Archivar Dr. jur. Sello, welcher, wie sein hiefiger College herr Dr. Geisheim bei ben Correcturarbeiten bes ganzen vorliegenden Bandes, gegen Schluß bes Werkes bei ber Correctur einzelner Bogen und ben baraus hier und ba fich ergebenben anberweiten Arbeiten, hülfreiche Hand geleistet hat. Ganz befonders fühle ich mich aber auch gebrungen, bes sachtundigen Beistandes bes herrn Archivassistenten Dr. Krühne, gegenwartig in Schleswig, ju erwähnen, welcher, abgefeben von feiner Betheiligung an ben Correcturarbeiten, ben bei weitem größten Theil bes Stoffes für ben ersten Nachtrag eruirt und einen Theil besselben mitredigirt hat, besonders aber auch ber Autor ber meisten Zufäte und Verbesserungen ist, mahrend aus ber Feber bes Herausgebers ber größte Theil bes erften und fast ber gange ameite Nachtrag geflossen ist. Wögen genannte herren und Freunde auch an dieser Stelle ben Ausbruck meines warmsten Dantes in bem Bewußtsein fich gefallen laffen, jur herstellung eines so michtigen, jedem Freunde ber Magdeburgischen Beschichte und Landestunde wohl unentbehrlichen hochwillfommenen Silfsmittels zur Erforschung und Kenntnig berfelben in verdienstlicher Weise beigetragen zu haben.

Magdeburg, ben 20. November 1886.

G. A. v. M.

# 1) 1. Februar 1270.

Johann Bergog von Sachfen, Beftfalen und Engern befundet, bag er eine Rirche bes h. Ricolaus in ber Stadt Aten als eine Stiftstirche (conventualem) ju Ehren Gottes, ber beil. Jungfrau Daria und aller Apostel und Beiligen erbaut und bahin, mit Ginwilligung Ronrads Ergbifchofs von Magbeburg und bes Magbeburgifchen Domcapitels Beltgeiftliche gefett habe. Auch habe er behnfs ber Gründung und Errichtung bes Stifts der Kirche die ganze Mutterparochie innerhalb der Stadt Alen mit allen Tochterfirchen und Rapellen, Ginfünften, Rechten, Freiheiten und Schulen bafelbft übergeben, ebenso ihr bie Curien, welche bie Stiftsherren und Bicare ber Rirche benuten, so lange diese ihre Eigenschaft als geistliches But (nomine claustrali) behielten und fo lange nicht über beren Umfreis hinausgegangen murbe, ferner ben Raum zwischen den Curien vor bem Münfter (monasterium) und ben Raum, welcher von den Kloftercurien umgeben werde, übereignet, endlich das Stift mit allen Freiheiten beschenkt und bie Stiftsherren von allen außerorbentlichen Pflichten, Abgaben (angariis, perangariis), Schof (talliis), Beben, Mauerwachen, Stadtwachen und von jeder Art von Laften befreit; und follten die genannten Curien und der von ihnen eingeschlossene Raum sich berselben Immunitat erfreuen, welche bie Rirche felbst sammt ihrem Rirchhofe (cimiterio) nach kanonischer Ordnung, genieße. Alles bies fei mit Austimmung feines Brubers, Bergog Albrecht, und mit Bulfe und Willen seiner Mutter, ber Bergogin Selena (Elene), geschehen. Endlich nimmt er noch die Rirche und bas ganze Stift in seinen besonbern Schut.

Beugen: Domina Elena ducissa, carissima mater nostra, Dominus Albertus, dux Saxonie, dilectissimus frater noster, Vir nobilis Burchardus Comes de Mansvelt, Hinricus Comes de Regensten, Conradus de Kotene, Wedego de Gatersleue, Anno de Sydowe, Euerhardus de Warmstorp, Bartholomeus pincerna, Bertrammus Marschalcus, Theodericus de Tilberg, milites.

Datum Wittenberg Anno domini Mo. CCo. LXXo., Kalendas Februarii.

Original im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Die schön geschriebene Urkunde ist rechts nicht unbedeutend abgemobert, boch konnte bas Fehlende leicht mit Zuhülfenahme des Stiftscopiars (Cop. LII.) f. 56—57 ers gänzt werden. Das Siegel fehlt.

Gebrudt in

v. Beinemann C. D. Anh. II. p. 268.

# 2) 10. April 1270.

Dietrich von G. G. Domherr zu Halberstadt und Archibiaconus des Bannes (Alvens?)leben trägt den Pfarrern, Vicepfarrern und Geistlichen seines Bezirtes auf, eine Verordnung des Bischofs von Halberstadt ihren betr. Gemeinden öffentlich in den Kirchen bekannt zu machen, sie aufzusordern und dafür eifrig zu sorgen, daß sie dem von schweren Berlusten und mit Brandunglück heimgesuchten Kloster Marienborn milbe Gaben zusließen lassen und hülfereiche Hand leisten.

Datum Halberstat anno domini Mº. CCº. LXXº. in Cena domini.

Nach einer durch Moder stark beschäbigten Copie im Cop. XLVII. f. 20 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 3) 80. April 1270.

Johann, Burggraf von Wettin ist (britter) Zeuge in einem Bergleiche Albrechts Landgrafen von Thüringen mit Heinrich Markgrafen von Meißen.

Datum et actum in Taranto anno domini M. CC. LXX. II., Kalendas Maji.

Gebrudt bei

Dienden S. R. Germ. II. Sp. 914, 915.

# 4) 1. Mai 1270.

Albrecht und Ludwig Eble von Hackeborn bekunden, daß sie zu ihrem Seelenheil eine Huse im Felde des Dorfes Judendorf, welche die Brüder des Deutschorbenshauses S. Aunigundis in Halle für sieben Mark von Iohann, Heinrich und deren Brüdern, Söhnen des weiland Johann v. Roßleben, (Rusteleve) erkauft, auf der genannten Brüder Bitte zu Ehren der unbesteckten Jungfrau Maria jenen Ordensbrüdern geschenkt haben und zwar mit der Bestimmung, daß der Zins von dieser Huse zu einem Licht für die Kranken verwendet werden solle.

**1270.** 3

Beugen: Henricus de Richowe, Commendator domus sepius prenotate, Frater Jordanus et frater Johannes de Zweczene sacerdotes, Jordanus plebanus de Hunlowe, Theodericus Roiss, (?) Arnoldus Stamer, Theodericus de Helpede.

Acta sunt hec Anno domini Mº. CCº. LXXº., Kalendas Maji, Indictione quinta.

Copie im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg im Cop. LX. f. 46°. Gebruckt in

v. Ludewig Rell. Mss. V. p. 110.

# 5) 12. Mai 1270.

Bruber Otto v. Richow, Provinzial-Comthur bes Deutschen Ordens in Sachsen und Thüringen bekundet, daß Frau Margaretha in Halle einen Vierding von einer Hufe in Judendorf (Jodendorf), welche Peter und bessen Sohn von ihm in Erbbesit haben, erworben und jenen Zins am Tage U. L. Frauen Geburt bem Hospital St. Kunigundis (bei Halle) zu einem beständigen Licht für die Kranken gegeben habe.

Acta sunt hec Anno gracie M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. LXX<sup>o</sup>. In die Pancracii martiris, Presentibus: fratribus nostris fratre H. de richowe, Commendatore eiusdem domus, fratre Johanne sacerdote, fratre Jo. sacerdote, fratre H. de Aldenburg, fratre Hugone cellerario, fratre Gudewino; Sorore Johanna.

Copie im Königs. Staats-Archiv zu Magdeburg im Cop. LX. f. 44<sup>b</sup>. Gedruckt in

v. Lubewig Rell. Mss. V. p. 101.

## 6) 18. Mai 1270.

Gebhard und sein Sohn Gebhard v. Alvensleben, Ritter, bekunden, vom Bischofe Heinrich von Brandenburg drei Wispel Weizen und sechzehn Schillinge, gewöhnlicher Münze, jährlicher Einkünste aus der Stadt (oppido) Uhrsleben (Ursleve) für 14 Mark Silber gekauft zu haben und vom Bischofe damit belehnt worden zu sein, doch nur auf so lange, dis die genannte Summe ihnen oder ihren Erben vom Bischofe oder seinen Nachfolgern nicht bezahlt wäre, und versprechen unter Verpfändung ihrer Güter, diese Bedingung zu erfüllen. Auch bekunden sie, 2½ Huse ihres Sigens in Uhrsleben dem Hochstift Brandenburg frei aufgelassen und sodann von demselben nebst den dazu gehörigen Hosstellen als Lehn zurückerhalten zu haben. Die Urkunde wird bekräftigt durch die Siegel des erstern Ausstellers und Heinrichs Ritters v. Wanzleben.

Datum Brandenburg anno domini Mº. CCº. LXXº. XV., Kalendas Junii.

Gebrudt bei

Riebel C. D. Brand. A. VIII. p. 169, 170. v. Mülverstebt C. D. Alvensleb. I. p. 68. Bergl. Bohlbrud gesch. Nachrichten bes Geschlechts v. Alvensleben I. p. 66 und Gerden Stiftshist. von Brandenburg S. 124 ff.

# 7) 23. Juni 1270.

Johann Bergog von Sachfen, Engern und Beftfalen ichenkt mit freier Ginwilligung feines Brubers, Bergog Albrechts, ben Stiftsherren ber St. Nicolaifirche in feiner Stadt Aten eine halbe Sufe, welche einen Bispel Beizen und eine Biertelhufe, welche dreißig Pfennige (denarios) zinse, von den Gütern Albrechts, bes Sohnes Aleganders, im Dorfe Rrücheln (Cruchere); ferner ebendafelbst eine halbe Sufe, die Johannes, Sohn Eficos, im Befit habe und die ebenfalls einen Bifpel Beigen gabe, endlich eine halbe Sufe, welche Bernhard, ber Sohn Beinrichs innehabe und die ebensoviel ginse. Diese Guter sollen die Stiftsberren unter benfelben Bedingungen besiten, wie fie einft Beinrich v. Buern (Bigere), ber Bogt bes Herzogs, gehabt habe, boch folle ber herzogliche Rotar und Stiftsherr in Uten sowie Pfarrer in Gommern (Gumbra) Engelbrecht und die Sohne seines Bruders, Beinrich und Florinus, Stiftsherren in Aten, die bezeichneten Büter, weil fie bieselben für zwanzig Mark erworben, auf Lebenszeit und ber länger lebende das Ganze besiten, nach dem Ableben aller brei aber Die genannten Guter unter Die Stiftsherren gleichmäßig vertheilt werben.

Beugen: Conradus de Kotene, Widego de Gatersleue, Anno de Sidowe, Theodericus de Tilberg, Euerhardus de Warmsdorp, Bartholomeus pincerna noster, milites.

Datum Magdeburg anno domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. LXX<sup>o</sup>. in vigilia beati Johannis Baptiste.

Original, an welchem bas an einem Bergamentstreifen befestigt ges wesene Siegel fehlt, im Konigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

v. heinemann C. D. Anh. II. p. 270.

# 8) 28. Juni 1270.

Dietrich (Th.) Bischof von Naumburg bekundet die Einwilligung Sophiens, ber Chefrau Dietrichs, des Sohnes Meinhards v. Wolftitz (dieti de Wolfticz) seines Verwandten (consanguinei), zu den von ihrem Schwiegervater geschehenen Berkaufe von acht Mark Jahreszins, welche er bisher von dem Erzbisch of e

Ronrad (C.) von Magbeburg zu Lehen gehabt und an den Ritter Herrn Berner, genannt von Schermbke (Scherenbeke) verkauft hatte.

Datum Cyce Anno domini Mº. CCº. LXX. In vigilia beati Johannis baptiste.

Copie im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg im Cop. IVa. f. 141.

# 9) 27. Juni 1270.

Burchard, gewesener Burggraf von Magdeburg, ist Zenge in einer zu Magdeburg ausgestellten Urkunde der Herzöge Johann und Albrecht von Sachsen, Engern und Westkalen und Burggrafen von Magdeburg in Betreff einer Schenkung von Gütern zu Gänsefurt an das Kloster Hecklingen.

Acta sunt hec annuo domini Mo. CCo. LXXo. in Magdeburc in die beatorum septem Dormientium.

Gebrudt in

Beckmann Sift. des Fürstenth. Anhalt I. p. 147. v. Heinemann C. D. Anh. II. S. 271.

# 10) 4. Juli 1270.

Johann und Albrecht, Herzöge von Sachfen, Engern und Weftfalen, Burggrafen zu Magbeburg, schenken dem Deutschordenshause S. Runigundis zu Halle auf Bitten des Komthurs Heinrich zwei Hufen zu Bassendorp).

Bengen: dominus Burchardus, quondam burggrauius Magdeburgensis, dominus Wedegho de Gatersleue, dominus Anno de Sydowe, Conradus de Kotene, Olze de Amendorph, Conradus cappellanus.

Acta sunt hec Hallis in Nouo opere Anno domini M. CC. LXX. In die Sancti Vdalrici confessoris.

Copie im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg im Cop. LX. f. 41.ª. Gedruckt bei

v. Lubewig Rell. Mss. V. p. 87.

# 11) 14. Juli 1270.

Ronrad Erzbischof von Magbeburg befundet, daß im Jahre 1260 am Tage des h. Evangelisten Marcus (25. April) in Germersteben an der Bode auf einem Landgerichte (placitum) Friedrich v. Domersleben (Dumensleue), Dienstmann und Basall des Erzstists Magbeburg, vor seinem Borgänger, dem Erzbischofe Ruprecht, dem Kloster Marienborn mit Genehmigung seines Erben Bernhard aus frommem Antriebe zwei

6 **1270.** 

Susen in Völpte (Vopelbeke) geschenkt habe in Gegenwart der zu Zeugen angerusenen Burchard, Cämmerers des erzbischöflichen Hofes und seiner Brüder Gebhard und Gerhard Herren von Querfurt, Gebhards und seines Sohnes Conrad, Grasen von Wernigerode, des Grasen Burchard von Mansfeld und der erzbischösslichen Ritter Albrecht v. Harsdorf (Hardestorp) und Rudolf v. Santersleben, vor denen Ritter Hilberand, genannt v. Debisselbe (Ousselt) Namens des Klosters die Schenkung angenommen habe. Auf Verlangen des Klosters stelle der Erzbischof nun die gegenswärtige Urkunde aus.

Datum Magdeburg anno gracie M. CC. LXX. pridie idus Julii, pontificatus nostri anno quarto.

Nach bem Original mit ziemlich gut erhaltenem Siegel zu Marienborn im Cop. XLVII. f. 20, 21 bes Königl. Staats-Archivs zu Magbeburg.

### 12) 5. Ceptember 1270.

Ritter Bruno genannt v. Eilsleben bekundet, daß Baldewin und Ludwig genannt v. Wanzleben, Stiftsherren zu U. L. Frauen in Halberstadt, für ihr Stift von ihm einiges Neuland (noualia), gelegen zwischen Hohen-Ueplingen (Honvplinge) und Wormsdorf (Warmestorp), das ihm eigenthümlich gehöre, mit Consens seiner Brüder Johann und Gebhard v. Eilsleben und unter Gewährleistung der Herren Ludolf und Erich v. Esebeke (Esbeke), seiner Oheime (auunculi), und Heinrichs, Sohnes des Herrn Gebhard v. Alvensleben, (die sich hierzu auch vor dem Erzbischof von Magdeburg bekennen sollen) gekauft haben. Da er sich seines eigenen Siegels bediene, so seinen die Siegel seiner obigen Oheime v. Esebet angehängt.

Datum Anno domini Mo. CCo. LXXo. Nonas Septembris.

Original, an dem nur noch ein kleines Fragment des Siegels Erichs v. Efebed befindlich, im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Bedrudt in

v. Mülverstebt C. D. Alvensleb. I. S. 69, 70.

# 13) 11. September 1270.

Konrab Erzbischof von Magbeburg stiftet einen Vergleich zwischen Bolrab Bischof von Halberstadt und Ulrich und Albrecht Grasen von Regenstein unter Beirath Gebhards von Querfurt (Querenvorde), Domherrn zu Halberstadt, und der Ritter Siegsried v. Minsleben (Mensleue) und Gunzelin v. Berwinkel Seitens des Bischofs und Burchards Grafen von Mansfeld, Günthers Grafen v. Lindow und Herrn Gerhards

1270.

v. Quer furt Seitens ber Grafen von Regenstein über bie "Gauschaft" (iudicio quod Goscaf dicitur in volgari) und andere Gerichtsbefugnisse ber Gaugrafen.

Datum Magdeborch anno domini Mo. CCo. LXXo, in die prothi et Jacinthi Martirum beatorum.

Original in doppelter Aussertigung mit geringen Abweichungen im Agl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Bon den drei Siegeln find das erzbischöfliche im Fragment und das des Bischoss von Halberstadt, sowie des Grafen Ulrich von Regenstein (an dem einen Exemplar) vorhanden.

# 14) 20. September 1270.

Bolrad Bischof von Halberstadt bekundet, daß der Probst Konrad und der Convent des Jungfrauenklosters zu Alt-Halbensleben Abelheid Wittwe des Ritters Johann v. Siersleben vermocht habe, zwei Hufen zu Acendorf, welche sie von ihm (dem Bischose) zu Lehen getragen und mit allen Rechten und Ruhungen in dem genannten Dorse und dessen Flur besessen an ihn zu resigniren. Da aber diese Hufen als Ausstattung (ratione dotalitii) an Ludolf v. Neindorf, Sohn des Ritters Ludolf von demselben Dorse, gekommen wären, so habe jener gebeten, er (der Bischos) möge die genannten Hufen mit allen Rechten, welche Abelheid besessen, dem Kloster übereignen. Dies habe er auch mit Zustimmung des Domcapitels gethan und dafür von Ludolf andere Güter, in gleichem Werthe, die er fernerhin ebenfalls zu Lehn tragen solle, zur Entschädigung für das Hochtift erhalten.

Beugen: Hermannus Major Praepositus, Wigerus Decanus, Volradus de Kirchberg, Henricus de Regenstein, Henricus de Drondorp, Albertus (de) Aldenburch, Bertoldus de Clettenberg, Christianus Scholasticus, Hermannus Hodo, Ludgerus Strutz, Heidenricus de Schartfeld, Tidericus de Hessenem, Geuehardus de Querenvorde, Ludolphus de Bilsten, Conradus de Dorstat, nostre Maioris Ecclesie Canonici et Totum eiusdem Ecclesie Capitulum; Laici autem Richardus, Otto, Arnoldus, fratres de Dreinleve, Albertus de Weddinge, Henricus de Hordorp, Milites, Johannes Plebanus in Hunoldesborch.

Datum Halberstad anno gratie MCCLXX, XII. Kalendas Octobris, Pontificatus nostri Anno XV.

Rach einer uncorrecten Copie im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg im Cop. XXXVIII. f. 13.

#### 15) 29. September 1270.

Johann und Albrecht Berzöge von Sachsen, Beftfalen und Engern übereignen dem Jungfrauen-Rlofter in Antun drei Hufen in Rl. Wizch, fünf

Wispel Weizen, einen Wispel Gerste und einen Scheffel Mohn zinsend nebst zwei Hofstätten und einem Brankruge, welches alles bisher ber Bürger Jordan in Aten von ihnen zu Lehn gehabt und dem Kloster für 100 Mark Stenbalschen Silbers verkauft habe.

Beugen: Conradus de Kothene, Wedigo de Richowe, Conradus de Kocstede, Johannes de Winnigestede, Ghero de Randowe, Johannes Dives, Vesemannus filius Petri, milites.

Actum Magdeburch anno domini Mº. CCº. LXXº. IIIº. Kalendas. Octobris.

Gebrudt in

Bedmann hift. bes Fürstenth. Anhalt I. p. 226. v. heinemann C. D. Anh. II. p. 274.

# 16) 12. October 1270.

Intta, Aebtissin, und ber ganze Convent bes Rlosters S. Agnetis in Magbeburg nehmen die Aebtissin Gertrud zu Quedlindurg und ihren ganzen Convent in die Gemeinschaft ihrer guten Werke auf.

Datum Anno domini incarnacionis M. CC. LXX. IIII. Nonas octobris.

Original mit zwei anhängenben, ziemlich gut erhaltenen, Siegeln im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

v. Erath C. D. Quedl. p. 253 mit unrichtiger Jahreszahl 1274.

# 17) 12. October 1270.

Richard v. G. G. Schent bes Magbeburgischen Hofes, genannt v. Zerbst (Scerewist), verkauft in Gegenwart des Erzbischofs von Magbeburg von den 7 beim Dorfe Cepede gelegenen, vom Stift Quedlinburg — laut des wörtlich eingerückten Kausbriefes vom 13. December 1267 —
gekauften Hufen anderthalb nebst allen Einkünsten davon an das Kloster St. Agnetis in der Stadt Magdeburg.

Beugen: dominus Burchardus de Querenvorde, Camerarius curie Magdeburgensis, Bernardus de Welpia, Sifridus de Querenvorde, Cantor Magdeburgensis, Bichardus Canonicus, Magdeburgensis; Laici Richardus Dapifer, Heinricus de Richowe, Marchalcus (jo!), Burchardus de Brezna, Heydekinus de Nigribbe, Heinricus de Grabowe.

Actum Magdeborch Anno domini Mº. CCº. LXXº. IIII<sup>10</sup>. Idus Octobris.

Auf der Rückeite von einer Handschrift des 14. Jahrh.: Da manso

**1270.** 9

et dimidio in campis Cepede, olim reddentibus tres choros tritici et tres choros auene.

Original, bessen Siegel nicht mehr vorhanden, im Rönigl. Staats- Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

v. Lebebur Allg. Archiv XVII. S. 91.

# 18) 4. Rovember 1270.

Jutta v. G. G., Aebtissin, und der ganze Convent des Klosters St. Agnetis in Magdeburg der Regel S. Benedicti, bekunden, daß Albrecht, ein Bürger von Magdeburg, sein Eigen in der dreiten Straße (circa latam plateam) in der Neustadt-Magdeburg, das jährlich 30 Schillinge Magdeburgisch zinse, dem Kloster um Gottes willen mit dem Bedinge des lebenslänglichen Genusses der Einkünste davon gegeben habe. Nach seinem Tode solle seine hinterbliebene Wittwe oder Sohn den odigen Zins zum Besten seiner im genannten Kloster lebenden Töchter erheben und nach dem Tode einer von ihnen dann 10 Schillinge den Conventualinnen, behuss der Memorie Albrechts, das übrige den dann noch sebenden Töchtern zusallen. Wenn nur eine noch übrig sei, so solle diese die ganzen 20 Schillinge erheben, nach dem Tode aller aber 10 Schillinge zu der auf den Abend Circumcisionis Domini (31. Decbr.) sallenden Memorie des Vaters und 10 Schillinge zu der auf Pauli primi heremite (10. Januar) sallenden Memorie der Mutter verwendet werden.

Beugen: Walterus prepositus, Johannes sacerdos dictus de Brema; laici Johannes miles dictus de Nendorp, Hermannus dictus Wolfsnide.

Original, beffen beibe Siegel nicht mehr vorhanden, im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

v. Ledebur Allg. Archiv XVII. S. 167 ff.

## 19) 18. November 1270.

Johannes v. G. G. Dechant und bas ganze Capitel bes Stifts U. L. Frauen zu Halberstadt bekunden, daß sie dem Pfarrer Heinrich zu Hohen-Uepplingen (Honvpplinge) das zwischen den Dorfmarken von Hohen-Uepplingen und Wormsdorf (Warmestorp) gelegene Neuland, welches er mit eigenem Bermögen und unter Zuschuß von 151/2 Mark Halberstädtischen Silbers Seitens der Stistsherren Baldewin und Ludwig v. Wanzleben, den Ritter Bruno v. Eilsleben dem obigen Stift — wozu auch dessen Brüder Johann und Gebhard ihre Genehmigung ertheilt — zu schenken bewogen habe, zum

10 1270.

Lohne dafür und ingleichen seiner Magb Runigunde und ihren Kindern Heinrich, Beibenreich, Bertrade, Minburge und Runigunde und beren Erben zu Erbzinsgut verliehen haben, so daß alle Jahr zu St. Gallen-Tag 5 Bierding bem Stifte entrichtet werben sollen.

Beugen: Johannes de Aspenstide, Wernerus, Hugoldus, Henricus Scolasticus, Baldewinus de Wanzleue, Heidenricus de Lewenberge, Fridericus de Winningstide, Ludewicus de Wanzleue, Conradus de Welpesleve, Fridericus de Nendorp, Hartmannus de Goslaria, Henricus de Merseburg, Borchardus de Bilsten, Johannes de Bruneswic, Johannes de Helmenstat, Tidericus de Gatersleue, Bertrammus de Quidelingeborg, Conradus de Ditforde, Johannes Custos et Johannes Crog, Canonici ecclesie sancte Marie Halberstadensis.

Datum Halberstat Anno gracie Millesimo CCº. LXXº. In octaua sancti Martini.

Original mit bem wenig beschäbigten, an gelben und rothen Seibenschnüren hangenden Stiftsfiegel im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

## 20) 1270.

Die Gebrüber Ulrich und Albrecht v. G. G. Grafen v. Regenstein schenken um Gottes und seiner Mutter willen bem Kloster Meyendorf einen bei bessen Kirchhose belegenen Hof nebst einem bazu gehörigen Theile einer Hufe, die von ihnen die Schwester ihres Basallen (militis) Johann v. Ammensleben und beren Sohne bisher zu Lehn getragen.

Beugen: Johannes plebanus in Wolmerstede, Johannes miles de Ammensleve, Hermannus advocatus noster in Kalenvorde.

Acta sunt hec anno domini Mo. CCo. LXXo. Indictione XI. Copie im Rönigi. Staats-Archiv zu Magbeburg im Cop. XL. f. 5v.

# 21) 1270.

Konrad Erzbischof von Magdeburg vertauscht mit dem Klofter Neuwert vor Halle die Mühle zu Balberg unweit Halle gegen 9 Hufen Landes zu Wiestau (Wipigt) an der Juhne.

Regest in v. Drenhaupt Saaltreis I. S. 707 Nr. 40.

## 22) 1270.

Bollmacht des Meifters Deutschen Orbens vom Hospital S. Marien zu Jerusalem für Bodo v. Bangleben, Comthur zu Luklum, als An-

walt in bem Processe gegen die Stiftscapitel zu Stendal und Halberstadt über das Dorf Berge bei Robensleben.

Datum Anno domini Mo. CCo. LXXo.

Nach einer beutschen Uebersetzung in schwer lesbarer Copie im Cop. CIII. f. 133 im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 23) 1270.

Ein Brief über bie Bogtei ju Rotmereleben.

Aus dem Urk.-Inventarium des Klosters 11. L. Frauen zu Wagdeburg im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Bielleicht ist die Urkunde vom 8. März 1274 (Hertel Urkundenbuch des genannten Klosters S. 127, 128), gemeint.

## 24) 1270.

Bolrad Bischof von Halberstadt bestätigt dem Kloster St. Catharinen zu Wolmirstedt die ihm vom Markgrafen Johann von Brandenburg gemachte Schenkung der Kirche S. Paneratii nebst einer Capelle dortselbst.

Acta sunt hec Anno Christi Mo. CCo. LXXo.

Bebrudt bei

Riebel C. D. Brand, A. XXV. p. 176.

## 25) 1270.

Markgraf Dietrichs von Landsberg Bereinigung von 5 Hufen Landes zu Dockelwiß, so bas Kloster S. Morig (zu Halle) von Heinrich v. Dalswiß erkauft.

Datum Carstede (?Locstede?)

Aus einem Urk.-Berzeichniß bes Moritklosters zu Halle a. S. bei v. Dreyhaupt Saaltreis I. S. 748 Nr. 30.

#### 26) 1270.

Marggraf Dietrichs von Landsberg Bereignung von 61/2 hufen Landes zu Dodelwis, so bas Kloster S. Moris (zu Halle) von Ern Hermann, Ritter, und Heinrich Gebrübern von Dalwis erkauft.

Datum Locstede.

Aus einem Urk.-Berzeichniß bes Morisklosters zu Halle a. S. in v. Dreyhaupt Saalkreis I. S. 748 Rr. 31.

# 27) 1270.

heinrich II. Bischof von Havelberg murbe von Ronrad v. Sternberg bem 23. Erzbischof von Magbeburg, ordinirt.

Chron. Havelberg, in Riebel C. D. Brand, D. p. 291.

#### 28) S. d. (c. 1270)

Johann genannt v. Gatereleben vereignet bem Klofter Marienborn zwei Hufen in Helsen, die Dietrich Bogelsack von ihm zu Lehn trage, so-bald bieser fie aufgelassen haben werbe.

S. d.

Nach dem Original im Archiv zu Marienborn copirt im Cop. XLVII. f. 52v. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 29) S. d. (c. 1270).

Johann v. Gattersleben bekundet, dem Hern Gebhard v. Alvens= leben eine Hufe im Felde von Uhrsleben (Ursleue) nebst darauf gelegenem Hofe, sowie zwei Hufen und eine Hofftelle in Wellen dor't bis auf Belehnung Seitens des Bischofs von Brandenburg verkauft zu haben.

Gebrudt bei

Riebel C. D. Brand. A. VIII. p. 170.

Wohlbrück Rachrichten zur Gesch, des Geschlechts v. Alvensleben I. p. 67 (auszüglich) nach einem Copialbuch.

v. Mülverstedt C. D. Alvensleb. I. p. 70.

# 30) S. d. (c. 1270).

Heinrich v. G. G. Probst zu St. Nicolai in Magdeburg genehmigt bie zu Gunsten der neuen klösterlichen Stiftung in Meyendorf Seitens seiner Bettern (patrueles) getroffenen Berfügungen über das Eigenthum und Patro-natsrecht an Dorf und Kirche Wormsdorf und schenkt dem Kloster noch brittehalb Hufen, von denen eine Johann und Heinrich, Söhne Heinrichs v. Lemenstorf in demselben Dorfe (Wormsdorf?) und anderthalb Hufen, die Burchard v. Königsborn (Koningesburnen), Sohn Johanns v. Welssteben (Wellisleve), von ihm (zu Lehn) besitzen, alles mit Genehmigung seines Bruders Gerhard zu ihrem und ihrer Borsahren Seelenheil.

Copie im Cop. XL. f. 144 im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

## 31) **1270-1300 (?)**

Renunciatio Rudolphi Krizen super talento denariorum annui census in Seberge.

Aus dem Urt.-Inventarium des Klosters Althaldensleben v. J. 1561 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

#### 32) 1270-1300 (?)

Donatio Conrads v. Budensmegen über feine Gerechtigfeit zu Glusfingen (an bas Rlofter Althalbensleben).

Aus dem Urk.-Inventarium bes Klofters Althalbensleben v. J. 1561 im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

## 33) **1270-1300 (?)**

Donatio Heinrichs v. Steinforde über 1/2 Bifpel Roggen zu Sals bensleben (an das Rlofter Althalbensleben).

Aus dem Urk.-Inventarium des Klofters Althaldensleben v. J. 1561 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

## 34) 8. Januar 1271.

Konrad Erzbischof von Magbeburg überweift seinem Domcapitel zum Ersat für ein hinter ben Thürmen der Stiftskirche St. Sebaftian an der Stadtmauer gelegenes Grundstück, (fundum, curiam) das er mit Einswilligung des Domcapitels dem Truchse fi Richard v. Alsleben geschenkt habe, drei Mark Einkunste von den Hufen in Brundel, welche der Letztere als Hoselchu (feodum curiale, houelen) besessen und ihm aufgelassen habe.

Datum et actum Magdeburch Anno domini M. CC. LXXI. VI. Idus Januarii, pontificatus nostri Anno quarto.

Copie im Cop. IV<sup>a.</sup> f. 32<sup>b</sup> —33<sup>a.</sup> im Kgl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

v. Heinemann C. D. Anhalt. II. p. 277 f.

### 35) 8. Januar 1271.

Konrad Erzbischof von Magbeburg schenkt in Anbetracht ber ihm und seiner Kirche von dem edeln (uir nobilis et consultus) Grasen Siegfried von Blankenburg in seinem nahen Berhältniß zu ihm (existens de nostro latere) geleisteten treuen Dienste und auf Ansuchen besselben, auch aus Gunst gegen den Cistercienser Orden dem neugegründeten Kloster besselben in Blankenburg mit Consens des Domcapitels das Eigen von drei Husen in Rohrsheim (Rorsim), die der Gras vorher von ihm (dem Erzbischose) zu Lehn getragen habe.

Beugen: Vir nobilis dominus Walterus de Barboy et ministeriales nostre Ecclesie Burchardus de Brezna, Hinricus de Richowe, Gumpertus de Alsleue, Richardus dapifer de Alsleue.

Actum et Datum Magdeburg Anno domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. LXXI<sup>o</sup>. VI<sup>o</sup>. Idus Januarii, Pontificatus nostri Anno Quarto.

Original, beffen beibe an roth-gelben Seibenschnuren befeftigt gewesene Siegel abgeschnitten sind, im Rönigl. Staats-Archiv ju Magbeburg.

### 36) 9, Januar 1271.

Ritter Robestus genannt von Calbe übereignet mit Ginwilligung feines herrn, bes Abtes Gebhard vom Rlofter St. Johannis bes Tau-

fers auf dem Berge bei Magbeburg, 1/2 Sufe und 11/2 Morgen, fünf Biertel (quadrantes) und brei Scheffel Beigen ginfenden Acters, welchen er von dem Abt zu Lehn beseffen, dem genannten Rlofter zu einem Seelgerath, und folle der gegenwärtige und jeder künftige Almosenmeister (magister karitatum) bes Rlosters am 29. November (in vigilia Andree) am Gedachtnißtage seines Baters, bes Ritters Konrad von Calbe, ein Biertel (quadrantem) Getreibe bem celebrirenden Geiftlichen schenken und bas Gedächtniß feines Baters mit Bigilien, Seelmeffen und Glodengelaute gefeiert werben. Ferner folle er an bemfelben Tage ein Biertel Beigen den Frangiscanern in Magdeburg (fratribus minoribus) geben, damit bavon Brod gebaden werde, bie übrigen brei Biertel und brei Scheffel aber solle ber Stifter ber Spende (Robeftus) auf Lebenszeit selbst bekommen und zwar zu St. Martini. Nach feinem Tode folle an seinem Gedachtniftage von den drei Bierteln und brei Scheffeln ben Conventualen eine Spende gewährt und lange Bigilien und Seelmeffen bei Glodenklang gefungen werben. Um Gebachtniftage feines Baters feien brei Lichter aufzustellen und bafür bem Cuftos vier Pfennige zu geben, an feinem Bedachtniftage aber fünf, wofür ber Cuftos einen Schilling befommen folle.

Acta sunt hec Anno domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. Septuagesimo primo V<sup>o</sup>. Idus Januarii, Pontificatus Domini nostri Conradi Archiepiscopi Anno quarto. Et Domini nostri Geuehardi Abbatis Octauo.

Original, bessen beibe Siegel nicht mehr vorhanden sind, im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

Solftein Urtundenbuch bes Rlofters Berge G. 84.

## 37) 9. Januar 1271.

Werner Ebler v. Schermbte bekundet, daß Lüder v. Hornhausen eine Hufe in Ampfurt nebst dazu gehöriger Weide und Hof, was er von ihm zu Lehn getragen, ihm in Folge von Verhandlungen mit der Aebtissin Adels heid, dem Probste Heinrich und ganzen Convente von Meyendorf aufgelassen habe, in Folge dessen er Alles dem genannten Kloster schenke.

Beugen: Volradus de Kirchberg, Ludegerus archidiaconus in Sehusen, Theodericus de Hessenem, Hermannus de Kirchberg, Halberstadensis ecclesie Canonici, Eichardus et Conradus fratres de Suseliz, nobiles, Hermannus et Wulvinus milites de Oschersleve.

Datum Halberstad Anno gracie Mº. CCº. LXXIº. Vº. Idus Januarii.

Copie im Cop. XL. f. 6 im Rönigl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

**1271.** 15,

## 38) 1. Februar 1271.

Konrad Erzbischof von Magdeburg bestätigt seinem Domcapitel die Schenkung von zwei aus der Saline zu Frose zu hebenden Mark Rente, welche Richard von Zerbst (Czerwist), Dienstmann des Erzstifts Magdeburg und erzbischöflicher Hossige Land von Jerusalem gepilgert sei, von dem Erzbischose zu Lehen beselse Land von Jerusalem gepilgert sei, von dem Erzbischose zu Lehen beselsen und zum Ankause von Wein für die Feier der Messe auf den Altären des Magdeburgischen Münst ers (monasterio) und in der Capelle des erzbischösslichen Palastes (in Capella nostri Capitolii) bestimmt habe, ebenso die Schenkung von zwei anderen, ebensals vom Erzbischof zu Lehen gehenden Mark aus der genannten Saline zu Seelmessen für seinen gleichnamigen Sohn Richard, einen wacken Jüngling, der kaum einen Monat nach der ersteren Schenkung gestorben und dessenktag, sammt der Bestimmung über die Vertheilung der Zinsen nun in das Todtenbuch (liber mortuorum) eingetragen sei.

Datum Magdeburch Anno domini M. CC. LXXI, Kalendas Februarii, Pontificatus nostri Anno IIII.

Copie im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg im Cop. IV. f. 33—34. Gebruckt in

v. Heinemann C. D. Anhalt. II. p. 278 ff.

Bgl. über die v. Zerbst und den noch vorhandenen Grabstein des jungen Richard v. Z. Magbeb. Geschichtsbl. VI. S. 545.

### 89) 6. Februar 1271.

Bolrab Bischof von Halberstadt übereignet dem Kloster S. Pancratii in Hamersleben zwei Hufen, eine in Kl. Ueplingen, die andere in Remstersleben gelegen, welche beide der Probst Ludolf und der Convent des Klosters von Johann v. Jerdetesdorf, der sie vom Bischofe zu Lehn getragen und nunmehr aufgelassen, gekauft habe.

Beugen: Comes Henricus de Kercberge, Johannes custos Ecclesie sancte Marie in Halberstad, Henricus noster capellanus, Werneto camerarius, Ludolphus de Badesleue, Jacobus noster Notarius.

Datum Langensten Anno domini millesimo Ducentesimo septuagesimo Primo, in crastino Agathe virginis et martyris.

Copie im Cop. CVI. f. 20v. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 40) 18. Februar 1271.

Hermann von G. G. Domprobst, Wieger Dombechant und bas ganze Domcapitel zu Halberstadt genehmigen die durch Bischof Bolrad von Halbers stadt unter Borbehalt ber Rechte des betr. Archibiaconus erfolgte Schenkung bes Patronats über die Kirche in Bölpke (Vogelbeke) an das Kloster Marienborn.

Datum halberstat anno gracie M. CC. LXXI. in capite jejunii in nostro generali Capitulo.

Rach dem zu Marienborn befindlichen Original im Cop. XLVII, f. 22 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

## 41) 20. Februar 1271.

Bolrad Bischof von Halberstadt übereignet dem Aloster S. Pancratii zu Hamersleben den vom Domcapitel zu Halberstadt kausweise erworbenen Zehnten von 44 Husen in Gr. Ausleben (Osleue), den bisher Ritter Konrad von Halberstadt genannt Sochnisse vom Bischose zu Lehn getragen.

Bengen: Ludolphus Episcopus quondam Halberstadensis, Hermannus Prepositus, Wicgerus decanus, Henricus de Drondorp, Albertus thezaurarius, Bertoldus de Clettenberg, Cristianus scolasticus, Hermannus Hodo, Ludegerus Struz, Guntherus vicedominus, Ludolphus de Dalem, Tidericus de Hessenem, Geuehardus Cellerarius, Conradus de Dorstad et Hermannus de Blankenburg, nostre maioris ecclesie Canonici totumque eiusdem ecclesie Capitulum.

Datum Halberstad anno gracie Millesimo ducentesimo septuagesimo primo, decimo Kalendas Marcji, Pontificatus nostri anno quinto decimo.

Fehlerhafte Copie im Cop. CVI. f. 14 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 42) 10. April 1271.

Friedrich Bischof von Merseburg bekundet den Verkauf gewisser freier Güter in Hamersleben an das dortige Kloster und daß die Besitäbertragung derselben und zugleich auch des Patronats der dortigen Capelle mit Genehmigung des Erzbischofs von Magbeburg geschehe. Gin Theil des Rausgeldes solle ihm in Wagbeburg entrichtet werden.

Beugen: Walterus decanus Magdeburgensis, Otto de Dobyn, Magister Richardus, eiusdem loci Canonici, Ericus de Gatersleue, canonicus sancti Nicolai, Ludolphus Cellerarius, Magister Dangmarus, Canonici nostri, Magister Martinus notarius noster, Richardus de Cserwist, Burchardus de Breczna, Gerardus de Wederdhe, Richardus de Lingnowe, Olricus de Amendorpe, Hartmannus de Teletowe, Nicolaus Bus, Conradus de Hamersleue, milites.

Acta sunt hec Magdeburch Anno domini Millesimo ducentesimo septuagesimo primo, quarto idus Aprilis.

Fehlerhafte Copie im Cop. CVI. f. 11 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

### 43) 13. Upril 1271.

Friedrich Bischof von Merseburg vertauft dem Aloster in Hamersleben mit Consens des Domcapitels und Conrads Erzbischofs von Magdeburg seine freien Güter in Hamersleben für 850 Mark Freibergschen oder gleich geltenden Silbers Magdeburgischen Gewichts und läßt dem Aloster die Güter nebst dem Patronat über die dortige Capelle, gleichfalls mit Genehmigung des Erzbischofs, auf. Gin Theil der Kaufsumme solle ihm in Magdeburg entrichtet werden.

Beugen: Walterus decanus, Otto de Dobyn, Magister Richardus, Canonici Magdeburgenses, Ericus de Gatersleue, Canonicus sancti Nicolai, Magister Herbertus, sancti Sebastiani Canonicus, Ludolphus cellerarius, Magister Dangmarus, Canonici nostri, Richardus de Czerwist, Burchardus de Brezne, Gerardus de Werderde, Richardus de Bybowe, Olricus de Amendorp, Hartmannus de Thelkowe, Nicolaus Buz, Theodericus Bromes, Cunradus de Hamersleue, Milites.

Acta sunt hec Anno Domini Millesimo Ducentesimo septuagesimo primo, Idus Aprilis.

Copie im Cop. CVI. f. 11 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 44) 19. April 1271.

Ludolf v. G. G. Probst und ber ganze Convent des Klosters Hamersleben bekunden der Aebtissin Abelheid, dem Probste Heinrich und dem Convent des Klosters Menendorf 1% Husen in Menendorf, die jährlich 15 Schillinge Mag deburgischer Münze zinsen, ferner einen Theil einer in Kl. Dreyleben belegenen Huse, die jährlich 27 Pfennige derselben Münze zinse, alles für 15% Mark weißen Silbers, jedoch unter der Bedingung verkauft zu haben, daß die Leute, welche die gedachten Grundstüde vom Kloster Hamersleben zu Lehn haben, sie auf Lebenszeit behalten dürfen, es sei denn, daß sie sie freiwillig gegen eine Absindung abtreten.

Beugen: Alexander quondam Prior, Albertus de Blankenborch, Tidericus Cellerarius, Ludolphus Hospitalarius, Ludolphus Custos, Rodolphus de Villa, Tidericus de Hatmersleve, 18 **1971.** 

Gerhardus de Dillene, Heinricus de Rodestorp, Heinricus de Brunswyck, Heinricus Kristiani, Sacerdotes, Hermannus de Nyndorp, Johannes de Esbeke, Conradus de Slystede, Segehardus de Hartbeke, Everardus de Gerchsem, Albertus de Oteleve, Ecclesie nostre canonici regulares, Conradus Miles de Hamersleve, Hermannus filius Gardolphi, Bodo de Meyendorp.

Datum Hamersleve anno domini Mº. CCº. LXXIº. XIIIº. Kalendas Maii.

Copie im Cop. Rr. XL. f. 6., 7 im Königl. Staats-Archiv zu Mag- beburg.

## 45) 10. Mai 1271.

Konrad Erzbischof von Magdeburg betundet, daß sein Marschall Tilo v. Ceperane und bessen Brüder Heinrich und Friedrich freiwillig all ihren Rechten an den fünf, vom verstorbenen Erzbischofe Rudolf dem Kloster St. Agneten in Magdeburg für 40 Mark Silber laut der darüber sprechenden Urkunde übereigneten Hufen zu Rottersdorf (Rothardesdorp) in seiner Gegenwart entsagt haben.

Beugen: Gozwinus prior, Henricus de Jericho, ordinis predicatorum in Magdeburg, et Johannes Capellanus sancte Agnetis prefate, clerici, Johannes de Hardesdorp, Johannes de Nindorp, Rodolphus de Santersleue, Milites

Acta sunt hec Magdeburg in palatio nostro Anno domini Millesimo CC. LXXI. Sexto, Idus Maii, Pontificatus nostri Anno Quinto.

Original mit start beschädigtem Siegel des Ausstellers im Königl. Staats= Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

v. Ledebur Allg. Anchiv XVII. S. 168, 169.

## 46) 28. Mai 1271.

Probst Ludolf und der Convent des S. Pancratiusklosters zu Hamersleben verkaufen dem Jungfrauenkloster zu Althalden sleben vier vogteifreie Zinshufen, wovon eine im Dorse Emden (Emedde) gelegene jährlich zehn am Fest der Domberren fällige Schillinge Magdeburgischer Münze zinse, die zweite zu Seehausen acht an demselben Tage fällige Schillinge derselben Münze, die dritte zu Groppendorf (Kroppendorp) neun Schillinge, die vierte zu Rotmersleben fünf Schillinge sechs Pfennige eben derselben Münze und an demselben Tage zahlbar, einbringe.

Bengen: Prepositus de Fonte Sancte Marie Conradus; Milites Rubertus de Dreyleve, Otto de Dreyleve, Albertus de Wed-

dinge, Thidericus filius Wlphardi, prefectus in Hildesleve, Johannes dictus Pest, burgensis in Haldesleve, Conradus Prepositus et Thidericus Magister Curie Monialium in Haldesleve.

Actum Anno domini 1271 V. Kalendas Junii.

Copie im Cop. XXXVIII. im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg f. 14.

# 47) 1. Juni 1271.

Ludolf v. G. G. Probst und der Convent des Rlosters S. Pancratii in Hamersleben verkauft mit Zustimmung des Bischofs Bolrad von Halberstadt dem Jungfrauen-Kloster Marienborn nachstehende Güter mit Ausnahme der dazugehörigen Waldungen, nämlich 7 Hufen in Wester-Baddeleben, 1½ Hufen in Kl. Baddeleben nebst einer Hofstelle, welche letztere einen, die Hufen aber je 8 Schillinge jährlich zinsen, in Wester-Eylsleben drei Hufen, die 24 Schillinge jährlich zinsen, in Gr. Brandsleben 1½ Hufen, die 24 Schillinge jährlich zinsen, in Kl. Hornhausen 1½ Hufen, die 15 Schillinge, in Hesedborf drei Hufen, die 36 Schillinge, in Schöningen (Sceninge) eine Hufe, welche 10 Schillinge, in Wackersleben ½ Hufe, die 5 Schillinge, und in Selschen eine Hufe, die 11 Schillinge jährlich zinsen.

Beugen: Albertus, Teodericus cellerarius, Ludolphus hospitalarius, Ludolfus custos, Rodolfus, Tidericus, ecclesie nostre Canonici regulares, Hildebrandus de Barthensleue, Hildebrandus de Ousfelde, Hermannus Tupeke, Conradus de Sehusen, Arnoldus de Vmmendorp, Sifridus de Baddeleue, Bertoldus de Wackersleue, Johannes de Hornhusen, Erenfridus de Weuensleue, Conradus de Hamersleue, fridericus de Somersdorp.

Datum Hamersleue Anno domini Mo. CCo. LXXI. Kalendas Junii. Rach bem zu Marienborn befindlichen siegellosen Original im Cop. XLVII. f. 23 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

## 48) 1. Juli 1271.

In einem von Dietrich Markgrasen von Landsberg zwischen ben Gebrüdern Gehhard und Gerhard Herren von Quersurt als Käusern und Burchard Herrn von Quersurt als Käusern und Burchard Herrn von Quersurt als Berkäuser errichteten Kausvertrage über das Schloß Schrapsau (Scrapselowe) und Zubehör wird bestimmt, daß die von den genannten Brüdern für die rechtzeitige Zahlung von hundert Wark gestellten Bürgen sich bei Ausbleib der Zahlung, mit einem der beiden Brüder nach dem bei Bürgschaften üblichen Brauche (more sideiussionis) nach Magbeburg oder Halle begeben sollen und diese Orte weder hei Tage noch bei Racht verlassen

bis entweder die Summe bezahlt sei ober Burchard besondere Erlaubniß ertheile.

Actum et datum Groicz anno domini M. CC. LXXI. Kalendas Julii.

Original, bessen Siegel nicht mehr vorhanden ist, im Königl. Staats- Archiv zu Magdeburg.

# 49) 7. Juli 1271.

Volrab Bischof von Halberstadt übereignet nach erfolgter Auflassung eine vogteifreie Hufe in Bölpke (Vogelbeke) Seitens Johanns, Gaugrafen in Eilsleben und seiner Brüder, die sie vom Stift Halberstadt zu Lehn getragen, dem Rloster Marienborn, Halberstädtischer Diöcese, nach erfolgter Uebereinkunft desselben mit gedachten Brüdern.

Beugen: Johannes Custos ecclesie sancte Marie Halberstadensis, Aluericus pincerna de Donstide, Bernardus de Papstorp, Bertrammus de Werle, Fridericus de Vredhe, milites, Bernhardus de Asseborch.

Actum et Datum Halberstad anno gracie M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. LXXI<sup>o</sup>. Nonas Julii, Pontificatus nostri Anno XVI.

Nach einer Copie im Cop. XLVII. f. 22. im Königs. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt in

v. Lebebur Allgemeines Archiv VII. p. 362, 363.

## 50) 19. Juli 1271.

Hondit zu Aten ist Zeuge in einem Consensbriefe des Domprobstes Meinher von Naumburg zu dem Verkaufe von Gütern in Popal (bei Heßler) Seitens seines Bruders Hermann (geb. Grafen von Mansfeld), Domherrn zu Raumburg, an das Kloster Pforta.

Actum in Nuwenburg anno domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. LXXI<sup>o</sup>., Indictione XIV., dominica post divisionis apostolorum.

Gebrudt in

Bolf Chronit bes Klosters Pforta II. p. 174, 175 (beutsch).

### 51) 26. Juli 1271.

Werner v. Schermbte (Scherembeke) befundet den Berkauf von zwei Hufen, eine in Schermbte (Scherembeke), die andere in Emeringen, nebst dem dazu gehörigen Balbe, die Holzstätte genannt, und acht Hofftellen im Dorfe Remtersleben an das Rioster Meyendorf, Cistercienser Ordens, und schentt demselben auch zu seinem, seiner Gemahlin Gisela v. Kirchberg,

seiner Eltern Hermann und Margaretha, so wie seines Oheims (avunculi) Werner v. Sufelit, seligen (clare) Andenkens, Seelenheil und Sündenvergebung den Patronat der Kirche in Remkersleben und übereignet sie ihm und alle vorgenannten Güter. Zur Bekröftigung wird auch das Siegel des Bischofs Volrad von Halberstadt an die Urkunde gehängt.

Bengen: Wernerus vicedominus Ecclesie Magdeburgensis, Johannes Custos ecclesie beate Marie in Halberstad, Henricus plebanus in Langensten, Dominus Zabel Maketserve et Zabel, filius eius, Johannes de Hessenem, Hugoldus de Scherembeke, viri nobiles; dominus Jacobus de Severthusen, Wernerus Camerarius, Hugoldus de Scherembeke.

Datum Langensten per manum Jacobi notarii Anno domini M. CC. LXXI. in crastino beati Jacobi Apostoli, Pontificatus nostri anno Sexto decimo.

Rach einer Copie im Cop. AL. f. 8 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

## 52) 28. Juli 1271.

Bolrad Bischof von halberstadt bekundet, daß heinrich und Arnold, Gebrüder v. Am mendorf eine hufe zu Ammendorf gelegen und zu ihrem Eigen gehörig ihm aufgelassen, wosür er ihnen eine hufe in hem etesborf, die sie von ihm bisher zu Lehen getragen, übereignet habe, und daß sie lettere der Aebtissin Adelheid und dem Convente des Klosters Meyendorf geschenkt haben.

Beugen: Dominus Ludolphus Prepositus in Hamersleve, dominus Johannes quondam prepositus Ecclesie Sancti Johannis in Halberstat, Johannes de Amvorde, Custos Ecclesie beate Virginis in Halberstat, Nobilis vir dominus Wernerus de Scherembeke, Alvericus Pincerna, Bernardus de Papestorp, Geuchardus dictus de Slage, miles (?milites?), Wernerus noster Camerarius.

Datum et Actum Halberstat per manum nostri notarii Anno domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. LXXI<sup>o</sup>. V<sup>o</sup>. Kalendas Augusti, Pontificatus nostri anno XVI.

Rach einer Copie im Cop. AL. f. 7° im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

## 53) 31. Juli 1271.

Hermann Probst von Aten (de Aquis) ist unter den Zeugen ber Schenkungsurkunde Hermanns Grafen von Orlamunde für das Kloster Pforta über eine Dable unterhalb Cunrobe.

Actum in Porta anno domini Mo. CCo. LXXIo., Indictione XIII., pridie Kalendas Augusti.

Gebrudt in

Wolf Chronit des Mosters Pforta II. p. 177, 178 (beutsch).

## 54) 24. August 1271.

Lubolf v. G. Brobst und der ganze Convent des Klosters Hamersleben, Augustiner Ordens, halberstädtischen Stifts, verkauft sein langjähriges Eigenthum in Eichenbarleben (Ekendardenleue), eine Huse, an das Kloster St. Agneten zu Magbeburg.

Presentibus domino Waltero Preposito sancte Agnetis predicte, Johanne de Nindorp Milite, Hermanno dicto Wolfsnide et Bernardo, ciuibus Magdeburgensibus.

Datum Magdeburg Anno domini Millesimo CC. LXXI. Nono Kalendas Septembris.

Auf ber Rudfeite von einer faft gleichzeitigen Sand:

Priuilegium de uno manso ekenbardeleue reddente annuatim decem solidos In festo dominorum.

Original mit ben an rothgelber Seibe hängenden start beschädigten Siegeln bes Probstes und Convents zu Hamereleben im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt in

v. Lebebur Allgemeines Archiv XVII. S. 169 f.

## 55) 27. August 1271.

Mechtilb v. G. G. Aebtissin und der Convent des Klosters St. Agneten in Magbeburg bekunden, daß der Ritter Herr Johann v. Reindorf (Nindorp) und Henning, Sohn Ernsts, zu ihrem Seelenheile anberthalb Husen in Cepede, jährlich drei Wispel Weizen und drei Wispel Hafer Calbischen Maaßes (mensure Caluensis) zinsend, zum Besten des Klosters
für ihr eigen Geld von Herrn Richard v. Zerbst (Therwist), der sie vom
Stift Quedlindurg erworden, und zwar für 72 Mark Stendalschen Silbers,
die jeder zur Hälfte bezahlt, unter der Bedingung des lebenslänglichen Rießbrauches erkaust haben. Nach der Bestimmung des J. v. Neindorf solle
nach seinem Tode von seinem Antheile 1/2 Wispel Weizen am Tage seiner
Memorie der Kellnerei dem Convent zum Besten (pro pitancia — Conuentui
facienda), 1/2 Wispel zum Besten der Krankenstude und den beiden Capellanen
bes Klosters auch 1/2 Wispel sum Besten ber Krankenstude und den beiden Capellanen
bes Klosters auch 1/2 Wispel sos Erdstenmesse seiner gebenken sollten. Die
Kloster-Custodie solle 1/2 Wispel Hafer erhalten, zur Auschassung von drei-

pfündigen Rerzen, bei ben Messen U. E. Frauen anzugunden, der übrige Wispel Hafer solle ber Aebtissin zum Besten der Töchter Johanns v. Neindorf dargereicht werden und nach deren Tode der Krankenstube zu aut sommen.

Datum Magdeburg Anno domini Millesimo CC., LXXI. Sexto Kalendas Septembris.

Original, von deffen beiden an rothgelben Seidenfäden befestigten Siegeln nur das fast gang untenntlich gewordene ber Aebtissin vorhanden, im Konigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Bebrudt in

v Lebebur Allgemeines Archiv XVII. S. 170.

# 56) 13. October 1271.

Albrecht und Ludwig Gebrüber von Hadeborn schenken unter Bermittlung des Grafen Burchard von Mansfeld, Herrn Burchard von Barby, und der Grafen Konrad von Wernigerode und Heinrich von Regenstein dem Erzbischofe Konrad von Magdeburg acht Husen in Holdenstedt und einen Burgwall in Robenhagen für den Kornzehnten von 20% Husen und den Fleischzehnten in Rottersdorf (Rotardestorp), welchen der Erzbischof auf ihr Bitten dem Jungfrauenkloster Helfta, Cistercienser Ordens und halbersstädtischer Diöcese, gegeben. Sollten die zum Ersat gegebenen Güter nicht die acht Mark Einkünste der Zehnten ausbringen, so verpflichten sich die Gebrüber von Hadeborn, den sehlenden Rest von ihren Gütern in Holdenstedt zu geben.

Datum Seborch Anno domini Mo. CCo. LXXIo. III. ydus Octobris. Rach einer Copie im Cop. IV. f. 115v. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 57) 16. October 1271.

Konrad Erzbischof von Magbeburg läßt sein Siegel an eine Urfunde der edlen Herrn (Burchard) (ausgemodert) und Walthers von Barby (Barboie) über das Bogtsorn (vogetkorn) und Hühner für das Kloster Gerbstedt hängen, wobei u. A. Lüdger v. Salzwedel, Odewin v. Alsleben und Gero Comthur des (Ordens)Hoses zu Mücheln (Muchele) als Zeugen genannt sind.

Datum in vredhebergh Anno incarnationis domini M. CC. LXX. primo, XVII. Kalendas Nouembris, Indictione XIIII.

Rach dem Original im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebrudt in

Neue Mittheilungen des Thur. - Sachsischen Alterthums - Vereins III. p. 98, 99.

v. Beinemann C. D. Anh. II. S. 285.

## 58) 2. November 1271.

Der Eble (nobilis vir) Johann Burggraf von Bettin (Wytin) ift als Zeuge genannt in ber Urtunde, burch welche Heinrich ber Erlauchte Markgraf von Meißen bem Hospital vor der Stadt Freiberg einen Jahrzins übereignet.

Datum et actum Vriberc anno domini Mº. CCº. LXXIº. IIIIº. nonas nouembris.

Gebrudt in

βorn Henricus Illustris p. 336.Codex diplom. Saxoniae regiae B. XII. p. 21.

# 59) 10. November 1271.

Johann Burggraf von Wettin ift Beuge in einer Berschreibung Seinrichs Markgrafen von Meißen für bas Aloster Dobrilug fiber bie Schacomschen Guter.

Datum Wytin anno domini M. CC. LXXI. IV. idus Nouembris. Gebrudt in

v. Lubewig Rell. Mss. I. p. 106, 107.

### 60) 1. December 1271.

Johann, Herzog von Sachsen, Engern und Westfalen und Burggraf von Magbeburg und Albrecht, sein Bruber, gewähren ben Rittern Deutschen Orbens in Dansborf die Freiheit von allen weltlichen Gerichten.

Beugen: Widego de Gatersleue, Conradus de Kotene, Cuno (? Anno?) de Sidowe, Bartholomeus pincerna, Conradus de Opin, milites.

Datum Beltiz anno domini M. CC. LXXI. in crastino beati Andree Apostoli.

Gebrudt in

Neue Mittheilungen bes Thur.-Sächsischen Geschichts- und Alterthums-Bereins XV. S. 411 (nach bem Orig.)

### 61) 23. December 1271.

Bruder Bartholomäus, Diener und Anecht (minister et servus) des Minoriten-Ordens in Sachsen nimmt die Priorin und den Convent des Klosters Marienborn, Augustiner Ordens, in Anerkennung der Zuneigung und Liebe derselben gegen seinen Orden, in die Gemeinschaft aller seiner guten Werke, durch Gebete, Fürbitte, Kasteiungen, Wessen u. s. w. auf.

Datum Brunswich anno domini M°. CC°. LXXI°. X Kalendas Januarii.

Rach einer Copie im Cop. XLVII, f. 21. im Königl. Staats-Archiv ju Magbeburg.

### 62) 1271.

Burchard, Balther und Albrecht genannt von Barby (Barebuge) resigniren zu händen der Aebtissin Bertrade von Quedlindurg die — wie sie gemeinhin heißt — Sächsische von der verstorbenen Aebtissin Gertrud ihnen zu Lehn gereichte Bogtei über 48 Hufen, nämlich in Eikendorf 22 Hufen, in Plezwiz 12 Hufen, in Rl. Mühlingen 6 Hufen, in Ackendorf 5 Hufen, in Bezliz 4 Hufen, sämmtlich der Quedlindurgischen Stiftskirche zugehörig, zu Gunsten der betr. Hüfer (coloni — mansorum) nach einer Uebereinkunft mit ihnen, derzusolge sie von jeder Hufe 4 Mark Silber gezahlt haben.

Beugen: Henricus Comes de Blankenburch, Albertus de Cocstede, Bartoldus de Thitforde, tidericus marroch, milites, bernardus filius Marscalci, Johannes de Marsleue, conradus Struuo.

Actum anno domini Mo. CCo. LXXI., Indictione quartadecima.

Original mit zwei Siegeln, von benen bas zweite ftarter beschäbigt ift als bas erfte, im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

v. Erath C. D. Quedlinburg. p. 248.

### 63) 1271.

Gerhard und Hermann Gebrüber v. Weberde vereinigen sich mit dem Probste des Klosters auf dem Lauterberge über das Gericht, welches ihr Bater und nach dessen Tode sie selbst am Abend und Tage Petri ad vincula außerhalb der Klostergebäude (extra muros) auf dem Lauterberge zu hegen sur sich beanspruchen, dahin, daß sie dem Spruch der Schiedsrichter sich unterwersen wollen, der bestimme, daß der Probst ihnen zehn Mart zassen sollen, wogegen sie und ihre Erben auf jedes wirkliche oder vermeintliche Recht einer ihnen zustehenden Gerichtsbarkeit verzichten, und daß auf dem Lauterberge und dessen Umgegend alle Macht dem Probste zustehen solle. Derselbe dürfe einen Richter ernennen, aber selbst Blutvergießen (effusio sanguinis) und Körperverlehung bestrasen, wenn der Beschädigte sein Recht vor ihm wie vor dem weltlichen Gerichte verfolgen wolle. Auch wenn Jemand wegen Schulden oder gegen den Kellermeister sowie sonste sonst dem Convente klagbar werden wolle, habe der Richter oder sein Stellvertreter den Kläger an den Probst zu weisen.

26 1271.

Beugen: Prepositus de Brenen, Henricus de Grobec, Thidericus de Wederde, plebanus Johannes, Fridericus, Vlricus, Conradus de Ostrowe fratres; Fridericus de Tiberne, Hermannus Rider, Everhardus et Conradus de Gozzene (?Crozuc?).

Außerbem verpflichtet sich ber Probst und Convent bes Lauterbergklosters, biesen Schiedsspruch stets zu halten und bie Anniversarien für die Eltern Gebhards, für ihn und seine Gemahlin bereinst so zu begehen, wie die eines Conventsbrubers. Ferner geben ihre Zustimmung zu dem Bergleiche Dietrich Markgraf von Landsberg und Konrad Graf von Brena.

Actum in ecclesia Ostrowe anno domini M. CC. LXXI.

Nach einer Copie im Cop. XXXI. Nr. 29b. im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Bedrudt in

v. Beinemann Cod. dipl. Anh. II. p. 287.

### 64) 1271.

Burchard, Walter und Albrecht genannt von Barby (Barbeie) resigniren zu händen der Aebtissin Bertrade von Quedlindurg die — wie sie gemeinhin heißt Wendische (Slavica) — von der verstorbenen Aebtissin Gertrud ihnen zu Lehen gereichte Vogtei über 62½ hufe, nämlich zu Grozgeniz 22 hufen, zu Tregowe 11, zu Poteliz 9, zu Akendorf 6¼, zu Zepte 12, zu Quadiz ½½, sämmtlich der Anedlindurgischen Stiftskirche gehörig, zu Gunsten der betr. Häfner, welche sich mit ihren (der von B.) Afterlehnsträgern, dem Ritter Johann v. Byern (Biere) und seinen Söhnen Heinrich, Ludolf und Heinrich dergestalt geeinigt haben, daß sie diese für die Hufe mit 5 Mark Magde burgischen (meideburgensis) Silbers entschädigt haben, worauf die Aussassischen der v. Byern an die von Barby ersolgt sei.

Beugen: dominus Teoditericus ([0!]) de Bennendorf et dominus Johannes custos, clerici Quidelinburgenses, Teoditericus ([0!]) marroch et Cunradus de Querenbeke, milites, et Bernardus filius marscalci, Johannes de marsleiben, Cunradus stobe et nostri milites et castellani.

Actum anno domini Mo. CCo. LXXI.

Original, beffen beibe Siegel etwas beschäbigt find, im Rönigl. Staats- Archiv zu Magbeburg.

## 65) S. d. (1271/72).

Otto und Albrecht Markgrafen von Brandenburg bekunden, ihren lieben Getreuen, den Gebrüdern Bernhard und Walther (Ebleu) von Barb p (Barboe) wegen ihrer treuen und verdienstvollen Dienste das Dorf Berge bei Robensleben mit allem Zubehör, der Vogtei, dem Kirchenpatronat u. s. w. eigenthümlich geschenkt zu haben.

27

Sine dato. Gebruckt bei

Riebel C. D. Brand. B. I. p. 116 (nach bem Original).

## 66) 18. Januar 1272.

Der Eble Johann, Burggraf von Wettin, ist u. A. Zeuge in Dresben, als Markgraf heinrich ber Erlauchte von Meißen dem Bürger heinrich Becherer aus Freiberg eine Urkunde für die Marien-Capelle beim hospital zu Freiberg durch Gebhard, Probst zu hahn übergeben läßt.

- anno domini Mo. CCo. LXXIIo. XVo. Kalendas februarii. Gebrudt in

Henricus Illustris p. 339. Codex dipl. Saxoniae Regiae B. XII. p. 23

# 67) 19. Februar 1272.

Dietrich Markgraf von Landsberg übereignet zu seinem Seelenheile dem Ciftercienser Jungfrauen-Kloster St. Georgen zu Glaucha bei Halle 41/2 Hufen im Dorfe Hohenthurm (Alta turris), die jährlich zehn Wispel halb Weizen, halb Gerste zinsen und einige Aecker Oberland, die zwei Jahre hintereinander sechs Maaß (Heymeten von den von Halle genannt) Weizen und sechs Maaß Gerste zinsen, das dritte Jahr aber gewohnheitsmäßig brach liegen, welches alles der Berwalter (proaisor) des obigen Klosters, Herr Nicolaus, von des Markgrasen Basalen, dem gestrengen Ritter Heinrich v. Landsberg sür 73 Mark Silber erworden habe, ferner eine Hufe im Dorfe Wedemar, die jährlich 21/2 Wispel halb Weizen, halb Gerste und acht Hühner zinsen und die der obige Verwalter auch von dem genannten Ritter, der Alles vom Markgrasen zu Lehn getragen, für 17 Mark Silber getauft habe. Keinem Meyer oder sonstigen Beamten des Markgrasen solle Gerichtsbarkeit dortselbst zustehen und entsage der Markgras allen seinen Kechten an Steuer und Bede von obigen Gütern.

Actum apud nouam curiam nostram presentibus — — nobilibus viris et dominis Bertoldo comite de Rabenswalt, Alberto de Hakeborne et aliis militibus nostris, Wicnando de Hersteyn, Ottone de Ertmarishain, Henrico de Landisberch et famulo nostro Hermanno de Sconenburch.

Datum in curia prehabita per manum Theoderici Ysebere, nostri prothonotarii, anno domini M°. CC°. LXXII°. duodecimo, Kalendas Marcii, Indictione XIIII.

Bebrudt bei

v. Dreyhaupt Saalfreis I. p. 815, 816. Bergl. Ebenbas. S. 804 Nr. 34.

## 68) 28. Februar 1272.

Bu Staßfurt bekunden Johann und Albrecht Herzöge von Sachsen, Burggrafen zu Wagdeburg, als gesetzliche Bormünder der Kinder Heinrichs v. Plötzte, daß sie (die Aussteller) während der Bormundschaft die Bogtei zu Aderstedt innegehabt und Nichts weiter zu Lehn weggegeben haben.

Beugen: Dominus Anno de Sydowe, Johannes de Gaters-leue.

Datum Stasfer de Anno Domini Mº. CCº. LXXII. dominica Exurge, quare IIIº. Kalendas Marcii.

Copie im Gräff. Stolb. Wern. Hauptarchiv zu Wernigerode. Gedrudt in

Jacobs Urfundenbuch des Rlosters Ilsenburg I. S. 100. v. Heinemann C. D. Anhalt. II. S. 289.

## 69) 11. Mär, 1272.

Ronrad Erzbischof von Magbeburg ichenkt mit Confens feines Capitels bem Rlofter Baltenried die Pfarre in Bruchschauen.

Actum anno M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. LXXII<sup>o</sup>. V. idus Martii pontificatus Sui anno VI.

Gebrudt in

Leudfeld Antiqq. Walkenrid. p. 158. Edstorm Chron. Walkenrid. p. 101.

Bunig Teutsches Reichs-Archiv Spicil. eccles. III. p. 851; auch unter ben Regesten im Urfundenbuch bes Hift. Bereins für Nieders sachsen Stift Walkenried I. p. 270, 271.

### 70) 12. **Mär, 127**2.

Ulrich und Albrecht v. G. G. Grafen von Regenstein bekunden, dem Abte und Convent des Klosters Hillersleben die Bogtei über dieses Kloster für 500 Mark Silber verkauft zu haben, die das Kloster ihnen bis zum nächsten St. Gallen-Tage zu zahlen sich verpslichtet habe. Sie wollen auch den vom Abte zu bestimmenden Personen die Bogtei verleihen (? porrigemus) und sie auf Ersordern gänzlich auflassen.

Datum anno domini M. CC. LXXII. IIII. ydus Marcii Halberstad in Curia domini Comitis Senioris.

Gebrudt bei

Riebel C. D. Brand. A. XXII. p. 436.

## 71) 18. März 1272.

Bruder Johann von G. G. Bischof von Littanen (episcopus Lettoviensis), bes Ordens vom Deutschen Hause, ertheilt allen benen, die dem ihm liebgeworsbenen Rloster Marienborn, Halberstädtischer Diöcese, hülfreiche Hand leisten, Ablaß von 40 Tagen.

Datum Soltwedel anno domini Mº. CCº. LXXIIº. dominica, qua cantatur inuocauit.

Copie im Cop. XLVII. f. 24 im Königl. Staats-Archiv ju Dagbeburg.

## 72) 21. April 1272.

Bolrad Bischof von Halberstadt betundet, daß Konrad Probst des Rlosters Marienborn aus eigenen Mitteln vom Kloster Hamersleben acht Husehör, nämlich drei in Wester-Silsleben, zwei in Oster-Silsleben und Wester-Baddeleben und eine in Oster-Baddeleben, welche jährlich vier Talente Helmstedtischer Pfennige zinsen, gesauft und sie dem Rloster Marienborn geschenkt habe, bergestalt, daß er Zeitlebens den Genuß dieser Rente behalten und nach seinem Tode sein, seines Baters und seiner Mutter Gedächtniß begangen und an die Rlosterjungfrauen, Geistlichen und Brüder im Kloster jährlich ein Talent als zu ihrer seiblichen Stärfung (resectio caritatis) vertheilt werden, die übrigen drei Talente aber sür das Schuhwert der Rlosterjungfrauen verwendet werden sollen, was der Bischof unter Androhung des Kirchenbannes bestätigt.

Beugen: Bertoldus de Clettenberg, Halberstadensis ecclesie Canonicus, Conradus prepositus Montis sancte Marie apud Helmestad; Laici autem Hildebrandus de Ousvelde, Hildebrandus de Barthensleue, Conradus de Sehusen, Arnoldus de Vmmendorp, milites.

Datum Halberstad anno gracie Millesimo Ducentesimo LXXII<sup>o</sup>. in cena domini, Pontificatus nostri anno XVII.

Copie im Cop. XLVII. f. 24%, 25 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

## 73) 1. Mai 1272.

Konrad Erzbischof von Magbeburg schließt mit Nicolaus herrn zu Werle, Günzel Grafen von Schwerin, Heinrich Herrn zu Medlenburg, Bizlaf Fürsten zu Rügen, Wolbemar Herrn von Rostock, Fürsten des Wendslandes, ein Bündniß gegen die Martgrafen von Brandenburg zu gegenseitigem Beistande gegen diese und ihre Helfer, ausgenvmmen den Herzog Albrecht von Braunschweig, den Martgrafen Dietrich von Landsberg und die Herzöge Indan und Albrecht von Sachsen, sie müßten denn mit bewaffneter Macht in

bie Lander der obigen Wendenfürsten einfallen, die fich gegentheils verpflichten, bem Erzbischofe und seinem Capitel beizufteben, falls bie Martgrafen zu Sunften ihres Bruders, des Probftes Erich, einen Rrieg führen wollten. Bu Schiedsrichtern betreffs einer Kriegserklärung, wenn ein feinblicher Ungriff gegen bie Baciscenten erfolge, werden Seitens bes Erzbischofs Graf Siegfried von Anhalt und Graf Konrad von Bernigerode, seitens seiner Berbundeten Berr Nicolaus von Berle und Graf Gungel von Schwerin ernannt, die gegenseitig, wenn ber Beitpunkt zur Gulfe gekommen fei, die beiden Fürften dazu auffordern follen, baß fie ber Aufforberung binnen Monatsfrift nach ber Ansage Folge leiften. Für ben Abgangs- ober Bebinberungsfall eines ber Schiederichter fei binnen Monatsfrift ein anderer zu ernennen und wollen die Paciscenten gegenseitig bie Subfidien zu zahlen verpflichtet sein, im Falle wirklicher Gulfeleiftung. diesem Falle solle fein Theil ohne bes andern Bormiffen Baffenstillstand ober Frieden Schließen, der Erzbischof aber nur verpflichtet sein, seinen Berbundeten bis zur Eiber und an bas Meer, fo weit es bie Ruften bes Wendenlanbes bespule, ben Rriegszug zur Sulfe zu thun, die Wendenfürften bagegen für ben Erzbischof einerseits bis zur Wefer und Unftrut, andererseits bis zur Ober und Rete. Nach bes Erzbischofs Tobe folle bas Domcapitel ben Bertrag auch ferner noch aufrecht erhalten.

Acta sunt hec Magdeburg anno domini Mº. CCº. LXXIIº. Kalendas Maii.

Presentibus Magistro Waltero, decano, domino Bernardo celerario, Gunthero custode, Sifrido cantore, magistro Ritzero, scolastico, nostris canonicis; laicis quoque illustri comite Sifrido de Anhalt, comite Burchardo de Mansfelt, comite Conrado de Werningerode, comite Olrico de Regenstein, comite Meinerode Sladen, domino Ottone de Hadmersleue, fratre Heinrico commendatore domus hospitalis de Mirowe, domino Richardo de Lunenborch, canonico Zwerinensi, ministerialibus eciam nostris, domino Heinrico de Rigowe, Gumperto de Alesleue, dapifero.

### Bebrudt in

Fabricius Urtt. zur Geschichte bes Fürstenth. Rügen II. p. 16, 17. Riedel C. D. Brand. C. III. p. 2—4. Wecklenb. Urkundenbuch II. p. 428—430.

### 74) 2. Mai 1272.

Johann, Otto und Walbemar, Markgrafen von Brandenburg und Landsberg, bewilligen ihrer Stadt Sandow zu beren Besten bie freie Fährgerechtigkeit auf ewige Zeiten. Beugen: her Conrad von Reberen, her Claus von Budam, ber Dyberit von Quipow, bie rybber fin.

Datum Dufent iar twehundert in deme twe und seuentich iar In des hilghen Exuces auent, so bat ghesunden wert.

Bebrudt bei

Riebel C. D. Brand. B. VI. p. 13 (nach einer alten beutschen llebersehung).

### 75) 3. Mai 1272.

Walther, Burchard und Albrecht (Eble) von Barby (Barbei) bekunden, dem Meister und den Brüdern des Deutschen Ordens U. L. Frauen von Jerusalem das Dorf Berge bei Robensleben mit allen Rechten, Gerechtigkeiten und Zubehör, ausgenommen den Zehnten und das Zehntrecht, verkauft zu haben und versprechen für sich und ihre Erben Gewährsleiftung. Besiegelt zugleich mit dem Siegel des Erzbischofs Konrad von Mag deburg.

Beugen: Comes Conradus de Werningenrode, Gerhardus de Querinuorde, Albertus de Hakeburne, Henricus de Richowe, Burchardus et Henricus dicti de Wantsleue, Henricus de Hylmenrode, Hermannus de Diggelstede.

Albrecht von Barby erklärt sich mit den Siegeln bes Erzbischofs Konrad, seines Oheims (patrui) Walther und seines Betters (patruelis) Burchard zufrieden, da er kein eigenes Siegel habe; Erzbischof Konrad, von Magdeburg, anwesend bei vorstehendem Act, bezeugt ihn auf Bitten Walthers und Burchards von Barby mit seinem Siegel.

Actum Magdeburch anno domini Mº. CCº. LXXIIº. quinto Nonas Maii.

Bedrudt in

Riebel C. D. Brand. B. I. p. 114, 115 (nach dem Original). Gine begl. Abschrift im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 76) 3. **Mai 1272.**

Balther, Burcharb und Albrecht (Eble) von Barby (Barbij) betunden, daß zur Führung der Verhandlungen zwischen ihnen und dem Deutschorden smeister über das Dorf Berge bei Robensleben ihre Erben,
nämlich Balthers Kinder: Burchard, Gebhard, Hermann und Lutardis, und der andern beiden Kinder: Balther, Heinrich, Lutardis,
Beata und Sophia sobald sie vollzährig geworden seien, den Vertauf genehmigen würden und legen dies Versprechen vor dem Erzbischofe Konrad
von Magbeburg und den Brüdern des Deutschen Ordens Bodo

guineus) ber Eble Mann hugolb v. Schermbte bem Rlofter in Menenborf eine hufe in Emeringen geschentt habe.

Datum et actum Halberstad Anno domini Mº CCº LXXIIº., XIIIº. Kalendas Nouembris.

Copie im Cop. XL f. 91. im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

## 81) 28. October 1272.

Die Gebrüder Ulrich, Albrecht und Heinrich v. G. G. Grafen v. Regenstein, schenten bem Rlofter Denendorf eine Sufe in Gr. Wellen und versprechen biese Schenkung nach stattgehabter brüberlicher Theilung einzeln zu besiegeln.

Acta sunt hec presentibus testibus Bertramo plebano in Kalenuorde, Herbordo milite de Westerhusen, Geroldo milite, Hermanno Aduocato, Eckehardo de Bornestede.

Datum anno domini Mº. CCº. LXXIIº. in Kalenuorde Vº. Kalendas Nouembris, festo Apostolorum Symonis et Jude.

Copie im Cop. XL. f. 9 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 82) 1272.

Walther, Dombechant zu Magbeburg befundet, daß der Streit zwischen dem Probste und Convent des Klosters u. L. Frauen zu Magsbeburg einerseits und ihm andererseits über einen Hof und Ländereien in Krakau (Cracowe) dahin beigelegt sei, daß er auf die jährlich an ihn zu liefernden, aber ihm drei Jahre lang nicht entrichteten Wispel Roggen verzichte, dagegen auf Bitten des Probstes die obigen Güter auf Lebenszeit besitzen wolle, daß aber dann dieselben dem Kloster zufallen sollen. Ueber die von ihm errichteten und zu errichtenden Baulichkeiten, über Groß- und Klein-Bieh, behalte er sich die Bestimmung vor. Die Anlegung eines Zaunes und die Ausbesserung der Dämme sei vom Kloster zu besorgen.

Actum anno domini Mº. CCº. LXXIIº.

Copie im Cop. XXXVI. Nr. 45 im Königl. Staats-Archiv zu Mag- deburg.

Bebrudt in

Hertel Urfundenbuch des Mosters U. L. Frauen zu Magdeburg S. 127.

## 83) 1272.

Bolrad Bischof von Halberstadt bekundet, daß, nachdem die Stle Frau Berta, Wittwe Friedrichs Grafen von Kirchberg (Kercberg) und alle ihre Kinder (pueri) vor ihm und anderen ehrbaren Leuten Theilung über ihre Eigen schiter gehalten und jedem sein Theil mit freiem Berfügungsrechte

barüber zugefallen fei, zwei hufen in Gichenbarleben (Ekenbardeleve) an Frau Gisla, Gemahlin bes Ebeln Mannes Berner v. Schermbte (Scherenbeke), zwei hufen ebendaselbst auf den Antheil ihrer Schwester Luchardis, endlich 11/2 Sufen und 8 Hofftellen an Werner und Friedrich (beibe bem Lnienftande angehörig) getommen feien. Der erftere Berner (v. Schermbke) und Gisla hatten nun die 11/2 Hufen und 8 Hofftellen von dem lettgenannten Werner und Friedrich, so wie die zwei hufen von der Luchardis an fich gefauft und nun ihr ganges Eigen, nämlich 51/2 hufen und 8 hofftellen für 26 Mart schwarzen Silbers dem Rlofter Marienthal, Salberft. Diocese, Ciftercienser Orbens unter Resignation ihrer noch kleinen Tochter Gertrud vor ihm, dem Bischofe, in Langenftein verfauft und bem Rlofter übergeben. Bon diefen Sufen tragen 21/2 zu Lehn Otto v. Reindorf (Nendorp), Ulrich, Sohn ber Bittme, 11/2 Sufen, die Schenfen v. Donftebt 1/2, Ricbert v. Dreileben 1/2 Sufe, Beije v. Steinfurt 1/2 Sufe, von ben Hofftellen Gerbich eine, Stard v. Olvenstedt eine, Dietrich Sohn Alards 2, Otto v. Reindorf eine, Ritter Otto in dem Dorfe (Gichenbarleben) eine, der Teich genannt, Beinrich v. Schneitlingen (Snetlinge) eine und Ulrich, ber in Bohmen biente (qui est in Boemia miles), der Bruder Herrn Ubos, eine. Ferner habe ber bifchöfliche Truchfeß Johann (b. h. v. Alvensleben) eine Sufe in Rt. Siegersleben, die Albrecht Schut (Sagittarius) von ihm zu Lehn gehabt, dem Rlofter für 6 Mart schwarzen Silbers verfauft und auf dem Berichtstage (placito) in Bolfsforde (Wluesuorde) in Gegenwart bes Bijchofs übergeben, nachdem ichon die Mutter und Schwester des Truchsessen, (lettere Die Chefrau des Berrn Friedrich v. Esbed) ihren Rechten in Salberftadt vor bem Bischofe entsagt hatten. Sodann habe er, ber Bischof, bem obigen Rlofter den Behnten eines fleinen Neulandes bei Babbeleben, nach ber Seitens des bisherigen Lehnsträgers, bes bijchöflichen Dienstmannes Hermann, Sohnes bes herrn Gardolf auf dem genannten Gerichtstage erfolgten Refignation und auf Bitten bes Lettern übereignet und ebenfo einen kleinen Theil eines Baldes bei Brandsleben, den der genannte hermann von ihm, dem Bischofe, ju Lehn gehabt und bem Rlofter für 16 Mart ichwarzen Silbers vertauft und aufgelaffen habe. Ferner befundet er, daß der Eble Mann Sugolb v. Schermte einen ihm eigenthümlich gehörigen, kleinen Theil eines Balbes bei Brandsleben dem obigen Rlofter in feiner Begenwart in Langenftein übergeben habe, nachbem bie Bebrüder Ederich und Silbebrand, die ihn von ben v. Schermbte zu Lehn gehabt, resignirt gehabt, auch ferner, daß Ederich und Hildebrand nebst ihren Kindern, nämlich Ederich, Runigunde, Friedrich, Johanna, als Rinder Ederichs und Silbebrand, Friedrich, Beidenreich und Judith, Rinder Hilbebrands, sowie Friedrich und Beid enreich, Gohne ihres verftorbenen Bruders Sugo, bem erftgenannten Rlofter einen Heinen Theil bes Balbes bei Brandsleben, als ihr Eigenthum in der Kirche zu Emeringen vertauft. Die Zeugen bei dem ersten, dem Eichenbarlebischen Vertaufe, vor bem Bischofe und dem Abte Reinhold von Marienthal, seien gewesen:

Wernherus prior de lapide sancti Mychaelis, Heinricus infirmarius, Conradus Cantor de valle, Johannes de Orsleue, conuersus, Heinricus capellanus noster, Johannes de Heiligendorp, canonicus sancte Marie in Halberstad et nobilis uir Albertus Maketserue.

Die Zeugen bei dem Guterverkauf des Truchsesses in Baddeleben seien gewesen:

Aluericus pincerna noster, Hermannus filius domini Gardolfi, Wolfinus, Hermannus et Gerwicus Kegel.

Beugen bei ber Uebereignung bes Walbes hermanns und hugolds:

Johannes de Heiligendorp canonicus de sancta Maria, Wernherus de Scherenbeke, Aluericus pincerna, Borchardus de Asseborch, Wlfinus et Heinricus fratres, et Thidericus de Eilenstede.

Beugen bei ber in ber Rirche ju Emeringen geschehenen Uebereignung:

Heinricus miles residens ibidem (in Emeringen), Thidericus de Eilenstede, Heinricus Balehorn, Heinricus domine Drude, Thidericus decimator.

Acta sunt hec anno domini Mº. CCº. LXXIIº. pontificatus nostr anno . . . .

Besiegelt mit dem bischöslichen und ben Siegeln Werners und Hugolds v. Schermbte.

Nach einer Copie im Cop. CXVII. f. 101—103 nach einer vom Original im Landeshaupt-Archiv zu Wolfenbüttel dortselbst genammenen be-glaubigten Abschrift.

Gebrudt in

(v. Aröcher) Nachrichten zur Geschichte ber Geschlechter v. Olvenftebt und v. Wodenswegen p. 64, 65 (theilweise). Affeburger Urkundenbuch I. S. 242, 243.

### 84) 1272.

Ritter Helmold genannt v. Dreileben bekundet, daß er eine ihm gehörige Hufe zu Groß-Dreileben dem Jungfrauenkloster Althalbens-leben für 40 Mart Stendalscher Münze mit Zustimmung seiner Brüder, der Richbert und Arnold, welche freiwillig auf alles Erbrecht daran verzichtet, verkauft habe und gewährleistet mit seinen Brüdern dem Rloster den Besitz dieser Hufe.

Bengen: Conradus prepositus eiusdem claustri, Miles Henricus Samescop, Henricus de Hordorp residentes Hunoldesburch, Item Conradus de Haldesleve, Item Conradus de Randowe, Burgenses Magdeburgenses.

Anno Domini sub Abbatissa Helena. Mº. CCº. LXXIIº.

Copie im Cop. XXXVIII, f. 14b. --- 15a. im Königs. Staats-Archiv zu Magdeburg.

#### 85) 1272.

Donatio Berners von Schermde (an bas Kloster Mebenborf) über eine hufe und einen hof zu Ampfurt (Ampforde) sammt ben bazu' gehörigen holzsteden.

Aus einem Urt.-Inventarium des Klofters Megendorf v. 3. 1561 im Rönigl. Staats-Urchiv zu Magbeburg.

### 86) 1272.

Ein Brief Reinhards (Gebhards?) v. Alvensleben über 1/2 hufe zu Drepleben (für bas Rlofter Megenborf).

Aus dem Urk.-Inventarium des Rlofters Meyendorf v. J. 1561 im Rönigl. Staats-Archiv zu Wagdeburg.

# 87) 1272.

Hermanns von Rauschenberg, Bürgers zu Salle, Schentung einer Mark jährlichen Binses an das Nonnen-Kloster zu S. Georgen (in Glaucha), daß solche benen Nonnen am Tage S. Catharina jährlich ausgetheilt werden solle.

Regest aus dem Urk.-Berzeichniß des Jungfrauenklosters Marienkammer zu St. Georgen in Glaucha vor Halle bei v. Drephaupt Saalkreis I. 804 Rr. 33.

### 88) 1272.

Donatio Gebhards v. Alvensleben, Ritters, über 2 hufen und hofe ju Glüfingen (für bas Rlofter Althalbensleben).

Aus dem Urk.-Inventarium des Klosters Althalbensleben v. 3. 1561 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Bergl. das Regest vom 23. April 1282.

### 89) 1272.

Wilhelm Bichof von Lebus ertheilt benen, welche zum Wiederaufbau bes Münfters St. Johannis bes Täufers vor Magbeburg, wozu die Mittel bes Rlofters nicht ausreichen, Beiträge spenben, einen Ablaß von 40 Tagen.

Datum Magdeburg anno domini M. CC LXXII., pontificatus nostri anno primo.

Gebrudt in

Holftein Urkundenbuch bes Klofters Berge p. 86, 87 (nach einer Abschrift).

### 90) 17. Januar 1273.

Ritter Werner genannt v. Schermbte (Scherembeke) und seine Gemahlin Gisla bekunden mit Zustimmung ihrer Töchter Gertrud, Bertrade und Lukarbe, bem Rloster Meyendorf eine hufe in Seeshausen nebst dazugehörigen anderthalb Hufen verkauft zu haben.

Beugen: Venerabilis pater Dominus Volradus Halberstadensis Episcopus, Dominus Reynardus Canonicus dicte Ecclesie et Dominus Volradus Miles dictus de Kranicvelt, fratres domini Volradi Episcopi predicti, dominus Hinricus dictus Ysenborde miles, dominus Johannes de Heilygendorp et Magister Engelbertus

Acta sunt hec anno ab incarnacione Domini Mº. CC. LXXIIIº. XVI. Kalendas Februarii.

Copie im Cop. XL. f. 10 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 91) 20. Januar 1273.

Werner Ebler v. Schermbke schenkt aus frommem Antriebe und aus langjähriger Theilnahme für das Jungfrauenkloster in Meyendorf, Halberstädtischer Diöcese, demselben mit Einwilligung seiner Gemahlin Gista und seiner Töchter Gertrud, Vertha (Vertrade) und Lukarde von seinem Eigen 10 Schillinge Wagdeburgischer Psennige jährlicher Einkünste im Dorse Hermsdorf (Hermerkestorp) und im Dorse Emden (Emmede).

In presentia testium: Venerabilis domini nostri Volradi Halberstadensis Ecclesie Episcopi, Domini Reynardi, fratris sui, eiusdem Ecclesie Canoni ci nec non domini Johannis de Heyligendorp, Custodis ecclesie sancte Marie Halberstadensis, domini Heynrici Capellani in Langensten et Heinrici Milites dicti Isenborde.

Bugleich befiegelt mit Bifchof Bolrade Siegel.

Acta sunt hec Langensten Anno gracie M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. LXXIII<sup>0</sup>. XIII. Kalendas Februarii, Pontificatus domini nostri Volradi Episcopi anno XVII.

Copie im Cop. XL. f. 10. im Königl Staats-Archiv zu Magbeburg.

39

## 92) 18. **M**år; 1278.

Otto und Albrecht Markgrasen von Brandenburg bekunden dem Bischose Bolrad (Vulrado) von Halberstadt, daß in seiner Gegenwart der Ritter Herr Stro v. Drepleden (Drenleuen) mit seinen Erben und mit bestimmter Einwilligung derselben, dem Hochstift Halberstadt 5½ Huse im Dorfe Emden (Emmede) und ½ Huse im Dorfe Bahldorf gegeben, welche Güter Namens des Bischoss und des Hochstifts des erstern Schenk, Heinrich v. Dönstedt (Donstede), angenommen habe.

Beugen: Geuehardus de Aluensleue senior, Henricus predictus pincerna de Donstede, Henricus de Wodenswege, Arnoldus de Jagowe, Henricus de Heidebrake, nostri milites et fideles.

Datum in villa Kare anno domini Mº. CCº. LXXIIIº, in crastino beati Gregorii pape.

Original mit den fehr ftart beschädigten Siegeln der Aussteller im Rouigl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Bebrudt in

Riebel C. D. Brand. B. I. p. 118 und v. Mülverstebt C. D. Alvensleb. I. S. 73.

## 93) 14. Mär, 1273.

Ronrad Erzbischof von Mag beburg befundet, daß in seiner und des Grafen Gegenwart Ritter Helmer genannt v. Drepleben (Drenleue) das Sigen einer Hufe in Rlein-Robensleben dem Bischofe Bolrad von Halberstadt und seinem Stifte geschenkt und Namens Beider der Edele Herr Balther v. Barby (Barboy) dies angenommen, worauf er der Erzbischof) mit gegenwärtiger Urfunde zufrieden, es dem Stift übereignet habe.

Hec acta sunt in Parchem (? Parch) presentibus nostris Canonicis Burchardo de Querenuorde. Camerario nostre Curie, Magistro Ritzardo scolastico ac uiro nobili Comite Conrado de Werningherod nec non nostris fidelibus, domino Henrico de Rigowe, Domino Gumperto de Alesleue, Conrado dicto Zmuc et Johanne de Har(tesd)orp, militibus.

Anno domini Mº CCº. LXXIIIº. Pridie Idus Marcii, Pontificatus nostri anno septimo.

Original, nur an einer Stelle (die obigen eingeklammerten Buchstaben des Zeugennamens) beschädtigt und ohne Siegel, im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

## 94) 17. Mär, 1273.

Alverich Schenf v. Dönftebt (Donstede), Otto und helmold v. Drey-leben (Dreinleue), Ritter, befunden, fich gegen den Dombechanten Bider

(Wicgero) und Bitthum Günther von Halberstadt Ramens des dortigen Domcapitels durch Handschlag verpflichtet zu haben, zu der von obigem Otto
v. Dreyleben dem Bischose Bolrad und Hochstift Halberstadt mit 51/2 Hufen
im Dorfe Emden (Emmede) und 1/2 Huse im Dorfe Bahldorf gemachten
Schenkung den Consens ihrer Herren, der Markgrasen Otto und Albrecht von
Brandenburg, noch vor den nächsten Pfingsten herbeizuschaffen, verheißen auch
alle bei obiger Schenkung gemachten und in dem Gericht des Grasen, nämlich
bes Erzbischos von Magbeburg, zu erfüllenden Bedingungen zu halten.

Datum Halberstat anno domini Mº. CCº. LXXIIIº. in die sancte Gertrudis virginis.

Original mit der Aussteller Siegeln, die aber bis auf das ziemlich gut erhaltene des Ritters Helmold v. Drepleben nur fragmentarisch vorhanden sind, im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt in

Riebel C. D. Brand. B. I. p. 118.

# 95) 17. Mär; 1273.

Bolrad Bischof von Halberstadt übereignet auf Bitten der Ritter Otto und helmold v. Drehleben dem Kloster zu Althaldensleben den Behnten von 17 Husen im Felbe von Ochtmersleben mit Zustimmung des Domcapitels. Die genannten Ritter aber geben zur Entschädigung dem Bischofe mit Einwilligung ihrer Erben eine Huse in Klein-Robensleben, 5½ Husen zu Emben (Emmede) und ½ Huse zu Bahldorf.

Beugen: Hermannus Prepositus, Wicgerus Decanus, Guntherus Vicedominus, Ludegerus Struz, Anno de Heymborch, Gevehardus Cellerarius et alii Ecclesie nostre Canonici.

Datum Halberstad Anno Domini M. CC. LXXIII. in die sancte Gertrudis Virginis, Pontificatus nostri Anno XVII.

Nach einer Copie im Cop. XXXVIII. f. 15. im Königl. Staats-Archiv zu Wagbeburg.

## 96) 6. April 1278.

Volrad Bischof von Halberstadt bekundet, daß in seiner Gegenwart Werner und Hugold Eble v. Schermte (Scermbeke) dem Kloster Marien = born von ihrem Eigen 3 Hufen in Ergleben (Arcsleue), die vor ihm Gerbrecht v. Ergleben (Arcsleue) gehabt, übergeben haben und wird diese Schenkung mit seinem und der v. Schermbke Siegel bekräftigt.

Beugen: Bertoldus de Clettenberg, nostre maioris ecclesie Canonicus, johannes custos ecclesie sancte marie in Halberstat

dominus Hermannus Tupeke, fridericus de Godenhusen, Henricus Ysenborde, Gherardus de Jerendorp, milites.

Datum et actum anno domini Mo. CCo. LXXIIIo. in Cena domini. Nach dem Original mit drei gut erhaltenen Siegeln im Archiv zu Marienborn im Cop. XLVII. f. 25° im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 97) 6. April 1273.

Bolrad Bischof von Halberstadt giebt dem Kloster Marienborn den Zehnten vom Klostergarten (? decimam orti Ecclesie fontis S. Marie, des Borths, wo das Kloster steht?) welchen (Zehnten) bisher Otto v. Dreyleben vom Bischofe zu Lehn gehabt habe.

Datum Anno domini Mo. CCo. LXXIIIo. In Cena domini.

Nach bem in Marienborn befindlichen mit beschädigtem Siegel versehenen Driginal im Cop. XCVII. f. 25 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

## 98) 13. April 1273.

Pabst Gregor X. macht bem Erzbischofe von Magdeburg sowie anderen Bischöfen, Aebten und Pralaten in bessen Kirchenprovinz bekannt, baß er Lyon zum Sit bes zu haltenden Concils bestimmt habe und ermahnt zum Erscheinen an dem festgesetzten Tage.

Datum apud Urbem veterem Idus Aprilis, Pontificatus nostri anno secundo.

S. Potthast Regg. Pontt. II. p. 1668 Nr. 20716.

# 99) 18. April 1273.

Der Ritter Bertram, Werner, Bolrad und Ludolf genannt v. Schwanesberg, Patrone der Kirche dieses Ortes (Schwaneberg), Magdeburgischer Diöcese, schenken zu ihrem und ihrer Borsahren Seelenheil diesen Patronat der ihnen und ihren Borsahren von Altersher zugestanden habe, dem Abt und Convent des Klosters St. Johannis des Täufers vor Magdeburg. Sie versprechen auch, die Genehmigung des Erzbischofs von Magdeburg einzuholen und besiegeln die Urkunde mit dem in sehr vielen Geschäften von ihnen gebrauchten Siegel ihres verstorbenen Vetters (consanguinei) Heinrich v. Schwaneberg, da sie ein eigenes Siegel nicht haben.

Actum anno domini Mo. CCo. LXXIIIo. XIVo. Kalendas Maii.

Rach einer Copie des 17. Jahrhunderts im Cop. XLIII. f. 14 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Bebrudt in

Holftein Urtundenbuch bes Rlofters Berge p. 87.

### 100) 1. Mai 1273.

Konrad Erzbischof von Magdeburg ift (erfter) Zeuge in Burschards Grafen von Mansfelb Kaufbrief für das Kloster Helfta über einige Rode-Aecker.

Datum anno domini millesimo ducentesimo LXX III. in die beatorum Apostolorum Philippi et Jacobi.

Gebrudt in

v. Mofer hift, und bipl. Beluftigungen III, p. 15, 16.

## 101) 17. Mai 1273.

Bolrad Bischof von Halberstadt, Hermann Domprobst, Wicger Dombechant und das ganze Domcapitel daselbst erneuern auf Bitten des Abtes Berthold und des Convents des Alosters Hillersleben, Benedictiner Ordens die Bogtei und die Schirmherrschaft dieses Klosters betreffenden Privilegien des Bischoss Friedrich von Halberstadt vom Jahre 1214 und gestatten dem Kloster die völlig freie Versügung über die Vogtei durch Belehnung oder Tausch. Ferner bekunden sie, daß das Kloster Hillersleben, um sich mit den Gebrückern Ulrich und Albrecht Grasen von Regenstein, welche widerrechtlich die Vogtei über dasselbe beansprucht, abzusinden, ihnen ihre vermeintlichen Unsprüche und Rechte mit 500 Mark Silbers (albi argenti) im April des Jahres 1273 abgekauft und daß die Grasen die Vogtei zu Händen des Bischoss und Domcapitels ausgelassen haben.

Beugen: Volradus Episcopus, Ludolfus quondam Halberstadensis Episcopus, Hermannus prepositus, Wicgerus decanus, Albertus Custos, Bertoldus de Clettenberg, Cristianus Scolasticus, Hermannus Hodo, Ludegerus Struz, Guntherus vicedominus, Ludolfus de Dalem, Anno de Heymburg, Henricus de Coldiz, Heidenricus de Schartfelt, Geuehardus Cellerarius, Thidericus de Hessenem, Hermannus de Kercberg, Hermannus portenarius, Rodolfus de Gatersleue, Thidericus de Amuorde, Reynardus de Cranicfelt, Heydenricus de Querenuorde Halberstadensis Ecclesie Canonici.

Actum et datum Halberstat Anno gratie M. CC. LXXIII. In vigilia ascensionis domini, Pontificatus nostri, Volradi Episcopi, Anno XVIII.

Original, von bessen drei Siegeln noch Reste des bischöfl. und des Aloster Hillerslebischen vorhanden find, im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gedruckt bei

Riebel C. D. Brand. A. XXII. p. 436, 437.

## 102) **21. Mai 1273.**

Berthold Abt und der Convent des Klosters Hillersleben reversiren sich gegen Volrad Bischof und das Domcapitel zu Halberstadt, daß sie die Bogtei ihres Klosters, welche sie um mannichsicher Ungerechtigkeiten und Beschwerden willen sür 500 Mark von der Gewalt der Grafen Ulrich und Albrecht von Regenstein befreit haben, nicht wieder veräußern wollen und daß, wenn dies geschähe, sie an das Domcapitel sallen solle Wolle der Abt einen Beisiger im Gericht haben, so solle dieser nur im Einverständniß mit dem Bischofe von Halberstadt gewählt werden.

Datum anno domini Mo. CCo. LXXIIIo. XII Kalendas Junii.

Original, deffen Siegel noch ziemlich gut erhalten ift, im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg

# 103) 6. (10. ?) Juli 1273.

Johann und Albrecht Herzöge von Sachsen, Engern und Westfalen, Burggrafen von Magbeburg, schenken ben Dentsch Drbensrittern zu Dansdorf einen Hof in Cedlit nebst 8 Hufen baselbft.

Beugen: dominus Conradus de Kotene, dominus Widego de Richowe, Anno de Sydowe, Olricus de Annendorp (Ammendorp?), Conradus de Kokstede.

Datum Wittenberge Anno domini M. CC. LXXIII. sexto mansis (idus?) Julii.

Gebrudt in

Brandt Gefch. v. Belzig p. 69 ff. (fehlerhaft) und danach in Neue Mittheilungen 2c XV. p. 413.

## 104) 9. Juli 1273.

Harienberg für 100 Mart halberstädnischen Silbers und helmstädtischen Gewichts 8 hufen in Al. Sadenstedt, welche sie vom Grasen Gunzelin von Schwerin zu Lehen besitzen und versprechen, es zu bewirken, daß der Gras binnen einem Jahre die Uebereignung vornehme, widrigensalls sie das Geld zurückzahlen wollen und wenn dies nicht geschehe, mit den als Bürgen gesetzten (wahrscheinlich in der Original-Urkunde namhast gemachten) Rittern in Magdeburg so lange Einsager zu halten, die Rückzahlung erfolgt sei.

Regeft aus einem im Herzogl. Braunschweigischen Archiv befindlichen v. Braunschen Urkunden-Repertorium gedruckt in

Beitschrift bes hist. Vereins für Niedersachsen Jahrgang 1857 p. 44. In dem Auszuge aus dieser in neuerer von einer altern notariellen Uebersehung genommenen Abschrift im Archiv zu Ergleben

vorhandenen Urkunde bei Wohlbrück Rachr. 3. Gesch. d. Geschlechts v. Alvensleben I. p. 75, 76 sind die Bürgen: Otto v. Dreyleben, Erich und Ludolf Gebrüber v. Esebeck, Bruno v. Eilsleben, Kitter und die Setreuhänder, der Probst Curd zu Marienberg, Halto Edler v. Harbte und Gebhard v. Alsvensleben nebst seinen Söhnen Gebhard und Heinrich, Rittern. Das Datum lautet:

Acta sunt hec in castro Archsleue Anno domini Millesimo ducentesimo septuagesimo tercio, septimo ydus Julii.

Gebrudt bei

Riebel C. D. Brand. A. XVII. p. 43, 44 nach alter beutscher Copie und auszüglich Bergl. Medlenb. Urkundenbuch II. p. 458, 459 und v. Mülverstebt C. D. Alvensleb. I. p. 74, 75.

# 105) 12. Juli 1273.

Ulrich und Albrecht Grafen von Regenstein verkaufen mit Einwilligung ihrer Mutter Lukardis dem Aloster Ammensleben die Bogtei über dasselbe. Urkunden-Citat in Sindram Gesch. des Alosters Ammensleben (Ms.) §. 71.

### 106) 15. Auli 1273.

Ronrad Erzbischof von Magdeburg bestätigt mit Consens seines Domcapitels bem ihm untergebenen Kloster S. Johannis, genannt auf bem Berge (vor Magdeburg) die Schenkung des Patronatrechtes der Kirche zu Schwaneberg Seitens der Ritter Bertram, Werner, Bolrad und Ludolf v. Schwaneberg laut der von ihnen darüber ausgestellten, wörtlich eingerückten Urkunde (vom 18. April 1273).

Datum Somerunge eodem Anno gracie (Mº. CCº LXXIIIº.) Idus Julii, Pontificatus nostri anno septimo.

Nach einer Abschrift bes 17. Jahrhunderts im Cop. ALIII. f. 14 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt in

Solft ein Urtundenbuch bes Alofters Berge p. 87, 88.

### 107) 23. Juli 1273.

Mit bem Siegel bes Burggrafen von Magbeburg wird unter anbern ber Bergleich befräftigt, ber bie Streitigkeiten zwischen ben Gebrübern Burchard, Heinrich und Burchard v. Heringen und bem Rlofter Pforta über Guter zu henschleben beenbigt.

Actum in Vocstede anno domini Mº. CCº. LXXIIIº. Xº. Kalendas Augusti.

Notiz in Wolf Chronit bes Klofters Pforta II. p. 186.

### 108) 24. Juli 1278.

Konrad Erzbischof von Magbeburg bestätigt die von Konrad Grafen von Brena (Brenen) geschehene, wörtlich eingerückte Schenkung der Kirche zu Wettin (Wetin) zum Besten des heiligen Landes (sancte terre Jerosolimitane) unter Besteiung von jeder weltlichen Bogtei und Abgabe an den Ordensmeister und den Convent der Tempelherren.

Datum Magdeburg Anno Domini Mº. CCº. LXXIIIº. IXº. Kalendas Augusti, Pontificatus nostri Anno Septimo.

Original, beffen Siegel nicht mehr vorhanden ift, im Königl. Staats- Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt bei

Gerden C. D. Brand. IV. p. 403, 404.

# 109) 25. Juli 1273.

Burchard (Burgardus), genannt Burggraf von Magbeburg, Gisla, feine Gemahlin, und Beiber Sohn Burchard verkaufen bem Kloster zu Renendorf (Niendorp) eine Huse und eine halbe Hofftelle in Lusbolfsborf (Ludoluestorp).

Beugen: Hermannus plebanus de Nienborch, Jo. plebanus de Sutterhusen, H. miles de Leuenowe, H. camerarius, H. Porcellus, H. de heringe.

Actum et datum Nienborch Anno domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. LXXIII<sup>o</sup>. VIII<sup>o</sup>. Kalendas augusti.

Original, beffen Siegel nicht mehr vorhanden ist, im domcapitular. Archiv in Merseburg.

### 110) 23. August 1273.

Bu Staffurt verkaufen Johann und Albrecht herzöge zu Sachsen, Engern und Bestfalen, Burggrafen von Magbeburg, gewisse Guter in Gansefurth bem Rlofter Bedlingen.

Datum Stasvurde anno domini M°. CC°. LXXIII°. decimo Kalendas Septembris, in vigilia beati Bartholomei.

Rach bem Original im Herzogl. Anhalt. Haupt-Archiv zu Zerbst. Gebruckt in

v. heinemann C. D. Anh. II. p. 301.

### 111) 18. September 1273.

Mit Confens ihrer Erben, nämlich der Domherren Burchard zu Hilbesheim, Arnold zu Magbeburg und Conrad zu Halberftadt, sowie ihrer Schwester, ber Gemahlin bes Burggrafen von Magbeburg,.

46 **1273.** 

verkaufen die Gehrüder Friedrich und Walther Gble geheißen v. Dorstadt bem Stift S. Bonisacii zu Halberstadt eine Hufe in Sömmeringen, die bisher der Einwohner Rudolf daselbst (Rodolfus civis in Someringen) zu Lehn getragen.

Beugen: Erhardus de Drubeke, Sifridus de Someringen, Gevehardus de Bossenleve sacerdotes, Otto de Salevelde miles, Johannes de Papestorp, Conradus Spegel, Fridericus decimator.

Acta sunt hec in villa Someringe anno Domini Mº. CCº LXXIIIº. Idus Septembris.

Bedrudt in ber

Zeitschrift bes Harz-Bereins für Geschichte 2c. III. S. 922. Schmibt Urfundenbuch bes Stifts S. Bonif. et Maur. zu Halberstadt p. 47 f.

## 112) 14. September 1273.

Burchard, (Borchardus) v. G. G. genannt Burggraf von Magbeburg, leiftet mit Zustimmung seiner Gemahlin Lukardis dem Stift S. Bonifacii in Halberstadt Gewähr für eine von seinen Verwandten (affines) Friedrich und Walther, Edeln v. Dorstadt demselben verkaufte Hufe in den Feldern zu Sömeringen.

Datum anno domini Mº. CCº. LXXIIIº. in die Exaltacionis sancte Crucis.

Original, bessen an rothen Seibenschnüren beseftigt gewesenes Siegel fehlt, im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

Beitschrift bes harzvereins für Geschichte III. S. 923.

## 113) (14. September) 1273.

Burchard genannt Burggraf von Magdeburg und Conrad, Ebler v. Werberg (Wereberge) leisten dem Stift S. Bonisacii zu Halberstadt bürgliche Gewähr, daß die zur Zeit abwesenden Domherren (canonici), Brüder Bernhard und Conrad ihre Verwandten (akfines et consanguinei) Friedrich und Walther v. Dorstadt (wenn sie in die Heimath zurückehren und Friedrichs noch unmündiger Sohn, wenn er zu seinen Jahren gekommen), den Vertauf ihrer resp. Brüder, Baters und Oheims (patrui) über eine Huse in Sömeringen an das obige Stift genehm halten werden, widrigenfalls die Verkäusablen kauspreis von 45 Mark halberstädtischen Gewichts und Silbers unrückzuzahlen haben.

Datum anno d(omini) Millesimo CC<sup>o</sup>. LXXIII<sup>o</sup>. In (die exaltationis) sancte Crucis.

Original, durch Mober und Mäusefraß verdorben und auch des Siegels entbehrend, im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Wohl an demselben Tage, wie die vorhergehende Urfunde ausgestellt.

## 114) 15. September 1278.

Heinrich v. Grunenberg, Domberr zu Magbeburg ist (erster) Beuge bei ber Uebereignung von Gütern zu Besewege (Bisewede) an bas Collegiatstift in Stendal durch die Markgrafen Johann, Otto und Konrad von Brandenburg.

Acta sunt hec Dosse Anno dominice incarnacionis M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. LXXIII<sup>o</sup>. XVII<sup>o</sup>. Kalendas octobris.

Bebrudt in

Riedel C. D. Brand. A. V. p. 40 (nach bem Driginal).

### 115) 23. September 1273.

Bolrad Bischof von Halberstadt confirmirt die von dem Conventualen in Hamersleben Johann v. Werstedt zu Gunsten seines Klosters, namentlich verschiedener Altare und des Siechenhauses daselbst mit Einkunften, unter andern auch von einer Hufe und einer Hofftelle in Kl. Uepplingen gemachten Stiftungen.

Datum Halberstad anno gracie Millesimo ducentesimo septuagesimo tercio, Nono Kalendas Octobris, Pontificatus nostri anno decimo octavo.

Copie im Cop. CVI. f. 184., 19 im Königl. Staats-Archiv zu Mag- beburg.

## 116) 17. October (?15. September?) 1273.

Heinrich, Sohn bes verstorbenen Friedrich bes Aeltern v. Treffurt, bestimmt in der Verkaufsurfunde über das Dorf Struth (Struett) an das Kloster Zella (im Eichsfelde), daß, so lange kein römischer König vorhanden sei, er dies Dorf, das er sich verpslichtet habe binnen einem halben Jahre nach der Erwählung eines römischen Königs dem gedachten Kloster zu vereignen, mit seinem Schwager (Günther v. Salza) vom Burggrafen von Ragbeburg als Lehn nehmen wolle, um es dem gedachten Kloster zu erhalten.

Actum et datum Salza XVII. Octobris (?) anno domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. LXXIII.

Gebrudt

Wolf Geschichte bes Eichsselbes I. Urkundenbuch p. 36. Es scheint boch XVII. Kalendas Octobris (15. September) heißen zu müssen.

### 117) 18. October 1273.

Erhbischof Konrabs von Magbeburg Bereignung einer Hufe Landes im Hallischen Felbe, 4 Hufen zu Belberg nebst 2 Höfen und einen Garten an das Nonnenkloster zu S. Georg (zu Glaucha), welche ein Bürger zu Halle bemselben zum Seelgeräthe geschenket.

Regest aus dem Urkunden-Verzeichniß des Jungfrauenklosters Marienkammer zu St. Georgen in Glaucha bei Halle in v. Dreyhaupt Saalkreis I. p. 804 Nr. 35.

### 118) 8. November 1273.

Lufardis Eble von Querfurt, Ugnes Sble von Hadeborn, Oba Sble von Querfurt und Mechthild Gräfin von Hohnstein, alle geborene Gräfinnen von Regenstein, consentiren in den Verkauf der Vogtei des Klosters Ammensleben an den Convent besselben seitens Ulrichs und Albrechts Grafen v. Regenstein.

Urkinden-Citat in Sindram handschriftlicher Geschichte bes Rlofters Ammensleben §. 71.

### 119) 16. November 1273.

Johann Herzog von Sachsen, Engern und Westfalen, Burggraf von Magbeburg schenkt mit ausdrücklicher Einwilligung seines Bruders Albrecht Herzogs von Sachsen das Patronatsrecht über die Kirche des Dorfes Bade-gast dem Stift S. Nicolai zu Aten, Magdeburgischer Diöcese.

Beugen: Domina Ingeburgis Ducissa, uxor nostra, frater hermannus gardianus in wittenberch, frater Bartholomeus qui minister fratrum minorum quondam fuit, Baldewinus cappellanus noster, vice prepositus in Brote, Widego de Richowe, Marscalcus noster, Theodericus de Hekelinge, pincerna noster, Bertrammus de Berge, Milites.

Datum Aken Anno Dominice incarnationis Millesimo Ducentesimo Septuagesimo Tercio, Sexto decimo Kalendas Decembris.

Orignal im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Das Siegel, welches an einer rothseibenen Schnur befestigt war, fehlt.

Gebrudt in

v. Beinemann C. D. Anh. II. p. 303.

### 120) 18. November 1273.

Hermann, Probst zu Afen ist erster Zeuge in der Urfunde, wodurch der Domprobst Ludolf und der Domfellner Kunemund zu Raumburg ben Streit zwischen dem Aloster Pforta und dem Albrecht Richenau über einen Weinberg entscheiden.

Actum anno Mo. CCo. LXXXIIIo. octaua beati Martini episcopi. Gebruct (im Auszuge) in

Wolf Chronit des Klosters Pforta II. p. 188.

### 121) 29. November 1273.

Ritter Balbuin v. Dalem fagt Konrad Erzbischof von Magbeburg bie Lehen von zwei hufen in Gillesem, welche er vom Erzstift Magbeburg gehabt, auf und verspricht, sie in Gegenwart bes Erzbischofs ihm persönlich zu resigniren.

Actum anno domini Mº. CCº. LXXIIIº. IIIº. Kalendas decembris.

Copie im Cop. Monast. Riddagsh, f. 23v. im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 122) 17. December 1273.

Bolrad Bischof von Salberstadt gestattet ben Brübern des Deutschor benshauses (zu Halle), daß sie ben Acker und das Kirchengut der Kirche zu Braunsdorf (Brunestorf) mit allem Zubehör auf Erbzins austhun burfen.

Datum Langenstenn Anno domini M. CC. LXXIII. XVI. Kalendas Januarii.

Copie im Cop. LX. f. 42b. im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 123) 1273.

Friedrich Abt des Rlosters Ammensleben vertauft zur Tilgung des an die Grafen von Regenstein für Antauf der Klostervogtei zu entrichtenden Kaufpreises von 52% Mark mehrere von Dietrich Grafen v. Grieben seinem Kloster geschenkte Güter, nämlich 10 Husen in Robensleben, 63% Husen in Hohensleben, 63% Husen in Hohensleben und 5 Husen in Gersdorf wiederkäuslich an Johann v. Rendorf.

Urkunden-Citat in Sindrams hanbichr. Geschichte bes Rlofters Ammens- leben § 71.

### 124) 1273.

Burggraf Burchard, genannt von Magdeburg, übereignet mit Zustimmung seiner Erben um Gotteswillen und auf Ersuchen bes Ritters Ger-

hard genannt v. Weberbe, der Kirche S. Georgen zu Ostrau eine Hufe im Dorfe Cutne mit allem Zubehör, die zwei Einwohner (cives) desselben, Dietrich und Jacob, zur Zeit erdlich besitzen, und die jährlich zu Marien Geburt eine Mark weißen Silbers zinst, und bezeugt, daß die Einwohner sich durch die Ueberlassung der erwähnten Hufe von dem betr. Kirchenpatronat eximirt haben.

Bengen: Milites Gerhardus de Wederde, Gerardus de Valua. Euerhardus de Warmestorp, Euerhardus dictus Krohc, Bartholomeus Pincerna, Heinricus de Ekkehardestorp; clerici, Hermannus prepositus ecclesie Montis sereni, Hinricus prior, Johannes plebanus de Oztrowe, Tidericus dictus Wole, Johannes notarius noster.

Acta sunt hec anno domini Millesimo ducentesimo septuagesimo tertio.

Rach dem bes Siegels beraubten Original im Hauptstaats-Archiv zu Dresben.

Albrecht Markgraf von Brandenburg refignirt dem Bischofe zu Halberstadt den Zehnten von 15 hufen in Alt-Halbensleben für sein Stift.

Sine dato.

Gebrudt in

Riebel C. D. Brand. B. I. p. 120 (n. b. Orig.)

## 126) S. d. (c. 1278).

Otto und Albrecht Markgrafen von Brandenburg sagen dem Bischofe von Halberstadt zugleich auch Namens ihres Bruders, des Markgrafen Otto des Kindes, den Zehnten von 24 Hufen in Alt-Halbensleben auf und verssprechen, dies, sobald sie mit dem Bischose zusammen kommen werden, auch persönlich zu thun.

Sine dato.

Gebrudt in

Riebel C. D. Brand. B. I. p. 120, 121 (n. b. Orig.)

## 127) 5. Januar 1274.

Otto ber Aeltere genannt v. Habmersleben und seine Söhne Otto, Bobo und Werner bekunden, daß Otto der Aeltere und seine Sohn gleiches Namens zugleich mit den vorgenannten Brüdern und seinen Söhnen Garbun und Otto zum Lobe der h. Jungfrau und Gottesmutter Maria und zum Seelenheile der Gräfin Sophia von Anhalt, Gemahlin seines oben genannten Sohnes Otto, dem Jungfrauenkloster Marienstuhl in Egeln

51

zwei Hufen Aderland in Harbesdorf nebst bem baselbst belegenen Hofe zu freiem Eigenthum überwiesen haben. Dabei wird bestimmt, daß zur Feier bes betr. Jahrgedächtnisses von dem Klosterverwalter den Conventualinnen und den Pfarrern, die zu der Festlichkeit sich einfänden und die Wesse vorschriftsmäßig abhielten, von den Einkunften der beiden Hufen Semmeln, Wein und Fische gereicht werden sollten.

1274.

Beugen: dominus Gerhardus abbas de Monte sancti Johannis Baptiste, . . . Abbas de Ballenstede, Heidenricus Abbas de Conradesburch, Fridericus Comes de Valkenstein.

Acta sunt hec publice in ecclesia Regine Celi Anno gracie Millesimo Ducentesimo Septuagesimo quarto, Nonas Januarii.

Copie im Cop. CIV. Nr. 39 im Königl. Staats-Archiv ju Magbeburg.

# 128) 9. Januar 1274.

Heinrich Bischof von Brandenburg bestätigt die burch die Markgrafen Johann, Otto und Konrad von Brandenburg geschehene Uebertragung des Patronats der Kirche in Görzfe (Gorzeke) an das Kloster Roda seiner Dürftigkeit willen und erläßt dem Kloster für ewige Zeiten die Synodalgebühren, wofür jedoch dem Domprobste jährlich 1/2 Mark Silber zu entrichten sei.

Testibus Domino Patro preposito Brandenburgensi, domino Johanne priore de Brandenburg, R. Scholastico Stendaliensi.

Actum et datum Pritzerwe anno domini Mº. CCº. LXXIIIº. V. idus Januarii, pontificatus nostri anno XIº.

Gebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. VIII. p. 171, 172 (n. b. Drig.)

### 129) 9. Januar 1274.

Otto v. G. G. Probst und das Capitel des Alosters Roda verpflichten sich zu einer jährlichen Bahlung einer halben Mark an das Domcapitel zu Brandenburg dafür, daß dasselbe ihnen die Entrichtung der Synodalien von der Kirche in Görtte für immer erlassen habe.

Acta Pritzerwe anno domini Mo. CCo. LXXIIIo. V. idus Januarii. Gebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. VIII. p. 171.

### 130) 18. Januar 1274.

Burchard Graf v. Wölpe überträgt mit Einwilligung seiner Gemahlin und seiner Brüder Bernhard, Domprobstes zu Bremen und Otto, Domprobstes zu Minden, dem Bischose Otto von Minden und dessen Capitel zum Ersat für gewisse dem Kloster Marienrode überlassene Güter in Jeinsen seine Guter in Wibeffen nebst ber Rirche, wie er folche vom Grafen von Regenstein getauft habe.

Datum anno domini Mo. CCo. LXXIIIIo. XV. Kalendas Februarii. Gebruckt in

Bürdtwein subs. dipl. XI. p. 64—66. Der Domprobst von Bremen ist ber nachherige Erzbischof Bernhard von Magbeburg.

# 131) 5. Februar 1274.

Silbebrand v. Barrensleben (Bertensleve) befundet, daß er zu ben Beiten bes Brobftes bes Rlofters Marienborn, Ronrad v. Bredenftebt in Gegenwart der Frau Prioriffin, einer geborenen v. Bevensleben, der Bertha v. Ofchersleben, Abelheid v. Dreileben (Dreinleve), Abelheib v. Calve, Johanns Ritters v. Hornhaufen und anderer mehr, mit Zuftimmung und Billen feiner Erben dem genannten Rlofter eine Biefe beim Dorfe Belsborf (Bellistorp) ju seinem und seiner Chefran Silbegard und seiner Rinder fowie Bertholds v. Gabenftebt und feiner Chefrau Silleburg und ihrer Rinber Seelenheil gegeben habe, bamit für fie in ber Woche vor Marien Geburt Bigilien und Seelmeffen gefeiert wurden. Dagegen folle bas Gebadtniß feines Baters, bes Berrn Gungelin v. Bartensleben und feiner (Silbebrands) Brüber und ber Schwestern seiner Eltern in ber Woche vor Marien Berfündigung begangen werben, um fie Alle ber guten Werke theilhaftig ju machen, die in bem Rlofter geschehen durch Gebete, Almosen und Meffen. Außerbem follen gum Seelenheile ber Obigen beim Klofter feche Dleffen, brei von ber beiligen Daria und brei Todtenmeffen, in ber Boche gehalten werden, außer wenn ein Fefttag hindernd bagwischen trete.

Acta sunt Hec anno domini M°. CC°. LXXIIII°. in die beate aghate virginis.

Rach dem Original, von dessen beiden Siegeln das des Hilbebrand v. B. erhalten, das Klostersiegel abgefallen ist, im Archiv zu Marienborn und banach im Cop. XLVII. f. 256 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 132) 18. Februar (1274).

Pabst Gregor X. beauftragt ben Bischof von Merseburg, nach näherer Erörterung bas weitere Verfahren in dem Streite zwischen ben Bischöfen von Lebus und Meißen wegen ihrer Diöcesangrenzen an den Erzbischof von Magbeburg, bei dem bereits früher die Sache anhängig gewesen, bezüglich an den Abt von Paradies zu verweisen.

Datum Lugduni XII. Kalendas Martii, pontificatus nostri anno secundo.

Gebrudt in

Gersborf C. D. Saxon. Reg. B. 1 p. 178, 179 (n. b. Orig.)

## 133) 20. Kebruar 1274.

Bernhard Graf von Anhalt, bekundet, daß er die vom Erzbisch of Konrad von Mag deburg zu Lehn gehabte Bogtei über 17, dem bortigen Domcapitel zugehörige Hufen in den Dörfern Zcolen, Lozele und (Hohen-) Errleben (Errekesleiden) dem dortigen Domherrn Heinrich v. Grunen-berch für 67 Mark Cöthenschen Silbers (Cotoniensis argenti) mit allen Rechten und Zubehör verkauft und dem Erzbischofe, obschon er nicht anwesend gewesen, in Gegenwart des Herrn Johann v. Oftrau (Ozstrowe), Hermanns v. Schackenstete) und Dietrichs v. Warmsdorf ausgelassen und ihm dies durch Herrn Heinrich v. Richow infinuirt habe, die dahin, daß er die Aussalfung persönlich vor dem Erzbischose selbst werde erklären können. So solle es auch bleiben, wenn einer von beiden in der Zwischenzeit stürbe und haben sich für die Gewährleistung in diesem Falle noch besonders seine obigen drei Ritter (Milites nostri) verdürgt.

Datum et Actum Magdeburch anno domini Mº. CCº. LXXº. IIIIº. Xº. Kalendas Marcii.

Testibus Domino alberto scriptore, Canonico sancti Nicolai, Domino Johanne de Oztrowe, Domino Hermanno S(c)akkenstete, Domino Theoderico de Warmesdorf, Domino Theoderico de Alleneburch, Henrico de Luttere Ciue Magdeburgensi.

Original im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebrudt in

- v. Heinemann Markgraf Albrecht ber Bar p. 495, 496.
- v. heinemann C. D. Anh. II. p. 310.

### 134) 5. Mär, 1274.

Konrad Erzbischof von Magbeburg eignet der Obedienz Bernsborf (Bernekendorp) die Bogtei über  $10^4/_2$  Hufen baselbst und über 2 Hufen in Drosemit, welche der Obedientiar Heinrich v. Grunen berg um der von den Bögten gewöhnlich ausgehenden Beschwerung willen, von Ritter Dietrich, Heinrich und Bernhard und ihren Brüdern genannt Struz, welche die Bogtei vom Erzbischofe zu Lehn getragen, für 5 Mart und für 17 Mart von den Rittern Eberke und Dietrich v. Warmsdorf gelöst hatte, nach Resignation der Gedrüder Struz mit der Bestimmung, daß die Obedienz diese Güter nicht zu Lehn geben, noch auf irgend eine Weise veräußern dürfe.

Datum Magdeburg Anno domini M°. CC°. LXXIIII°. III°. Nonas Marcii, pontificatus nostri anno septimo.

Copie im Cop. IVa. f. 544 im Königs. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebrudt in

v. Beinemann C. D. Anh. II. p. 311, 312.

# 135) S. Mär, 1274.

Ronrad Erzbischof von Magbeburg bekundet, daß Probst Nico- laus und der Convent U. L. Frauen daselbst in der Erwägung, daß die weltlichen Bögte der Kirche, statt Schutherren zu sein, nur ihre Feinde und Bedrücker zu werden pflegen, die Bogtei über acht Hufen zu Rotmers- leben (Rothmersleve) von Johann, dem Sohne des verstorbenen Hein- rich Schenken v. Dönstedt (Denstede), der sie vom Erzbischose zu Lehen getragen, sür 20 Mark völlig abgelöst habe, mit der Bitte an den Erzbischos, diese Bogtei dem Rloster selbst zu übertragen, weshalb er, nachdem der Schenke Johann auf alle seine Rechte und Ansprücke auf die acht Hufen verzichtet, dem genannten Kloster mit Zustimmung des Domcapitels alle Rechte, welche die Magbeburger Mutterkirche an jenen Hufen besessen, übereigne.

Beugen: Comes Heinricus de Blanckenburch, Dominus Hermannus de Werberch, Hinricus de Rychowe, Johannes de Ostrowe, Ludolphus de Esbeke, milites.

Datum Magdeburg anno domini M. CC. LXXIV. VIII. idus Martii, pontificatus nostri anno septimo.

Bebrudt bei

Leuckfeld Antt. Praemonstr. I. p. 117. Hertel Urkundenbuch des Klosters U. L. Frauen zu Magdeburg p. 127, 128.

# 136) 10. Mär, 1274.

Ronrad Erzbischof von Magbeburg verordnet mit Rudficht auf bas in Folge zu geringer Geldmittel herbeigeführte Stoden ber Fortführung bes Dombaues, von beffen übeln Buftande er eine Beschreibung entwirft, und um die meift aus ebelm und hohem Geschlecht entsprossenen Domherren in ben Stand zu feben, fo dagu beizusteuern und dafür zu wirken, wie fie gern möchten, eine Verbefferung ber Ginfunfte bes Domcapitels und bes Baumeifteramtes ber Domfirche babin, daß zwar wie von Alters her bie Erben eines verftorbenen Domherrn das Gnadenjahr haben, die Einkunfte des folgenden Jahres aber gur Balfte gur Berbefferung ber Brabenben, gur Balfte gum Beften bes Dombanes verwendet werden sollen. Außer näheren Bestimmungen hinsichtlich ber Einfünfte der Obedientiarien wird noch festgesett, daß die Ginfünfte des erften Jahres aus neubesetten Pfarrfirchen, die bem Domcapitel zustünden, (deputate) bemfelben eingeliefert wurden jum 3med gleicher Bermendung wie oben. Und zwar seien dies die Kirchen 1. jenseits der Elbe: Biederit (Bideriz), Schartau (Scarthowe), Burg (Borch), Tuchheim (Tuchim), Loburg (Louborch), Rofian (Rosegane). 2. im Gachfischen: Connern (Conre), Aleleben (Alesleue), die beiben Rirchen in Fredleben

**1274.** 55

(Vrecleue), Domer fleben (Domersleue) und die Capelle zu Calbe (Calue). Ein neu erwählter Domprobst solle von den Einkünften des ersten Jahres 100 Mark Silber, die andern Chor-Prülaturen (prelaturis super chorum nostrum spectantidus; also Dignitäten) als die Custodie, Scholasterei und Cantorei, serner die Pröbste zu St. Sebastian, S. Nicolai, S. Petri und Pauli (in der Neustadt-Wagdeburg), zu Engern, Bibra, S. Wiprecht in Nienburg und alle Archidiaconate und Chor-Pfarreien gleichfalls die Einkünste des ersten Jahres an das Domcapitel zum Dombau einliesern. Dies solle gelten, gleichviel ob eine der obigen Dignitäten und Prälaturen durch Tod oder anderswie erledigt werde; der Dombechant und Cellerarius solle jedoch schlechterdings davon ausgenommen sein. Zwei Domberren sollen jährlich zur Rechnungsführung erwählt werden.

Acta sunt hec Magdeburg in nostro Capitulo generali presentibus Alberto preposito, Waltero Decano, Burchardo Curie nostre Camerario, Gunthero Custode, Sifrido Cantore.

Datum anno Domini Mº. CCº. LXXIIIIº. Sexto Idus Marcii, pontificatus nostri anno Septimo.

Original nur noch mit bem an grünen Seibenfäben häugenben, ftark beschädigten Siegel bes Erzbischofs (bas domcapitularische ist abgefallen) im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Bebrudt bei

- v. Lebebur Archiv V. S. 186-188.
- v. heinemann C. D. Anh. II. p. 312.

### 137) 3. April 1274.

Bolrad Bifchof von Salberftabt verleiht und beftätigt bem Jungfranen=Rlofter in Depenborf, Ciftercienser Ordens und in seiner Diocese gelegen, ben Befit ber Rirche in Wormsborf, nebft bem Patronatsrecht fowohl ber Balfte berfelben, die feinem Stift, als auch ber andern, welche bem Ebeln (nobilis) v. Gronenberg, nämlich bem weiland Domherrn von Magbeburg und Probft ju St. Biprecht in Rienburg, Beinrich und feinem verftorbenen Bruber Gebharb zugestanden, mit Confens bes Domcapitels, fo daß bas Rlofter alle Sinkunfte zu genießen und bas Recht haben folle, nach bem Tode ber beiden Briefter Johann und Johann, die wechselseitig dem Bfarramte vorfteben, einen geeigneten Briefter einzuseben, ben' fie auch nach Belieben abjegen burfen, jeboch aus ben Rirchen-Ginfunften angemeffen zu unterhalten haben, wogegen ber Archibiaconus feinen Ginfpruch erheben burfe und die übliche Synodalabgabe von einem Vierdung jährlich zu Martini zu erheben habe. Im Falle faumiger Rahlung habe bas Rlofter aber völligen Schabenerfat bis auf die Zinsen zu leisten. Endlich habe ber Convent nach dem Tode des Bischofs für ibn Seelmessen und Bigilien zu balten.

56 **1274.** 

Beugen: Hermannus Prepositus, Wigerus Decanus, Albertus Thesaurarius, Hermannus Portenarius, Canonici ecclesie nostre; Laici autem Volradus de Kranichvelt, frater noster, Wernerus de Scherenbeke, nobiles, Jacobus de Severthusen, Heinricus de Quenstede, milites.

Beglaubigt mit den Siegeln des Bischofs, des Domcapitels, des Probstes von St. Johann vor Halberstadt, als des betreffenden Archidiaconus, und des Alosters.

Actum et Datum Anno domini Mº. CCº. LXXIVº. III. Nonas Aprilis, Pontificatus nostri Anno XIX.

Copie im Cop. XL. f. 11 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 138) 8. April 1274.

Richard, Truchse von Magbeburg, bezeugt und besiegelt in Alsleben nebst Anderen (Herrn Heinrich v. Alsleben, Herrn Wichmann v. Motrene, Herrn Ludwig Spiegel und Henning) eine Urfunde Bernhards genannt Struz von Pule über eine von ihm dem Kloster Hecklingen verkaufte Hufe zu Dalborf.

Datum ibidem (Alsleve) anno domini Mº. CCº. LXXIIIIº. VI. Idus Aprilis.

Rach bem Original im Herzogl. Anhalt. Gesammt-Archiv zu Zerbst. Gebruckt in

v. Heinemann C. D. Anhalt. II. p. 313.

### 139) 2. Mai 1274.

Konrab Erzbischof von Magbeburg ertheilt benen, die zum bevorstehenden Bau ber in Folge ihres Alters zusammengestfirzten Kirche St.
Petri in Dorla, Mainzer Diocese, beitragen, unter Boraussehung der Genehmigung bes Erzbischoss Werner von Mainz einen Ablaß.

Datum Lugduni anno domini Millesimo CC. LXXIIII. VI. Nonas Maii.

Driginal mit beschäbigtem Siegel im Stadt-Archiv zu Langensalza.

### 140) 3. Mai 1274.

Friedrich v. Bornstedt schenkt dem Aloster Menenborf von seinem Sigen eine Hofftelle in Bornstedt und empfängt fie nehst 11/2 Morgen dasselbst vom Kloster zurud, gegen einen jährlichen Zins von einem Schilling Magdeburgisch, ben auch seine Sohne zahlen sollen, sowie seine sonstigen Berswandten (consanguinei), falls der Besitz einmal an diese gelange, welche

57

bann bem Rlofter für bie Berleihung noch besonders einen Bierdung zu entrichten haben sollen. Befiegelt auf sein Ansuchen mit bem Siegel bes Rlofters.

1274.

Datum Meyendorp Anno domini Mo. CCo. LXXIVo. in Inuencione sancte Crucis.

Copie im Cop. XL. f. 12 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

## 141) 10. Mai 1274.

Ronrad Erzbischof von Magbeburg ertheilt zum Besten bes Baues ber Cathebralfirche in Regensburg Ablaß.

Datum Lugduni (in Concilio generali) anno domini Millesimo CC. LXXIIII. IV. Idus Maii.

Regest in Rieb Cod. dipl. Ratisbonens. I. S. 31.

# 142) 13. Mai 1274.

Ronrad Erzbischof von Magbeburg ertheilt allen, welche zur Biederherstellung ber burch ein gewaltiges Unwetter arg beschäbigten (miserabiliter concussa) (Dom-)Rirche bes h. Johannes bes Täufers und bes heil. Lorenz zu Merseburg hülfreiche Hand leisten ober die Kirche an ben Gebächt-nißtagen ber beiben Heiligen besuchen, einen vierzigtägigen Ablaß.

Datum anno domini Mo. CCo. LXXo. IIIIo. IIIo. Idus Maii.

Original mit Siegelfragmenten im Archiv bes Domcapitels zu Merfeburg.

# 143) 21. Mai 1274.

Giselbrecht Erzbischof von Bremen stellt dem Marien-Magdalenen-Rlofter in Magdeburg einen Ablaßbrief aus, dahin lautend, daß alle Bußsertigen, welche das Kloster am Marien-Magdalenen-Toge und an anderen hohen Festtagen und deren Octaven besuchen oder diesenigen, welche dem Kloster zu seiner Wiederherstellung durch Gaben behülflich sind, unter der Boraussehung der Genehmigung des Magdeburger Erzbischoses einen Ablaß von 40 Tagen haben sollen.

Datum Lugduni anno domini MCCLXXIIII. XII. Kalendas Junii, tempore concilii generalis.

Copie (n. d. Orig.) im Cop. LXXV, f. 4 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 144) 5. Juni (1274).

Babst Gregor X. überträgt bem Domprobste und bem Domherrn von Magbeburg, Heinrich v. Grüneberg (Gruninberc), die Rlage bes Bischofs von Meißen über Eingriffe in sein Diöcesanrecht von Seiten bes Bifchofe von Brandenburg ju unterfuchen und jum rechtlichen Austrage ju bringen.

Datum Lugduni Nonas Junii, pontificatus nostri anno tercio. Gebruckt in

Gersborf C. D. Saxon. Reg. B. I. p. 182 (n. b. Orig.) Bergl. Botthaft Regg. Pontt. II. p. 1679 Nr. 20842.

# 145) 6. Juni 1274.

Die Erzbisch öfe Heinrich von Trier, Werner von Mainz, Engelbrecht von Köln, Konrad von Magbeburg und Giselbrecht von Bremen, die Bischöse Konrad von Straßburg, Leo von Regensburg, Bruno von Brigen, Otto von Minden, Friedrich von Merseburg, Widego von Meißen, Iohann von Chiemsee und Hildebrand von Eichstädt, der Burggraf Friedrich von Nürnberg und Graf Gottsried von Sayn geben beglaubigte Abschriften von den von Otto Probst von S. Guido in Speier als Reichstanzler eidlich bestärften Privilegien des Kaisers für den pähstlichen Stuhl, beschwören sie selbst und geloben ihre Beobachtung.

Acta sunt hec Lugduni in predicto consistorio anno Domini M. CC. LXXIV., mense junii, die Martis VI. mensis eiusdem, pontificatus nostri anno III.

Gebrudt in

Raynald Annall, §. 6. Mon. Germ. IV. p. 396. Linig Cod. dipl. Italiae II. p. 723.

#### 146) 6. Juni 1274.

Die in der vorgenannten Urfunde aufgeführten geistlichen und weltlichen Fürsten ertheilen eine beglaubigte Abschrift der Urfunde der deutschen Reichsfürsten, ausgestellt zu Frankfurt am 23. April 1220 (s. das.) betreffend die Gelöbnisse König Friedrichs II.

Acta sunt hec Lugduni in predicto consistorio anno Domini M. CC. LXXIV., mense Junii die Martis, VI. mensis eiusdem, pontificatus nostri anno III.

Gebrudt in

Raynalb Annall. §. 11. Mon. Germ. IV. p. 397. Lünig Cod. dipl. Ital. II. p. 726.

# 147) 6. Juni 1274.

Konrad Erzbischof von Magbeburg ist unter ben Fürsten und Cardinalen, in beren Gegenwart Otto, Probst von S. Guido in Speier als Kanzler König Audolfs bekundet, daß er die eingerücken, von Kaiser Otto IV. und Friedrich II. dem römischen Stuhle eidlich bestärkten Privilegien gelesen und sammt auderen weiteren Versicherungen. für die römische Kirche beschworen habe.

Acta sunt hec Lugduni in predicto consistorio anno domini M. CC LXXIV., mense Junii, die Martis, VI. eiusdem mensis, pontificatus nostri anno III.

Gebrudt in

Raynald Annall. §. 7. Mon. Germ. IV. p. 395. Lünig Cod. dipl. Ital. II. p. 729.

# 148) 12. Juni (1274.)

Pabst Gregor X. bestätigt bem Jungfrauen-Rloster Marienborn, Augustiner Ordens, Halberstädtischer Diöcese, alle seine ihm von Königen, Fürsten und sonstigen weltlichen und geistlichen Personen verliehenen Privilegien, Freiheiten und Gerechtsame

Data Lugduni II. (Idus) Junii, pontificatus nostri anno Tercio. Nach einer durch Moder defecten Copie des Klosterarchivs im Cop. XLVII. f. 28 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 149) 12. Juni (1274.)

Pabst Gregor X. nimmt das Jungfrauen - Aloster Marienborn, Augnstiner Ordens, Halberstädtischer Diöcese, mit allen seinen gegenwärtigen und zukunftigen Gütern auf Antrag desselben in seinen und des apostolischen Stuhles Schut.

Data Lugduni II. Idus junii, pontificatus nostri anno Tercio. Nach einer durch Moder befecten Copie des Klosterarchivs im Cop. XLVII. f. 28° im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 150) 22. Juni 1274.

Pabst Gregor X. beauftragt ben Scholafticus bes Erzstifts Magbeburg, dahin zu wirken, daß dem Erzstift Bremen durch Entfremdung seiner Besitzungen von Seiten Geistlicher und Laien, namentlich mehrerer Ebler (nobiles — barones) aus den Städten und Diöcesen Bremen und Schwerin nicht ferner Schaden zugefügt werbe.

Data Lugduni X. Kalendas Julii, pontificatus nostri anno tercio.

Original mit Bleibulle im Staats-Archiv zu Hannover. Gebrudt in

Ehmd Bremisches Urfundenbuch I. p. 400 vergl. Potthast Regg. Pontt. I. p. 1679, 1680 Nr. 20851.

# 151) 30. Juni 1274.

Friedrich v. G. G. Graf von Falkenstein schenkt aus Liebe zur h. Jungfrau Maria bem Kloster Marienthal, Cistercienser Ordens, 3 Hofstellen und 1/2 Hufe in Backersleben, welche herr L. genannt Schenk v. Nendorp, bisher von ihm zu Lehn getragen.

Acta sunt hec anno domini Mo. CCo. LXXIVo. II. Kalendas Julii. Gebrudt bei

Schaumann Gesch, ber Grafen v. Baltenftein p. 163 (nach bem Drig. im Archiv zu Bolfenbuttel.)

# 152) 5. Juli 1274.

Mit auf Antrag (ad instantiam) ihres Bruders, bes Herrn Günther (Domherrn zu Magdeburg) verzichten Adolf und Albrecht Grafen v. Schwalenberg auf ihr Bogteirecht über Güter bes Klosters Marienmünster in Herhusen und Swidersen.

Acta sunt hec in opido Sualenberg in octava apostolorum Petri et Pauli anno domini M. CC. LXXIIII.

Copie im Copialbuch bes Klosters Marienmunster im hochfürstl. Lippisichen Archiv zu Detmolb.

### 153) 11. Juli 1274.

Das Batronatrecht über die Rirche zu Bulfnit, Magdeburgischer Diocese, wird den Schwestern von der Regel S. Augustins in Roswig von Siegfried Grafen von Anhalt geschenkt.

Acta sunt hec anno domini Mo. CCo. LXXIIII16. V. Idus Julii. Nach dem Original im Herzogl. Anhaltischen Archiv zu Zerbst. Gebruckt in

v. Beinemann C. D. Anh. II. p. 316.

# 154) 18. Juli 1274.

Mit Heinrichs, Domherrn zu Magdeburg und Bruder Ottos, Grafen von Aschersleben und Fürsten zu Anhalt Genehmigung übereignet letterer dem Stift U. L. Frauen zu Halberstadt vier vogteifreie Hufen in Winningen.

Acta sunt hec in Ascharia dominice Incarnacionis anno Millesimo CCo. LXXIIIIo., Quinto Nonas Maii.

Rachher habe auch ber obige Heinrich in Genehmhaltung biefer Schenkung und in Folge ber geschenen Refignation bie 4 hufen burch ben bisherigen Lehnsbefiger Ritter Johann v. Winningen, bem genannten Stifte geschenkt.

Presentibus domino Lodewico de Wanzleue prescripto (Canon. eccl. S. Marie virginis Halberst.), Johanne magistro, fratris nostri H. predicti et Ordewino, Clericis; Laicis autem Johanne de Winninge supradicto, Olrico Marscalco, Alexandro Bylten, militibus.

Acta sunt hec Magedeburg in vigilia apostolorum Petri et Pauli Anno Incarnacionis dominice prenotato.

Datum Ascharie in die sancte Margarete uirginis Anno domini sepedicto.

Original mit dem an gelben Seibenfäben hängenden wohlerhaltenen Siegel bes Fürsten Otto von Anhalt im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebruckt in

v. Seinemann C. D. Anh. II. p. 316.

### 155) 18. Juli 1274.

Ronrad Erzbischof von Magbeburg überträgt mit Zustimmung seines Capitels ben Schwestern Augustiner Ordens in Coswig, Brandenburgischer Diöcese, das Patronatsrecht fiber die Kirche in Wüldnis, Magbeburgischer Diöcese, unbeschadet der Rechte des Archidiaconus und mit Einwilligung des bisherigen Patrons, Siegfrieds Grafen von Anhalt.

Actum Magdeburg anno domini Mo. CCo. LXXIIIIo. XV. Kalendas Augusti.

Rach einer alten, fast gleichzeitigen Copie im Herzogl. Unhalt. Gesammt-Archiv zu Zerbst.

Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anhalt, II. p. 317.

#### 156) 30. August 1274.

Konrad Erzbischof von Magbeburg ertheilt allen, welche bas Kloster Huysburg an dem Tage, an welchem Bischof Bolrad von Halberstadt zwei Capellen und vier Altare daselbst geweißt, besuchen und beschenken, Ablaß.

Datum Halberstad Anno domini M°. CC°. LXXIIII°. III. Kalendas Septembris.

Copie im Cop. Huysburg. I. (Cop. CVIII.) f. 84. im Rönigl. Staats- Archiv zu Magbeburg.

Regest in Neue Mittheilungen bes Thur. Sächsischen Alterthums-Bereins IV. 1. p. 31.

### 157) 1. September 1274.

Konrab Erzbischof von Magbeburg willigt in den Tausch einer halben Hufe in dem bem Erzstift Magdeburg gehörenden Dorfe Groß-Rot-mersteben gegen einen dem Peter-Pauls-Stift in der Neustadt-Magdeburg zustehenden Hof im Dorfe Hundisburg (Hunoldesburg), wozu der Dechant Engelbrecht (Iggelbertus), der Scholasticus Hein-rich und das ganze Capitel des letztern Stiftes (burch eine eingerückte Urkunde) ihre Zustimmung geten, so jedoch, daß der Weg, welcher zum Hofe des Schen-ten von Dönstedt führe, und die Hofstelle auf der Südseite dieses Weges gelegen, dem Stifte verbleiben.

Beugen: clerici Magister Godefridus, canonicus sancti Nicolai et notarius curie, Rodolfus, Borchardus, Ludeko, Albertus, canonici beatorum apostolorum Petri et Pauli; laici vero Conradus Marscalcus curie, Conradus de Wedinge, Hugoldus, curie magister coquine.

Datum Magdeburch Anno domini M. CC. LXX. IIII., Kalendas Septembris, pontificatus nostri anno VIIII.

Copie im Cop. XXXI. Rr. 10- im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 158) 5. September 1274.

Frater Johannes de Magdeburch, Ritter bes Deutschen Ordens ift u. A. Beuge in dem Privilegium Konrads v. Thierberg, Ordens-Marschalls und Bicelandmeisters für die Altstadt Thorn in Betreff bes Auf-baues von Krambuben.

Datum in Thorun anno domini Mo. CCo. LXXIIIIo. Nonas Septembris.

Gebruckt (n. b. Orig.) bei Boigt Cod. dipl. Pruss. II. p. 3, 4.

#### 159) 11. September 1274.

Pabst Gregor X. bestätigt das Jungfrauen = Kloster Marienborn, Augustiner Ordens, und nimmt es mit allen seinen gegenwärtigen und zukünstigen Gütern in seinen und bes apostolischen Stuhles Schutz, verordnet, daß im Kloster stets die obige Ordensregel bevbachtet werde und confirmirt ihm seinen ganzen Grundbesitz, namentlich den Ort, wo das Kloster gebaut sei, mit allem Zubeshör an Land, Acker, Wiesen, Weiden, Mühlen und Wegen u. s. w. Auch solle dem Kloster freistehen, weltliche freie und vogteisreie Versonen, die sich aus der

Beltlichteit zurudziehen wollen, zu convertiren fowie bei fich aufzunehmen und durfe fich tein Conventsmitglied ohne Genehmigung ber Aebtiffin, auch felbft gu geistlichen Zweden, aus bem Rlofter entfernen. Für bie Reit eines Interbicts ober einer Excommunication burfen die Rlofterfrauen die Sacra allein und die Meffen mit leifer Stimme fingen und follen fie bas für bie Benediction ber ins Rlofter Eintretenden erforderliche Salbol von ihrem Diocefanbischofe empfangen. Ferner jolle das Kloster in teiner Beise ben pabstlichen Privilegien zuwider von seinem Diöcefanbischofe ober anderen seiner vorgesetten Geiftlichen beschwert werden, jumal burch Steuern und Beben. Auch folle es Jebem freiftehen, fich auf bem Alosterfirchhofe sein Begrabnig zu erwählen, boch sich zuvor mit feiner Pfarrfirche abfinden. Sodann folle das Rlofter Macht haben, die verpfändeten und wiederfäuflich vertauften Rlofterguter und Behnten von den Pfandinhabern eingulofen und wieder jum Alofter ju bringen. Bei ber Bahl ber Aebtiffin folle bie Stimmenmehrheit (nicht auswärtiger Einfluß) oder doch die Stimme besjenigen Theils bes Convents entscheiben, welcher ber altere und verftandigere fei. Er trifft noch Bestimmungen in Betreff ber gegen bas Rlofter und feine Buter verübten Beschädigungen und die gerichtliche Undrohung in Betreff ber Berletzung und Uebertretung gegenwärtiger Berordnung durch geiftliche ober weltliche Personen.

Datum Lugduni per manum magistri Lafranci archidiaconi Pergamensis, sancte Romane ecclesie vicecancellarii, III Idus Septembris, indictione II. (anno dominice incarnacionis M.) CC<sup>0</sup>. LXXIIII<sup>0</sup>., pontificatus domini (Gregorii pape decimi) anno Tercio.

Rach ber sehr stark burch Mober beschäbigten Copie im Aloster-Copiarium übertragen im Cop. XLVII. f. 26, 27 im Königl. Staats-Archiv zu Wagdeburg.

# 160) 26. September 1274.

Pabst Gregor X. macht ben beutschen Erzbischöfen, barunter bem von Ragdeburg, auch ben vornehmsten (namentlich genannten) beutschen Fürsten, ben Bischöfen, Präsaten und Städten u. s. w. in Deutschland bekannt, daß er Rudolf zum römischen Könige erklärt habe und befiehlt ihnen, ihm in Aufrechter-haltung seiner Rechte Beistand zu leisten.

Data Lugduni Sexta Kalendas Octobris, pontificatus nostri anno Tercio.

S. Potthaft Regg. Pont. II. p. 1687 Nr. 20931.

### 161) 9. October 1274.

Sophia Markgräfin von Landsberg, Wittwe Konrads Herzogs von Polen, übereignet Schloß und Stadt (opidum) Croffen (Croznam) nebst dem zugeshörigen Lande und Nutzungen mit einer Jahresrente von 400 Mark Freiber-

64

gisch, mit allen freien und Lehngütern, welche zum Gebiet von Crossen gehören, bem Erzbischofe Konrad von Magbeburg und dem Erzstift Magbeburg mit Zustimmung des Markgrafen Dietrich von Landsberg und ihrer Mutter, der Markgräfin Helena. In Ermangelung eines eigenen Siegels untersiegelt sie die Urkunde mit ihres Vaters Friedrich und mit ihrer Natter Siegel.

Beugen: dominus Geuehardus ac Gerhardus domini de Querenuorde, Burchardus de Querenuorde, Magdeburgensis Curie Camerarius, Waltherus dominus de Barbeye, Bodo de Jlborch, Bodo de Torgowe, Richardus de Lyuenowe, hencze de Rygowe, Richardus dapifer de Alesleue.

Datum lipczk Anno domini Mo. CCo. LXXIIIIo. VII. Idus Octobris. Copie im Cop. IVa. f. 116v. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

Begele Friedrich ber Freidige p. 390, 391.

## 162) 28. October 1274.

Konrad Erzbischof von Magbeburg ichenkt in rühmlicher Anerstennung der hohen Bedeutung und ersprießlichen Wirksamkeit des Cistercienser Ordens eine zum Schlosse und der Stadt Wegeleben gehörige Huse in Abersleben, die zu dem Gütercomplex gehöre, den er vom erlauchten Grasen Otto von Anhalt für das Erzstift Magdeburg erworben habe, auf Ansuchen des Ritters Heinrich v. Ditsurt, dem Cistercienser Jungfrauen-Rloster in Abersleben Halberstädter Diöcese, nachdem ihre resp. Rechte an der Huse von dem seitsherigen Lehnsträger, Ritter Heinrich v. Ditsurt und bessen Lehnsträger, dem gedachten Grasen, der sie wieder vom Erzbischose zu Lehn besessen, aufgelassen worden seien.

Datum Magdeburch anno domini Mo. CCo. LXXIIIIo. Vo. Kalendas Nouembris, Pontificatus nostri anno octavo.

Copie im Cop. CIV. Nr. 640 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Bgl. Kunze bipl. Gesch, bes Klosters Abersleben S. 19.

# 163) 5. November 1274.

Helmold Graf v. Schwerin giebt mit Einwilligung seiner Brüber Gungelin, Johann und Nicolaus bas Eigenthum von 8 hufen in Kl. haden = stedt mit allem Zubehör, Hausstätten und allen Rechten, so wie sie es besessen, an bas Kloster Marienberg vor Helmstedt auf Bitten Alverichs und Joshanns Schenken v. Dönstebt in Gegenwart Konrads Erzbischofs von Magbeburg.

Beugen: dominus Burchardus Camerarius, dominus Sifridus Cantor, dicti de Querenuorde, Guntherus de Swalenberge, custos, Hinricus de Grunenberge, canonici Magdeburgenses,

1274. 65

Nobiles — Comes Guntherus de Lindowe, Olricus et Hinricus comites de Regensten, Conradus comes de Wernigerode, Borchardus comes de Welpia, dominus Waltherus de Barebye; milites — Hinricus Hucsit, Hermannus Rabe, Nicolaus Vos, Halenbertus de Comene, Guntherus de Bertensleue, Geuehardus de Aluensleue et filii eiusdem Geuehardus et Hinricus, Johannes de Gatersleue, Helmerus de Dreynleue.

Datum et actum in Yegersleve anno gracie Mo. CCo. LXXo. IIII. in die nonarum Nouembris.

#### Gebrudt in

v. Mülverstebt Cod. dipl. Alvensleb. I. p. 75, 76 (n. b. Orig.) Riedel C. D. Brand. A. XVII. p. 44. Gerden C. D. Brand. VI. p. 570, 571 (n. b. Orig.) Harenberg hist. dipl. Gandersh. p. 1496, 1497. Schröber Papist. Medlenb. p. 738 ff.
Wecklenb. Urfundenbuch II. p. 498.

# 164) 16. November 1274.

Bolrad Bifchof von Salberftadt ftiftet einen Bergleich zwischen bem Cuftos bes Stifts St. Bauli baselbft, Magifter Albrecht und ben Einwohnern von Sohndorf (muft, bei Germersleben), in Betreff bes von erfterm gum Unterhalt armer Chorschüler für das obige Stift gefauften Behnten baselbft, bergeftalt, daß die Einwohner, die von jeder Sufe 4 Malter halberftädtischen Maages, nämlich einen Beigen, einen Roggen, einen Gerfte und einen hafer, und amar vor Martini bem Stift mit eigenem Fuhrwert zu liefern haben, bies vorher melben sollen, damit das Stift Sicherheitsmaßregeln für ben richtigen Transport treffen tonne. Gebe bennoch bas Fuhrwert und Getreibe verloren, fo solle kein Theil vom andern Schabensersat verlangen burfen. Daffelbe folle ber Fall fein, wenn sich folches zu Rriegszeiten und in der Nacht ereigne und bie Einwohner ohne Borwiffen bes Stifts die Anfuhre übernommen haben. Habe Jemand arglistiger Beise auf bas Getreibe Beschlag gelegt und bas Stift ober fein Procurator fei bereit, ihm zu Recht zu fteben, fo durfe es bas Getreibe nicht verlieren. Gine Abschätzung besselben solle eintreten, wenn es ben Ginwohnern zur Sommerzeit burch Feuer ober burch andere unabwendbare und unvorherzusehende Fährnisse vernichtet werde. Ereigne fich ber Berluft, gleichviel wie, nach Martini, so haben die Einwohner den Schaben dem Stift zu ersetzen, weil fie ben Lieferungs-Termin nicht eingehalten. 3m Richtzahlungsfalle burfen fie vom betr. Archidiaconus excommunicirt werben. Bewirten fie ihre Löfung nicht, fo folle die Belegung mit bem Interdict burch ben Archibiaconus ober halberftabtifchen Bigthum erfolgen. Diefelbe Strafe murbe fie treffen, в́в

Rach bem Original (in boppelter Ausfertigung) im herzogl. Anhalt. Haupt-Archiv zu Zerbst. An bem einen Exemplare fehlt das Siegel, am andern ist nur ein Bruchstück vorhanden. Zöbigker liegt in dominio Magdeburgensi. S. Zeitschrift bes Harzvereins II. S. 90 ff.

Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anhalt. II. p. 322.

### 169) 1274.

X. Aebtissin zu Halle bekundet, daß Siegfried, Probst zu Hedersleben 2 Hufen im Dorfe Schochwitz (Scockwitcz) für 22 Mark von ihr gekauft habe.

Bengen: Dominus prepositus de Sancto Mauricio, Dominus Stephanus, priorissa et alie quam plures de ipsa congregatione.

Acta sunt hec anno domini Mo. CCo. LXXIIIIo., epacta XIo., concurrente VIIo., Indictione II.

Bibimirte Copie aus dem ersten Jahre bes 16. Jahrhunderts im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

## 170) 1274.

Ronrad Erzbischof von Magbeburg weist ben Pfarrer A. in Bernburg an, ben Ritter Siegfried v. Glinde u. a. Zinspflichtige bes Klosters Frohse zu regelmäßiger Entrichtung ihrer Abgaben anzuhalten.

Datum Magdeburg Anno Domini Mo. CCo. LXXIIIIo., pontificatus nostri anno septimo.

Rach bem Original im herzogl. Anhalt. Haupt-Archiv zu Berbst. Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anhalt. II. p. 320.

# 171) 1274.

Ronrab Erzbischof von Merseburg übereignet eine bisher zum Schlosse Begeleben gehörige Sufe in Sebersleben, die Ritter Heinrich v. Ditfurt von ihm zu Lehn gehabt hat, dem Ciftercienferkloster Gebersleben.

Regest im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg im Cop. XLVIII. ad f.

### 172) 1274.

Albrecht, Domprobst und das ganze Domcapitel zu Magdeburg bekunden, daß der Domdechant Magister Walter zur seierlichen Begehung der Feste des h. Evangelisten Johannes ante portam latinam und des h. Donatus in der Domkirche und zwar so, wie dies im Todtenbuche (in libro mortuorum) ausstührlich zu lesen sei, eine milde Stiftung für die

Domcapitularen gemacht habe, an welche 6 Wispel Beizen aus Olvenstebt, bie er für 72 Mark Silber vom Domcapitel gekauft, (in vsum et consolacionem statrum nostri Capituli) vertheilt werden sollen, welches alles Erzebischof Konrab genehmigt.

Datum anno domini Mo. CCo. LXXIIIIo.

Original mit ftart beschäbigten Siegeln bes Erzbischofs und Domcapitels im Ronigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

#### 173) 1274.

Donatio Ottas von Habmersleben über 2 hufen Landes und 1 hof zu haberstorf (Harsborf?) für das Kloster Marienstuhl bei Egeln. Aus dem Urkunden-Inventarium des Klosters Marienstuhl v. J. 1561

im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Bgl. die folgende Urtunde.

# 174) 10. Januar 1275.

Otto von Habmersleben (hademeresleue) und seine Söhne Otto, B. und Wer(ner) schenken an C(onrab) Erzbischof von Magdeburg, eine Hufe in dem Dorfe Hardborf (hardesdorp) für eine andere Hufe, welche ber Lettere auf Bitten des Herrn Heinrich v. Ditfurt (dytforde) dem Kloster Abersleben (ecclesie Adesleue) geschenkt habe.

Datum Egelen Anno domini Mo. CCo. LXXVo. IIIIo. ydus Januarii. Copie im Cop. IVa. f. 126b. --127 im Königl. Staats-Archiv zu Magsbeburg. Ugl. das vorige Regest.

# 175) 6. März 1275.

Meinher Bischof von Naumburg, ertheilt benen, die zu dem begonnenen Bau der Marktkirche U. L. Frauen in Halle (in Hallis), früher ein Heiligthum (sacrarium) b. h. Rapelle zum heil. Geist, milde Gaben spenden, einen Ablaß von 20 Tagen.

Datum Hallis anno domini millesimo ducentesimo septuagesimo quinto, Pridie nonas martii, Pontificatus nostri anno tercio.

Gebrudt in

v. Lubewig Rell. Mss. XI. p. 496, 497 (nach bem Original).

### 176) **13. Mär, 1275.**

Albrecht Herzog von Sachsen, welcher bem St. Lorenzkloster zu Reuftabt-Magbeburg ebenso wie seine Eltern zugethan ift, schenkt die vacante Kirche zu Morit (Mordiz), Diöcese Brandenburg, mit allem Zube-hör und Rechten dem genannten Kloster und fügt dieser Schenkung die besons bers eingeholte Austimmung seines Bruders Johann hinzu.

Beugen: Wetego de Richowe et Albertus de hardesdorp, milites, bernhardus et conradus fratres et guntherus de vicocorii, ciues magdeburgenses.

- anno domini Mo. CCo. LXXVo. Tercio idus marcii.

Copie im Cop. LIV. f. 65 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Die letzten Zeugen gehören zu der Familie "von der Lederstraten", womit die heutige, hier wohl zuerst erwähnte Leiterstraße in Magdeburg gemeint ist.

# 177) 13. Mär, 1275.

Johann und Albrecht Herzöge von Sachsen zeigen bem Bischose von Brandenburg an, daß sie die von altersher unter ihrem Patronat stehende Kirche zu Morig (Mordiz), Brandenburgischer Diöcese, mit allem Zubehör dem Kloster St. Lorenz in der Neustadt abt-Mag deburg geschenkt haben und bitten um Bestätigung dieser Zuwendung.

Datum feria quarta post Dominicam, qua cantatur Reminiscere Anno domini Mº. CCº. LXX. quinto.

Original mit bem noch allein, aber nur fragmentarisch erhaltenen Siegel bes H. Johann im Rönigl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 178) 13. Mär, 1275.

Albrecht Herzog von Sachsen, Engern und Westfalen bekundet, daß, nachbem die Stiftsherrn von St. Nicolai zu Aken aus eigenen Mitteln eine Präbende für den Dienst an dem Hauptaltar (priori) der Kirche gestistet und der bisherige Besitzer desselben, Heinrich, gestorben sei und Heinrich von Brezin. Bürger von Aken ihn (den Herzog) um die Ertheilung der Pfründe für seinen Sohn gebeten habe, er dem Recht der Stiftsherrn nicht habe vorgreisen wollen, aber doch durch seine Bermittlung die Verleihung an den Sohn Heinrichs von Brezin erlangt habe, mit der Bedingung, daß derselbe die Pflichten der Präbende, so lange er selbst dazu noch nicht geschickt sei, durch einen geeigneten Stellvertreter verrichten lasse. Für zukünstige Fälle habe sich aber das Stift das Recht der Verleihung vorbehalten.

Datum Aken Dilecto fratre nostro Domino Johanne Duce presente et consensum plenarium adhibente Anno incarnationis domini M°. CC°. LXXV°. tercio ydus Marcii.

Original im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Das an rothund gelb-seidener Schnur befindliche Siegel ift nur theilweise erhalten.

Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anh. II. p. 325.

# 179) 14. Mär, 1275.

Ronrad Graf von Brena (de Brene) ichentt zwei hufen, welche bie Sohne Beinrichs innehaben, und 1/3 Bufe, welche Frige in Befig hat,

**1275.** 71

ferner zwei Hofstellen und eine Weinpflanzung zu Zielit (Siliz), sammt dem Patronatsrecht der dortigen Rirche und allem sonstigen Zubehör, so wie es bisher die Seln Herrn Burchard und Gebhard, Gevettern (fratrueles) von Querfurt (Querenvorde) von ihm zu Lehn getragen, auf deren Bitten zu seinem Seelenheile dem Stift St. Nicolai in Magdeburg zu freiem Eigenthum.

Beugen: Dominus Sifridus de Querenvorde, Cantor et Ropertus, nepos eius, Canonici Magdeburgenses, Borchardus et Geuehardus, fratrueles de Querenvorde, Fridericus de Rorebeke, Fridericus de Rogetz, Gerwicus de Wetin, Milites, Olze de Sacwitz, Apetz de Rogetz, Valko, filius Friderici de Rogetz.

Acta sunt hec Magdeburg apud Sanctum Sebastianum in Curia templariorum Pridie Idus Marcii Anno domini M. CC. LXXV.

Copie im Cop. LVIII. f. 12 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

### 180) Anfangs Mär, 1275.

Albrecht Herzog von Sachsen, Engern und Westphalen, Burggraf von Magbeburg, schenkt bem beutschen Orbenshause zu Dansdorf Grundstücke und Getreibehebungen, welche die Ritter Heinrich v. Wibeke und Apollonius v. Beltiz zu Lehn gehabt.

Beugen: Anno de Sydowe, curie pincerna, Conradus de Kokstede, Widego de Hakeborne.

Actum et datum Sandersleue anno domini M CC. LXXV... Idus marcii.

Gebrudt in

Brandt Geschichte von Belzig S. 76. Reue Mittheilungen bes Thur.-Sächs. Gesch.-Bereins XV. p. 413, 414 (nach bem besch. Original).

#### 181) 16. März 1275.

Heinrich Bischof von Brandenburg bestätigt die von Johann und Albrecht, herzögen von Sachsen geschehene Schenkung der Kirche zu Morit (Morditz), Brandenburgischer Diöcese, worüber ihnen das Patronatsrecht von altersher zuständig gewesen, an das Kloster St. Lorenz in der "Stadt" (Neustadt) Ragbeburg.

Datum Anno domini Mo. CCo. LXXVio. XVIIo. Kalendas Aprilis. Original mit bem an gelblichen Seibenfäben befestigten, ziemlich gut erhaltenen Siegel bes Bischofs im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Datum anno domini M. CC. LXX. quinto, sexto Kalendas Septembris.

Gebrudt bei

Gersborf C. D. Saxon, Reg. B. 1 p. 184, 185 (n. b. Orig.)

# 198) 2. September 1275.

Ronrad Erzbischof von Magbeburg forbert alle Christgläubigen auf, bem Kloster auf bem S. Georgsberge bei Goslar burch Spenben zu Hülfe zu kommen und sichert ihnen dafür bei aufrichtiger Reue über ihre Sünden einen Ablaß von 40 Tagen zu.

Datum Somerscheborch anno domini M. CC. LXXV. IIII. Nonas Septembris, pontificatus nostri anno IX.

Original mit Siegel im Staats-Archiv zu Hannover.

### ·199) 9. October 1275.

Johannes v. G. G. Dechant, Johannes Custos und das ganze Capitel bes Stifts U. L. Frauen zu Halberstadt überweisen unter anderm dem Stifts-Scholafticus heinrich für den auf dessen Kosten bewirften Wiederansbau einer lange wüst gelegenen Bäckerei (pistrinum) zwei hufen in haden stedt (Hakenstede), die ein Talent Magbeburgischer Münze zinsen und wovon bisher jährlich auf St. Gallen Tag jedem Stiftsherrn zu Schuhen ein Schilling Magbeburgischer Pfennige gegeben worden, dergestalt, daß der Scholasticus dies Talent lebenslänglich beziehen und nach seinem Tode am Tage seiner Gedächtnisseier jedem Stiftsherrn ein Schilling wie zuvor entrichtet werden solle.

Acta sunt hec in nostro Capitulo generali anno domini M. CC. LXXV. in die Beatorum Dyonisii et sociorum eius.

Original mit wenig beschädigten Stiftssiegel im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 200) 13. December 1275.

Berner v. Schermbte schenkt mit Genehmhaltung seiner Gemahlin Gisla und seiner Töchter Gertrub, Bert ha und Lukarbe und im Hinblid auf bas Bort bes Apostels: Bas ber Mensch hier saet, wird er bort ernten, bem Kloster Meyenborf von seinem Eigen zwei Hufen in Remkers-leben mit allem Zubehör und Einkunften.

Bengen: Venerabilis dominus Volradus Episcopus Halberstadensis, Dominus Volradus et dominus Reynerus, fratres eiusdem domini Episcopi et dominus Johannes de Hilligendorp et Hugoldus de Scherembeke.

**1275.** 79

Hacc acta sunt in Langensten Anno domini M. CC. LXXV., Indictione IV., in die sancte Lucie.

Copie im Cop. XL. f. 14 im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

#### 201) 1275.

Heinrich Bischof von Brandenburg (Brandeburgensis) überläßt bem Kloster St. Lorenz in der (Neu-) Stadt Magdeburg die Einkünste der bisher zur Kirche in Mority (Mordiz), deren Patronatsrecht zugleich auch mit dem bischöflichen der Herzog Albrecht von Sachsen dem Kloster geschenkt, gehörigen fünf Dörser Cicowe, Grabowe, Cartowe, Wentdorp und Luze de, ausgenommen den Fleischzehnten darin; alles andere aber, was zur Kirche in Mority gehöre, solle dem dortigen Bicar zum Unterhalt dienen.

Beugen: Magister Richardus et dominus Otto de Brezzene, canonici maioris Ecclesie in Magdeburch, Dominus theodericus de Hartisdorp, Magister Johannes de Niendorp.

Datum Magdeburch Anno domini Mo. CCo. LXXV., pontificatus nostri anno XIIo.

Original mit ziemlich gut erhaltenem Siegel des Ausstellers an rothen Seibenschmuren im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Betrudt (nach einem Copialbuch bafelbft) in

Riebel C. D. Brand. A. XXIV. p. 343. Bgl. oben Rr. 181.

### 202) 1275.

Heinrich Bischof von Brandenburg übereignet die zu seiner Diöcese gehörige Kirche zu Morit (Mordiz), beren Patronat ihm von Albrecht, Herzog von Sachsen, geschenkt worden, dem Jungfrauenkloster St. Lorenz in Neustadt-Magdeburg mit allen ihm daselbst zuständigen Rechten und gestattet demselben, einen Vicar daselbst einzusehen und denselben ausreichend zu dotiren, damit er die Pflichten der Gastfreundschaft ausüben könne. Was von den Einkunften der Kirche aus dieser Dotation-übrig bleibe, solle das Kloster zu seinem eigenen Unden verwenden dürsen.

Datum Prizherue Anno domini Mº. CCº. LXXV., Pontificatus nostri anno XII.

Copie im Cop. LIV. f. 66° im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

Riebel C. D. Brand. A. XXIV. p. 348. 2gl. oben Rr. 181.

### 203) 1275.

E. v. G. G. Mebtiffin, Johannes Probst und ber gange Convent bes Rlofters S. Marien auf bem Berge vor Queblinburg betunben, die Bogtei in

Bendisch-Salbte (in slauico Salbeke) von den Gebrüdern Th. (Dietrich und Konrad genannt v. Ranis (Ronnis) für 45 Mart Silber als frei getauft zu haben, mas auf bem Rirchhofe bes Stifts G. Gebaftian in Mag beburg gefchehen, in Gegenwart ber Gebrüder C. und D. genannt v. Rothen (Kotene), Johann gen. Frise (frisone), bes Burgers Beibenreich genannt v. Eisleben (Isleue) und ber Unterthanen bes Rlofters und Ginwohner (ciuibus) von Salbte, Ulrich, Nicolaus, Baul, henning, Friebrich, Albrecht, Edarb (Hechardo), bes Bauermeifters (magistro ciuium), Thile Rife (diuite) und Johann über bem Ufer (supra litus). Die Gebrüber v. Ranis hatten nunmehr in Gegenwart bes geftrengen Ritters Johann genannt v. Ber ge bas Leben ber obigen Bogtei ihrem Berrn, bem erlauchten Fürften Otto von Anhalt, Grafen von Afchersleben im Sofe ber Monche zu Bregin (Pritsin) und ber Fürft und Graf ihrer Berrin der Aebtiffin im Schloffe Queblinburg, aufgetragen, wofür ihnen 23 Mart gezahlt feien. Die erwähnte Aebtissin endlich habe bie Bogtei mitleibig und aus Shrfurcht vor ber Mutter Gottes, wie zur Bergebung ihrer Gunden mit Genehmigung ihres Convents bem obigen Rlofter übergeben.

Acta sunt hec Anno Domini Mo. CCo. LXXo. Vo.

Original mit anhängendem ftart beschädigtem Siegel im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

- v. Erath C. D. Quedlinb. p. 255.
- v. heinemann C. D. Anh. II. p. 337.

### 204) 1275.

Gin Brief über eine Sufe und drei Bofe zu Ottereleben (für bas Rlofter U. L. Frauen zu Magdeburg).

Aus dem Urkunden-Inventarium des Klosters U. Q. Frauen v. 3. 1561 im Rönigl. Staats-Archiv zu Wlagdeburg.

### **205) 1275.**

Wit der Rirche zu Gnetich (Gnez), Magdeburgischer Diöcese, wird von Siegfried Grafen von Anhalt das Collegiatstift zu Coswig für die Entziehung der Stadtpfarrfirche daselbst zu Gunsten des dortigen Augustinerinnen= Convents entschädigt, wie in der betr. Urfunde Heinrichs Bischofs von Bran= benburg erwähnt ist.

Datum in Cozwich anno domini Mo. ducentesimo septuagesimo quinto, pontificatus nosti anno duodecimo.

Rach dem Original im Herzogl. Anhalt. Gesammt-Archiv zu Dessau. Gebruckt in

v. Seinemann C. D. Anh. II. p. 336.

#### 206) 1275.

Burggraff Burchards von Magbeburg Vereignung einer Hufe Lans bes und eines Hoses zu Kutten an das Nonnen-Kloster zu S. Georgen (in Glaucha), welche Gerhard von Werber, weil seine Tochter ins Kloster aufgenommen worden, demselben geschenkt.

Regest aus dem Urk.-Verzeichniß des Jungfr.-Klosters Marienkammer zu St. Georgen in Glaucha vor Halle a. S. bei v. Drephaupt Saalkreis I. p. 880 Nr. 36.

# 207) 1275.

Herr Hermann v. Alsleben begabte (vor den Schöppen in Halle) herrn Heinrich Kind von Nordhausen (ober Heinrichs v. N. Kinder?) mit 3 Mark aus seinem Hose, die binnen 4 Jahren, also jedes Jahr 3 Vierdung, zu erheben waren. Dies geschah anno 1275.

Gebrudt in

v. Drephaupt Befchr. des Saalfreises II. p. 478 (aus bem ältesten Gerichtsbuch von Halle).

# 208) S. d. (1275?)

Ulrich und Albrecht v. G. G. Grafen von Regenstein schenken bem Kloster St. Lorenz in Magbeburg 1 1/2 Hufen nebst bazu gehöriger Biese und Hofstellen im Felde Ammensleben, was alles ihr Eigen sei und vorher bem Ritter Johann, der gewöhnlich Crelbenclot heißt, gehört habe.

Original mit der beiden Aussteller Siegeln, deren eines wenig, bas andere start beschäbigt ift, im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

### 209) ca. 1275.

Erich, Sohn bes Markgrafen Johann von Brandenburg, war Domherr in Köln, Magdeburg und Halberstadt und zuletzt Erzbischof von Magdeburg. Pulcava Chron. bei Riebel C. D. Brand. D. S. 11.

# 210) S. d. (1275/96).

Albrecht Bod (Caper) vertauft vor den Schöffen zu Halle 1 Mark jährlichen Zinses von seinem gegen den bes Herrn Porre (? Prove?) gelegenen Hose dem Kloster St. Morit in Halle wiederkäuslich für 13 Mark.

Gebrudt in

v. Drenhaupt Beschr. bes Saalfreises II. p. 478.

# 211) S. d. (1275/96).

herr Cherhard und herr Friedrich, Conventualen zu St. Morig in halle ließen vor ben Schöffen daselbst ben Rindern herrn Raparbs bie Mark Gelbes wieder auf, die sie von bessen Hofe bisher wiederkäuflich gehabt hatten.

Gebrudt in

v. Drenhaupt Beschr. bes Saalfreises II. p. 478.

# 212) 17. Januar 1276.

Bruder Johannes von Magdeburg, Ritter des Deutschen Ordens, ist u. A. Zeuge in dem durch den Landmeister des Deutschen Ordens in Preußen Konrad v. Thierberg abgeschlossen Vertrage zwischen der Alt- und Neustadt Thorn.

Datum et Actum in thorun Anno domini Mº. CCº. LXXVIº. XVI. Kalendas Februarii.

Gebruckt (nach bem Orig.) in Boigt Cod. Dipl. Pruss. II. p. 4, 5.

### 213) 19. Januar 1276.

Otto genannt v. Habmersleben, seine Brüber Bobo und Werner und seine Söhne Garbun und Otto schenken zu Ehren des Herrn Jesu Christi und seiner h. Mutter Maria und zum Seelenheile ihres Baters dem Jungfrauen-Rloster Marienstuhl bei Egeln die Kirche zu Ammendorf nebst 6 Husen, Hosftellen und Gehölz, unter der Bedingung, daß von den Einkünsten davon jährlich der Gedächtnißtag ihres Baters begangen und dazu den Klosterjungfrauen, sowie den der Feier beiwohnenden Pfarrern, welche Todtenmessen lesen, Weißbrod, Wein und Fische gereicht werden.

Acta sunt hec in ecclesia Regine celi Presentibus scilicet venerabili domino Conrado Magdeburgensi archiepiscopo nec non et aliis honorabilibus abbatibus, videlicet Abbate Geuehardo de Monte sancti Johannis Baptiste in Magdeburch, Abbate de Nienborch, Abbate de Ballenstede, Abbate de Conradesborch, Priore Heinrico fratrum predicatorum in halberstat, Archidiacono et preposito in Hademersleue Conrado, Comite hinrico de Blankenborch.

Datum Anno M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. LXXVI<sup>0</sup>., Indictione IIII<sup>a.</sup>, XIIII. Kalendas Februarii.

Nach dem mit einem Siegel versehenen Original im kathol. Pfarrs archiv zu Marienstuhl.

# 214) 22. Januar 1276.

Ronrad Erzbischof von Magbeburg bestätigt bie Schentung von 21/2 hufen, einer Weinpflanzung, eines Obstgartens und eines Weidichts zu

Bielit (Siliz) sammt bem Patronatsrechte über die Kirche daselbst und ben zugehörigen Hofstellen, welche ber Graf Konrad von Brena (Breu) mit Zustimmung des Erzbischofs auf Bitten der ebeln Herren Burchard von Schrapslau (Scraplo) und Gebhard Grafen von Mansfeld dem Stift St. Nicolai am Neuen Markt zu Magdeburg gemacht habe.

Datum Magdeburch Anno domini Mo. CCo. LXXVI. XIo. Kalendas februarii, pontificatus nostri anno nono.

Copie im Cop. LVIII. f. 194. im Königs. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 215) 28. Januar 1276.

Ronrad Erzbischof von Magdeburg verordnet in Anbetracht ber zunehmenden Schlechtigkeit der Dunze und auf Ansuchen der Bürgerschaft von Halle, daß 1. alle Jahr zu Marien Himmelfahrt der Münzmeifter die Münze erneuern und neue Pfennige (denarios) schlagen lassen solle, die bas Jahr über gelten und so gewichtig sein muffen, baß 44 Schillinge (solidos) eine Mart ausmachen. 2. Räufer und Bertäufer follen gehalten fein, zwei Talente für eine Mark zu geben und zu nehmen. 3. Als Auffeher über das Münzwesen und die Probehaltigfeit, namentlich auch ber alten Pfennige, follen zwei Rathmannen von Salle nebst bem Bogte von Giebichenftein fungiren. Für bemertte Fehler und Bergeben follen fie ben Münzmeifter in eine Strafe bis zu 20 Mart nehmen, wovon zwei Drittel bem Erzbischofe, ein Drittel der Burgerschaft von Halle zu Gute kommen solle. 4. Da an Stelle ber leichten Pfennige, auf beren Bablung bin viele Bertrage und Geschäfte abgeschloffen feien und in benen auch die jahrlichen Gefälle entrichtet würden, nicht ohne Beiteres die kunftigen schweren und probehaltigen Pfennige zu seten seien, fo werde festgesett, daß im Mungamt ben Burgern ber Bin & (census) fo zu gablen fei, baß fie für eine Mark 3/4 (tres fertones) berfelben an Silber ober den Werth davon in Pfennigen, und für ein Talent ein halbes Biertel (dimidium fertonem) ober ben gleichen Werth in Pfennigen empfangen. 5. Die golle feien fo zu entrichten, baß von einer großen Salgfuhre 4 Pfennige und ein Scherf (?lotho), von einer fleinen die Balfte davon, von einem Wagen mit Fischen. Baringen ober bergleichen, mag die Waare zum Berkaufe erst ausgestellt ober gleich verkauft werben, ein Pfennig und ein Scherf, von einem vertauften Pferde ein Pfennig, von einer Tonne Baringe ein Pfennig und ein Beller (? nummus) von allem Bein, der selbst auf Probe feil gehalten werde, sowie überhaupt von allen feilstehens den Waaren. Bon Hausgeräth, das aus der Stadt ausgeführt werde, seien 18 Pfennige als Boll zu entrichten; fleinere Waaren, die unter einem Bierdung ju fteben tommen, follen zollfrei fein. 6. In Betreff des erzbifchoflichen Richters ober Salggrafen ber Thalgerichte wird feftgefest, bag für bie mit der "Bedbe" gebugten Vergeben ein herr 4, ein Anecht 2 Pfennige

ju geben habe. Wer ju ber bobern Strafe bes Bergelbes verurtheilt fei, habe bem Richter 6 Talente zu zahlen. 7. Wer zu ben Thal-Innungen gehören und als Mitglied berfelben arbeiten oder Geschäfte treiben wolle, habe bem Brafen 2 Schillinge (solidos) ju entrichten. Für bie fogenannten " nebepenninge" folle im Thale von jeder Pfanne ein Beller (?nummus) gegeben werden. 8. In Betreff der Burggrafen. Rechte wird mit Buftimmung Albrechts, Bergogs von Sachsen und Burggrafen gu Magbeburg verordnet, baß, wer furz vor ober in ber Zeit ber Gerichtspflege ber höhern Strafe bes Bergelbes verfalle 6, wer die geringere ju entrichten habe, ein Talent gab= len folle. 9. Wer wegen eines Pferbes, Hauses ober einer Hofftelle flage und abgewiesen werbe, folle feinem Gegner als Bufe ("bute") 10 Schillinge geben. 10. Der Stabtschultheiß folle als Wette (Wedde) 3 Schillinge, und von dem Bauer-Mal (Burmal) 4 Pfennige erhalten. 11. Für Aufnahme in eine Innung seien bem Schultheißen 4 Bfennige, 12. ben Bütteln und Frohnboten (Bedellis seu preconibus) für Uffiftenz im Gericht und Pfandung 2 Pfennige und ebenfoviel für "Stodmebe" ju gablen. 13. Gine Bittwe, bie wieder heirathe, habe dem Stadtboten ober Stadtvogte einen Schilling gu entrichten. 14. Demselben haben die Fleischer und Schuhmacher für das Fenfter, in welchem fie ihre Baaren zur Schau ftellen, 4 heller (?nummos) ju geben. 15. Derfelbe Beamte habe auch 2 Pfennige von jeber Hofftatte (area) in ber Stadt (infra muros) zu erheben. 16. Diejenigen, welche eine gewiffe Anzahl Pfennige ober Schillinge aus ber Hallichen Bogtei bisher als Bins gezahlt erhielten, empfangen fortan nur den dritten Theil bavon. 17. Ebenfo folle es in Betreff bes Berichtes in Biebichenftein (Geuekenstein), nämlich ber Baugrafichaft, und bes Berichtes Blaucha (Glouk) gehalten werben. 18. Bon ihren Binspflichtigen haben bie Rlofter Reuwert, St. Moris und Glaucha auch nur den britten Theil von der Bahl ber ihnen gebuhrenden Pfennige oder Schillinge zu nehmen. 19. Für Absolution von der Ercommunication feien bem Probste ftatt bisher 3 Talente, nunmehr nur eins ju geben. 20. Der Burggraf von Magdeburg, Albrecht Bergog von Sachsen consentirt in obige Sagungen.

Datum et actum Magdeburg Anno domini Mº. CCº. LXXVIº. decimo Kalendas Februarii, Pontificatus nostri anno IXº.

Beglaubigte Original-Abschrift des 16. Jahrhunderts im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt in

- v. Ludewig Rell. Mss. XII. p. 318-323.
- v. Dreyhaupt Beschr. bes Saalfreises II. p. 424—426 (nach einer Copie auf Pergament im Hallischen Archiv).

**1276.** 85

### 216) 21. Mär: 1276.

Volrad Bischof von Halberstadt bekundet, daß Dietrich von der Holzemme (de Holtempna), Stiftsherr zu St. Bonifaz daselbst in seiner Gegenwart und mit Zustimmung seiner Stiftsbrüder eine Huse bei dem Dorse Zepte (Cepete), welche Heinrich, Heinrich, Martin und Heidenreich von dem genannten Stift in Pacht gehabt, für 38 Mark Stendalschen Silbers, welches Geld Dietrich erhalten zu haben bezeugt, dem Stift St. Nicolai zu Magdeburg und zwar durch ihren Stiftsherrn und Kellermeister Albrecht verkauft habe.

Bu diesem Rause bezeugen ber Dechant Konrad und das Capitel zu St. Bonifaz in halberstadt ihre Zustimmung.

Actum et datum Halberstat Anno domini M. CC. LXXVI. duodecimo Kalendas aprilis, Pontificatus eiusdem domini nostri Volradi, Halberstadensis Episcopi, anno vicesimo Primo.

Copie im Cop. LVIII. f. 191. im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 217) 21. Mär, 1276.

Bertrag zwischen Ronrad Erzbischof von Magbeburg und Bilbelm Bijchof von Lebus jur Berhinderung ber Auflosung bes Hochstifts Lebus folgendermaßen: 1. Bifchof Wilhelm und bas Domcapitel verpflichten sich, ben Sit bes Hochstifts und die Residenz ber Domherren bahin zu verlegen, wo ber Erzbischof wolle. 2. Bur Regulirung ber neuen Rieberlaffung und in Betreff ber Ausübung ber Freiheiten, Immunitaten und Privilegien bes Hochftifts werben 4 Schiebsrichter (boch foll im Falle ber Stimmengleichbeit ber Erzbischof ben Ausschlag geben) beiberseits gekoren, nämlich ber Ragbeb. Hoftammerer Burchard, ber Domfcholafticus Mag. Riger, ju Magdeburg, der Archidiaconus in Lebus Ronrad und Bruder Siegfried von Quartichen (Quartzan). 3. Auch folle in ähnlicher Weise über bie Behntrechte bes Hochftifts Lebus entschieden werben. 4. Bischof Bilhelm erkennt für fich und fein Stift die Erzbischöfe als die Batrone ber Domprobstei von Lebus an, dergeftalt, bag die zu biefer Dignitat aus der Mitte des Magdeburgischen Domcapitels Prafentirten die Investitur vom Bischofe zu empfangen haben.

Beugen: ex parte Archiepiscopi: Burchardus, curie nostre Camerarius, Guntherus vicedominus, Sifridus Cantor, Ritzerus scolasticus, nostre Ecclesie Canonici, Frater Burchardus lector fratrum predicatorum et frater Henricus lector fratrum minorum in Magdeburch, Walterus vir nobilis de Barbei, Gumpertus et Richardus de Alsleue, milites. Exparte vero Domini Lubucensis Episcopi: dominus Johannes

Decanus, Conradus Archidiaconus, Arnoldus Scolasticus, Conradus de Strele, Magister Johannes de Nendorp, Thomas Custos et Lampartus, Canonici Lubucenses.

Actum Magdeburch Anno domini Mº. CCº. LXX. sexto, Duodecimo Kalendas Aprilis.

Original (von bessen 4 Siegeln nur ein Fragment bes domcapit. Magbeburgischen vorhanden) im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Bebrudt bei

Gerden C. D. Brand. IV. p. 443-445. Buchholy Gesch. ber Churmart Brandenb. IV. p. 104 ff. Riebel C. D. Brand. A. XX. p. 188, 189 (mit einigen kleinen Fehlern).

# 218) 17. April 1276.

Nicolaus Probst zu U. L. Frauen in Magbeburg tauft von einigen Bauern zu Insleben (Innesleue) gur Erhöhung ber Ginfunfte feines Rlofters gemisse Grundstucke im dortigen Felbe los und vereinigt sie mit bem Hofe (curiam) gu Leuelbeftorp, nämlich von Matthias von Schrotborf für 10 Mart Stendalschen Silbers eine Bufe, welche bisher ber Rlofterfellerei einen Bifpel Beigen und einen Bifpel Roggen gezinft, und berfelben hinfort 2 Bifpel Beizen und einen Bifpel Roggen ginfen folle; für 12 Mark Stendal. Silbers; von Ronrad von Schrotdorf eine Sufe, welche ben Obedientiarien bes Rloftere einen Bifpel Beigen und einen Bifpel Roggen gezinft und benfelben gleichfalls hinfort 2 Bifpel Beigen und einen Bifpel Ruggen zinfen foll. Sobann habe er von ben brei Bauern Johann, bem Sohne Rothmars 1/2 Sufe und von Johann Soppen 1/2 Bufe, von Johann Behntner (decimatoris bem Sohne bes Behntners?), bem Bruber Bermanns. 1/2 Bufe für je 5 Mark Stend. Silber und folle von jeder halben Sufe ben Obebientiarien bes Klofters ein Wispel Weizen und ein Wispel Roggen jährlich geliefert werben, mahrend früher die Balfte gegeben fei. Die genannten 5 Bauern haben darauf in Gegenwart ihrer Mitbewohner (civium) in der Kirche zu Insleben und bann im Sofpital (in domo hospituum) bes Rlofters vor den Schöffen beffelben und vor dem weltlichen Gerichte (iudicio civili) welches "dingk" genannt werbe, auf ihre früheren Rechte Bergicht geleiftet.

Bengen: Conradus de Welsleue, Gunterus de ledherstrate Burgensis Magdeburgensis; Theodericus decimator dictus de noua ciuitate, Mathias de noua ciuitate, Eggehardus villicus de Widerikestorp.

Actum Anno gracie Mo. CCo. LXXVIo. XV. Kalendas Maji. Copie im Cop. XXXVI. Rr. 49. im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 219) 1. Mai 1276.

Ricolaus Brobft zu U. L. Frauen in Magbeburg tauft einige von seinem Borganger gewiffen Bauern in Insleben (Innesleue) in Jahrespacht gegebene Sufen und fügt fie ju bem bem Rlofter gehörigen Sof ju Levoldestorp, um baraus einen reichern Ertrag zu gewinnen. Bon Datthias von Schrottorf tauft er für 10 Mart Stendalschen Silbers eine jur Rlofterkellerei einen Bifpel Beigen und einen Bifpel Roggen ginfende hufe, welche hinfort borthin 2 Wifpel Weizen und einen Wifpel Roggen geben folle, von Ronrad von Schrottorf für 12 Mart Stendal. Silbers eine einen Bifpel Beizen und einen Bifpel Roggen ginfende Sufe, welche hinfort ebenfalls 2 Bifpel Beizen und einen Bifpel Roggen zu zinfen habe, von bem Bauer Johann, bem Sohn Rothmanns, löft er 1/4 Sufe, von Johann Hoppen 1/2 Sufe und von Johann, bem Bruber Bermanns, bes Behntners Sohn (decimatoris) 1/2 hufe und zwar für je 5 Mark Stendal. Silbers, welche er jedem der Bauern gegeben habe. Jede halbe Hufe davon solle hinfort einen Bifpel Beizen und einen Bifpel Roggen ginfen, mahrend fie bisher nur bie Balfte gegeben habe.

Beugen: Aluericus prior, hinricus Supprior, Otto notarius, hinricus Obedienciarius, Johannes Cellerarius, Nicolaus Camerarius, Sacerdotes, Hinricus et Gunterus Dyaconi, Theodericus de Crozuc, Conradus de Burch Subdyaconi, Canonici ecclesie nostre.

Die genannten 5 Bauern haben barauf in Gegenwart ihrer Mitbewohner (civium) in der Kirche zu Insleben und dann im Hospital (in domo hospituum) des Klosters vor den Schöffen desselben und vor dem weltlichen Gerichte (iudicio civili) welches "dingk" genannt werde, auf ihre früheren Rechte Berzicht geleistet.

Beugen: Scabini dicte Ecclesie videlicet Hinricus de Dhedistorp, Johannes de Byere, Theodericus filius Ancelmi de Salbeke, Albertus de Groneburg, Item Gunterus de Letderstrate Burgensis Magdeburgensis, Item Conradus de Welsleue, Theodericus decimator dictus de noua Ciuitate, Eggehardus vyllicus de Widerickestorp.

Die Urkunde wird bekräftigt mit bem Siegel des Dombechanten Balter von Magbeburg.

Actum anno gracie Mo. CCo. LXXVIo. Kalendas Maii.

Copie im Cop. XXXVI. Nr. 47 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

Hertel Urkundenbuch bes Klosters U. L. Frauen zu Magdeburg S. 130, 131.

# 220) 5. Mai 1276.

hermann Bischof von Schwerin verleiht zu Magbeburg ber Domfirche in Halberstadt zu bem kostspieligen Bau berselben einen Ablaß, ber bis zur Vollendung besselben gelten solle.

Datum Magdeburg-anno gracie millesimo CC<sup>o</sup>. LXXVI<sup>o</sup>. III. nonas Maii, pontificatus nostri anno . . . . .

Original im Königs. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt in

Mecklenb. Urkundenbuch II. p. 537 (n. d. Drig.)

# 221) 15. Mai 1276.

Pabft Innocenz (V.) bestätigt auf Bitten bes Convents bes Klosters Hillersleben bie Schenkung ber Bogtei über bas Dorf Hillersleben, welche bie Gebrüber Ulrich und Albrecht Grafen von Regenstein zu ihrem Seelenheile bem Kloster gemacht haben.

Data Laterani idus Maii, pontificatus nostri anno primo. Original mit Bleibulle im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gedruckt bei

Riebel C. D. Brand. A. XXII. p. 437, 438. Bergl. Botthaft Regg. Pontt. II. p. 1706 Rr. 21127.

#### 222) 19. Wai 1276.

Johann, Otto und Konrad Markgrafen von Brandenburg reversiren sich, die ihrerseits von ihren Lehnleuten Herrn Johann v. Kröcher, Herrn Nicolaus v. Rathenow und ihrem Bogt zu Rathenow, Otto, sowie Magdeburgischersfeits von den Rittern Heydete v. Nigrip, Johann v. Hardestorf und dem Bogte zu Parchen, Rembert, vorgenommene Grenzbestimmung oberhalb der Havel zwischen Milow und Rathenow sowie zwischen Schollehne und Rathenow zu genehmigen und anzuerkennen.

Datum Havelberch anno domini M. CC. LXXVI. XIV. Kalendas Junii.

Copie im Cop. LVII. p. 114h. im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebruckt in

Walther, Singg. Magdebb. p. 57. Riebel C. D. Brand. B. I. p. 124.

Bonfen Allg. hift. Magazin 3. Stud p. 37.

Gerden C. D. Brand. IV. p. 442. V. p. 82.

# 223) 31. **Mai 1276.**

Albrecht Herzog von Sachsen, Engern und Beftfalen, Burggraf von Magbeburg schenkt bem Beinrich Stalbom für die treuen ihm geleisteten

**1276.** 89

Dienste bas Eigen ber beiben, bisher lange zu Lehn gehabten Hufen im Dorfe Borneter.

Datum Magdeburch anno dominice incarnacionis Mo. CCo. LXXVIo. in octava Pentecostes.

Rach dem Original im Herzogl. Anhalt. Hauptarchiv zu Berbft. Gebruckt in

v. Heinemann C. D. Anh. II. p. 342.

# 224) 5. Juni 1276.

Ritter Konrad genannt v. Cöthen bekundet, dem Johann v. Wangleben 2 Hufen in Mühlingen für 90 Mark nebst allem Zubehör verkauft zu haben vor dem Grafendinge in Mühlingen und dessen Vorsitzenden, dem Grafen Günther, und zwar mit Zustimmung seiner Mutter Kunigunde und seines Bruders, des Ritters Otto, und übereignet ihm die beiden Husen nebst den dazugehörigen Hosstellen, die er von seinen Groß- und Urgroßeltern geerbt habe.

Beugen: Johannes de novo Gatersleve, Ludegerus de Saltwedele, Hermannus de Ekchardestorp, Henricus et Johannes milites dicti de Biere, Guntherus de Ledherstrate, ciuis in Magdeburch.

Actum in magno Mulingen anno domini Mº. CCº. LXXº. VIº. Nonas Junii.

Copie im Cop. CIII. f. 1353 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Dies Gut gehörte später ber D. Orbens-Commende Berge bei Robensleben. Gebruckt in

v. Heinemann C. D. Anhalt. II. p. 343.

# 225) 16. Juni 1276.

Zu Magbeburg stellt Bernhard v. G. G. Probst zu Milbense, Magbeburgischer Diöcese, seinen Consens zu dem v. Waldeserschen Bertaufe von 2 Hufen in Winningen an das Stist S. Pauli in Halberstadt und zu der Ueberlassung von 41/4 Hufen zu Milendorf bei Quellendorf an die Kirche zu Waldeser aus.

Datum Magdeburg Anno domini Mo. CCo. LXXVIo. XVIo. Kalendas Julii.

Original mit kleinem Siegelfragment im Konigl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

### Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anhalt. II. p. 344. Bergl. Schmidt Urf.s Buch von S. Bonifag und S. Pauli zu halberftadt S. 334, 335.

### 226) 17. Juni 1276.

Konrab Erzbischof von Magbeburg bestätigt, daß Ritter Johann und seine Söhne Heinrich und Dietrich (Thidericus) (v. Waldeser) dem Stist St. Pauli zu Halberstadt 2 zum Kirchengut in Waldeser gehörige Husen in Winningen für 60 Mark halberstädtischen Silbers mit Genehmigung Bernhard & Domherrn zu Magbeburg, Archibiaconus von Waldeser und des dortigen Pfarrers Heidenreich verkauft und die Kirche in Waldeser dagegen mit 41/2 Husen zu Milendorf, einem Dorfe bei Quellendorf, entschädigt haben, die Graf Siegfried von Anhalt der genannten Kirche zu Waldeser übereignet habe, wie dies in seiner, des obigen Bernhard und berer v. Waldeser Urkunden näher enthalten sei.

Datum in Magdeburg Anno domini Mo. CCo. LXXVIo. XVo. Kalendas Julii.

Original mit etwas beschädigtem Siegel bes Erzbischofs im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

v. Seinemann C. D. Anh. II. p. 345.

# 227) 19. Juni 1276.

Konrad Erzbischof von Magbeburg eximirt in Anbetracht bes Berfalles und der Abnahme (lapsu, declinacione et desolacione) der Stadt Burg (wogegen er schon Mehreres gethan) die dortige Pfarrtirche, welche bisher zu den zwölf vom Erzb. Ruprecht dem Domkapitel von Magdeburg zu seiner Aushülfe geschenkten gehört habe, auf dem am 18. Juni gehaltenen Generalkapitel von dieser Zugehörigkeit, so daß die Pfarre einem eigenen, in Burg anwesenden Pfarrer gegeben werden solle und entschädigt das Domkapitel durch Incorporirung der Pfarreien Ottersleben, Borne und Biere (Byere).

Datum anno domini M°. CC°. LXXVI°. XIII°. Kalendas Julii, Pontificatus Nostri Anno X°.

Original mit anhangenben Siegeln bes Erzbischofs und Domcapitels im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 228) 22. Juni 1276.

Abolf, Bernhard und Nicolaus Gebrüder v. G. G. Grafen von Dannensberg (de Dannenberge) bestätigen die von ihrem verstorbenen Bater Bernhard und ihrem verstorbenen Oheim (patruus) Abolf dem Kloster S. Lorenz in der Neustadt=Magdeburg vorlängst gemachte Schenkung von 2 Husen nebst dazugehörigen Hosstellen in Groß-Ammensleben und erneuern sie unter Entsagung ihrer Rechte.

**1276.** 91

Beugen: honorabilis vir Geuehardus prepositus de Saltwedele, Henricus de Heymburch, R. de Hessbeke et Henricus de Aluensleue milites.

Datum anno domini Mo. CCo. LXXVIo. Decimo Kalendas Julii.

Original mit ben nur fragmentarisch erhaltenen Siegeln ber zugleich auch für ihren Bruber Nicolaus siegelnben (ursprünglich waren aber an 3 Stellen Einschnitte zur Besestigung der Siegel gemacht) Grafen A. und B., von denen am Schluß der Urkunde der letztere vor dem andern genannt ist, im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

### 229) 22. Juni 1276.

Volrad, Friedrich und Bernhard Gebrüder, Grafen von Dannenberg bestätigen zu ihrem Seelenheile die Schenkung, welche weiland ihr Vater Adolf und ihr Oheim Bernhard dem Jungfrauenkloster St. Lorenz in Neustadt= Magdeburg mit zwei vogteifreien (quitos ab omni advocacia) Hufen mit Zubehör in Groß-Ammensleben gemacht habe.

Bengen: Honorabilis vir Geuehardus (prepositus) de Saltwedele, Hinricus de Heymburch, Rudolphus, de Hesebeke et hinricus de Aluensleue, milites.

Actum anno domini Mo. CCo. LXXVIo. decimo Kalendas iulii. Copie im Cop. LIV. f. 61. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 230) 23. Juni 1276.

Ronrad Erzbischof von Magbeburg bestätigt dem Stift S. Ricolai in Aten das ihm von Johann und Albrecht Herzögen von Sachsen verliehene Eigenthum der Pfarrei zu Badegast, fügt aber mit Zustimmung des Domprobsts Albrechts und des Domcapitels zu Magdeburg die Bestimmung hinzu, daß vier Hufen daselbst der Parochie und dem vom Stift an seiner Kirche eingesetzten Pfarrer, die fünf anderen aber den Stiftsherren zustehen sollen.

Datum anno domini M. CC. LXXVI. In Ciuitate Magdeburch, Pontificatus nostri anno X. In vigilia Johannis Baptiste.

Original in doppelter Ausfertigung mit einigen Abweichungen in ber Orthographie, besonders bei Eigennamen, im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. An dem einen Exemplar befinden sich von den angehängt gewesenen Siegeln noch das 2. und 3. in sehr schadhaftem Zustande; das andere, an welchem die Siegel sehlen, ist besonders schön geschrieben.

# 231) Vor Juli 1276.

Als die jungen herren von Sachsen Ritter wurden, machten fie soviel

92 **1276.** 

Aufwand (brogen se so grote koft), daß sie um der Schulden willen, die sie nicht bezahlen konnten, in Mag de durg Einlager zu leisten genöthigt wurden. Zulet befreite sie der Erzbischof von ihren Gläubigern, wofür sie ihm ihre Vesten, die Städte Staßfurt, dazu Aken und das Haus Glendorp, welche dem Erzbischose und dem Erzstift huldigten, abtreten mußten. Auch setzen sie den Domherren und Bürgern das Schloß Gommern für dieselbe Schuld zum Pfande ein.

Magbeburger Schöppenchronick herausg. von Janicke S. 160. Die Handsschrift hat ben offenbaren Schreibfehler Glendorp statt Gloworp.

### 232) 6. Juli 1276.

Abelheib v. G. G. Aebtissin und der ganze Convent des Klosters zu Meyendorf befunden, daß Bodo genannt v. Meyendorf ihrem Kloster 1 1/2 Hufe nebst 4 Hosstellen zu den Rechten erkauft habe, zu welchen er dies von dem Eigenthümer, dem Kloster Berge bei Magdeburg, besessen habe, dergestalt, daß dem letztern, wie er selbst bisher gethan, jährlich anderthalb Wispel Weizen entrichtet würden und daß dem Kloster Berge das Wiederkaufsrecht für 6 Mark jederzeit zustehe.

Beugen: Dominus Olricus prior, Hugoldus hospitalarius, Heidolphus cellarius, Burchardus, magister charitatis (charitatum?), Hermanus de Randowe, cantor.

Datum anno domini M. CC. LXXVI. in octava apostolorum Petri et Pauli.

Bedrudt (nach einer älteren Copie) in

Holstein Urkundenbuch des Klosters Berge S. 88. Bergl. Cop. XLIII. f. 49 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 233) 8. Juli 1276.

Johann und Albrecht Herzöge von Sachsen, Engern und Westfalen, Burg - grafen zu Magbeburg schenken die Stadt Staffurt (Stasforde) mit 150 Mark Silbers jährlicher Renten, mit allen davon abhängigen Lehen, allem Zusbehör und allen geistlichen und weltlichen Gerechtsamen bem Erzbisch ofe Kon = rab und dem Erzstift zu Magbeburg.

Actum et datum Magdeburg anno domini Mº. CCº. LXXVIº. VIIIº. Idus Julii.

Original, welches in der Mitte durch Brandschaden gelitten hat und bessen beide Siegel nicht mehr vorhanden sind, im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 234) 8. Juli 1276.

Bertrag zwischen Ronrad Erzbisch of von Magbeburg und Johann

und Albrecht, Bergögen von Sachsen in Folge bavon, daß ersterer bie Schulben ber Berzöge auf Bobe von 6000 Mart nebst Binsen bei Christen und Juden übernommen habe, dahin: 1. Sie schenken (donaverunt) dem Erzbischofe und seinem Stift bas Eigenthum ber Stadt (oppidi) Staffurt (Stasforde) mit ber Befte (munitione), 150 Mart Silber an freien jahrlichen Ginfunften, den Mühlen u. a. Zubehör. 2. Geben fie bazu noch an bas Erzstift bas Schloß (castrum) Gloworp und die Stadt (ciuitatem) Afen mit 100 Mart jährlicher freier Gintunfte, ber Gerichtsbarteit u. a. Zubehör. 3. Sie wollen bas für forgen, bag Rönig Rubolf auch dem Erzbischofe und seinem Nachfolger bie Memter (officia) ber Dunge und bes Rolles iu Staffurt zu Lehn übertrage und zwar spätestens bis Michaelis, sonst wolle einer ber Berzöge mit folgenden feiner Ritter (cum suis militibus) Burchard, gemefenem Burggrafen gu Magbeburg, Dietrich v. Tilberch, Conrad v. Cothen (Cotene) Conrad v. Oftrow (Ostrouwe), Bebigo v. Gatereleben (Gatersleuen), Bebigo v. Richow (Richouwe), Unno v. Sidow (Sidouwe), Ulrich v. Ummendorf (Amendorf), Rubolph v. Jerichow (Jerchouwe), Conrad v. Rochstedt (Kocstede), Barthel Schend (Pincerna) und Dietrich v. Hedlingen (Hekelinge) ju Magdeburg Ginlager leiften. Ferner erhalt ber Erzbifchof fur bas Erzstift Magbeburg bie Bogteien über bie Rlöfter Reuwert (bei Salle) und Sottes-Gnabe fo wie zu Richow mit ber Jagb und allem Bubehör. 5. Falls aber die Bergoge ben Erzbischof und bas Domcapitel von ber Burgichaft für fie (Schulbenübernagme) vom nächsten Jacobi auf ein Jahr gerechnet losfagen tonnen, fo follen fie alles Obige gurud erhalten, andernfalls bleibe es beim Ergftift Magbeburg. 6. Dies gelobt ber Ergbischof und für ihn bas Domcapitel, nämlich Albrecht, Domprobft, Burchard, Cammerer, Siegfried, Cantor, Burchard v. Blankenburg, Riger, Scholafticus und Beinrich v. Gronenberge, Brobft, ferner die Ebeln (nobiles) Burchard, gemejener Burggraf ju Dagbeburg, Balter v. Barby, Bermann v. Berberge, Albrecht v. Arnftein, fobann die Ritter Otto v. Dreileben, Burchard und Beinrich v. Bangleben (Wansleue), Binge v. Richow (Richouwe), Beidenreich v. Nigrip (Nygrebbe), Gumprecht und Richard v. Alsleben, Johann v. Harbesborf, Bruno v. Gileleben und Cuno v. Bebbingen (Wedinge). Rachträglich wird festgestellt: Sollte eine ber obigen Beften bem Erzbischofe abgenommen werden, so wollen die Bergoge in Bemeinschaft mit ihm die, welche fie ihm abgenommen, befehben, solange bis fie zuruderobert fei, auch wollen beibe Theile ohne wechselseitiges Einverständnig feine Friedensschluffe und Bergleiche eingehen.

Datum et Actum Magdeburg anno domini M. CC. LXXVI. VIII. Idus Julii.

Original, beffen 4 Siegel verloren gegangen, im Rönigl. Staats-

Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anhalt. II. p. 349 (nach bem Original). Magbeb. Schöppenchronik, herausgeg. von Janicke S. 424. Bergl. v. Mülverstebt in den Magbeb. Geschichtsbl. VII. S. 449 ff.

# 235) 10. August 1276.

Johann und Albrecht Herzöge von Sachsen, Engern und Westtalen, Burg graf en von Dagbeburg, eignen bem Deutsch-Orbenshause zu Damsborf eine Huse baselbst und Getreibepachte.

Beugen: Milites nostri Anno de Sydowe, Wedego, Johannes Brutekern et frater suus Otto, Henricus de Richowe, qui tunc temporis fuit advocatus in Beltiz, Conradus de Opin.

Hec acta sunt die Laurencii in villa, que Lobbese dicitur, anno domini M. CC. LXXVI.

Gebrudt in

Brandt Gesch. ber Stadt Belgig S. 71. Reue Mittheilungen x. XV. S. 414 (n. b. Orig.)

#### 236) 21. October 1276.

Otto v. G. G. Burggraf genannt v. Bettin (Witty)n verkauft bem Kloster Dobrilug mit Einwilligung seiner Gemahlin Jutta und seiner Brüber und Berwandten (affinium) die Hälfte des Teiches zu Bucke wit für 4 Mark Silber unter Anerkennung, daß sein verstorbener Bater Johann die andere Hälfte dem Kloster zum Seelenheile seiner Gemahlin, Ottos Mutter, geschenkt habe.

Beugen: Frater Petrus cellerarius, frater Wilhelmus magister conversorum dicte ecclesie, frater Heinricus conversus et magister curie in Valkenberg, Elgerus et Johannes Premslai, Conradus advocatus noster, omnes hii castellani nostri, Hermannus sartor et feodalis noster.

Acta sunt hec anno domini M. CC. LXXVI. in Golsyn in die beatorum undecim milium uirginum.

Bebrudt in

v. Lubewig Rell. Mss. I. p. 117.

# 237) 4. November 1276.

Anno v. Heimburg, Erich v. Efebed (Esbeke), Johann v. Hornhau= fen, Bogt zu Sommerschenburg und Hilbebrand v. Bartensleben schlichten einen Streit zwischen Heinrich, dem Sohne Bolkmars von München-Nicn= burg (Monekennygenburg), (welcher versichere, daß ihm und seinem Bater in Betreff seines Erbgutes zu Lieboldsborf Schäbigungen zugefügt seien und beshalb bas Kloster U. L. Frauen zu Magbeburg in mannich-sacher Weise belästigt und versolgt habe) und jenem Kloster nach langen Berhandlungen bahin, daß Heinrich für sich und seine Brüder und ihre beiberseitigen Erben von Seiten des Klosters 25 Mark stendalschen Silbers empfangen habe und zwar als rechtmäßiges Erbtheil von seinem Bater her. Dagegen habe er dem Kloster den ruhigen Besitz zugesichert und versprochen, dasselbe hinfort auf keine Weise mit Ansprüchen zu versolgen.

Beugen: Milites Dominus Hermannus de Schakenstede, Conradus de Bodendorp, Sifridus de Baddeleue, Hinricus Diues, Lippoldus de Dreinleue et Dominus Beteke de Wackersleu, Item Fridericus de Somerstorp, Conradus de Horneborch et Conradus de Welsleue.

Besiegelt mit dem Siegel Bernhards Grafen von Anhalt, weil die Aussteller ihre Siegel nicht bei sich haben.

Actum Somerschenburg apud Indaginem anno domini Mº. CCº. LXXVIº. pridie Nonas Nouembris.

Copie im Cop. XXXVI. Nr. 48 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

v. Seinemann C. D. Anh. II. p. 353.

Hertel Urkundenbuch des Klosters U. L. Frauen in Magdeburg S. 131, 132.

### 238) 11. November 1276.

Bu Magbeburg ftellt Heinrich, Bifchof von Brandenburg einen Ablaßbrief zu Gunften bes Rlofters Locum aus.

Datum Magdeburch anno domini M. CC. LXXVI. in die beati Martini.

Regest in C. E. Weibemann Gesch, bes Klosters Locum ed. F. B. Röster p. 138.

#### 239) 1276.

Volrad Bischof von Halberstadt vertauscht an bas Kloster Ammensleben eine halbe Hufe zu Hohen-Warsleben gegen eine halbe Hufe in Hornhausen.

Urkunden-Citat bei Sindram Gesch, des Klosters Ammensleben (Ms.) S. 72.

# 240) 1276.

Donatio Burchards Burggrafen von Magdeburg über ein holz bei Karsleben, jest Bigenberge genannt (an bas Rlofter zu Bolmirftebt).

Aus bem Urfunden-Berzeichniß des Mosters Wolmirstedt v. J. 1561 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

#### 241) 1276.

Bischoff Meinhards und des Dom-Capituls zu Naumburg Vertrag zwischen dem Kloster zu S. Morit (in Halle) und Magister Eggehard Wistuden, Canonico zu Naumburg wegen 61/2 Hufen Landes zu Dockelwitz, so derselbe als sein mütterlich Erbe in Anspruch genommen, daß sich derselbe alles Anspruches verzeihen und dem Kloster daran ferner keinen Eintrag thun solle.

Aus dem Urkunden-Berzeichniß bes Moripklosters zu Halle a. S. (16. Jahrh.) bei v. Drenhaupt Saalkreis I. p. 748 Nr. 32.

#### 242) 1276.

Heinrich Herzog von Schlesien fauft die burch Herzog Konrads Gemahlin bezw. deren Better an Ronrad Erzbischof von Magbeburg gekommenen Schlösser Crossen, Gutenftein und Prieschen zurud.

Grünhagen Regesten zur Schlesischen Geschichte II S. 217 nach Chron. Polono-Siles. p. 569 und Chron. princ. Pol p. 110.

#### 243) 1276 (al. 1279).

Dietrich Abt, Berthold Prior, Heidenreich Custos, Ludolf Rellner und der ganze Convent des Klosters Um mensleben verkaufen dem Kloster Marienborn eine Huse in Oster-(orientali) Ingersleben sowie 1½ Husen in Kl. Bartensleben und übereignen ihm die Kirche zu Mors-leben um Gottes und der Jungfrau Maria willen.

Beugen: Hildebrandus de Barthensleue, Hildebrandus de Ouesfelde, Johannes de Hornhusen, Bertoldus de Weuensleue, Conradus de Bodendorp, Arnoldus de Vmmendorpp, Milites, Fridericus de Somerstorp, Bertholdus de Scheningen, Henricus de Dreinleue.

Actum anno domini Mo. CCo. LXXVIo.

Rach einer Copie des 17. Jahrh. im Cop. XLVII. f. 29 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. In dem alten Copial des Klosters Marienborn und einer Abschrift aus dem 16. Jahrh. lautet die Jahrzahl 1279.

#### 244) c. 1276 (s. d.).

Herzog Johann von Lüneburg erobert Harbe (Hartbeke). Der Erzbisch of Konrad von Magdeburg verbündete sich mit den Herren im Harz nebst dem Herzoge Otto, und Herzoge Johann ward gezwungen, deni Erzbischose die Beste wieder herauszugeben, doch erhielt er später die beiden Schlösser Harburg und Horburg.

Chron. rhythm. bei Leibniz S. R. Brunsv. III. p. 142.

# 245) S. d. (1276-1279.)

Raufbrief des Abtes und Conbents zu Wichaelstein über 13% Hufen Landes in der Marke zu Garsene, mit etlichen Hufen in solchem Dorfe und dem Jure Patronatus der Kirchen daselbst, so das Kloster zu S. Moris (bei Hakle) von 156 Mark erkaufft.

Aus bem ahten Urkunden-Berzeichniß des Morisklosters zu Halle a. S. bei vo Dreyhaupt Saaltreis I. p. 749 Kr. 34.

# 246) 3. Januar 1277.

Johann Herzog won Sachsen, Engern und Westfalen, Burggraf von Mag de burg verleiht der Deutschordens-Comthunei zu Vansdorf gewisse Frundstütze und Setreidehebungen des Burgmanns zu Belzig, Conrad w. Oppen (Opin) gegen Zahlung einer gewissen Geldsumme.

Beugen: Henricus de Richowe, aduocatus noster, Conradus de Opin, Bertramus de Berge, Theodericus de Rauenstein, milites.

... Datum Wittenberg anno domini M. CC. LXXVII. in octava beati Johannis Apostoli et Euangeliste.

. .

and Gebrucktein . . .

Eilers Chron. Belticens. p. 501.

\* Reue Mittheilungen 2c. XV. S. 415.

# 247) 13. Januar 1277.

In Magdeburg stiftet Heinrich Bischof von Brandenburg gewisse Seelsmessen bei seiner Stiftskirche für seine Berwandten vermittelst Abtretung seiner Besitzungen im Lande Löwenberg, wobei auch Walterus plebanus in Segesere (Ziesar) und Sifridus curie nostre capellanus (wohl der frühere Pfarrer von Gr. Lübars) Zeugen sind.

Actum et Datum Magdeburg anno Domini Mo. CCo. LXXVIIo. idus Januarii, pontificatus nostri anno XIII.

Gedrudt in

Riedel C. D. Brand. A. VII. p. 245, 246.

# 248) **15. Januar (1277)**

ftarb Ronrad Erzbischof von Magdeburg.

S. Necrolog. Magdeb. de 1325/53 in ben Neuen Mittheilungen 2c. X. 2. S. 265.

# 

ftarb Konrad Erzbischof von Magdeburg.

S. Necrologium ecclesiae S Mauritii in Hallis bei Würdtwein Subs. dipl. X. p. 408.

, de la seconda

#### 250) 24. Januar 1277.

Bünther erwählter Erzbischof ber Magbeburgischen Rirche bekundet, daß, nachdem der Probst Albrecht, der Dechant Balther und bas ganze Magbeb. Domcapitel, als Erzbischof Konrad 1277 geftorben (sein Memorien-Lag werbe am Tage vor Marcelli Papae gefeiert) - im hinblid auf ben Bortheil und bas Gebeihen ihrer Rirche nach gepflogener Berhandlung festgesett haben, daß wer fortan jum Erzbischofe gewählt werde, sich zu den nachstehenden Sahungen zu verpflichten habe, nämlich 1. zur Restitution bes verpfändeten ober sonft weggebrachten Rirchen-Drnates; auch nichts zu seiner Rothburft aus ber Sacriftei ober aus bem Schate, namentlich auch teinen Drnat aus bem Münfter (infra septa monasterii) zu entfernen, zu verpfänden oder zu verkaufen ohne Genehmigung bes Domcapitels, 2. ohne Buftimmung beffelben bie Guter ber Domprobstei und ber übrigen Pfründen nicht mit Stenern zu belaften. 3. Nachbem zu Zeiten bes Erzbischofs Ronrad einige Binsboje zur Cavelle S. Blafien in Magdeburg gehörig, bortigen Burgern für 1100 Mark Silber verkauft worden, die Erzbischof Konrad zwar empfangen, aber nicht wieder abgetragen habe (an das Rirdjenarar), fo weise er, als beffen Nachfolger, bem Domcapitel zur Tilgung biefer Schulb jährlich 100 Mark aus ber Saline von Frose an, ober, falls biefe verfiege, anbere Ginfunfte. 4. Darauf zu halten, daß die von dem Erzbischöfen Ruprecht und Ronrab zum beffern Unterhalt der Domberren gewidmeten Rirchen nur mit Mitgliedern bes Domcapitele besett würden, 5. bie bem Domcapitel von feinen Borgangern ertheilten Privilegien zu beobachten. 6. Nachdem der Erzbischof Ruprecht von herrn heibenreich v. Rigrip (Nigrebbe) ben Balb Schilbe, zwischen Rigrip und Sommeringen (Someringhe) auf einem Werber gelegen und jährlich 10 Mart zinfend, gefauft habe, welche ben Domherren zur Begehung bes Festes ber h. Abelheib und feiner eigenen Memorie in ber Art, wie bas Tobtenbuch es verlange, gegeben werben follten, fo gebe er jest gur Erfüllung beffen jenen Wald und bessen Nugungerecht bem Domcapitel eigenthümlich.

Actum et Datum Magdeburg eodem Anno gracie (M°. CC°. LXXVII°.) IX°. Kalendas Februarii.

Original mit zwei an rother Seibe hängenden, stark beschädigten Siegeln, bem Electensiegel Günthers und dem domcapitularischen im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Dorsalnotiz von einer Handschrift bes 14. Jahrhunderts (außer anderen Registraturen): ordinacio facta vacante ecclesia de ornatu non auserendo et de quidusdam mansis, siluis et aliis redditibus. Darunter von anderer Hand: transscripta est.

# 251) 7. Upril 1277.

Friedrich Erzbischof von Salzburg, Legat des apostolischen Stuhles, Berthold Bischof von Bamberg, Bruno Bischof von Olmüt, Beter Bischof von Bassau, Konrad Bischof von Freisingen, Leo Bischof von Regensburg, Dietrich Bischof von Gurt, Johannes Bischof von Chiemsee und Bernhard Bischof von Sedau, geben allen Bußfertigen, welche die Kirche der Deutsch-Ordensbrüder zu Berge in der Magbeburgischen Diöcese, die der Jungfrau Maria geweiht sei, und die Kirche derselben Ordensbrüder in Halle, der heiligen Elisabeth geweiht, am Gedächtnistage der Kirchweihung besuchen, unter Zustimmung des Diöcesan-Vischoses einen Ablas von 40 Tagen.

Datum anno domini Mº. CCº. LXXVIIº. In Wienna, Septimo ydus Aprilis.

Copie im Cop. LX. f. 49b. im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. . Gebruckt bei

v. Lubewig Rell. Mss. V. p. 123.

# 252) 23. Mai 1277.

Bu Magbeburg verkauft Hermann Ebler von Leuchtenberg an Konrad, Grafen zu Wernigerode mehrere — nicht näher bezeichnete — Güter mit der Bedingung, daß ihm der Graf von jeder an den Wald anstoßenden Hufe einen halben, von jeder im Lande und besser gelegenen aber einen ganzen Vierding zahle. Ueberdies überläßt er ihm alle seine Mannen (homines), welche ihm durch Lehnseid (omagio) verpflichtet seien, mit benselben Rechten und Einstünsten, wie er sie besessen.

Beugen: Nobilis dominus H. Comes de Regensten; Milites dominus Otto de dreinleue, Dominus Conradus marschalcus, Dominus Conradus dictus smvc.

Datum in Magdeburg Anno domini M. CC. LXXVII. in festo sancte trinitatis.

Urschrift auf Pergament mit lose beiliegendem beschädigtem Siegel im Graft. Stolbergischen Haupt-Archiv zu Wernigerobe.

# 253) 27. Mai 1277.

Burchard Graf von Blankenburg, Domherr zu Magbeburg und Halberstadt, wird als zustimmend genannt zu dem Verkaufe einer halben hufe in Rohrbeck an das Stift S. Pauli zu Halberstadt Seitens Siegfrieds Grafen von Blankenburg in dessen darüber ausgestelltem Kaufbriese, in welchem er zu des Letztern heredes legitimi mitgezählt wird.

Acta sunt hec Mo. CCo. LXXVIIo. anno domini, VIo. Kalendas iunii.

Original in zwei Ausfertigungen, deren eine noch die wohlerhaltenen Siegel Siegfrieds und seines Sohnes Heinrich trägt, im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Bebrudt in

Schmidt Urk.-Buch des Rlofters S. Bonifacii und S. Pauli zu Halberstadt p. 335 u. 336,

# 254) 27. Juni 1277.

Erich Probst zu St. Bonisaz in Halberstadt (nachher Erzbischof von Magbeburg) ist erster Zeuge bei einer Schenkung seiner Brüder, der Markgrasen Johann, Otto und Konrad von Brandenburg für das Kloster Chorin über das Dorf Brieft.

Acta sunt hec Straceburch anno domini Mº. CCº. LXXVII. Vº Kalendas Julii.

Datum per manum Meinardi, nostre Curie Capellani.

Gebrudt bei

Gerden C. D. Brand. II. p. 419.

Riebel C. D. Brand. A. XIII. p. 220, 221 (nach bem Drig.)

#### 255) 22. September 1277

wurde in der Domfirche zu Magdeburg der Bischof von Meißen ercom-

Siehe Regest vom 6. October 1279.

# 256) 29. November 1277.

Nach seiner Wahl zum Erzbischofe von Magbeburg gab Günther von Schwalenberg und das Domcapitel dem Herzoge Albrecht von Braunschweig und dem Markgrasen von Brandenburg ein Sühnegeld von 1000 Mark, bemzusolge der Markgraf eine bezügliche Urkunde ausstellte und die Sühne zu halten gelobte. Als nun die Magdeburger 7 Wagen mit Tuch durch sein Land schickten, ließ der Markgraf der gelobten Treue und Ehre zuwider diese wegnehmen und ward zusammen mit dem Braunschweiger ihr Feind. Auch die von Aken und "Glendorp" (soll heißen Gloworp) brachen ihre dem Erzstist gelobte Treue und Huldigung und übergaben ihre Schlösser den Herzögen von Sachsen, die auch Feinde der Magdeburger wurden. Da griff der Erzbischof zur Wehre mit seinen Dienstmannen und bat die Bürger um Hülse. Diese unterhielten bei diesem Kriege hundert gerüstete (vordeckte) Streitrosse mit großen Unkosten. Am Ansbreas-Abend trasen sie mit dem Herzoge von Sachsen zusammen und kämpften

mit ihm. Er mußte bis vor Alen Nichen und buste neben dem Grafen von Holftein viele Ritter und Bnechte als Gefangene ein.

Magbeburger Schöppenchronit herausg, von Janide G. 161.

# 257) 1277.

Johann der Aeltere Graf von Holftein hatte eine Tochter Albrechts herzogs zu Sachsen zur Ehe und von dieser einen Sohn Abolf. Dieser zog den Herzögen von Sachsen, seinen Oheimen, zu hülfe, als sie gegen das Erzstift Mag deburg Krieg führten. Nach Verwüstung der Magdeburgischen Grenze wurde er in einem Hinterhalt gesangen im Jahre 1277.

Chron. princ. Saxonize, herausg. v. Heinemann p. 11, 12 (Separat-abbruck).

Bergl. Magbeb. Geschichtsbl. VII. S. 147 ff., wo indeß die Gefangennahme auf Gebhard bezogen ist, der 1279 in Wolmirstedt weilte. Die obige Quelle ist die einzige, welche den Namen des gefangenen Grafen nennt.

#### 258) 1277.

Der Rath von Quedinburg befundet, daß Heinrich genannt Caupo und seine Shefran Clementia nebst ihren Erben vor ihm dem Kloster auf dem Lauterberge ihr freies Sigen (allodium) in Lubschütz (Ludscitz) mit 3 hufen, einer Wiese und sonstigem Zubehör, sowie 2 hufen in Btepetow übereignet haben.

Beugen: Bonifatiue, Conradus Pinguis, Bodo Buserus, Conradus de Blankenburg et Theodericus, frater suus, Jordanus de Osterwic.

Datum anno domini M. CC. LXXVII. indictione quinta.

Gebrudt (nach bem Driginal) in

Janide Urtundenbuch ber Stadt Quedlinburg I. S. 87, 88.

# 259) 1277.

Lonrab Graf von Brehna vereignet mit Consens seiner Erben Albrecht, Otto, Dietrich und Konrad bem Kloster Marienberg bei Helmstebt bas Dorf Klein-Haden stedt, welches ihm die Ebeln Otto, Bodo und Werner v. Sabmersleben resignirt haben.

Beugen: Otto, Bobo und Merner Gble v. Habmersleben, Herr Otto v. Dreyleben, Friedrich ber Bogt, Germin (fo fatt Gerwich) v. Bettin, Friedrich Sade.

Acta sunt hec Anno domini Mo. CCo, LXXIXo.

Gebrudt bei

Riebel C, D. Brand. A. XVII. p. 439. Bergl. Wohlbrud, Altmark ed. v. Lebebur p. 190.

#### 260) (1277 ?.)

Volrad Bischof von Halberstadt schreibt im Interesse ber sehr beschäbigten und verfallenen Klosterkriche und bes Klosters zu Marienborn an alle Pfarrer, Vicepfarrer und Geistlichen seiner Diöcese, damit sie zur Abhülse jener Noth wirken und verheißt benen, welche hilfreiche Hand leisten, einen 50tägigen Ablaß und Erlaß von 6 Fastenzeiten.

Rach einer durch Moder sehr beschäbigten Copie im Cop. XLVII. f. 29<sup>-1</sup> im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Das Datum nach Meibom Chronik bes XI. Marienborn S. 55 ergänzt.

#### 261) 1277 ff.

Beinrich (es muß Günther heißen) von Schwalenberge wurde nach bem Tode Ronrads jum Erzbischofe gemählt im Jahre 1268, aber nicht bestätigt und geweiht, weswegen er auch nicht unter die Erzbischöfe gerechnet wird, wenngleich er es auch wohl verdient, benn er zeigte sich in ber Bertheidigung ber Kirche und bes Landes als ein energischer Mann. Bu seiner Zeit hatte Markgraf Otto von Braudenburg sich mit den Böhmen, Polen und Pommern verbunden und ein großes Beer gusammengebracht, bas fich bei Frohfe an ber Elbe lagerte. Der Markgraf rühmte fich, er wolle am folgenden Tage bie Domfirche zu einem Stalle für feine Bferbe machen, und ichidte fpat Abends und um Mitternacht Leute aus, um auszukunbichaften, wie es in ber Stadt ausfahe. Ale biefe gurudgefehrt maren, melbeten fie, fie hatten nichts gebort; gang Magbeburg sei in Furcht und Schreden. Am frühen Morgen aber berichteten die Rundschafter, die Stadt fei voll von Faceln und dem Rlange der Bfeifen, Bauten und Trompeten, denn der Erzbischof habe die Fahne bes h. Mauritius ergriffen, die Basallen des Erzstifts um fich versammelt und sich nach dem Alten Markte vor das Rathhaus (consistorium) begeben, wo er bie Burger gebeten, ihm gegen bie Feinde ju folgen. Die Burger und bie ganze Gemeinde feien bagu bereit gewesen und rufteten fich zur Schlacht. Alle Rampffähigen zogen mit dem Erzbischofe aus und stritten unter ber Jahne bes h. Mauritius gegen ben Feind. Gott und ber h. Mauritius ftanben ihnen bei, daß fie über ihre Feinde triumphirten. Sie nahmen ben Martgrafen gefangen, führten ihn in die Stadt, machten aus Balten eine Rifte und schloffen ihn barin ein. Diese Schlacht geschah am Tage bes h. Baulus, bes erften Einfiedlers. Bur Erinnerung baran wird an biefem Tage an alle Rlöfter und Arme in Magbeburg Almofen gegeben. — Der Markgraf wurde auf folgende Beife befreit. Sein alter Rath, Giner v. Buch, ber aber von ibm gurudgefest, in biefer Beit nicht mehr gu feinen Rathen geborte, machte, nachbem ihn die Markgräfin mit Bitten bestürmt batte, ihr zu belfen, ben

Borfchlag, fie folle mit Gelb nach Magdeburg geben und bie einflugreicheren Domherren und Bafallen bestechen. Dies geschah. Die Bestochenen riethen bem Erzbischof, ben Markgrafen nicht vollständig zu vernichten, weil er der Rirche noch nuten tonne. Auf ihren Rath gab er bem Gefangenen auf vier Wochen Urlaub, nach beren Ablauf er sich wieder einstellen oder sich burch Erlegung von 4000 Mart lofen folle. Der Markgraf fann mit feinen Rathen auf Mittel, bas verlangte Gelb berbeizuschaffen; man schlug vor, alles Gold und Silber aus ben Rirchen ju nehmen und bie Städte außerdem noch ju beichaten. Aber ber alte v. Buch zeigte, als ber Markgraf ihm versprochen, ihm die frühere Gunft wiederzuschenten, seinem Fürsten einen Schat in der Rirche ju Tangermunde, ben ihm ber Bater bes Markgrafen anvertraut hatte. Mit biefem Gelbe löfte fich ber Martgraf. Spater murbe bem Erzbischofe bekannt, wie ihn Domherren und Bafallen hintergangen hatten und aus diesem Grunde legte er seine erzbischöfliche Burbe nieber. Da sich bas Domcapitel nicht über eine neue Bahl einigen konnte, blieb man fast zwei Jahre ohne Erzbischof; endlich aber vereinigte man fich auf Berru Erich, ber aber auch noch viel Biderftand zu überwinden hatte, bevor er zum friedlichen Besite der erzbischöflichen Burbe gelangte.

Chron. Magdeb. bei Meibom S. R. G. II. p. 331 ff. Bergl. hierzu bie zum Theil übereinstimmende Erzählung in ber Wagbeburger Schöppenchronik berausg. von Janicke S. 156.

# 262) 1277 ff.

Rach bem Tobe bes Erzbischofs Ronrad fant eine zwiespältige Babl ftatt; bie eine Barthei mahlte ben Domprobft Martgrafen Erich von Brandenburg, die andere ben Domherrn Buffo von Querfurt. Daraus entstanden Zwiftigkeiten, die aber friedlich beigelegt wurden, indem man festsetzte, daß Graf Gunther von Schwalenberg gewählt werden follte. Er war der 23. Erzbifchof und regierte 9 Jahre. Den beiden anderen Bewerbern um bas Erzstift gab man Gelb, bem Markgrafen Erich 2000 Mart, wogegen er und sein Bruber fich burch Brief und Siegel verpflichteten, nichts gegen ben Erzbischof ju unternehmen (bes gaff he unde fyn brober Marggreve Otto feggel unde breve, bas nicht upp to faten), mas fie jedoch nicht hielten. Die Markgrafen Otto und Sans brachen ihr Wort und wurden Feinde des Erzbischofs Gunther und der Stadt Magdeburg, der fie einen Wagen mit Tuch (want) abnahmen. Mit bem Markgrafen waren verbündet Herzog Albrecht von Braunschweig, Graf Ulrich von Reinstein, herr Werner von hadmersleben (Hangmersleve) und . . . . von Mansfeld, ber Graf (!) von Arnstein und ber Herzog Albrecht von Sachsen. Diefer nahm ben Magbeburgern bas Schloß in Aten, aber fie zogen gegen ibn, verjagten ibn wiederum und fingen auch ben Grafen von Holstein mit vielen Kittern und Knechten. Da sammelte ber Markgraf seine Schaaren und gelobte, er wolle ben Dom zu Magdeburg zu einem Pferdestalle machen, verwistete das Land und lagerte sich bet Frohse. Auch der Erzbischof Günther sammelte seine Mannschaft und seine Bürger. Sie zogen gegen den Markgrafen ins Feld und am Tage des h. Paulus des Klausners, 4 Tage nach dem Zwölsten, an einem Montage, sand ein harter Kanups stätt, in welchem Markgraf Otto mit 300 Kittern gesangen genommen wurde. Der Graf von Arnstein blieb auf dem Kanupsplatze. Der Erzbischof erlitt großen Verlust an Reitern und an Pferden. Der Krieg ward dadurch beendet (entricht), daß der Markgraf zur Bürgschaft 7000 Mark erlegte. Zuletzt erhielt er durch eine List seine Freihelt wieder, denn die Domherren und die Vasallen (manschop) waren nicht tren.

Die Martgrafen von Brandenburg und Herzog Albrecht von Braunschweig wurden aber nochmats Feinde des Erzbischofs von Magdeburg, "wente dar lepp boverighe midde". Mit dem Erzbischofe verbündeten sich Graf Otto von Anhalt und Bischof Otto von Hildesheim. Der Martgraf Hans zog vor Staßfurt, wo ihm ein Pfeil durch den Helm in den Kopf geschossen wurde. Diesen Pfeil behielt er viele Jahre im Haupte, so daß man ihn davon den Martgrafen mit dem Pfeile nannte. "Dusses hertoghes schach vaten van beyden parten, so dat se vp beydent syden nicht vele mennen". Als Bischof Günther erfuhr, daß Falscheit und Untreue dabet im Spiele war, legte er in demselben Jahre, in dem er gewählt war, seine Würde nieder und zog fort.

Nach ihm ward Graf Bernhard von der Wölpe gewählt Er war der 24. Erzbischof in Magdeburg und regierte 2 Jahr; vorher war er Domprohlt gewesen. Während seiner Regierung hatte er viel Kriege zu führen; zunächst mit Markgraf Oito von Brandenburg und mit Herzog Albrecht von Braunschweig. Er eroberte Wolmirstedt und jog in das braunschweiger Land, zuerst in den Hasenwinkel und in den Pfaffendeich. Dabei unterstützte ihn der Bischof Otto von Hildesheim, der gegen seinen Bruder, Herzog Albrecht von Braunschweig, kriegte. Markgraf Albrecht von Brandenburg war aber verbündet mit dem (Erz) Bischofe und unterstützte ihn gegen seinen Vetter, den Markgrafen Otto. So besehdeten sich Brüder und Vettern und richteten das Land zu Grunde, dis ein Theil der Herren gestorben war. Dann erst wurde Friede gemacht.

In diesem Kriege wurde Markgraf Dietrich von Landsberg gefangen, aber er ward wieder frei. Er zerstörte das dem Stifte gehörende Werben und ersoberte Giebichenstein. Auch belagerte er das Schloß Tuch mit Herrn Falte und Konrad v. Redern (Redere). Es kam zu einem Kampse bet Wiesenburg mit Herrn Guprecht und den Herrn Drosten von Alsleben sowie Herrn Burchard Lappe. Auch waren viele Bürger aus Magdeburg

beim Kampse betheiligt. Sie vekloken Wer- die Schlacht. Der Drost von Alsleben aber und Hern Burchard Lappe wurden gefangen mit 320 Rittern und ban: Stifte erlitt; großen Schladenn Und Markgraf Otto von Brandenburg, Graf Albrecht von Reinstein und der von Mansseld, der Landgraf von Thüringen, der Markgraf und Meißen, der Burggraf von Starkenberg, der Graf von Brena und Markgraf Dietrich von Landsberg thaten dem Lande großen Schaden und das Schloß Giebichenstein ward ihnen überlassen. Durch Vermittlung des Bischofs von Mersedurg und Hern Sebhards von Querfurt kam ein Friede zu Stande. Stedichenstein kam wieder an das Erzstift, die Gefangenen wurden freigegeben und Schiedslente sollten Alles beilegen "unde dat stept nach so dat blodde sich dot Bischopp Bernd de reyt na Kome".

Bothonis Chron, bei Leibnit S. R. Brunsv. III. p. 368 ff. Bgl. Magbeb. Gesch. VII. S. 152 ff.

# .263) 1277 ff.

1. :

Rach dem Tode des Erzbischofs Konrad, der 10. Jahr regiert hatte, entzweiten sich die Domherven wegen der Wahl. Deshalb lud der Domprobsk Rärfgraße Erich von Brandenburg: den Herzog Albrecht von Brandsweig und den Dlarkgrafen von Brandenburg zur Wahl ein, damit sie dieselbe auf ihn: tenken möchen. Die anderen Domherren, Busse ("Hasset") nan Quersiurbinund seine Unhänger, waren anwesend, aber and die Bürger wurden dazu berafen und erschienen in großer Zahl: im Dom, um Zwiehalt zu verhindern. Dies: nahmen die Herzsta und Markgrafen übel und beklagten sich dei ihren Anhängen, daß die: Bürger sie: und die Ihrigen mit Gewalt von der Wahl hätten verdrägen wollen und murden nun der Stadt und des Erzstists Feinde. Alleine dalb wurde ein Tag gehalten und die Sache beigelegt.

Magdet. Schöppenthrenik herausg, von Janice S. 160.

# 264) 1277 (,,1278.").

Im Jahre 1278 ward geforen (Erz.)-Bischof Günther von Schwaleuberg; er gab aber noch in demjetben Jahre das Bisthum wieder auf und wurde Bernd von der Wölpe, der Domprobst war, nach ihm Bischof und regierte zwei Jahre.

Magbehurger Schöppenchronit herausg, von Jauide S. 216.

# 265) 1277-1279.

Das Erzstift Magbeburg und die Markgrafen Otto und Albrecht von Brundenburg waren mit dem Bischofe von Hildesheim im Bunde gegen die Herzbige von Braunschweig, welche bem Erzstift gewaltsam Besitzungen weggenommen hatten.

Chron. Hildesh. in M. G. VII. p. 864.

### 266) 10. Januar 1278.

Markgraf Otto von Brandenburg führte sein Heer gegen die Magdeburger, traf mit ihnen zwischen Frohse und Magbeburg zusammen und ward im Streite gefangen am 10. Januar 1278.

Chron. principum Saxon. herausg. v. Heinemann p. 26. (Separatsabbruck.)

# 267) 10. Januar 1278.

Nachbem ber Bergog von Sachsen vor Aten von ben Magdeburgern geschlagen worden war, wobei der Graf von Holftein und viele andere Ritter fein Schicffal theilten, vereinigten fich ber Markgraf Otto von Brandenburg, Graf Utrich von Regenstein, herr Werner von hadmersteben, die von Mansfeld und ber Graf (!) von Urnstein mit großer Heeresmacht und burchzogen bas Land, bereit ben Rampf aufzunehmen. Aber ber Erzbischof Bunther tam felbst vor bas Rathhaus mit feinen Domherren, bantte ben Burgern für alle treuen Dienste, bat Reiche und Arme, ihm mit aller Macht beizustehen, bas Land zu beschüten und machte ihnen und ihren Rindern große Berheißungen. Da wurden die Bürger schnell Raths einig und ließen die Gloden lauten. Die Reichen tamen mit gerufteten Streitroffen, die Mittelburger mit ftarten Pferben oder Anechten (und Wavenern), ber gemeine Mann mit Reulen, Schwertern und Meffern, mas ein jeber gerade hatte und so zogen alle ins Welb an bie Sülze. Es tam auch Graf Otto mit aller feiner Macht herbei und auch die anderen Dienstmannen bes Erzstifts. der Rammerer von Muhlhaufen und andere thuringische Herren. Das Rriegsvolt war nun wohlgeschaart und jum Streite geschickt, ein jeder, wie er es konnte und so zogen fie frohlich unter ber Sahne bes heiligen Mauritius gegen ben Feind. Der Markgraf tam ihnen entgegen mit brei großen heerhaufen. Es war am Tage S. Pauli, bes erften Ginfieblers, an einem Montage, und es entstand ein fo heftiger Rampf, wie Niemand gebacht, noch jemals erzählen gehört hatte von einem ahnlichen gewaltigen Streite. Markgraf Otto wurde gefangen genommen und mit ihm 300 Ritter und Rnechte, bie man "Wapenture" nennt und viele wurden erschlagen. Daranf ward Friede gemacht und der Markgraf ausgelöft mit den Seinigen für 7000 Mark mit Lift, wie vorher beschrieben steht von ber Schlacht bei Frohse.

Magbeburger Schöppenchronik herausg. von Janice S. 160 f.

# 268) 10. Januar ff. 1278.

Der Berfasser ber Schöppenchronit berichtet von dem Streite bei Frohse, in welchem Markgraf Otto mit dem Pfeil von Brandenburg gesangen genommen wurde, so wie er die Sache aus alter Leute Gedächtniß gehört habe; später habe er sie noch in der Reitgeschichte gesunden. Er schreibt, daß die Kiste in des

**1278.** ' 107

Berrn von Querfurt Sofe in Magbeburg geftanben, welcher auf ber Stelle bes Chores ber G. Nicolaitirche am Reuen Martt gelegen habe. Als ber Martgraf frei gewesen, habe er ju feiner Gemablin gefandt und fie, ju ihm ju tommen, ersucht, auch beauftragt mit seinen Mannen fich zu unterreden, besonders mit bem alten v. Buch, ber feiner Eltern Rath gewesen und ben er entlaffen hatte. Als fie mit dem v. Buch geredet, habe er ihr geantwortet: Dein Berr ha mich vertrieben und entlaffen aus seinem Rathe und mir genommen, was ich von feinen Eltern bekommen habe; mein Rath nüt ihm also Richts. Als ihm die Frau weinend gelobte, daß ihr Gemahl Alles wieder gut machen werde, gab er ihr ben Rath, baar Gelb nach Dlagbeburg mitzunehmen und verschiedene Domherren und Dienstmannen, die er ihr namhaft machte, beimlich zu beftechen, den einen mit 100 Mart, ben andern mit 50, mehr ober weniger. Nachdem bies geschehen, wurde wegen bes Markgrafen Lösung geworben. Als ber Erzbischof mit seinen Mannen und ben Domherren beswegen verhandelte, riethen fie ihm, ihn auf 4 Wochen frei zu lassen, nach welcher Frist er entweber jurudtehren ober 4000 Mart Lofegelb gablen follte. Der Erzbifchof befolgte diefen Rath. Als der Martgraf zu ben Seinen tam, begehrte er ihren Rath. Der v. Buch fragte seinen Herrn, wie er fich mit feinen Mannen berathen habe. Diese meinten, es mare nichts beffer, als alle Relche und Sil= bergerath im gangen Laube aus allen Rirchen zu nehmen um fo bas Belb gusammengubringen, bas Uebrige aber, wenn man fonnte, von ben Stabten gu borgen. Da fagte der v. Buch, er wiffe einen beffern Rath ju geben, wenn ihm ber Markgraf fein Recht laffen wolle. Als ihm bies gelobt mar, ging er mit bem Markgrafen und seinem Bruber allein in die Schatkammer ju Angermunde, zeigte ihnen einen großen mit Gifen beschlagenen Raften voller Golb und Silber und fprach: Diefes Gut hat Guer Bater hinterlaffen, nun loset Euch bafür aus. Er hat mir bas anvertraut und hat Guch auch geheißen, immer nach meinem Rathe zu handeln. Run habt Ihr aber wider meinen Rath mit Magdeburg Krieg geführt. Der Markgraf ließ das Löfegeld bem Erzbischofe gahlen und wurde frei. Dabei fagte er hohnisch gum Ergbifchofe: Bin ich frei? und als biefer es bejahte, fprach er: Ihr konnt keinen Markgrafen schapen, ihr hattet mich sollen auf ein Rog beben mit aufgerichteter Lange und mit Gold und Silber überschütten, bann mare ich richtig geschatt worden.

Magbeburger Schöppenchronit herausg. von Janice S. 157 ff.

#### 269) 10. Januar ff. 1278.

Ditto Markgraf von Brandenburg ward in der Schlacht zwischen Frobie und Mag beburg am 13. Januar gefangen genommen. Aus Rache verwüsteten Johann und die Anderen in Berbindung mit Herzog Albrecht von Braun-

schweig das ganze Magdeburgische Gebiet und nahmen die Festen Hundisburg und Debisselde (Hunoldesborch et Oevesfelde) ein.

Riebel C. D. Brand. D. S. 279. Mit der Jahrzahl 1279 heißt es in Chron. Slavor. ed. Laspeyres p. 120, 121. Magdeburgenses cives in conflictu magno sive bello captivarunt Ottonem marchionem Misnepsem, comite de Arnsteen interfecto. Es ist aber nicht an die Gesangennahme Markgraf Dietrichs von Meißen 1280 zu benten, s. unten.

# 270) Januar ff. 1278.

Um diese Zeit kriegte Markgraf Otto von Brandenburg gegen den Erzebischof von Magdeburg (gegen des stiffts vormunde von Magdeburg), aber er war nicht siegreich und wurde nebst vielen Ebelleuten gesangen. Auf seine Veranstaltung begann mit dem Erzstiste Herzog Albrecht von Braunschweig Arieg. Er verheerte das Magdeburgische Land und belagerte die Beste Hundisburg (Hunoldesburg), braunte sie nieder und nahm sie ein. Darauf belagerte er Debisselde (Ouesseld) und eroberte auch dieses. Um den Markgrafen aus seiner Gesangenschaft zu befreien, gab der Herzog von Braunschweig beide Vesten zurück.

Chron. rhythm. bei Leibniz, S. R. Brunsv. III. p. 143.

#### 271) Nanuar ff. 1278.

Otto mit dem Pfeil Markgraf von Brandenburg ward im Kriege mit Magdehurg zwischen Frohse und Magdeburg am 10. Januar gefangen. Aus Rache dafür verwüsteten seine Brüder Johann und Konrad mit Herzog Albrecht von Braunschweig das Magdeburger Land und nahmen die Schlösser Hundisburg (Hunoldsburg) und Debisselde (Oredisvelde!) ein.

Pulcava bei Riebel C. D. Brand. D. p. 14.

# 272) 13. Februar 1278

ftarb Gebhard. Abt bes Rlofters Berge bei Magbeburg.

Gesta abb. Bergg. herausg. von Holstein in den Magdeb. Geschichtsblättern V. S. 386.

#### 273) 14. Februar 1278.

Wilhelm Bischof von S. Marien in Nazareth, ber auf einer Reise durch Deutschland bei Magdeburg (juxta civitatem Meidenburgensem) beraubt worden und nach Katelenburg gekommen war, giebt zu Gunsten des dortigen Klosters für gewisse Fasttage Ablaß.

Datum apud Cattelburg anno domini M. CC. LXX. octauo, die Valentini martyris.

Original mit Siegel im Staats-Archiv zu Hannover.

#### 274) 22. Rebruar 1278.

Bruder Reinhold Abt des Klosters Marienthal bekundet, daß Walther Dombechant zu Mugdeburg in frommem Sinne seinem Kloster 100 Mark weißen Silbers unter der Bedingung geschenkt habe, ihm jährlich 4 Talente Magdeburgischer Münze zeit seines Lebens, nach seinem Tode aber sortan jene Summe zu Andreä zu zahlen, damit sie zu milden Zweden an seinem Todestage vertheilt würden.

Bengen: Conradus prior noster, Herbordus Magister conversorum, Johannes Cellarius, Ludegerus Camerarius, Arnoldus Bursarius, Wedego Cantor, Albertus de Bardeleue, maior Vicarius ecclesie maioris Magdeburgensis, Godes calcus Vicarius eius dem ecclesie, Heidenricus camerarius ecclesie Wurcinensis.

'Actum anno domini M. CC. LXXVIII. in cathedra sancti Petri. Gebruckt bei

v. Lubewig Rell. Mss. XII. p. 357, 358.

# 275) 9. **227** ár. 1278.

Helmold Ritter genannt v. Dreyleben (Drenleue), Burgmann zu Alvensleben, verkauft mit Einwilligung seiner Mutter Pia und seiner Brüder Richbert und Arnold, beibe Ritter, genannt v. D. und Burgmannen zu Hundisburg (Hundldesburg), als seiner Erben eine Hufe seines eigenthümlichen Uckers im Felde des Dorfes Kl. Dreyleben (Drenleue minoris), frei von vogteilichem Rechte, für 35 Mark Stendalschen Silbers an das Kloster S. Agneten in der Neustadt=Magdeburg, was er mit seinem Siegel, dessen zugleich sein ein eigenes Siegel nicht besitzender Bruder sich bedient, und mit den Siegeln seiner nahen Verwandten (propinquorum) Ottos v. Dreyleben, Gebhards v. Alvensleben des Aeltern und Brunds v. Eilsleben, sämmtlich Ritter, bezeugt.

Acta sunt hec presentibus iam dictis tribus et Richerto de Drenleue (frater meo), Hinrico de Aluensleue, Johanne de Nindorp, Hinrico de Hordorp, Militibus, fratribus Hinrico de Jericho, ordinis Predicatorum, Hinrico de Swanen berg, sancte Agnetis conuerso et Conrado de Vrsleue, ciue Magdeburgensi.

Anno domini Millesimo CCo. LXXVIIIo. Septimo Idus Marcii.

Original, deffen 4 an roth-gelber Seide befestigt gewesene Siegel fehlen, im Königl. Staats-Archiv an Magdeburg.

#### 276) 15. Mär; 1278.

Wilhelm Bifchof von Lebus (Lubucensis episcopus) und sein Domcavitel reversiren fich gegen das Erzstift Magbeburg, zu bessen Rachtheil

110 1278.

und ohne Einwilligung beffelben niemals ihre Stadt Seelow (Selowe) zu veräußern.

Datum Magdeburg Idus marcii Anno domini M. CC. LXXVIII. Original mit 2 anhängenden Siegeln, davon das bischöfliche etwas, das domcapitularische sehr start beschädigt ist, im Königs. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gedruckt in

Riedel C. D. Brand. A. XX. p. 189.

# 277) 25. April 1278.

Richard, Magbeburgischer Hoftruchses, genannt v. Aleleben, resignirt zu Gunften bes Rlosters Meyenborf 1/2 hufe in Drepleben.

Datum Magdeburch anno domini Mo. CCo. LXXVIIIo., VIIo. Kalendas Maii, in die Marci Evangeliste.

Testibus Gunthero Magdeburgensis Ecclesie electo, Ottone de Dreyleve et Conrado de Weddynghe.

Copie im Cop. XL. f. 14v. im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

#### 278) 18. Mai 1278.

Statut bes Domcapitels zu Magbeburg über bie Bertheilung bes Weins. 1. Jeber Domherr foll täglich 1/2 Stof (Stübchen, stopa) guten Burgifchen Beins erhalten und zwar hat fich ber bazu angeftellte Diener vom Beginne ber großen Meffe bis jur Frühftudszeit innerhalb ber Domgebäube (intra septa claustri) vor bem Reller, in bem ber gemeinschaftliche Wein aufbewahrt wird, aufzuhalten und ben fich melbenden Boten ber Domherren ihre Kannen (amphoras) vorschriftsmäßig zu füllen. 2. Nur an biefer Stelle foll ber Bein gereicht werben, ausgenommen, wenn ein Domherr bie Stadt verlaffen hat und gegen Abend nach bem letten Glodengeläute (infra sonantem campanam completorii ultimam, hoc est secundam) zurüdlehrt: bann foll er seines Beines boch nicht verluftig geben. 3. Der Bein-Schaffner (procurator) hat den Domherren bis jum Tage vor Martini alten Bein zu reichen; an diefem Tage felbft 1/2 Stof alten und 1/2 Stof neuen Bein ober Moft (musti). 4. Ferner foll an ben hoben Festtagen, wie Beihnachten, Oftern, Pfingsten und S. Morit, jur Erhöhung ber Feier und Beiligung ben Domherren füßer, wohlriechender Wein (redolens et suave) 3. B. aus Bora (puta Boranum) und zwar vom Tage vor obigen Festen bis zu ihren Octaven gereicht werben. Wenn obige Weinforte nicht zu haben, foll in ihre Stelle eine andere beffere (elegantius vinum et melius) angeschafft werben. 5. Der Wein-Schaffner (procurator) foll in jedem Jahre am 6. Tage vor Marien himmelfahrt gemählt werben; bis jum Tage vor St. Moris foll aber ber bisherige im Amte bleiben. 6. Bum Antaufe von Wein werden angewiesen 100 Mart aus

ben Salzquellen vor der Stadt Frohse (Vrose), aus den Obedienzen Güsten (Guzten) 8 Mark und Gramsdorf (Gramestorp) 6 Mark, in Görzte (Gorzeke) 10 Hufen, die 10 Wispel Weizen und 10 Wispel Gerste zinsen, in Cön=nern (Conre) 4½ Hufen, die 4½ Wispel Weizen, 4½ Wispel Roggen, 5 Viertel Gerste, einen Wispel Hafer und 16 Hühner jährlich zinsen, in Brundal 3 Hufen, jährlich 4 Mark weniger einen Vierding zinsend, sodann auch der Zehnt von Olvenstedt, ausgenommen das, was daran für die Capelle S. Blasien bestimmt ist, endlich auch der Wald Schilde (Scilde) unweit des Schlosses Rigrip (Nigredde), von dessen Ertrage zwar nach urkundlicher Festsetzung die Memorie des Erzbischofs Ruprecht und das Fest der h. Abelheid unter Ablesung ihrer Legende geseiert wird, doch soll der Wein-Schaffner bei der Abholzung vorsichtig versahren und den Wald nicht devastiren.

Hec acta sunt Magdeburg in dicto generali capitulo, Venerabili domino Gunthero Electo presidente Magdeburgensi Ecclesie presentibus decano Bernardo, Walthero celerario, Burchardo camerario, Heinrico de Wedherde, Godefrido, Sifrido cantore, Magistro Ritzardo, Hermanno de Glichen.

Anno domini Mo. CCo. LXXVIIIo. XVo. Kalendas Junii.

Original, beffen an roth-gelben Seibenschnüren befestigt gewesenes Siegel nicht mehr vorhanden ift, im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

#### 279) 29. Mai 1278.

Friedrich Bischof von Merseburg verkauft mit Zustimmung seines Capitels 1½ Hufen im Dorfe und Felde (villa et pago) zu Lunstedt (? Lauchstedt?), die er als Sigenthum von dem Moster zu Begau erworben, dem Meister und den Brüdern des Deutschordenshospitals St. Marien (in Halle) mit allem Zubehör.

Datum Mersburgk Anno Domini Mo. CCo. LXXVIIIo. IIIIo. Kalendas Junii, pontificatus nostri Anno XIII.

Copie im Cop. LX. f. 45° im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebruckt in

- v. Dreyhaupt Saalfreis I. p. 829, Nr. 24, wo biese Urkunde vom 28. Juni 1279 datirt und ber Ortsname Lauchstedt geschrieben ist.
- v. Lubewig Rell. Mss. V. p. 103.

#### 280) Mitte 1278.

Nach der Besiegung des Markgrasen Otto von Braudenburg bei Frohse und nachdem Friede mit ihm geschlossen worden war, begann des Drosten (?) Krieg aufs Neue und es stand Herzog Albrecht von Braunschweig dem Mark-

grafen bei. Da erhat fich ber Erzhischof die Gulfe der Burger ppp Magdeburg und versicherte fie nebst dem Droften großer Sulfe und Förderung, namentlich aus dem Thüringer Bande, woher man mehr als 1000 gerüftete Streitroffe erwartete. So ließen sich die Bürger auch überreden, brachten 100 gerüftete Streitroffe auf und empfingen vom Erzbischofe die Ausage stattlicher Entschädigung. Graf Otto von Unhalt und der Bischof von Silbesheim tamen auch zu Hulfe. Der Markgraf von Brandenburg zog ins Land mit gemaltiger Heeresmacht bis vor Staffurt, eroberte die Stadt und befette bas Schlog. Darauf ericien Erzbischof Günther mit den Domberren vor ben Bürgern von Magdeburg und forderte fie, die fich leicht überreben ließen, zum Zuge auf. So jogen fie aus mit großer Macht, mit Wagen, Reisigen und Bferden, Arm und Reich und entfetten bas Schloß, beffen Befatung fich tapfer wehrte. Dabei wurde ber Markgraf durch den Helm in den Kopf geschoffen; ben Pfeil trug er lange Jahre und wurde Markgraf mit bem Pfeile gengunt, Biele feiner Beute murben vermundet und er felbft mußte fliehen. Der Erzbifchof und die Burger verfolgten ihn bis Aten an die Elbe; dort ließ man fie ein. Diefer Kriegszug koftete ben Magdeburgern viel Gelb.

Balb barauf sammelte Markgraf Johann, Bruder Otto's mit hem Pfeile, ein Herr und überzog das Land des Grafen Otto von Anhalt. Der Erzbischof aber bat die Bürger, sur ihre Treue und Hülfe dankend, welche sie oft und fräftig dem Erzstift geleistet hätten, aufs Neue um Beistand und so zogen sie ihm abermals zu Hülfe. Als Markgraf Iohann' dies vernahm, ergriff er die Flucht, gefolgt von den Magdeburgern, die ihn dis vor Quedlindurg trieben, von dort dis Halberstadt und von da dis Helmstedt im ganzen Lande hin und her, dis sie nicht weiter kommen konnten, wegen des großen Schnees. Aber die Magdeburger zogen ihm sogar dis in die Mark nach und verheerten das Land dis vor Stendal, drachten große Beute und Lösegelder auf und kehrten alle wohlbehalten zurück.

Im Verlaufe dieses Krieges ersuhr Erzbischof Günther, daß nicht alle, die dem Erzstist zur Treue verpslichtet waren, sie auch gehalten hatten und deshalb legte er seine Würde nieder. Es wurde nunmehr der bisherige Domprobst Bernd von Wölpe zum Erzbischofe gewählt, welcher über die Bürger redlich zu Gericht gesessen hatte. Er beschloß, dem Markgrasen ins Land zu tallen und namentlich Wolmirstedt anzugreisen, welches ihm gehörte. Die Magdeburger waten bereit, reich und arm, und kamen auf sein Bitten mit gerüsteten Streitrossen, Kanzern, Wagen und Kseiden mit so großer Nacht, wie sie vorher kanm gehabt hatten und lagerten die erste Nacht in Elben, wo man sich berieth, ob man vor Wolmirstedt oder in die Markziehen sollte. Der Erzbischof und sein Hauptmann, der v. Dit furth, und der Bogt Hilmar führten aber das Heer in das braunschweiger Land in den

sogen. Hafenwinkel und Papenteich, und man verheerte das ganze Land mit Raub und Brand.

Magbeburget Schöppenchronit herausg. von Janide S. 162 ff.

# 281) Mitte 1278.

Um Rache zu üben für die Gefangennahme ihres Bruders Otto überzogen die Markgrafen Johann und Konrad von Brandenburg in Verbindung
mit dem Herzoge Albrecht von Braunschweig das ganze Magdeburger
Land mit Krieg und nahmen die Schlöffer Hund isburg und Debisfelde ein.

S. Chron. princip. Saxon. herausg. von v. Heinemann p. 26. (Separat-

#### 282) 21. Juli 1278.

Johann und Albrecht Herzöge zu Sachsen, Engern und Weftsalen, Burgsgrafen von Magbeburg, bekunden, das Schloß Belzig (Belticz) mit allem Zubehör, wie es der Graf Bederich gehabt, und mit der Burgwardie Morsbis dem Erzstift zu Magbeburg für 3000 Mark, die sie demselben schuldig seien, abgetreten zu haben. Ferner übergeben sie dem (zum Erzbischofe) erwählsten Herrn Günther und seinem Capitel das Schloß Werben mit allen dazu gehörigen Rechten für die Freilassung des Grafen von Holstein.

Beugen: Illustris princeps Otto Comes Asscharie, Conradus Comes (in) Wernigerode, Wolterus de Barbeye, Gerardus de Quernfurde, Wedego de Freckleue, Rudolfus de Jerichow, Bosso de Sprone.

Datum Magdeburg Anno domini M. CC. LXXVIII. XII. Kalendas Augusti.

Schlechte Copie im Cop. LVII. p. 87b. im Königl. Staats-Archiv zu Ragdeburg.

#### Bedrudt bei

Riebel C. D. Brand. A. X. p. 452.

v. Heinemann C. D. Anh. II. S. 360. Bergl. bie folgenbe Reugenreibe.

# 283) 21. Juli 1278.

Johann und Albrecht Herzöge von Sachsen, Engern und Westfalen, Burggrafen von Magbeburg, schenken und übereignen Günther, Erswähltem zu Magbeburg und dem Erzstist die Stadt (opidum) Staßsurt (Stassorde) mit allem Zubehör und Rechten und den Bogteien der Röster Gottesgnade und Reuwerk.

Bengen: Illustres pincipes Otto Comes Ascharie, Wolterus de Barbeye, Conradus Comes de Wernigerode, Wedego de Ga-

tersleue, Bosso de Sporne, Ludolfus Scharpenberg, Godescalcus de Segeberg, Rodolfus de Jerichow.

Datum Magdeburg anno domini M. CC. LXXVIII. XII. Kalendas Augusti.

Schlechte Copie im Cop. LVII. f. 73% im Königl. Staats - Archiv zu Magbeburg. Bgl. die vorhergehende Zeugenreihe.

Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anh. II. p. 359.

#### 284) 3. August 1278.

Die Sohne bes Ebeln Konrad v. Dorftabt, barunter auch Arnold Domherr zu Magbeburg, vertaufen bem Klofter Diesborf (in ber Altmart) Befitungen zu Hohen-Dolslegen.

Datum et editum de ore Henrici prepositi sancti Blasii in Brunswic anno domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. LXX<sup>o</sup>. VIII<sup>o</sup>., in die invencionis beati Stephani Protomartiris.

Bebrudt in

Gerden Dipl. Vet. March. II. p. 167-170. Riebel C. D. Brand. A. XVI. p. 404, 405.

# 285) 27. August 1278.

Bolrad Bischof von Halberstadt schenkt dem Probste und dem Kloster zu Terichow den Frucht-, Thier- und Hühnerzehnten des ganzen Dorses Llein-Wanzleben (Wantsleue) nach erfolgter Resignation der Ritter Otto und Johann Gebrüder v. Drepleben (Dreienleue), die ihn von dem Bischose zu Lehn gehabt.

Beugen: Hermannus prepositus, Wicgerus decanus, Borchardus vicedominus, Rodolphus portenarius, Volradus de Kircberch, Wikikindus (jo!) de Nuenburg, Heinricus de Drondorp, Hermannus scolasticus, Albertus de Aldenburg, Bartoldus de Clettenberg, Hermannus Hodo, Ludegerus Struz, Ludolphus de Dalem, Anno de Heimburg, Heidenricus de Schartfelt, Geuehardus de Querenu or de, Ludolphus de Bilsten, Conradus de Dorstat, Wichmannus de Barboye, Rodolphus de Gatersleue, nostre maioris ecclesie canonici. Laici vero Albertus Zabel, Wernerus de Scherenbeke, nobiles, Jacobus de Seuerthusen, miles.

Datum Halberstad per manum Johannis notarii anno domini M. CC. LXXVIII. VI. Kalendas Septembris, pontificatus nostri anno tertio decimo.

Copie im Cop. XLIII. A. f. 49 im Rönigl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

#### 286) 12. October 1278.

Otto Abt von Werben vertauscht an bas Kloster St. Lubgeri vor Helmstedt die Bogtei über 5 Husen in Karlistorp, ein Lehn des Herzogs Albrecht
von Braunschweig vom Stift Werben und Afterlehn Heinrichs v. Harbke
(Hertbeke), gegen 41/2 Huse in Wreningen.

Actum et datum brunswik Anno domini Mº. CCº. LXXVIIIº. feria quarta post festum beati dionisii.

Gebrudt in

Neue Mittheilungen bes Thur.-Sächfischen Alterthums-Bereins II. p. 500, 501. Karlsborf wust, zwischen Barneberg und Uepplingen gelegen.

#### 287) 4. December 1278.

Günther Erwählter zum Erzbischof von Magbeburg übergiebt dem Kloster Berge (monast. Joh. Bapt. in monte Magdeburgensi) die Bogtei über 7 Hufen zu Kl. Rotmersleben, welche basselbe bereits mit Genehmigung des Erzbischofs Ruprecht vom Ritter Heinrich Schenk v. Dönstedt, einem Basallen des Dancapitels zu Magdeburg, für 16 Mark Silber erkauft habe, und verzichtet für das Domcapitel auf alle Rechte an der Bogtei.

Datum pridie Nonas Decembris in die beate Marthe virginis. Acta sunt hec anno dominice incarnationis M. CC, LXXXVIII.

Gebrudt in

Holftein Urkundenbuch bes Klofters Berge p. 89, 90 (nach einer ältern Copie).

#### 288) 1278.

Ein Brief ilber 3 Biertel Weizen von einer Hufe zu Groß-Biere. Aus einem Urkunden-Inventarium des Klosters U. L. Frauen zu Magdeburg im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Bergl. Hertel Urkundenbuch des genannten Klosters S. 132.

# 289) S. d. (1278-1281).

Johannes v. G. Abt zu St. Johann b. T. "in" Magde burg transsumirt brei pabstliche Bullen von Alexander (IV. [1254—61]) und Clemens (IV. 1265—68), enthaltend Privilegien für den Prediger-Orden.

Original mit dem beschäbigten Siegel des Abtes im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Bergl. Holstein Urkundenbuch des Klosters Berge S. 90.

# 290) 1278-1281

fungirte Johannes, als 25. (22.) Abt bes Rlofters Berge. Bu feinen

Zeiten war das Kloster mit großen Schulden beschwert, zu beren Bezahlung das goldene Bild besselben veräußert wurde (fracta fuit). Dadurch wurden 200 Mart verpfändete Einkunfte wieder eingelöst.

Gesta abb. Bergg, herausg, von Holftein in ben Magbeb. Geschichtsblättern V. S. 387.

#### 291) 12. Januar 1279.

Dietrich v. G. G. Probst und das Capitel des Klosters Leigkau versprechen auf die jett geschehene einmalige Zulassung zur Wahl eines neuen Bischofs von Brandenburg an Stelle des verstorbenen Bischofs Heinrich kein Recht für künftige Fälle zu gründen.

Datum et actum in ecclesia cathedrali Brandenburgensi anno domini M. CC. LXXIX. feria IIII. infra octauam epiphanie.

Gebrudt in

Gerden Stiftshift. von Branbenburg S. 484. Riebel C. D. Brand. A. X. p. 83, 84.

# 292) 2. Februar 1279.

Volrad Bischof von Halberstadt bekundet, daß das Siechenhaus vor Halberstadt dem Aloster Meyendorf, Halberstädtischer Diöcese, seine Güter in Amvordesleben nebst der Kirche für 70 Mark reinen Silbers verkauft und diese der Uebereinkunst nach zum Erwerbe andeter jährlicher Einkünste im Betrage von 5 Mark verwendet habe. Die Kaufsumme habe der Provisor des Siechenhoses, der Priester Albrecht, nebst den Brüdern des gedachten Hauses Wyndelmar und Werner in der Behausung Konrads des Aeltern v. Hasselses Wyndelses von Halberstadt, in Empfang genommen.

Beugen: Nobilis vir Wernerus de Scherenbeke, Wernerus Marschalcus noster, Bertramus de Hasselvelde, Milites, Conradus et Conradus de Hasselvelde, Burgenses in Halberstad.

Actum et datum Halberstad Anno domini Mº. CCº. LXXIXº. quarto Nonas Februarii, Pontificatus nostri anno XXIV.

Copie im Cop. XL, f. 15 im Königk. Staats-Archiv zu Magdeburg. Bergl. die Urk. vom 6. Febr. 1280.

#### 293) 4. Februar 1279.

Pabft Nicolaus III. beauftragt feinen Capellan Hobert gen. Blancus von Biacenza und ben Bivianus, Archibiacon zu Arezzo, Capellan bes Carbinalbiaconen von S. Marien in porticu, Matthäus Aubeus, Guarbian ber Halberstädter Minoriten, ben zum Erzbischof von Magbeburg erwählten Thesaurar Gunther, welcher ben seiner Bahl sich widersenden Dom.

herrn Heinrich v. Grunenberg (Crunenberch) boswilliger Beise eingesperrt habe, zu citiren, daß er binnen zwei Monaten personlich vor dem Babfte ersicheine.

Data Rome apud Sanctum Petrum II. Nonas Februarii, pontificatus nostri anno Secundo.

Citirt aus Sbaralla. Bullarium Franciscanum III, p. 377 Nr. 98 bei Botthaft Regg. Pontt. II. p. 1740 Nr. 21532.

# 294) 23. April 1279.

Herman Crufens zu Halle Schendung eines Aders zu Glaucha an das Nonnen-Clofter zu S. Georgen (daselbst), zu Beichte und Erquidung vor die Kranden.

Regest aus bem Urkunden-Berzeichniß bes Jungfrauenklosters Marientammer zu St. Georgen in Glaucha vor Halle a. S., bei v. Dreyhaupt Saaltreis I. p. 804 Nr. 37.

#### 295) 12. **Mai 1279.**

Arnold v. Dorftadt, Domherr zu Magdeburg ist genannt als mit andern seiner Brüder zustimmend zu der Schenkung ihres Bruders Kon-rad v. D. Domherrn zu Halberstadt und Archidiaconus zu Adelepsen (Atleuesem) für das Stift U. L. Frauen zu Halberstadt über eine Huse in Phelensstedt und ½ Huse zu Wedersleben.

Datum Anno domini Mo. CCo. LXXIXo. IIIIo. Idus maii.

Original mit 5 anhängenden Siegeln, darunter auch das wenig beschädigte Arnolds (mit dem h. Morit, den Dorftadtschen Bappenschild haltend), im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

#### 296) 1. September 1279.

Johann und Albrecht Herzöge von Sachsen bestimmen, daß an dem Collegiat-Stifte zu Aten weder der Probst noch der Dechant noch einer der Stiftsherren eine Prabende oder sonst eine Bergünftigung genießen solle, wenn er nicht in Aten selbst wohne.

Datum in civitate Akene anno dominice incarnacionis M. CC. LXXIX. Kalendas Septembris.

Copie im Cop. LII. f. 65. im Rönigl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

#### 297) 6. October 1279.

Reynherus de Orio, Probst von Chiavari, Domberr zu Lüttich und Behntempfänger in ben Rirchenprovinzen von Coln, Bremen und Dagbeburg sowie ber Diöcese Camin, theilt sammtlichen Pröbsten, Dechanten, Pfarrern und Capellanen des Erzstifts Magbeburg mit, daß der Bischof von Weißen wegen beharrlicher Verweigerung des auf Anordnung des Pabstes Gregor X. zu erhebenden Zehntens in der Domkirche zu Magdeburg am Tage des heil. Morih (22. Septbr.) im Chore in Gegenwart sehr vieler Domherren und Geistlichen des Erzstifts und einer Wenge dazu eingeladener Laten seierlich in den Bann gethan sei und fordert sie auf, die in Gemäßheit des auf dem Lyoner Concil gethanen Rechtsspruches abermals hiermit über ihn verhängte Excommunication öffentlich zu verkündigen und jeden Verfehr mit ihm zu vermeiden.

Datum Viterbii sexta die intrante Octobris anno Mo. CCo. LXXIXo. Nach einem Bibimus zweier Erfurter Geistlichen von 1279. Gebruckt in

Gersborf C. D. Saxon. Reg. B. 1. p. 192.

# 298) 10. December 1279.

L. v. G. G. Abt des Schottenklosters in Ersurt und Dietrich Prior der Weißfrauen daselbst transsumiren und beglaubigen einen Erlaß des Probstes Reinher von Orio, Domherrn zu Lüttich und Pähftl. Zehnt-Empfängers in den Erzbiöcesen Cöln, Bremen und Magdeburg, an die Geistlichkeit des letztern Erzstifts betreffend die abermalige Excommunicirung des Bischofs von Meißen.

- anno domini M. CC. LXXIX. proximo die dominico ante Lucie Gebruct in

Gersborf C. D. Saxon. Reg. B. 1. p. 192 (n. b. Orig.).

#### 299) 1279.

Donatio Burchardi Burggrauii Magdeb. über 2 Hufen zu Koitte. Aus dem Urkunden-Inventarium des Lorenzklosters in der Neustadt-Magdeburg v. J. 1561 im Königs. Staats-Archiv zu Magdeburg.

#### 300) 1279.

Dietrich Abt des Rlofters Ammensleben verlauft dem Rlofter Marienborn eine Sufe in Oft-Ingersleben, 11/2 Hufen in Rl. Bartensleben und den Rirchenpatronat ju Morsleben.

Urfunden-Citat bei Sindram Gefch. bes Klofters Ammensleben (Ms.) p. 79.

#### 301) 1279.

Es starb ber Bruber bes Herzogs von Braunschweig, Bischof von Hilbesheim, welcher bem Erzstift Magbeburg Beistand geleistet und gegen ben eigenen Bruber bis an seinen Tob Krieg geführt hatte. Deshalb hatte auch ber Magbe-

burger Erzbischof seinen Rug nach bem Braunschweigischen gerichtet und babei bas heer bis vor Lichtenberg und an die Fuse geführt. Markgraf Albrecht von Brandenburg mar Bundesgenoffe bes Erzbischofs und Beibe lagen mit großer Racht im Lande. Bergog Albrecht von Braunschweig sammelte gleichfalls feine Streitmacht, wagte fich aber nicht weiter, weil er ben Martgrafen Otto von Brandenburg erwartete, welcher ihm Hulfe versprochen hatte. Als Markgraf Albrecht borte, bag fein Better, Markgraf Otto, bem Bergoge ju Sulfe goge, rieth er, nicht auf ihn zu warten, sondern brach noch in berfelben Nacht auf und jog ab. Die Magbeburger barüber erschroden, ergriffen die Flucht. Sie nahmen großen Schaben an Bferben und Wagen. Hätten fie bes Abends vorher gegen bie Bergoge geftritten, fo hatte bas Erzftift mehr Ehre und Bortheil bavon gehabt. Runmehr zogen die Magdeburger vor Hildesheim. Dabei gaben fie bem Ergbischofe Bernhard über fünftehalbhundert löthige Mart "Pfandquittung", wofür ihnen der Erzbischof als Gegenpfand bie bei ber Brücke belegene Mühle und die Brennkammer (?) verschrieb. ging balb barauf ein und nun bauten bie Burger eine andere bei bem Balfchen Thurme. Auf bem Beimquge von Silbesheim wurden viele gefangen und erschlagen ober nahmen sonft großen Schaben. Für Alles biefes erhielten bie Burger teine Wiebererftattung, fondern nur Briefe und Gelobniffe. Der Rrieg wurde bann eine Zeit lang ausgesetzt und es war unter den Fürften überall Rube.

Manbeb. Schöppenchronit herausg. von Janice S. 163.

# 302) 1279.

Die Erzbischöfe von Mainz, Trier, Köln und Magbeburg (Maidburgensis) vereinigen sich zum Widerstande gegen mehrere sie besehdende schwäbische Grafen.

Ann. S. Rudb. Salisb. in M. G. IX. p. 806.

#### 303) 1279.

Siegfried (Siffridus) Dombechant zu Magbeburg, aus bem Geichlecht ber Ebeln von Querfurt, ein hochherziger, gelehrter, trefflicher Mann, warb mit Rath und Hulfe Bernhards, Erwählten des Erzstifts Magbeburg und des Markgrafen Albrecht von Brandenburg, welche das Stift Hilbesheim mit ihrer Ariegsmacht gegen Herzog Albrecht von Braunschweig wacker vertheidigt hatten, zum 32. Bischofe von Hilbesheim gewählt.

Chron. Hildesh. in M. G. VII. p. 865.

# 304) 1276 (?) ,,1279".

Bebhard v. G. G. Cammerer bes Hochftifts Salberstabt bekundet, ben

jum Domtammerer-Amte gehörigen Behnten von Billingsborf mit Confens bes Domtapitels für 36 Mart Silber, boch unter ber Bebingung bes Rudtaufes binnen 3 Jahren, vertauft zu haben mit bem Berfprechen, ibn nach erfolgter Ginlojung wieber zum Cammerer-Umt zu ichlagen, und fest babei, falls biefe Bedingungen nicht rechtzeitig erfüllt werben, seinen Sof bei (ber Capelle) S. Lorenz in Salberftadt zum Bfande, wofür fich Albrecht Domprobft von Magdeburg und bes Ausstellers Bruber Balther Domherr zu Magbeburg, der Eble Mann Berr Otto Graf v. Baltenftein und Balther v. Arnftein, sein Better (patruus), verbürgen, so baß, wenn ber obige Sof etwa ju Grunde ginge ober die Ginlofung bes Behntens nicht rechtzeitig erfolgte, er und feine Bürgen in Salberftadt Ginlager halten und baraus ohne Ginwilligung bes Domcapitels von halberftadt nicht weichen wollen. Stürbe einer von ben Bürgen, fo folle einen Monat nach bem Tobesfalle ein anderer von gleichem Stande ibm substituirt werben. Bur Urfunde beffen befiegelt vom Aussteller und den Bürgen: Albrecht v. G. G. Domprobft von Magbeburg und Capellan bes Pabfts, Balther von Arnftein, Domherrn zu Magdeburg, Otto Grafen von Baltenftein und Balther Eblem von Arnftein.

Actum et datum Anno domini Mo. CCo. LXXo. VIIIIo.

Copie im Cop. C. I. f. 445, 446 im Königl. Staats-Archiv zu Mag- beburg.

# 305) 1276 (?) "1279".

Bischoff Heinrichs zu Havelberg Ablagbrief dem Kloster und Rirche zu

Aus dem Urkunden-Berzeichniß bes Moritklosters zu Halle (a. d. 16. Jahrh.) in v. Drephaupt Saalkreis I. p. 749 Nr. 35.

#### 306) 18. Januar 1280.

Heinrich Domherr zu Magdeburg, Bruder Ottos Grafen von Aschersleben und Fürsten von Anhalt ist gegenwärtig und giebt seine Zustimmung auf dem Grasendinge in Aschersleben zu der Schenkung seines genannten Bruders für das Stift U. L. Frauen zu Halberstadt über 2 Husen in RI. Webderstedt.

Actum et datum Ascharie Anno domini Millesimo CCº. LXXXº. XVº. Kalendas Februarii.

Original mit den an roth-gelber Seide hängenden Siegeln ber beiben Brüber im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

v. Beinemann C. D. Anh. II. p. 366.

### 307) 6. Februar 1280.

Bolrad Bischof von Halberstadt übereignet und sehenkt dem Jungfrauen-Kloster in Meyendorf, Cistercienser Ordens, die dem Siechenhose vor Halberstadt seite alten Zeiten zugehörige Kirche in Amvordesleben mit allem Zubehör, doch solle für die dortige Kirche und die in Weyendorf als Steuer jährlich eine Mark entrichtet werden.

Acta sunt hee cum testibus Canonicis nostris Henrico de Drondorp (et) Bertoldo de Clettenberg, Canonicis beate Virginis, Dominis L. de Wansleve, Magistro Jacobo Scriptore, Magistro Conrado de Aldendorp, Canonico sancti Bonifacii, Fratribus Predicatoribus, Hinrico Priore et Volveramo — per manum Suffridi Vicarii ecclesie nostre Anno Domini Mo. CCo. LXXXo. VIII. Idus Pebruarii.

Copie im Cop. XL. f. 16 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Bergl. oben Nr. 292.

# 308) 12. Februar 1280.

Albrecht Graf von Regenstein übereignet dem Probste Konrad und dem Convente des Alosters Marienberg 7 Husen und 10 Hosstellen im Felde und Dorse Morsteben und in dem zum Dorse gehörigen Walde 5 Holznuhungen (quinque utilitates lignorum, que holtnut vulgariter appellantur, Holzschläge) nebst Wiesen, Weiden u. s. w., welche Güter das Kloster von Ludolf Ritter v. Esbeke, der sie von ihm (dem Grasen) zu Lehn getragen und sie ihm für sich und seinen Bruder Erich aufgelassen, vogteisrei gekauft, zu seines Baters, des Grafen Ulrich, seiner Matter, der Gräfin Lucarde und aller seiner Vorsahren und zu seinem eigenen Seelenheile mit Zustimmung seiner Kinder Ulrich und Lucarde und seines Bruders, des Grafen Ulrich.

Beugen: Conradus prepositus Fontis sancte Marie, Albertus de Alvensleve, canonicus sancti Nicolai in Magdeburg et Johannes notarius; milites vero Gheuchardus de Alvensleue, Helmoldus de Dreynleue, Heinricus de Wigenrodhe et Bernardus de Oluenstede; famuli autem Olricus Diues, Fridericus de Benzigrodhe, Heinricus Scadhe, Heinricus de Santersleue.

Actum et Datum Cruthdorpe anno domini millesimo ducentesimo LXXX., pridie ydus Februarii.

# Gebrudt in

(v. Aröcher) Beitrage jur Gesch, bes Geschlechts v. Olvenstebt und v. Wobenswegen p. 65, 66.

# 309) 26. Rebruar 1280.

Bernhard Erwählter von Mag beburg trifft mit bem Domcapitel baselbst einen Bergleich, baß während bisher jeder Capitular täglich ein halbes Stüdchen (stopam) Bürzburger Wein aus dem 66 Mart Silber weniger 1/2 Bierbing betragenden und in 75 Wispeln halb Weizen, halb Roggen bestehenden Zehnten aus Olvenstedt und einigen anderen Einkünsten gereicht erhalten, diese Weinlieserung hinsort aus den Einkünsten des Biederiger Forstes mit seinen Grasungen und Teichen gegeben werden solle, nach Abzug der Ausgaben für das Holzschen, Heumähen und die Fuhren. Die übrigen Rutzungen des Forstes sollen aber, wie bisher, der erzbischösslichen Tasel zu Gute kommen.

Datum Magdeburg Anno domini M. CC. LXXX. V. Kalendas Marcii.

Copie im Cop. IV. f. 55% im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 310) Frühjahr 1280.

In ber Saftenzeit ließ Ergbifchof Bernhard die Dagbeburger Burger zu fich entbieten und theilte ihnen in geheimer Berathung mit, bag er vor Schonebed ziehen wolle; ber Graf von Anhalt, die herren von Querfurt und viele andere Berren feien ihm jur Bulfe bereit. Fur die bewiesene Treue bankend bat er die Bürger, für ihn auf seine Rosten Lebensmittel aufzutaufen und ihm mit ihrer Streitmacht beizusteben. Damit einverftanben, ftiegen fie jum Erzbischofe mit gerufteten Streitroffen und führten Bliben und Belagerungswertzeuge mit borthin, einen sogenannten Efel und ein sogenanntes Cbenhoch, was über 70 Mart getoftet hatte. Man lag lange vor Schonebed, aber richtete Nichts aus und die Burger mußten für den Unterhalt bes erzbischöflichen Beeres, ungerechnet bas, mas fie felbst verzehrten, für 806 Mark Lebensmittel auffaufen, wobei große Beruntreuungen ftattfanden. Außerbem wurde ben Magbeburgern ihr Belagerungsgerath gerftort. In Folge beffen zogen fie von bem Schloffe ab. - Als nachher die Burger ben Erzbischof und die Domherren um die 806 Mart mahnten, verpfandeten ihnen biefe bafür bie goldenen Tafeln und babei gelobten 6 Domherren und 2 ergbischöfliche Dienstmannen, fie zu einer bestimmten Frift einzulöfen, widrigenfalls fie in die Neuftadt einreiten und Einlager halten wollten. Die Burgen bafür waren: Buffo von Querfurt, Heinrich von Beberbe, Arnold von Dorftabt, Gobete von Begnem, Otto von ber Brote (??), Magister Richard, Beibete von Nigrip und Cone von Belit. Als nun die obigen Tafeln nicht eingelöft murben und bie Burger ben Bürgen wiederholte Friften verftattet hatten, ritten biefelben schließlich in bie Reuftabt ein und hielten Ginlager baselbst brei Wochen lang. Die Domberren

erklarten nun, fie hatten versprochen, bag, wenn fie ben Bürgern verftatten würden, die Tafeln zu zerbrechen, sie dann ihrer Verpflichtung ledig und los fein follten und hießen die Burger, die Tafeln zu zerbrechen. Als biefe nicht barauf eingehen wollten, boten fie ihnen eine gerichtliche Entscheidung an, bie aber lange Zeit hingehalten wurde. Rach vielen Verhandlungen trat Bischof Ludolf (ber entjette ober verschrieben ftatt Bolrab?) von Halberftabt mit vielen anderen Rittern und Knappen hinzu und es wurde in den Unterhandlungen bestimmt, bag die Bürger von einem rechtlichen Austrage ber Sache abstehen follten. Die Domherren aber schworen, daß fie in teiner andern Beife ihr Gelöbniß gethan hatten. Die Burger bagegen behielten bie Tafeln, die ihnen aber nachher wieder abgehandelt wurden, und fo wurden fie fehr gering für ihre gehabten Untoften und große Mabe entschäbigt. Sieraus mogen bie Burger lernen, funftig vorfichtig ju fein, wozu fie ju Felbe gieben, Roften tragen und Berpflichtungen eingehen ober entgegennehmen, da schließlich Bege eingeschlagen wurden, sie mit Lift bagu zu vermögen, wozu sie mit Sewalt nicht gezwungen werben tonnen.

Magdeb. Schöppenchronit herausg. von Janide S. 165 ff.

# 311) 17. Mär, 1280.

Otto, Albrecht und Otto, Gebrüder, Markgrafen von Brandenburg überlassen und schenken ihre Ministerialen Bodo und Rudolf, Söhne des Herrn Rudolf (Rodolfi) v. Nemit, auf Bitten der Berwandten derselben (amicorum suorum) dem Erzstift Magdeburg, deren Ministerialen sie nun werden sollen und empfangen dafür von ihm Konrad und Franto Gebrüder v. Königsmarck, die bisher erzstiftische Ministerialen gewesen waren.

Testibus Geuehardo seniore de Aluensleue, Geuehardo et Hinrico, filiis suis, Hinrico de vrisach, Arnoldo de Jagowe, Hermanno de Carpzowe, Hinrico misner, Johanne Romelin.

Datum Arneborch anno domini Mo. CCo. LXXXo. XVIo. Kalendas aprilis.

Auf ber Außenseite: Nemyk de Arneb. Ministeriales.

Original, dessen Siegel fehlt, im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebrudt bei

Riebel C. D. Brand. D. VI. p. 18 (mit einigen Fehlern.)

#### 312) 26. April 1280.

Helena v. G. G. Mebtiffin und ber nach ber Regel Benedicts lebenbe Convent bes Rlofters Althalbensleben bestätigen einen in ihrem Namen von Ronrab von halbensleben ober Magbeburg (sive Magdebur-

gensem) mit Johann von Debisfelbe (Ofesselt) und bessen Bruber Hersmann geschlossenen Bergleich über die östliche im (infra) Dorf Althaldensleben gelegene Mühle, welche denselben schon lange gehört und dem Kloster jährlich 2 Wispel Roggen eingebracht habe. In sorgfältiger Erwägung der dem Kloster daraus erwachsenden Nachtheile und Bortheile gestatten sie, daß die genannten Brüder und ihre Erben in gerader Linie die Mühle gegen den obigen Zins behalten und bei vorkommender Erneuerung der Rachsolge immer wieder um die Concession gebührend nachsuchen sollen. Dagegen solle ihnen und ihren Erben der Zins nicht erhöht werden.

Acta sunt hec presentibus fratribus Henrico de Jericho, Conrado de Haldensleue, ordinis predicatorum, Hermanno Capellano nostro, Tiderico Magistro Curie nostre Anno Domini M. CC. LXXX. VI. Kalendas Maji.

Modernisirte Copie im Cop. XXXVIII. f. 164 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

#### 313) 1. Mai 1280.

Bernhard Ermählter (Erzbischof) von Magbeburg bestätigt die Ueberweifung von 1½ Hufen, welche früher der Kirche zu Welsleben gehört, an das Kloster U. L. Franen zu Magdeburg zur Berbesserung einer Pfründe; die anderen Hufen und Besitzung dort selbst aber sollen dem Pfarrer zu Welsleben verbleiben.

Datum Magdeburgh Anno domini M. CC. LXXX. Kalendas Maii. Copie im Cop. XXXVI. Nr. 50 im Königs. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

Hertel Urk.-Buch b. Rlofters U. L. Frauen zu Magdeburg S. 133.

#### 314) 10. Mai 1280.

Mathilbe (Mechtildis) Aebtissin und ber Convent des St. Agneten = tiosters in der Neustadt = Magdeburg, Benedictinerordens, bekunden, daß sie nach dem Testament des verstordenen Johannes von Hildesheim (Hildeshem), Stiftsherrn zu St. Nicolai in Magdeburg, dem Jungfrauen= Kloster St. Lorenz, desselben Ordens, in der Neustadt 10 Schilling Magdeburgischer Münze am Gedächtnistage des genannten Stiftsherrn zu zahlen haben, auch hinfort sorgfältiger zahlen wollen und zwar 4 Schilling Wagdeburgischer Pfennige von einer Hosstelle in Cuuorde und 7 Schilling von einer bei ihnen in Frose (apud nos in Vrose) gelegenen Hosstelle.

Datum Magdeburg Anno domini millesimo CC. LXXX. sexto idus maii.

Copie im Cop. LIV. f. 311. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 315) 15. Juni 1280.

Garbun und Otto v. G. G. Grafen genannt v. Habmersleben, geben bem Kloster (Marienstuhl) bei Egeln zur Berbesserung der Pfründen der Jungfrauen Tiftercieuser Ordens daselbst die Pfarrei in der Stadt Egeln und die Burg-Capelle, welche beide sie von dem Aloster Gernrode zu Lehn haben, nebst allen dazu gehörigen Gütern zu ihrem und ihrer Borgänger Seelenheil, damit sie Gottes Gnade für sie beständig anslehen, und auf daß sie mit ihnen vereint nach ihrem Lebensende in das himmlische Reich einzugehen würdig befunden würden. Dagegen solle das Aloster gehalten sein, von wegen der odigen Kirchen ihnen, gleichviel ob sie an- oder abwesend seien, einen Priester zu halten, der täglich in der Burgcapelle Gottesdienst halte, mit der Watutine, Wesse und Besper.

Beugen: Nobiles viri henricus Comes de blankenborch, Otto comes de valkensteyn, heidenricus comes de lutterberch; milites Olricus de bleckendorp, Wernerus Slegel, ludolfus lancea, heino de otteleue, hermannus de ottersleue.

Datum egelen Anno domini M. CC. LXXX. XVII. Kalendas Julii, in die martyrum viti, Modesti et Crescencie.

Rach dem nur noch mit einem Siegel verfehenen Original im fath. Pfarrarchiv zu Marienftuhl bei Egeln.

Gebrudt in

Magdeb. Gesch.-Blätter VI. S. 589. v. Heinemann C. D. Anh. II. p. 368.

# 316) 13. Juni 1280.

Sarbun und Otto v. G. G. Grafen genannt v. Habmersleben schenken zum Lobe Gottes und seiner heiligen Mutter, sowie zu ihrem und ihrer Boreltern Seelenheil bem Jungfrauenkloster Cistercienser Ordens bei Egeln bas Eigenthum ihrer Kirche in Hadeborn nebst dem Patronatrecht und allen dazu gehörigen Gütern an Aeckern, Weiden und Holzung, damit die Klosterjungfrauen, an zeitlichem Gute keinen Mangel leidend, ihr Gemüth auf das Ewige richten und sie (die Geschenkgeber) ihrer guten Werke theilhaftig werden.

Bengen: Nobiles viri Henricus comes de Blankenborch, Otto de valkensteyn, Heydenricus comes de luttherberch; milites, Olricus de Bleckendorpe, Wernerus Slegel, Heyno de otheleue, Bruno de hartbeke, Heyno de wetdinge, Hermannus de ottersieue.

Datum Egelen per manus nostri notarii Conradi de Kissenbrucke Anno dominice, incarnacionis M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. LXXX<sup>0</sup>. XVII<sup>0</sup>. Kalendas Julii, In die martirum viti, Modesti et Crescencie.

126 **1280.** 

Rach bem mit zwei Siegeln versehenen Original im tath. Pfarrarchiv zu Marienftuhl.

#### 317) 19. Juni 1280.

Gebhard Bischof von Brandenburg (Brandeburgensis) consentirt in die von dem Electus des Erzstists Magdeburg Bernhard und dem Dom-capitel laut der betr., von denselben besiegelten Urlunde an das St. Lorenz-noster in (der Reustadt) Magdeburg (von der Regel d. h. Benedict) zum Ersat für den Schaden und die Körperverlehungen (? desectidus corporalidus), welche die Conventualinnen in den Stürmen der Kriege erlitten, gemachte eigenthümliche Schenkung der Pfarrtirche zu Beltiz, aus dem Eigen des Erzstists Magdeburg. Indem er allen seinen Rechten daran entsage, erwartet er, daß die ihm und seinen Rachsolgern Seitens des Klosters präsentirten Bicarien (der Pfarre) angemessen dotirt werden.

Datum Magdeburg Anno domini Millesimo CC. LXXX. Terciodecimo Kalendas Julii, Pontificatus nostri Anno II.

Original, beffen an roth-gelber Seibe befestigt gewesenes Siegel fehlt, im Ronigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. XXIV. p. 344, 345 (irrig 337) nach einem Copialbuch baselbst und mit unrichtig reducirtem Datum.

# 318) 19. Juni 1280.

Graff Burchards von Mansfeld Bereignung eines Hopfgartens an bas Ronnen-Rlofter zu S. Georg (in Glaucha), welchen Conrad Schricken & Wittwe bemfelben zum Seelgerathe geschendt.

Regest aus dem Urkunden-Berzeichnisse des Jungfrauenklosters St. Gesorgen in Glaucha vor Halle bei v. Drephaupt Saalkreis I. p. 804 Rr. 38.

# 319) 20. Juni 1280.

Bernhard Erwählter zu Magdeburg übereignet dem St. Loren ze kloster in der Neustadt Magdeburg, Cistercienser Ordens, zur Abstellung seiner Noth die Kirche zu Beltit nebst Patronat mit allem Zubehör und Einkünsten, wie es das Erzstist Magdeburg besessen, unter Borbehalt der Rechte des Diöcesans und des betr. Archibiaconus.

Datum Magdeburg Anno domini M. CC. LXXX. XII. Kalendas iulii.

Copie im Cop. LIV. f. 63. im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebruckt bei

Riebel C. D. Brand. A. XXIV. p. 344, wo nachgewiesen ift, bag unter Beltig nur Belig zu versteben fei.

# 320) **24. Juli 1280.**

Johann Herzog von Sachsen, Engern und Weftfalen bestimmt, daß die Bürger von Aten, welche einen Priester in die Capelle zum h. Geist einzesetzt und deren Einkünfte an sich genommen haben, serner davon abstehen sollen, da sie dem S. Nicolaististe, wie die Stiftsherren durch Documente bewiesen, zustehe. Nach Abwägung der beiderseitigen Ansprüche verordne er, daß die jedesmaligen Stiftsherren für die Capelle einen Geistlichen einsehen, und daß die Geldspenden und die Einkünfte aus der Berwaltung des geistlichen Amtes ihnen zustehen, daß aber die Borsteher der Capelle dem Priester den nöthigen Lebensunterhalt, nämlich 4 Mark Silber auf das Jahr, gewähren sollen. Diese Urkunde soll doppelt ausgesertigt werden, einmal für die Bürger von Alen und ebenso für die Stiftsherren.

Datum Anno domini Mº. CCº. LXXXº. in vigilia beati Jacobi apostoli.

Copie im Cop. LII. f. 68b. f. im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 321) 29. Juli 1280.

Friedrich, Prior bes Prediger-Ordens zu Magdeburg, ift mit andern (barunter u. a. Bethman v. Athensleben) Zeuge, als Siegfried Graf zu Anhalt bem Stift Coswig ben Besitz verschiedener Guter bestätigt.

Datum Cozwic anno domini millesimo CC. LXXX. III. Kalendas Augusti, indictione octava.

Rach bem Original im Herzogl. Anhalt. Gesammt-Archiv zu Deffau. Gebrudt bei

Bedmann Sift. des Fürstenthums Anhalt I. p. 319 (ohne bie Beugen).

v. Beinemann C. D. Anh. II. p. 370.

# 322) 4. October 1280.

Anno v. G. G. Probst und der Convent des Klosters Gottesgnade bekunden dem N. N. Electus und dem Domcapitel zu Magdeburg ihre Senehmigung, daß der bisherige Jungfrauen-Convent in Gottesgnade, ans 17 Personen bestehend und bisher dicht neben dem Kloster wohnhaft, sich mit dem St. Lorenzkloster, Cistercienser Ordens, in der Neustadt Magdeburg vereinige unter Beibehaltung seines bisherigen Ordenskleides. Aus Beranlassung bessen schwenen sie unter Berzicht auf alle einzeln genannten Exceptionen dagegen dem obigen Kloster die Pfarrkirche St. Marien in der Stadt (opido) Jüterbog (Juterboc), Brandenburgischer Diöcese, mit allen Einkünsten und dem Eigenthum der beiden Dörfer Zumehoue und Elne, wie das Kloster Gottesgnade dies Alles von Altersher besessen habe.

128 **1280.** 

Actum et Datum in Statia Dei in Capitulo nostro presentibus nobis preposito... priore, ... Custode, ... Cellerario, ... Camerario, ... Hospitalario Et ceteris nostris confratribus, quorum interest, Anno domini M. CC. Octuagesimo, quarto Nonas Octobris, quod est in die Beati francisci.

Original, bessen oberste Reihe durch Moder an zwei kleinen Stelleu etwas beschädigt ist, und nur noch mit 4 kleinen Fragmenten der an rothegelben Seidenschnüren hängenden Siegel des Probstes und Convents versehen im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Anch die zweite Aussertigung dieser Urkunde ist beschädigt, ebenso wie ihre Siegel. Sie hat den einen Ortsnamen Thunehoue.

#### 323) 18. October 1280.

Bifchoff Siegfrieds zu hilbesheim Ablag-Brieff ber Rirche und Klofter S. Georgen (zu Glaucha) ertheilt.

Regest aus dem Urkunden-Verzeichnis des Jungfrauenklosters Marienkammer zu St. Georgen in Glaucha vor Halle bei v. Drephaupt Saalkreis I. p. 804 Nr. 39.

# 324) 18. November 1280.

Dechtilb, Briorin, Bertrade, Rufterin, Abelheib v. Dreyleben. Abelheib v. Calbe und der ganze Convent des Klosters Marien = born befunden, daß der Rlofterprobst Konrad, zugleich Pfarrer in Bregenftebt (Bredenstidde), um Gotteswillen aus feinen eigenen Mitteln 3 Sufen in Ergleben (Arxleue), die Gertrud v. Ergleben (Arxleue) von dem Ebeln Manne Sugold v. Schermbte ju Lehn getragen, bem Erftern für 15 Dart Stendalschen Silbers abgekauft und bem Kloster geschenkt habe, boch unter ber Bebingung bes Genuffes ber jahrlich von biefen 3 Bufen zu entrichtenben 22 Schil-Iinge Magdeburgischer Münze und 12 Suhner. Rach seinem Tobe sollen bann von den Einfünften 11 Schillinge und die Hahner dem Kloster-Convent zufallen, 11 Schillinge aber ber Richte (neptis) bes Brobftes, ber Rlofterichwefter Johanna, jährlich auf Lebenszeit, nach ihrem Ableben aber bas Bange bem Rlofter gehören. Uebrigens follen von biefen Gintunften bie Beleuchtung und anberes Rothwendige im Schlaffaale ber Conventualinnen bestritten werben. Damit biefe Berordnung von teinem fpatern Probfte ober Jemand anderem angefochten werbe, wird die Urkunde von Bolrad Bischof zu Halberstadt auf Bitten bes Probstes Konrad und mit bem Rlostersiegel bestätigt.

Datum Halberstad anno domini M. CC. LXXX. in octaus Beati Martini episcopi et confessoris.

Rach einer Copie im Cop, XLVII. f. 31 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

#### 1280.

#### 325) 12. December 1280.

Bu Calbe verlaufen Bischof Friedrich und das Domcapitel zu Merfeburg ihre Guter zu Dettum an Albrecht Herzog von Braunschweig.

Datum et actum in Kalbe presentibus — — — —

in vigilia Lucie, pridie Idus Decembris, anno domini Mº. CCº. LXXXº.

Nach dem Original im Herzogl. Braunschw. Landeshaupt-Archiv zu Bolfenbuttel.

Gebrudt in

Subendorf Urfundenbuch 2c. I. p. 58 mit fehlerhaften Zeugennamen; es ist Hebenstreit und Vrekleue zu lesen.

#### 326) **1280**.

Die Lehnsgerechtigkeit an ber Mühle zu Samswegen wird (bem Rlofter Bolmirftebt) übergeben.

Aus dem Urtunden-Berzeichniß des Klosters Wolmirstedt v. J. 1561 im Konigl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

#### 327) 1280.

Consens Johanns und Konrads Markgrafen zu Brandenburg über zwei Talente und eine Hufe zu Bettingen, so Heinrich v. Bardeleben und Boffer (so v. Billingstorf dem Kloster (Wolmirstedt) gegeben.

Aus dem Urkunden-Verzeichniß des Klosters Wolmirstedt v. J. 1561 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

#### 328) 1280.

Erich und Johann von Alt-Gatersleben schenken um Gottes Willen bem Rloster Marienborn 24 Schillinge, die sie jährlich aus Bregenstedt (Bredenstidde) bezogen, sowie die Zehnten von Ros und von Bregenstedt und 3 Hufen in Posmestorf nebst den dazugehörigen Leuten.

Actum et datum Anno domini Mº. CCº. LXXXº.

Nach einer Copie im Cop. XLVII. f. 32 im Königl. Staats-Archiv zu Ragbeburg.

#### 329) 1280.

Markgraf Ottos und Konrads zu Brandenburg donatio (an das Kloster Althalbensleben) über 4 Hufen Landes nebst etlichen Zugehörungen und höfen zu Glüsingen.

Aus dem Urkunden-Inventarium des Klosters Althaldensleben v. J. 1561 im Rönigl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

130

#### 330) 1280.

Als Herr Falcke ben bem Grafen Siegfried von Anhalt gehörigen Hof zu Reina eingenommen hatte, zogen Erz bischof Bernhard, Markgraf Dietrich von Landsberg und viele andere Herren des Grafen von Anhalt wegen vor denselben. Bei dieser Gelegenheit wurde dem Erzbischose und dem Grafen Otto von Anhalt mitgetheilt, der Markgraf von Landsberg suche sich ihrer zu bemächtigen. Deshalb kamen sie überein und nahmen den Markgrafen Dietrich und mehrere andere thüringische Herren gesangen. Sie nahmen ihnen auch ihre Rosse und Pferde und alle Habe ab und den jungen Landgrafen von Thüringen gesangen, den sie aber wieder freigaben; die anderen Herren aber wurden treulos und stellten sich nicht zum Einlager.

Magdeburger Schöppenchronit herausg. von Janice S. 164 f. Bergl. das Chronicon March.-Misn. bei v. Lubewig Rell. Mss. VIII. p. 239. Hier ist gesagt, daß Graf Siegsried von Anhalt und sein Bruder Bernhard in Gemeinschaft mit dem erzstiftisch-magdeburgischen Heere und den magdeburgischen Ministerialen während der damaligen Bacauz des Erzstistes Magdeburg das Schloß Reina belagert hätten und daß die beiden Gesangenen, Markgraf Friedrich und der Burggraf von Leisnig nach dem Schlosse Berben und dann in verschiedene andere dem Erzstist Magdeburg gehörige Burgen geführt worden seien.

#### 331) 1280.

Der erzstiftische Bogt Hilmar unternahm mit ber erzstiftischen Mannschaft einen Zug in die Mark Brandenburg, warb aber babei überwunden und mit 36 Rittern und Anappen gefangen genommen.

Magbeburger Schöppenchronik herausg. von Janide S. 165.

#### 332) 1280.

Der Bifchof (episcopus) von Magbeburg nahm ben Markgrafen von Meißen nebst mehreren thuringischen Sbeln gefangen.

Chron. Sampetr. Erford. bei Menden S. R. G. III. p. 291.

# 333) **1280.**

Der Bisch of von Mag beburg nahm den Markgrafen von Meißen mit mehreren Thuringischen Eblen gefangen.

Annali. Reinhardsbr. herausg. von Wegele p. 250.

# 334) S. d. (1280).

Beinrich, Albrecht und Wilhelm Berzöge, genannt von Braunschweig

schenken zum Lobe Gottes und seiner heiligen Mutter und zu ihrem Seelenheile dem Tiftercienser-Ordens-Kloster (Marienstuhl) bei Egeln das Eigen ihrer Kirche zu Hadeborn nebst dem Patronatrecht und den dazu gehörigen Gütern an Aeckern, Wiesen, Weiden und Gehölz, damit die Klosterjungfrauen ihren Lebensunterhalt besser genießen, ihren Blick zuversichtlicher auf das Ewige richten und sie (die Herzöge) ihrer guten Werke theilhaftig werden.

S A

Nach dem Original mit drei Siegeln versehen, im tath. Pfarr-Archiv zu Marienstuhl. Bergl. die Urfunde vom 15. Juni 1280.

## 335) 1280/81.

Markgraf Albrecht von Brandenburg führte einen Tag zwischen bem Erzbifchofe von Mag be burg und seinem Better, bem Markgrafen Otto, herbei und schlichtete die Fehde zwischen ihnen. Markgraf Dietrich von Landsberg wurde freigelaffen, gelobte Suhne und schwor Urfehbe: balb nachber aber brach er fie und ward wiederum ein Feind bes Ergftiftes zusammen mit bem Grafen Albrecht von Regenstein, benen von Mansfeld, bem Landgrafen von Thuringen, ben Martgrafen von Meißen, dem Burggrafen von Leisnig, dem Burggrafen von Starkenberg, dem Grafen von Brena und vielen andern aus dem Ofter- und Thuringerlande. Herr Burchard Lappe murbe auch untreu, handelte gegen seinen Gib und fibergab bas Saus Giebichenftein bem Markgrafen von Landsberg. Alle diese Herren thaten dem Lande unermeklichen Schaden. hermann Brant nahm zwar unter Andern den Burggrafen von Leisnig, der nach Salle gebracht murbe, gefangen, er entfam aber und murbe frei, mas bem Erzstift zu vielem Schaben gereichte. Balb barauf belagerte Graf Dietrich von Landsberg die Schlöffer Werben und Taucha und eroberte beibe. Der Truchfeß von Alsleben und Otto von Bouch famen nun zu ben Magbeburgern und baten fie um ihre besten Solbner mit bem Bersprechen, fie mit Lebensmitteln zu unterhalten. Als fie mit ihnen bis Bitterfeld gezogen maren, rudten bie Leute des Grafen von Brena, bes Markgrafen von Landsberg und bie aus ben umliegenden Burgen beran und ftritten mit ben Dlagbeburgern, welche geschlagen wurden aber mit großen Ehren, ba fie ihnen wiederum viel Schaben zufügten. Bon ben Magbeburgern wurden 13 gefangen genommen und erlitt bie Stadt großen Berluft an Streitroffen, Pferben und Baffen.

Es ging das Gerücht, daß der Erzbischof nach Rom ziehen müßte und dies that er auch. Dem Erzstift entging zu dieser Zeit aller Beistand und Hülse. Aber als der Bischof von Werseburg und Herr Gebhard von Quersurt sahen, daß das Erzstift zum Widerstande wenig fähig sei, hielten sie mit dem Markgrafen Dietrich von Landsberg eine Zusammenkunft und setzen es durch, daß der Krieg beendet und Giebichenstein dem Erzstift wieder zurückgegeben wurde. Alle Ber-

schreibungen wurden beiderseits annullirt und die Gesangenen gegenseitig freigelassen, auch wegen der Gesangenschaft des Markgrasen verhandelt. Nur in Betreff der gebrochenen Schlösser Werben und Taucha blieb die Sache unentschieden und wurde "auf Rath gelassen". Davon kommt noch, daß man im gemeinen Leben von dem, was man nicht entscheiden will und kann, sagt: Es ist auf Rath gelassen.

Magbeburger Schöppenchronit herausg, von Janide S. 167 ff.

### 336) c. 1280.

Indulgentiae Sifridi Hildesheimensis ecclesie episcopi (für bas Marienknechtskloster zu Halle).

Regest aus einem Urkunden-Berzeichniß des Marienknechtsklosters zu Halle im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

### 337) c. 1280.

Dazumal gab es hier in Magbeburg noch fogenannte Ronftabler. Es waren dies die reichsten Burgerföhne, die zu Pfingften gewisse Spiele, den Roland, Schildefenbaum, die Tafelrunde und andere Spiele anzustellen pflegten, was jest von den Rathmannen geschieht. Un ben vorerwähnten Kriegen nahm auch ein Ronftabler theil, Namens Bruno von Schonebed, der ein gelehrter Dann war. Ihn baten feine Genoffen, Die andern Konftabler, ihnen ein Bebicht zu fertigen und ein frohliches Spiel zu erbenken. Er machte barauf einen Gral und "bichtete höfische Briefe", welche er nach Goslar, Silbesheim, Braunschweig, Quedlinburg, Halberstadt und nach andern Städten fandte und in benen alle Raufleute, welche ihre Ritterschaft üben wollten, aufgeforbert wurden, nach Magdeburg zu tommen; sie hatten eine schöne Frau baselbst, Fran Feie genannt, die man bemjenigen geben wolle, der fie burch Rraft und Mannheit zu erringen vermöchte. Daburch wurden alle jungen Dlänner in ben Städten in Bewegung gebracht. Die von Goslar tamen mit verbectten Roffen, die von Braunschweig hatten ihre Streitroffe mit grünen Deden gefchmudt und fie felbst waren auch fo gefleibet; von ben anderen Stäbten hatte auch eine jede ihre besondere Farbe. Als sie vor der Stadt anlangten, wollten sie nicht einreiten ohne daß man fie mit Jubel (Suft) und Lebehochs (Duftiren) empfing. Dies geschah benn auch. Es jogen zwei Ronftabter ihnen entgegen und ftritten mit ihnen im Speerkampf (bestunden ba und entfengen fe mit den Speren). Inzwischen war ber Gral schon auf ber Marsch bereitet und hatten baselbst bie Ronftabler, die baran Theil hatten, ihre Schilbe angehangen. Am andern Tage, nachdem bie Gafte bie Deffe gehört und gegeffen hatten, jogen fie vor ben Gral und beschauten ihn. Es war nun verabredet, bag jeder ber Gafte einen ber Schilbe berühren burfte, und berjenige junge Mann, bem ber Schilb

gehörte, trat bann vor und kämpfte mit dem, der den Schild berührt hatte. Dies geschah mit allen. Schließlich erward Frau Feie ein alter Kanfmann aus Goslar, welcher sie mit sich führte, aber sie einem Andern zur She gab und so ausstattete, daß sie ihr früheres wildes Leben nicht mehr weiter führte. hierüber ist ein ganzes deutsches Buch geschrieben worden. Derselbe Brund von Schönebeck versertigte seitdem viele deutsche Bücher, z. B. Cantica Canticorum, ein Ave Maria und viele andere gute Gedichte.

Magbeb. Schöppenchronit herausgeg. von Janide S. 168.

### 338) S. d. (c. 1280).

Hond A. Schenken v. Alvensleben (b. h. v. Flechtingen) thun ihren Verwandten (consanguineis) B. Ritter genannt v. d. Affeburg und bessen Söhnen kund, daß sie in Folge der Aufnahme ihrer Schwester Jutta in den Convent des Klosters Marienborn demselben einige Güter in Bregenstedt (Bredenstede) nämlich 3 Zinshusen mit den dazu gehörigen Leuten und anderm Zubehör im Dorfe Pohmesdorf unter Zustimmung ihrer Oheime und deren Söhne geschenkt haben, und bitten den v. d. Asseurz, da sie diese Güter durch Erbgang von ihren Vorsahren als ihre eigenen ererbt, das Kloster in Betreff dieses Besitzthums nicht zu beunruhigen, da sie dem Kloster auf dessen Ansuchen nebst ihren Oheimen (avunculis) volle Gewährleistung erklärt haben.

S. d

Rach dem Original des Archivs in Marienborn mit fragmentarischen Siegeln der Aussteller im Cop. XLVII. f. 32°- im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

## 339) S. d. (c. 1280).

Otto und Konrad Markgrafen von Brandenburg stellen in Betreff ber Runigunde, Tochter Zabels v. Barbeleben und Shefran bes erbaren Ritters hermann genannt v. hagen (de Indagine) und ihrer beiben Töchter Runigunde und Abelheid, Ministerialinnen bes Erzstifts Magdeburg eine Urfunde aus.

Urkunden-Regest in einem alten Urtunden-Inventarium saec. XVI. im Cop. XLIII, f. 110 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 340) S. d. (c. 1280-1300).

Ritter Bernhard Straus (Struz), reversirt sich gegen ben Erzbischof von Magbeburg wegen bes ihm und seiner Gemahlin Mechtilb auf Lebenszeit verschriebenen Dorfes Gr. Remtersleben.

Urkunden-Regest (saec. XVI.) im Cop. XLIII. f. 110. im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Bernhard Str. erscheint als jüngster von drei Brübern urfundlich im Jahre 1274, ein anderer Bernhard im Anhaltischen begütert 1320.

## 341) 27. Januar 1281.

Sünther v. G. G. Graf von Lindow und seine Erben übereignen bem Convent bes Jungfrauenklosters zu Plötte (Plozik) eine hufe in bem Felbe von Dalchau (Dalechowe) nebst einer bazu gehörenden Hostelle.

Acta sunt haec anno domini M. CC. LXXXI. sexto Kalendas Februarii.

Copie im Cop. CXVII. Rachtr. f. 3 und im Cop. Plozk. p. 195, 196 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

## 342) 28. Januar 1281.

Bernhard v. G. G. Erwählter des Erzstifts Magbeburg bestätigt die Ueberlassung der Besitzungen seines Bruders Burchard Grafen v. Wölpe in Mirabilis brok durch biesen an das Moritstofter in Minden.

Datum anno domini Mo. CCo. LXXXI. quinto Kalendas Februarii. Gebrudt in

v. Spilder die Grafen v. Wölpe p. 248, 249. Die Dertlichteit hat wohl von dem bekannten Abelsgeschlecht der Mirabiles in Riedersachsen ben Namen s. Boigt Gesch. Preußens III. S. 189.

#### 343) 14. Februar 1281.

Bernhard Erwählter bes Erzstifts Magbeburg verpfändet zur Einlösung bes in Nöthen seiner Kirche versetzen Schlosses Giebichenstein, das, wenn nicht 500 Mark Stenbalschen Silbers baar bezahlt würden, leicht in fremde Herrschaft übergehen könne, dem Rathe zu Halle für 250 Mark Stenbalschen Silbers vom nächsten 22. Februar (Cath. Petri) ab den bisher dem Erzstift competirenden Zoll und zwar den Wagen- (vectigal) und Jußgängerzoll (pedagium) von allen Waaren, die nach und von Halle gehen, behält aber sich und seinen Nachfolgern die Einlösung für 250 Mark vor und bekennt, die empfangene Pfandsumme zum Wiederkauf des Schlosses Giebichensstein verwendet zu haben.

Datum Magdeburg Anno Domini Mo. CCo. LXXXIo. In die Valentini martyris.

Gebrudt bei

v. Drenhaupt Saalfreis I. p. 44.

#### 344) 26. Februar 1281.

Pabst Martini IV. Conservatorium an den Abt zu St. Beter von Merseburg, bag er biejenigen, so dem Rlofter zu S. Morit in Salle ihre **1281.** 135

Possessiones und Güter mit Unrecht occupiret und entwandt, burch ben Bann zwingen soll, solche bem Rloster wieber abzutreten und einzuräumen.

Datum Constantie IV. Kalendas Martii, Pontificatus (nostri) Anno primo.

Aus dem Urkunden-Verzeichniß des Moristlosters zu Halle (16. Jahrh.) in v. Drephaupt Saalfreis I. S. 749 Rr. 36.

## 345) 9. Mär, 1281.

Schöffen, Rathmannen und die Gemeinde ber Stadt Magbeburg erflaren sich mit der Verlegung des Stapels von Brügge nach Olbenburg einverftanden.

Datum Magdeburg Anno domini Mo. CCo. LXXXIo. Sabbato ante dominicam, qua cantatur Reminiscere.

Gebrndt im

Urfundenbuch ber Stadt Lübed I. p. 375 (n. d. Drig.)

## 346) 6. April 1281.

Bernhard Erwählter bes Erzstifts Magbeburg gestattet bem Bruder Ulrich v. Ammendorf, der mit allen seinen beweglichen und unbeweglichen Gütern daselbst (loci illius, in Ammendorf) aus dem Berbande bes Augustiner-Einsiedler-Klosters bei Giebichenstein gänzlich entlassen sein mit Rücksicht auf seine Person, die obigen Güter und seine fromme Gottergebenheit alle jene Güter im Ganzen oder Einzelnen einem Kloster der Magdeburgischen Diöcese, welchem er wolle, zuzuwenden und selbst in einen ihm beliebigen Kloster-Orden einzutreten.

Datum Magdeburg anno domini M. CC. LXXXI. Octavo Idus Aprilis.

Gebrudt bei

v. Dreyhaupt Saalfreis I. p. 776 mit dem Fehler Burchard ftatt Bernhard.

#### 347) 7. April 1281.

Dietrich, Meyer (des Klosters Münzenberg vor Quedlindurg) in Salbte (Salbeke), ist Zeuge bei dem von dem genannten Kloster mit Gerold, Bürger zu Güntersberg auf dessen und seiner Ehefrau Abelheid Lebenszeit abgeschlossenen Berkause eines Wispels Getreide.

Factum et Datum anno gracie Mo. CCo. LXXXIo. VIIo. Idus Aprilis. Original mit Siegelfragment im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebrudt bei

v. Erath C. D. Quedlinb. p. 273.

### 348) 14. April 1281

ftarb Johannes, Abt bes Rlofters Berge bei Magbeburg.

S. Gesta abb. Bergg. herausg. von Holftein in ben Magbeb. Gesichtsbl. V. S. 387.

## 349) 14. April (1281)

ftarb Johannes (I) Abt (bes Rlofters Berge) in Magbeburg.

Calend. Pegav. bei Menden S. R. Germ. II. Sp. 128.

Es ftarb ber Subbiaconus Rriftan (in Magbeburg?).

Necrolog. Magdeb. v. J. 940-1033 in Reue Mittheilungen w. X. 2. p. 261,

### 350) 27. April 1281.

Johann Herzog zu Sachsen, Engern und Westfalen und Burggraf in Magdeburg vertauscht seine Ministerialin Kunigunde (Coniugundim so!) Schwester bes Ritters Gerhard Balte und Chefrau Albrechts Ritters v. Welsleben, indem er sie von der Dieustbarkeit gegen ihn (seruitute) befreit, an das Erzstift Magdeburg, von dem er für sie auf gleiche Weise dessenige Ministerialin Kunigunde (Coniugundim so!) Ehesrau des Ludekinus Scake (v. Schad) erhält.

Bengen: vir Nobilis Walterus de Barby, fredericus de ceruist, canonicus Magdeburgensis, Hence de richowe, Rodolfus de Jerchowe, Hermannus scultetus de Magdeburg, Wipertus et albertus fratres de ceruist, Johannes de tumene, Bethemannus de berge, Tydeco de allenborch.

Datum Aken anno domini Mº. CCº. LXXXIº. in dominica, qua cantatur Misericordia domini.

Original, bessen Siegel nicht mehr vorhanden, im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 351) 12. Mai 1281.

Des Jungfrauen-Rlosters S. Georgen zu Halle Verschreibung, daß sie bem Aloster-Provisor Erwino vor den geschendten Garten jährlich eine Memorie halten wollen.

Regest aus dem Urkunden-Berzeichnisse des Jungfrauenklosters Marienkammer zu St. Georgen in Glaucha vor Halle bei v. Drephaupt Saalfreis I. S. 804 Nr. 40.

# 352) 3. Juni 1281.

Hermann Abt, Dietrich Prior und ber Convent bes Klofters zu Rienburg bekunden, daß der Ritter Johannes Kobbe (Kobbo) und sein Bruder Heinrich mit ihnen übereingekommen sei, daß sie gegen eine bestimmte Summe Gelbes **1281.** 137

zwei hufen und 4 Hofftellen in Benendorf, welche er vom Klofter zu Lehn getragen, einer andern Kirche abtreten bürften. Indem sie dieselben nun dem Stift St. Nicolai zu Magdeburg überlassen, übereignen sie demselben biese Besitzungen zu vollfreiem Eigenthum.

Datum Nienburch III. Nonas Junii Anno domini M. CCO. LXXXI. Copie im Cop. LVIII. f. 18. im Königs. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebruckt in

v. Seinemann C. D. Anh. II. p. 375.

### 353) 3. Juni 1281.

Hermann v. G. G. Abt, Dietrich Prior und ber Convent des Klosters zu Rienburg (Nyendurch) ermächtigen ihren Conventualen Heidenreich, dem Stift St. Nicolai in Magdeburg 2 Hufen in Beyendorf, welche Johannes Kobbe (Cobbe) und dessen Bruder dem Abte ihres Klosters resignirt habe, und 4 Hosstellen daselbst mit allen Nutungen und Gerechtsamen zu übereignen.

Datum Nyenburch III. Nonas Junii Anno domini M. CC. LXXXI. Copie im Cop. LVIII. f. 10<sup>a.</sup> im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebruckt in

v. heinemann C. D. Anh. II. p. 376.

# 354) 2. Juli 1281.

Beinrich Herzog von Braunschweig bekundet, daß er mit Einwilligung seines Oheims und Bormundes, des herrn Konrad, postulirten Bischofs von Berben, und seiner Brüber Albrecht, Wilhelm, Otto, Konrad und Luber bem Klofter Marienborn bei Belmftebt die Bogtei über verschiedene Güter, welche Siegfried Graf von Blankenburg und bessen Sohn Heinrich von ihm, bem Berzoge und von jenen die Ritter Gebhard und Heinrich und der Anappe Friedrich Gebrüder v. Alvensleben zu Lehen getragen, übereignet habe, nämlich 51/2 Sufen zu Emben, eine Sufe und bie Duble in Rl. Rotmersleben, 5 hufen in Salbte, 131/2 hufen zu Morsleben, 2 hufen ju Ingersleben, 9 Sufen in Beft-Babbeleben, 10 Sufen in Barsteben und noch viele andere Ländereien in mehreren genannten, im Braunschweigischen belegene Ortschaften. Bur Erstattung bafür haben bie Gebrüder v. Alvensleben, welche bem Rlofter bie Bogtei über die obigen Guter überlaffen, bem Bergoge nachstehende Guter übereignet, nämlich 3 Sufen in Selfchen, 2 Sufen in Ochtmersleben, 2 Sufen in Brandeleben und ben Behnten zu Algesborf, welche Guter ben Grafen von Blankenburg und von biefem wiederum ben v. Alvensleben zu Lehn gereicht feien.

Beugen: Wolterus nobilis de Barboye, Henricus et Hermanus comites de Woldenberche, Borchardus et Ecbertus 138 **1281.** 

fratres dicti de Asseborch, Henricus prepositus sancti Blasii, Heyno de Campe, Ludolfus de Weneden, Ludolfus de Weverlingen, Ludolfus de Esbeke, Geuehardus de Alvensleve, Berterammus de Veltem, Berterammus de Zsampeleve, Berterammus, advocatus in Gotinge de Werle, Willekinus advocatus de Gotinge, Gerardus, capellanus noster.

Datum per manus Boldewini notarii nostri anno domini M. CC. LXXX. primo, die Processi et Martiniani martirum.

Gebrudt in

P. Lehfer Observat. de nobil. p. 7 (Opuscc. p. 156). Graf Bochholy-Asseburg Asseburg. Urk.-Buch I. p. 270 (n. d. Orig.) v. Mülverstedt C. D. Alvensled. I. p. 86, 87.

## 355) 30. Juli 1281.

Arnold v. Dreileben v. G. G. Ritter schenkt im Bertrauen auf die Wirkung der Gebete der Klosterjungfrauen zu Althalbensleben mit Zustimmung seiner Söhne Arnold und Burchard dem genannten Kloster eine von seinen Borsahren (patrum) auf ihn vererbte Hufe im Felde des Dorses Klein-Wanzleben in der Zuversicht, daß seine Söhne bei seiner Leichenseier diese Schenkung getreulich bestätigen werden.

Datum ad fenestram dicti Coenobii Anno Domini MCCLXXXI, Tercio Kalendas Augusti.

Copie im Cop. XXXVIII. f. 184- im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

## 356) **31. Juli 1281.**

Richbert Ritter v. Dreileben bezeugt, baß, als er kürzlich mit bem Probste Hermann vom Kloster (Althalbensleben) nach bem Dorfe Klein=Germersleben gekommen sei, alle die Leute, welche zu den (am 23. Mai 1257 an das Kloster verkauften) acht Hufen gehörten außer einem einzigen Ramens Heinrich sammt ihren Erben bereits verstorben gewesen seinen und daß nun, wie auch die Besitzer zugestanden, die Hufen zur freien Versügung des Klosters ständen, welches sie austhun (ad locandum) oder selbst bebauen könnte.

Datum ante Fenestram sepedicti Monasterii Anno Domini MCCLXXXI, pridie Kalendas Augusti.

Copie im Cop. XXXVIII. f. 17. im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

## 357) 17. August 1281.

Guidonis Bischoffs zu Pavia Ablaß. Brieff vor bas Clofter zu S. Georg (in Glaucha).

Regest aus dem Urfunden-Berzeichniß des Jungfrauenklosters Marien- tammer zu St. Georgen in Glaucha vor Halle bei v. Drephaupt Saaltreis I. p. 804 Rr. 41.

# 358) 19. August 1281.

Bolrad Bischof von Halberstadt bekundet, daß Siegfried Ritter v. Babbeleben (Baddenleue) in Anbetracht der bürftigen Lage des Alosters Warienborn demselben von seinem Eigen eine Huse in Hohendorf (Hogendorp) mit Zustimmung seiner Erben geschenkt habe und sollen die Pacht-Einkünste dieser Huse jährlich an die Conventualinnen am Abend Marien Berkündigung vertheilt, dafür aber des obigen Ritters und seiner Ehefran, der Frau Gertrud, Memorie mit Bigilien und Seelenmessen geseiert werden. Wenn ein Probst dem zuwiderhanbele, so solle er vom Kirchenbesuch ausgeschlossen werden und ihn die göttliche Strase treffen.

Actum Halberstat anno Domini M. CC. LXXXI. XIIII. Kalendas Septembris, pontificatus nostri anno vicesimo septimo.

Nach bem Original bes Archivs zu Marienborn im Cop. XLVII. f. 34 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 359) 14. Ceptember 1281.

Volrad Bischof von Halberstadt bekundet, daß Siegfried v. Babbeleben bem Klofter Marienborn zur Sähne für seine Sünden und zur Feier seiner und seiner Ehefran Memorie eine Huse von seinem Eigen in Hohenborf (Hogendorp) geschenkt habe, wovon die jährlichen Pacht-Einkünste den Klosterjungfranen für ihren Gebrauch jährlich am Abend Marien Berkündigung verztheilt werden sollen. Wer dem zuwiderhandele, solle mit dem Interdict belegt werden.

Datum Halberstat'Anno domini M°. CC°. LXXXI°. XVIII. Kalendas Octobris, in die exalt: tionis sancte crucis.

Nach bem mit einem etwas beschädigten Siegel versehenen Original bes Archivs zu Marienborn im Cop. XLVII. f. 33v. im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 360) 20. Ceptember 1281.

Michaelis Episcopi Pampilonensis Ablaß-Brieff (für bas Georgen-Rlofter in Glaucha).

Regest aus dem Urkunden-Berzeichniß des Jungfrauenklosters Marienkammer zu St. Georgen in Glaucha vor Halle bei v. Drephaupt Saakkreis I. S. 804 Nr. 42.

## 361) 3. October 1281.

Heinrich Brobst zu Havelberg und Otto Brobst zu Jerichow schlichten einen Streit zwischen dem Probste Nicolaus und dem Convent des Alosters U. L. Frauen in Magdeburg einerseits und Ludolf und Konrad, Gebrübern

140 1281.

v. Alten-Weddingen andererseits über eine halbe Huse an dem genannten Orte nach langen Verhandlungen. Wenn sich nämlich die genannten Brüder in Betreff ihrer Aechtung (proscriptione) mit ihrem Oheim (avonculo) friedlich einigen, so will der Probst ihre Lösung von der Strase bewirken, welche sie vor drei Richtern zu büßen haben, nämlich vor dem Schultheißen von Magdeburg, dem erzbischöflichen Bogte in der Sudenburg und dem Gaugrafen (gograuio) in Ottersleben. Die Brüder haben nun allen ihren Rechten und Ansprüchen an das Kloster in Betreff der halben Huse entsagt und gelobt, es nie deshalb zu belangen, wosür sie vom Probste mit 20 Mark Stendalschen Silbers abgesunden seien. Sollten sie aber im Namen ihrer Mutter die genannten Güter in Anspruch nehmen wollen, so haben sie vor dem "Geding" genannten Gericht im Hospital (in domo hospitum) bes Klosters zu erscheinen und den Spruch der dortigen Schössen zu erwarten.

Besiegelt auch mit bem Siegel ber Stadt Havelberg.

Actum anno gracie Mº. CCº. LXXXI., Indictione Nona, in curia domini prepositi hauelbergensis In die duorum Ewaldorum, Quinto nonas Octobris.

Bengen: Herbordus sacerdos et capellanus domini prepositi sepedicti, Item duo fratres conversi laurentius et henricus ecclesie sue, henricus dictus Nyendorp, capellanus,
domini prepositi hauelbergensis, Dominus wilhelmus dictus de
dolle, capellanus domini Marchionis ottonis, Item dominus
Ovo burgensis Magdeburgensis et paulus Camerarius dicti Marchionis, Item Johannes dictus poler(?), Item-Johannes dictus hauelberg, Reynerus dictus nyeburc, Arnoldus de Sandow, burgenses
in Hauelberg, heynricus, scultetus ciuitatis memorate.

Copie im Cop. XXXVI. Nr. 51 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

Hertel Urk.-Buch b. Rlofters U. L. Frauen in Magdeburg S. 133, 134.

#### 362) 4. October 1281.

Die Schöffen, Rathmannen und die Gesammtheit ber Innungsmeister in Mag deb urg befunden, daß sie unter Zustimmung der Bürgerschaft den vor der Stadt im Stadtgraben auf ihre Kosten erbauten Hof den gesammten Schmälzern (unguentariis universis d. h. der Gilbe?) gegen einen an die Stadt zu entrichtenden Zins von jährlich 9 Mark Silber für ewige Zeiten übereignet haben, wogegen es bei einer Strase von 36 Schillingen Niemandem erlaubt sein solle, in seinem eigenen oder einem gemietheten Hause Fett zu reinigen und zu schmelzen, sondern daß dies in dem obigen Schmelzhose zu geschehen habe.

Dieser Strase sei auch berjenige unterworfen, der die Fettreinigung gestatte, und dürse der, welcher das Fett nicht im bezeichneten Schmelzhose reinige, es in der Stadt nicht verkausen. Einer gleichen Strase versalle der, welcher zur Umgehung obigen Verbotes das Fett in der Neustadt oder Sudenburg reinigen lasse und es seinen für eine jedesmalige Uebertretung besagter Vorschrift noch an die Rathmannen der Stadt 36 Schillinge zu entrichten. Schmelze Jemand in dem Schmelzhose Fett aus, so habe er an die odigen Schmälzer, die zu dem Hose gehören, von jedem Stein Talg zwei Psennige (denarios) Reinigungsgebühren zu zahlen. Endlich wollen die Rathmannen der Stadt die Schmälzer gegen den Erzbischos vertreten, falls dieser um der Annahme dieses hoses willen gegen sie Ungnade sassen, salt dem Kirchenbann belegen sollte.

Beugen: tunc temporis consules Bertoldus Dotequene, Heinemannus de schartowe, milites, Theodericus felix, Theodericus sophie, Conradus de Tundersleve, Bertrammus hose, Heydenricus odilia, Henningus herteshals, Waltherus de aquis, Thilo wesseke, Almannus, cerdo, Heinemannus miles, linitor, Majores magistri Hannes honsten, magister mercatorum, Arnoldus horn, magister institorum, Wesseko, pellifex, magister pellificum, Bertrammus florinus, sutor, magister cerdonum, Ludeke, linitor, magister linitorum et alii nostri burgensis quam plurimi fide digni.

Datum Magdeburch Anno dominice incarnacionis M. CC. LXXXI. IIII. Nonas Octobris.

Bebrudt in

Hoffmann Gesch, ber Stadt Magdeburg I. p. 508, 509, (nach bem Orig.).

### 363) 6. October 1281.

Bwischen bem Probste Abam nebst bem Convent bes Stifts zu Stendal und bem Bruber Albrecht, Provincial-Comthur Deutschen Orbens für Thüringen und Sachsen wird nachstehender Bergleich über das Dorf Berge bei Rodensleben, seinen Besit, seine Rechte und Freiheiten durch gewisse bevollmächtigte (Seitens des Probsts von seinem Capitel und Seitens des Comthurs vom Hochmeister Hartmann von Helbrungen) bezw. erwählte Schiedsrichter geschlossen. Bu letzteren wurde Seitens des Comthurs der Prior des Prediger-Ordens F. und Bruder Christian, Comthur Deutschen Ordens in Mühlhausen, Seitens des Probstes der Magister Ulrich, Probst von St. Cytiacus in Braunschweig, und Wagister Wilhelm, Stiftsherr zu St. Petri und Pauli in der Reustadt-Magdeburg erwählt und verpflichteten beide

142 **1281.** 

Theile fich eiblich, und bei einer Strafe von 200 Mart, fich ihrem Schieds spruche ju unterwerfen, auch bas Festgesette getreulich zu halten. Gegentheiligen Falls und auch wenn die Strafe von einer beider Bartheien erlegt mare, solle boch ber Schiedsspruch in Rraft bleiben. Es sei nun aber biefer babin ausgefallen, daß ber gedachte Comthur und Orden bas Eigenthumsrecht und ben Befit bes gangen Dorfes Berge nebst allem feinem Bubehor und Rechten, sowie die dortige Rirche behalten und daß dem Brobfte Abam und seinem Capitel feinerlei Recht baran zusteben folle, worüber fie dem Orben noch vor Beihnachten eine formlich urfundliche Ertlärung auszustellen batten. Sie follen auch allen ihren Rechten und Ansprüchen an das Dorf und allen fünftigen und gegenwärtigen auf irgend eine Art erlangten und zu erlangenben Berfchreibungen entsagen und bemubt fein, eine Erflarung ber Martgrafen Otto und Konrad von Brandenburg berbeizuschaffen, den Orden aus Anlag ber gegenwartigen Streitigfeit nicht ananfechten ober zu beunruhigen und besonders folle bies burch Bermittlung bes martgräflichen Ritters Balt (Balco) geschehen Außerbem aber habe ber Comthur und Orden bem Probste Abam und seinem Capitel in Dagbeburg 100 Mart Stendalschen Silbers zu entrichten und zwar in 4 Terminen zu Beibnachten, Marien Lichtmeß, Oftern und Pfingften.

Befiegelt außerdem mit den Siegeln des Bischofs Gebhard von Brandenburg und bes Probstes U. L. Frauen von Magde burg.

Actum in Magdeburg in domo fratrum predicatorum Anno domini Millesimo CC. LXXXI. II. Nonas Octobris.

Bebrudt in

Riebel C. D. Brand. B. I. p. 151, 152 (nach bem Original). Bergl. Cop. CIV. f. 132, 134. im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 364) 2. Rovember 1281.

Werner Dechant und das Capitel des Stifts Balbed (Waldicensis) übereignen dem Stift St. Ricolai in Magdeburg durch die dazu bestellten Procuratoren Bernhard und den Custos Ludolf, Stiftsherren zu Balbed eine Hufe in Groß-Weddingen, welche der Bundarzt (cirurgicus) Heinrich von Ramerstorp in Jahrespacht habe und eine dazu gehörige Hossielle, welche Friedrich genannt beim Kirchhofe (apud Cymiterium) besitze, als vollsreies Gigenthum.

Bengen: domini Maioris Ecclesie Magdeburgensis Gotfridus de Bidencaph, Albertus de Keteliz, Ropertus de Querenvorde.

Actum et datum Magdeburg IIII. Nonas Nouembris Anno domini M. CC. LXXXI.

Copie im Cop. LVIII. f. 23. im Rönigl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

#### 365) 1281.

Siegfried Graf von Blankenburg bekundet, daß das Jungfrauenkloster S. Bartholomäi zu Blankenburg mit Zustimmung der übrigen Grafen seines Geschlechts, darunter Burchards, Domherrn zu Magdeburg, von ihm einen größern Hof (curiam) mit 4 Hufen in dem Dorfe Erkstedt erworben habe.

Datum Blanckenburch Anno domini Mo. CCo. LXXXo. primo. Copie im Cop. CXII. f. 19b. im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebruckt in

Jacobs Urk.-Buch ber Commende Langeln und ber Klöfter Himmelspforte und Waterler S. 25.

#### 366) 1281.

Lubert Sommer (Estas) aus Roftock, Hermann v. Repen, Johannes, Sohn der Frau Tibbecke und Berthold Solen (Bürger zu Stralfund) sagten gut für die Erbschaft des in Dänemark verstorbenen Hildebrand von Magsbeburg (Bürgers zu Stralfund), da kein Anderer sich auf die Erbschaft einslassen wollte.

Fabricins das älteste Stralfunder Stadtbuch S. 42.

## 367) 1281-1287.

Heibenreich, der 26. (23.) Abt des Klosters Berge, befannte, in Folge geistiger und körperlicher Schwäche jum Verluste des Klosters an Grundbesit beigetragen zu haben.

Gesta abb. Bergg. herausg, von Holftein in ben Magdeb. Geschichtsbl. V. S. 387.

## 368) 7. Januar 1282.

Bernhard, erwählter Erzbischof, Burchard, Dombechant und bas Domcapitel zu Magbeburg bekunden dem Schultheißen . . . . . , den Schöffen und dem Rathe zu Jüterbog, daß sie, nachdem sie mit den Diensteleuten des Erzstifts Rath gepflogen, ihre freie Zustimmung zum Bau eines Jungfrauenklosters in der Stadt Jüterbog ertheilen, sei es auf dem Gebiete der Pfarrei oder an einem andern Orte der Stadt, welchen H., der Probst des Jungfrauenklosters St. Lorenz in der Nenstadt-Magdeburg mit Zustimmung des Rathes von Jüterbog für gut befinde und fordern den letzteren auf, mit Eiser und Fleiß sich in Gemeinschaft mit dem Probste des Baues anzunehmen.

Datum Anno domini Millesimo CC<sup>o</sup>. LXXXII. feria quarta post Epiphaniam domini.

Original, deffen beibe Siegel nicht mehr vorhanden find, im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 369) 7. Januar 1282.

Richard v. G. G. erzbischöfl. Truchseß (dapiser Curie Magdeb.), Heino Ritter v. Alsleben, Heinemann v. Grabow, L. v. Belit, Hilberand v. Bartensleben (Bertensleve), Hilberand v. Debiskelbe (Owesvelde) und C. Marschalk bekunden, dem Schultheißen . . . , dem Rath . . . . und den Schöffen von Tüterbog, daß sie nach gepflogener Berathung, mit B(ernhard), erwähltem Erzbischofe und dem Domcapitel ihre Einwilligung zum Bau eines Jungfrauenklosters ertheilt haben und fordern sie auf, im Berein mit dem Probste des Jungfrauenklosters St. Lorenz zu Magdeburg den Bau jenes Klosters emsig zu betreiben.

Datum Anno domini Mº. CCº. LXXXIIº. feria quarta post Epiphaniam domini.

Beschäbigtes Original, von bessen fünf Siegeln nur noch ein Rest bes einen (Grabowschen) vorhanden ist, im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

Riebel C. D. Brand. A. XXIV. p. 337 und 345 nach einem Copialbuche baselbst und mit unrichtiger Reduction bes Datums.

### 370) 18. Rebruar 1282.

Friedrich und Walther Ritter, genannt v. Dorstadt resigniren an Bolrad Bischof von Halberstadt die Hälfte des Zehnten im Dorse und Felde von Hötensleben (Hotxensleve) welche sie von diesem, Ludolf v. Esebeck aber von ihnen zu Lehn getragen.

Beugen: fratres nostri Conradus et Bernardus clerici, Comes Henricus de Woldenberghe, Dominus Conradus de Werberghe, Dominus Helmerus de Drenleue, Dominus Ericus de Esbeke.

Datum Brunswik anno domini Mo. CCo. LXXXII. feria quarta post dominicam Inuocauit.

Copie im Cop. Riddagsh. f. 70 im Königl. Staats-Archiv zu Mag- beburg.

#### 371) 8. Mär: 1282.

Heinrich, Pfarrer zu Harbte (Hertbeke), ift Zeuge in einem Kaufbriefe Ludolfs Ritters v. Efebeck für des Kloster Marienthal über Güter zu Hamersleben, Wegersleben und Ottleben.

Actum in Valle sancte Marie anno domini M. CC. LXXXII. in die sancti Ariani Episcopi.

#### Bebrudt in

v. Lubewig Rell. Mss. XII. p. 348, 349.

## 372) 19. Mär; 1282.

Bischoff Friedrichs zu Merseburg Ablaß-Brieff vor das Closter zu S. Georg (in Glaucha), barinn er allen benenjenigen, so zu bessen Bau und Unterhalt ber Nonnen Allmosen geben würden, 40 Tage Ablaß ertheilt.

Urfunden-Berzeichniß bes Jungfrauenklofters Marienkammer zu St. Georgen in Glaucha vor Halle in v. Dreyhaupt Saalfreis I. S. 804 Nr. 41.

## 373) 5. April 1282.

Bischoff Heinrichs zu Havelberg Ablaß-Brieff (für bas Jungfrauen = floster Marientammer zu St. Georgen in Glaucha).

Urkunden=Berzeichniß des Jungfrauenklosters Marienkammer zu St. Georgen in Glaucha vor Halle in v. Drephaupt Saalkreis I. S. 804 Nr. 44.

## 374) 8. April 1282.

Bolrad Bischof von Halberstadt übereignet dem Rloster St. Marien zu Riddagshausen auf Antrag Ludolfs v. Esebeck und mit Genehmigung des Domcapitels den Zehnten in Groß-Höten alleben (Hotxensleue), welchen das Kloster von dem genannten Ritter für 470 Mart reinen Silbers unter Zustimmung seiner Erben gekauft habe. Dieser Zehnt sei von denen, welche ihn von ihm zu Lehn getragen, nämlich von Ludolf, seiner Gemahlin Kunigunde und seinem Bruder Erich zur einen Hälfte und zur andern von Friedrich und Walther Gebrüdern v. Dorstadt ihm resignirt. Von dem Zehnten seinen nur ausgenommen die Aecker und Höse, welche früher zehntsrei gewesen, und drei ihm eigenthümlich zustehende Husen mit dem dazu gehörigen Hose in dem genannten Dorse, welche Ludolf von ihm zu Lehn getragen habe.

Beugen: Johannes de Gatersleue, Bernardus de Papestorp, Bruno de Eylsleue, Wernerus marscalcus, Helmerus de Drenleue, milites, Henricus et Jordanus fratres de Hornhusen.

Datum Halberstat anno domini M. CC. LXXXII. Sexto ydus aprilis.

Copie im Cop. Riddagsh. f. 70. im Rönigl. Staats-Archiv zu Mag- beburg.

### 375) 23. April 1282.

Ritter Gebhard ber Aeltere v. Alven sleben bekundet, daß er von bem ihm befreundeten Herrn Konrad von Halbensleben (viro honesto), Bürger von Magdeburg, angelegentlichst gebeten sei, ihm zwei hufen im Felbe des Dorfes Glüsig (Glusingen) und zwei dazu gehörige Hofstellen daselbst, welche letztere er von ihm sehr lange zu Lehn getragen und wovon jährlich ein Pfund Pfennige (nummorum) Wagdeburgischer Münze

sammt 4 Hühnern am Tage vor Allerheiligen entrichtet werden, zu verkaufen, damit er (Konrad) sie dem Jung frauenkloster Althaldensleben zu dem Zwecke schenken könne, daß die obigen Geldzinsen (denariis) seinen im Kloster befindlichen Töchtern bei seinen Lebzeiten gezahlt und nach seinem Tode zu seinem und seiner Shefrau Seelenheile gegeben würden. Als eifriger Freund (devotus amator) des genannten Klosters sei er auf die Bitte Konrads gern eingegangen und nachdem er die Einwilligung seiner Erben eingeholt, habe er die obigen Husen an Konrad sür 4 Mark Stendalschen Silbers zu dem bezeichneten Zwecke verkauft und den Besitz dem Konrad und sodann dem Kloster gewährleistet.

Datum Arxleven Anno Domini MCCLXXXII., Nono Kalendas Maii. Copic im Cop. XXXVIII. f. 18b. 19a. im Königl. Staats-Archiv zu Maabebura.

Bebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. XVII. p. 46 (auszüglich). v. Mülverstebt C. D. Alvensleb. I. p. 89, 90 (vollständig).

# 376) 5. Mai (1282/3?)

ftarb Bruno, Brobft bes Rlofters Renwert bei Salle.

S. Necrolog. monast Novi Operis Hallensis herausg. von Bodemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 165. Nach Drephaupt Saakreis I. p. 703 findet sich Probst Bruno von Neuwerk zwischen 1258—1286; nach einer bei Ludewig Rell. Mss. V. p. 62 abgedruckten Urkunde von 1283 kommt aber damals schon sein Nachfolger Ulrich vor.

## 377) 21. Mai 1282.

Ritter Bruno und sein Bruder Johannes v. Eilsseben verkaufen nicht nur um des Geldes, sondern auch um der göttlichen Besohnung willen den Klosterjungfrauen zu Althalbensleben für 10 Mark Stendalschen Silbers das Wäldchen bei den Greven, welches der Weinberg heiße (Sylvulam — contiguam Grevenne, quae vinea dicitur) und welches sie von dem Erzstift Magdeburg zu Lehn tragen. Dieser Kauf geschehe jedoch unter der Bedingung, daß das Kloster oder sie, die Aussteller der Urkunde, den Weinberg vom Erzstift zu eigen erwerben können. Sei dies nicht zu erreichen, so solle der Verkauf rückgängig gemacht und die Kaufsumme nach einem Jahre zurückgezahlt werden. Dafür verbürgen sich Reinshold (Rehnoldus) v. Dreileben, Ludeke v. Esebeck und Heinrich v. Alsvensleben, alle drei Ritter.

Acta sunt hec iisdem iam nominatis, Johanne Preposito Coe-

**1282.** 147

nobii memorati, Unnico Plebano Castri et Oppidi in Alvensleve, Clericis; Richerto de Dreinleve, Henrico Pillizone, militibus.

Datum Alvensleve Anno Domini Mº. CCº. LXXXIIº. XII. Kalendas Junii.

Copie im Cop. XXXVIII. f. 19, 20 im Königs. Staats-Archiv zu Magbeburg.

## 378) 5. Juli 1282.

Ritter Berthold genannt v. Wobenswegen, Burgmann ju Bolmirftebt, betundet, daß er mit Wiffen Bermanns, Probfts zu Althalbensleben, hanto's (Hantone) und bessen Sohnes Johann v. Frrleben, Johanns v. Ralenberg, Burchards bes Schwarzen v. Irgleben, Ritter Droifetes, feines (bes Ausftellers) Gibams, Burgfaffen ju Bolmirftebt, ferner Ronrads von Salben gleben, Siegfrieds von Belmftebt, Bernhards, bes Sohnes ber Sophia, und Konrads bes Langen, beffen Eibams, Johanns, bes Sohnes Gerbrechts, Ronrads von Tunbersleben und Ronrads von Ranbau, Burger ju Magbeburg und vieler Anderer dem Probste Ronrad und dem Jungfrauenkloster ju Althaldens. leben für 20 Mart Stenbalichen Silbers bas in ber Grafschaft feines herrn, bes Markgrafen von Brandenburg, jenseits ber Ohre bei bem Dorfe Glufig (Glusinge) gelegene Balbchen, welches ber fleine Greven (parva Grevena) genannt werbe und welches von altersher birect auf ihn vererbt fei, unter Bermittelung und freiwilliger Buftimmung feiner Brüber vertauft und bem Rlofter biefen Befit, indem er es bem Probste übergeben, gemährleistet habe. Rach etwa einem halben Jahre habe sein Berr, ber Martgraf Otto, biesen Raufvertrag auf ber Wiese zu Gutenswegen (in prato Wodenswege), welches zu ber vorerwähnten Graffchaft gebore, in aller Form Rechtens unter hinzufügung bes Ronigsbannes beftätigt. Dabei habe er (ber Aussteller) gelobt, baß fein fest zweifähriger Sohn, sobalb er die Jahre ber Munbigkeit erreicht habe, in ben Rauf einwilligen folle.

Acta sunt hec presentibus Dominis Gunthero Comite in Mulingen, Wernero de Hademersleue, Baronibus; Richardo de Damis, Hildemaro, Heisone de Stenuorde, Conrado de Weddinge, Hantone de Irkesleue, Borchardo nigro de Irkesleue, Henrico de Hordorp, Johanne de Ottersleue, militibus; Henrico de Scakensleue.

Datum in prato apud Wodenswege Anno domini Millesimo CC. LXXXII. tercio Nonas Julii.

Rach bem Original mit ben anhängenden Siegeln ber Ausfteller im Archiv

bes Schlosses Hundisburg. Copie im Cop. XXXVIII. f. 20, 21 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Bebrudt bei

Riebel C. D. Brand B. I. p. 157, 158.

## 379) 16. September 1282.

Bolrad Bischof von Halberstadt schenkt zu seinem Seelenheile dem Kloster Wenendorf zwei östlich und westlich demselben benachbarte Hofftellen, deren lettere der Pundeshof heiße.

Beugen: Johannes Custos Beate Virginis in Halberstad, Capellanus noster, Theodericus notarius, Clerici; Laici vero Wernerus Nobilis de Scherembeke, Bernardus de Papstorp et Reynardus Schat, Milites.

Datum in Ecclesia beati Johannis extra muros Halberstad Anno domini M. CC. LXXXII. Feria IV. infra octauam Virginis gloriose.

Copie im Cop. XL. f. 17 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 380) 12. November 1282.

Bolrad Bischof von Halberstadt bekundet, daß die Gebrüber Ritter Hermann, Ritter Johann, Otto und Friedrich genannt v. Bornecke dem Rloster Meyendorf einige Hofftellen in Remtersleben, die sie von den Ebeln v. Sufelit zu Lehn getragen, nebst der Kirche daselbst, die sie vom gedachten Kloster gehabt, für 381/2 Mark Stendalschen Silbers verkauft haben.

Beugen: Dominus Ludicherus Struz, Canonicus maioris Ecclesie in Halberstat et dominus Heydenricus de Lowenberch, Canonicus Sancte Marie ibidem et dominus Wernerus nobilis de Scherenbeke et dominus Heidenricus de Stenuorde et dominus Theodericus Scriptor.

Datum Halberstad Anno domini M. CC. LXXXII. in crastino Sancti Martini.

Copie im Cop. XL. f. 17. im Ronigl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

## 381) 17. November 1282.

Der Rath zu Rostod ertheilt auf Grund einer Vernehmung ber Schildmacher- und Sattler-Junung, deren Junungsgenossen Alexander von Halle zum Zweck seiner Aufnahme als Bürger zu Lübeck ein Zeugniß seines Bohlverhaltens.

Datum Roztoc anno domini M. CC. LXXXII. feria tercia post martini.

#### Gebrudt im

Urfundenbuch ber Stadt Lübed I. p. 395 (n. b. Drig.).

## 382) 29. November 1282.

Mag. Heinrichs, Stiftsherrn zu Alen Bollmacht, gerichtet an die herzöge von Sachsen und an den Dechanten und das Capitel der Stiftstirche zu Alen, für seinen Mitcanonicus Engelbrecht von Gommern (Gummere), seine — des Ausstellers — Pfründe zu verwalten, weil er nicht im Stande sei, dies in persönlicher Anwesenheit (residencia) zu thun.

Datum Anno domini M. CC. LXXX secundo, vigilia Beati Andree apostoli.

Original, bessen Siegel fehlt, im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

#### 383) 4. December 1282.

Michael Erzbischof von Antivari (in Ilhrien) und Dioclia (? Dyocensis, Diocletianopolis in Sprien?), Gebhard Bischof von Brandenburg, Peter Bischof von Capaccio (in ber terra di Lavoro), Bruber Tellus vom Franzistanerorden, Erzbischof von Braga, Bernhard Bischof von Umana (in ber Mart Uncona), Bruder Guido Bifchof von Pavia, Fredolus Bifchof von Orindo, Bruder Bartholomaus Bischof von Turribia (Turtyboro), Robert von Risano (Rossenensis), Beter Bijchof von Bayeur, Johann Erzbischof von Calozza (in Bannonien ober in ber Kirchenproving Infula im Aegeischen Meere, genannt von Robo), Bilhelm Bifchof von Caftello (von Città di Castello in Tuscien, von Castellaveta in Apulien ober von Caftel zu Benedig?), Bernhard Bischof von Brigen und Frang Bifchof von Orvieto ertheilen zu Gunften ber Aebtiffin . . . . . und bes Convents ber Rlofterjungfrauen ju Jüterbog (Juterboch), Ciftercienfer Orbens, Brandenburgifcher Diocefe, für bas neu zu erbauende, bem h. Rreuze, der Jungfrau Maria und dem h. Lorenz geweihte Rlofter baselbst allen benjenigen, welche an ben Zesten bes h. Rreuzes, an ben Marienfesten, an bem Feste bes h. Lorenz und an ben Octaven biefer Feste reumuthig und buffertig bas Rlofter besuchen ober zu bem Ban besselben bulfreiche Sanb leiften, einen vierzigtägigen Ablaß unter ber Bedingung, daß ber Diocesan bamit einverstanden ift. Diefen Ablagbrief bestätigt Gebhard Bijchof von Branbenburg.

Datum apud Vrbem ueterem anno dominice incarnationis Millesimo Ducentesimo Octuagesimo secundo, Pontificatus domini Martini pape quarti anno secundo, In die veneris, pridie Nonas Decembris.

Original, von beffen 15 Siegeln mehrere nur fragmentarisch erhalten find, im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

## 384) 6. December 1282.

Ertbischoff Bernhards zu Mag beburg Confirmation ber bem Nonnen-Rlofter zu S. Georg (in Glaucha) ertheilten Ablaß-Briefe.

Urkunden-Berzeichniß bes Jungfrauenklosters Marienkammer zu St. Georgen in Glaucha vor Halle bei v. Drephaupt Saalkreis I. S. 804 Nr. 45.

#### 385) 1282.

Lubolf v. Esebeck (dictus de Esbeke) verkauft mit Zustimmung seines Bruders Erich und seiner Gemahlin Kunigunde bem Kloster St. Marien zu Ribbagshausen ben Zehnten im Dorfe und Felbe Groß-Hötensleben (Hotxensleve) für 470 Mart reinen Silbers und leistet bem Kloster bafür Gewähr.

Beugen: Johannes de Gatersleue, Bernardus de Papestorpe, Bruno de Eylsleue, Wernerus marscalcus, Helmerus de Drenleue, milites, Henricus de Hornhusen et Jordanus, frater eius.

Datum anno domini Mº. CCº. LXXXIIº.

Copie im Cop. Riddagsh. f. 70% im Königl. Staats-Archiv zu Mag- beburg.

## 386) 1282.

Ritter Johann v. Belsleben, Ritter Johann v. Rothenfee, Dvo (Ouo) Burger zu Magbeburg und Rubolf genannt v. Wolmirsleben entscheiben als Schieberichter zwischen Rudolf genannt v. Alten web bingen einerseits, welcher ben Probst Nicolaus und bas Rlofter U. 2. Frauen zu Magbeburg vielfach ungerecht mit Drohungen und Gerichten verfolgt, unter bem Borgeben, daß ber Probst ihn benachtheiligt, sowie eine halbe Sufe in Altenwebbingen gegen sein Recht (in preiudicium sui juris) verliehen habe, und bem gedachten Rlofter andererfeits babin, bag ber Ritter Johann v. Rothenfee ben Schiebsfpruch mit Anbrohung einer Strafe von 20 Mart veröffentlichen folle. Diefer bestimmt demnach unter Festsetzung ber bezeichneten Straffumme, bag Rubolf fich aller Angriffe und Rlagen wider bas Rlofter U. 2. Frauen zu enthalten und zuvörderft die Sohne feines Bermandten Lubeger "abzulegen" ober "abzuweisen" habe (vt vtamur theutonico eloquio debet afflegen vel affwysen.) Erft bann folle er fie zur Berzichtleiftung vor bem Probfte und ben Dienstleuten bes Rlofters veranlaffen; ber Probst aber folle gur Bestärkung biefes Bergleichs an Rubolf auf Lebenszeit jährlich am Tage nach St. Michaelis ein Talent und zu St. Martini einen Bifpel Beigen entrichten.

Actum anno gracie Millesimo ducentesimo octogesimo secundo. Copie im Cop. XXXVI. Nr. 52 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebrudt in

Hertel Urfunden-Buch bes Rlofters U. L. Frauen zu Magbeburg S. 134, 135.

#### 387) 1282.

Ein Brief Ricolai Stockfifch, Brauermeisters zu Magbeburg, über egliche häuser baselbst (für bas Kloster Meyenborf).

Aus dem Urkunden-Inventarium des Klofters Meyendorf v. J. 1561 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

#### 388) 1282.

Ein fleiner Brief über bas Dorf Cangau.

Aus dem Urkunden-Verzeichniß bes Rlofters zu Wolmirstedt v. 3. 1615 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

### 389) 13. Januar 1283.

Lubolf v. Efebed verkauft mit Zustimmung seiner Gemahlin Kunigunde und seines Bruders Erich, sowie aller seiner Erben dem Kloster der h. Jungstrau Maria in Riddagshausen für 80 Mark reinen Silbers 4 Husen in Groß= Hötensleben mit einem dazu gehörigen Hose und 8 ebenfalls dazu gehörigen Wiesen, von denen 4 hinter dem genannten Hose, 4 auf dem sogenannten Harsstrang liegen, sammt Wiesen, Gemeinweiden, Wäldern und allen Rechten in Dorf und Feld. Bon diesen 8 Husen habe er 3 von dem Bischose von Halberstadt erworden, eine aber vom Herzoge Otto von Braunschweig, welchem er dasür eine Huse in Sample ben (Zampeleue) gegeben habe. In dem Besitze dieser Husen verpslichteten sich Ludolf, sein Bruder Erich, Heinrich Ritter v. Harlingberg und Heinrich v. Hornhausen das Kloster zu beschützen.

Beugen: Thidericus canonicus et uicedominus sancti Ciriaci in Monte; Henricus comes de Woldenberghe, Helmerus de Drenleue miles, Gerhardus Stapel, Gerhardus filius stephani, Gerhardus, filius eius, Henricus de Veltstede, burgenses.

Datum anno Mo. CCo. LXXXIIIo. ydus Januarii.

Copie im Cop. Riddagsh. f. 71 im Königl. Staats-Archiv zu Mag- beburg.

## 390) 21. Januar 1283.

Bruder Hermann, Prior zu Halle ift (letter) Zeuge in einem Schentungsbriefe Siegfrieds Ebeln v. Friedeburg und Bartholomaus v. Liebenau für bas Rlofter Webberftebt über Guter zu Polleben.

Datum Hallis anno domini Mo. CCo. LXXXIIIo. in die beate agnetis virginis et martiris.

Copie im Cop. XCIII. f. 101, 102 im Königl. Staats-Archiv zu Mag- beburg.

## 391) 18. Februar 1283.

Gebhard der Aeltere und dann Gebhard, Heinrich, Friedrich und Albrecht Gebrüder v. Alvensleben schenken mit Ginwilligung ihrer Erben dem Hoch-ftift Halberstadt 7 hufen ihres Eigens, gelegen in Emden (Emmedhe) und versprechen Gewährleiftung.

Befiegelt Seitens der Gebrüder Gebhard, Heinrich, Friedrich und Albrecht v. A. mit dem Siegel ihres Laters, Herrn Gebhard (ber nicht der obige Gebhard ber Aeltere ift).

Actum et datum Aluensleue anno domini Millesimo CCº. LXXXIIIº. XIIº. Kalendas Marcii.

Original, von beffen beiben Siegeln bas eine ftart beschäbigt, von bem andern nur noch ein winziges Fragment vorhanden ift, im Königl. Staats- Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. XVII. p. 46 (mit unrichtigem Datum). v. Mülverstebt C. D. Alvensleb. I. p. 94.

#### 392) 28. Februar 1283.

Werner v. Schermbte (Scherenbeke) bekundet, daß ihm Heinrich genannt vom Winkel (de angulo) nehft Frau und Kindern eine Hufe in Pesekendorf zum Besten des Stiftes S. Pauli in Halberstadt, dem er (Werner) sie nun mit seinem Grundrecht und der Vogtei unter Zustimmung seiner Gemahlin Gisla und aller seiner Erben für 16 Mark Silber übereignet, resignirt habe. Zum Ueberstusse haben noch sür den unangesochtenen Besitz der Huse seine Verwandten (cognatos) Heinrich Graf v. Kirchberg (Kerkberghe), Hermann Domherr zu Halberstadt und dessen Bruder Werner Edler v. Kirchberg, auch Hugold Edler genannt v. Schermbte als Bürgen die Gewähr unter der vor dem Bischose V. von Halberstadt, dem Domprobste Hermann und Friedrich v. Hohm mit körperlichem Side (side prestita corporali) eingegangenen Verpflichtung zum Einlager übernommen.

Acta sunt hec presentibus testibus domino Johanne de Heyligendorp, the saurario ecclesie sancte marie in halberstat, theoderico, notario episcopi tunc temporis, Conrado capellano; Militibus vero Johanne dicto Wilde, Wernero Kamerario, Heinrico de Wigenrode Anno Mo. CCo. LXXXIIIo. II. Kalendas marcii.

Original, von bessen brei Siegeln nur das des Domprobstes Hermann von Halberstadt erhalten ist, das des Bischofs Bolrad und des Ausstellers der Urkunde sehlen, im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt in

Schmidt Urk.-Buch des Stifts St. Bonifacii und S. Pauli zu Halberstadt S. 340.

# 393) 3. März 1283.

Der Eble Hugold v. Schermbte (Scherenbeke) verlauft mit Genehmigung seiner Erben namentlich Herrn Werners Ebeln v. Schermbte und seiner Rinder Werner, Hermann, Friedrich, Ulrich, Gertrud, Bertha und Lufard sowie aller dessen (sonstigen) Erben dem Jungfrauenkloster in Weyendorf, Cistercienser Ordens, ein im Felde von Ampfurt (Amvorde) belegenes Gehölz, die Holzstatt genannt, welches bisher Johann und seine Brüder, Söhne des verstorbenen Erich Ritters v. Seehausen von ihm zu Lehn getragen. Besiegelt auch von Werner v. Schermbte.

Datum Langensten Anno domini Mº. CCº. LXXXIIIº. V. Nonas Marcii.

Copie im Cop. XL. f. 18 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

## 394) 28. Mär, 1283.

Otto Herzog von Braunschweig übereignet bem herrn Lubolf v. Efebed eine Huse im Dorfe hotensleben an Stelle einer Sufe in Sampleben (Tzampeleue) zu freier Berfügung.

Beugen: Nobilis Gerhardus comes de Holtsatssen, Otto Magnus, Henricus de Vrestede, Borchardus de Cramme, Thidericus de Alten, Manngoldus de Estorp, Wernerus de Zwerin, Thidericus de Monte, Paridamus de Knesbeke et Wasmodus, frater suus, milites.

Datum anno domini M. CC. LXXXIII. Dominica, qua cantatur letare.

Copie im Cop. Riddagsh. f. 71 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 395) Frühjahr 1**283 – 1295.**

Nach Bischof Bernhard mählten die Domherren Markgraf Erich von Brandenburg. Mit dieser Wahl waren die Bürger sehr unzufrieden, benn seinetwegen hatten sie großen Schaden erlitten. Deswegen sammelten sie sich und brangen in die Domkirche ein, so daß Markgraf Erich entsliehen mußte. Er erreichte ein Schiff und suhr nach Wolmirstedt. Später söhnte er sich mit den Bürgern aus und blieb Bischof, der Zahl nach der 25. und regierte 12 Jahre und 4 Monat. Die Weihe erhielt er vom Pabste Martin. Als dieser Bischof einstmals gefangen genommen war, wollten ihn das Capitel und die Dienstmannen nicht auslösen, aber der Rath von Magdeburg löste ihn für 500 Mark aus.

Bothonis Chron. bei Leibnit S. R. Brunsv. III. p. 370.

# 396) Frühjahr 1283 ("1280") bis 1295.

Im Jahre nach Christi Geburt 1280 ward zum Bischof gekoren Erich von Brandenburg. Derselbe regierte 12 Jahre, 4 Monate und 3 Tage. Magdeb. Schöppenchronik herausg. von Janick S. 216.

## 397) Frühjahr 1283 ff.

Erich, ber 23. Erzbischof von Magbeburg, trat 1283 fein Amt an und regierte 12 Jahre, 4 Monate und 3 Bochen. Er war ein Bruder bes gefangen genommenen Markgrafen Otto, und mit feiner Bahl waren bie Burger anfangs gar nicht zufrieden. Als die Domherren die Bahl im Capitel abhielten, fanden fich viele von ber Burgerschaft ein um zu wiffen, wen sie wählen wurden, und als sie langere Reit gewartet hatten, machten sie, ba es talt war, ein Feuer im Dome an. Als sich die Domherren über die Bahl Erichs verständigt hatten und fie bekannt gemacht war, ließ fich Erich, als er bas Larmen bes Bolles vernahm, durch die beimlichen Bemacher der Domherren herab, verschaffte sich einen kleinen Rabn, fuhr die Elbe hinunter und flüchtete nach Bolmirftedt zu feinem Bruder. Dbwohl die Burger ihm nicht fehr freundlich gesinnt waren und die Ministerialen ihm Widerstand entgegensetten, tam er bennoch endlich in ben rubigen Befit bes Ergftifts. Er erhielt bas Ballium vom Bapfte Martin IV. und ftand mit ben Burgern in gutem Ginvernehmen. Als er fpater bei ber Belagerung bes Schloffes Sarlingeberg gefangen genommen wurde und ibn weder sein Bruder noch das Domcapitel auslosen wollte, bezahlten die Burger für ihn bas Lösegelb im Betrage von 500 Mark, die er ihnen spater mit Dant zuruderftattete. - Im zweiten Jahre ber Regierung biefes Erzbischofs wurden die Bruder bes Anguftiner Eremitenordens in Magdeburg aufgenommen und zwar auf Gefuch bes Pabstes und zweier Cardinale und auch bes Ronigs von Deutschland, fowie durch Berwendung bes beil. Martinus, ber breimal einem frommen Manne, bem Bruder Heinrich, genannt Bfau (dicto Pavoni), erschien und ihm mittheilte, was er in dieser Angelegenheit thun folle. Das that auch Bruber Beinrich, und jur Erinnerung baran fteben einige Berje in ihrem Klofter (in Magbeburg) angeschrieben. — Bu Erichs Zeit (1291) wurde auch bas Schloß Harlingeberg genommen und gerftort. Im Beere bes Erabischofs befanden fich die Burger von Magdeburg und viele Fürsten und Freiherren. In biefem Rampfe unterlag ber Bergog von Brannschweig mit feinen Leuten. Der Erzbischof Erich verfeste Die Mart Laufis und gab fie feinem Bruder, um ihn für die gehabten Berluste schadlos zu halten, wodurch bas Land bem Erzstift verloren ging. Denn ale er Krieg gegen die Ministerialen führte und bas Schloß Reu-Gatersleben belagerte, tam ihm ber Martgraf mit feinem Bolte ju Sulfe, aber als biefer fich eines Tages ju feiner Erholung während der Belagerung nach Calbe begeben hatte, brachen bies benutenb die Feinde in das Lager ein und nahmen viele Ritter und Knappen gefangen, bie ber Markgraf wieber auslösen mußte. Dafür versette ibm ber Erzbischof die Mart Laufit, die bis heute vom Erzstift noch nicht wieder eingelöft ift. Der Befehlshaber ber Ministerialen in jenem Kriege war ein Ritter Namens Falte, ben ber Martgraf in Magbeburg in ber Rirche ber Bredigermonche tobten ließ. Sein Leichnam wurde aus ber Rirche nach bem Breiten Bege bei ben haaren herausgezogen. - In diefen Beiten tauften die Burger von Magbeburg bas Burggrafenamt in Magbeburg für 900 Mart vom Herzoge von Sachsen, besgleichen bas Schultheißenamt für 500 Mart von benen v. Egersborf und biefe beiben Aemter gaben bie Burger bem Erzstift Magbeburg unter ber Bebingung, baß bas Burggrafenamt nicht ohne ben Willen der Burger vom Erzstift entfernt werden burfe, das Schultheißenamt aber von bem jeweiligen Erzbischof einem Burger übertragen werbe, den die Magbeburger haben wollten und den fie absetzen könnten, wenn fie wollten und bafur einen anderen einsehen, ben ber Erzbischof gehalten sein follte, jum Schultheißen anzunehmen. Das Schultheißenamt wurde gunächst bem Rurichnermeifter Tile Beffete verlieben. Bis auf biefe Beit fagen bie Schoppen im Stadtrathe, von bem fie jedoch jest ausgeschloffen murben. Es entftanben viele Zwistigkeiten zwischen ben Rathmannen und ben Innungsmeistern und Schöppen über verschiedene Angelegenheiten, die später beigelegt murben; fo g. B. sollten bie Schenkungen und Uebertragungen von Erbichaften und Gigenthum von nun an vor ben Rathmannen im Burbinge ftattfinden und bie Bücher, in die bas eingetragen wurde, follten von ben Rathmannen und nicht von ben Schovven ausbewahrt werben, mas früher Alles bie Schöppen beforgten. Um bieselbe Beit brannte bas Rathhaus (lobium) und bie Johannistirche ab.

Chron. Magdeb. in M. G. XIV. S. 424—426. Bgl. Magdeb. Schöppenschronik herausg. von Janick S. 170 ff., 176. Bothon. Chron. bei Leibnit S. R. Brunsv. II. p. 370.

## 398) 26. Mai 1283.

Otto Graf von Aschersleben überläßt zugleich mit seinem Bruder Heinrich, Domberrn zu Magdeburg bem Stift S. Bonifacii in Halberstadt
zwei ihnen refignirte Hufen Landes zu Alekendorf und Hohndorf vor der Germerslebischen Brücke nebst dazu gehörigen Hofftellen und Wiesen, frei von der Bogteigerechtigkeit, welche bisher von ihm Heinrich und Johann, Söhne des verstorbenen Heidenreich v. Wich (Widoge) zu Lehn gehabt, nachdem der Canonicus jenes Stifts, Magister Konrad v. Albendorf, sie ihnen abgekauft und sie veranlaßt habe, sie dem Grafen aufzulassen. Er leistet auch nebst seinem Bruder und in Gemeinschaft mit Arnold und Johann v. Berge und dem Mar156 **1288.** 

schall Ulrich, sammtlich Rittern, bem Dechanten Arnold, bem Alexanber, genannt von Magbeburg und bem obigen Stiftsherrn Konrad bahin Gewähr, baß, falls es sich herausstellen sollte, baß bas Eigenthum ber obigen Güter nicht bem Grafen competire, er sie mit 60 Mart Silber entschäbigen wolle.

Acta sunt hec in capella sancti Petri Halberstadensis a dicto fratre nostro, nobis mandantibus et consencientibus Anno domini Mº. CCº. LXXXº. IIIº. VII. Kalendas Junii, presentibus venerabili patre domino Volrado Halberstadensi episcopo, Alberto thesaurario Halberstadensi, Nobilibus Wernero de Hademersleve, Borchardo et Alberto de Barboye, Wernero de Scherenbeke; militibus Arnoldo Stamere, Henrico Leone, Frederico de Tortun.

Copie im Copialbuch des Stifts S. Bonifacii zu Halberstadt f. 21 auf der bortigen Domgymnasialbibliothet.

Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anhalt. II. p. 394.

Schmidt Urt.-Buch ber Stifter St. Bonifacii und St. Pauli in Halberstadt p. 58, 59.

## 399) 5. Juni 1283.

Bolto (Polco), Herzog von Schlesien und Albrecht Graf von Anhalt (Anhald) schenken aus Gotteksfurcht und um das Kloster Gotteks nade für die ihm von dem Bater des Grafen Albrecht, dem Grafen Siegfried, zugefügten Benachtheiligungen zu entschädigen, demselben den Patronat der Kirche von Mosigkan (Mosecowe).

Beugen: Dominus Th. plebanus in Jezen, dominus complebanus in Reine, plebanus de Dessau, dominus Hinricus.

Datum in Reine anno domini M. CC. LXXX. tercio, in die Bonifacii martiris gloriosi.

Gebrudt bei

v. Ludewig Rell. Mss. XI. p. 579, 580.

v. Heinemann C. D. Anhalt. II. p. 395.

### 400) 27. Juni 1283.

Otto Graf von Aschersleben (Ascharie) und Fürst zu Anhalt (Aneholt) bekundet, daß der Probst Ricolaus und der Convent zu U. L. Frauen in Magbeburg die Gebrüder Ritter Iwan und Johann v. Berge (dicti de Monte), durch Geld und gute Worte bewogen haben, die Bogtei in ben Dörfern Prep in (Britzin) und Klüpow (Clitsowe) welche sie von ihm zu Lehen besesssen, an ihn zu resigniren. Das Eigenthum dieser Bogtei schenke sein Bruder Heinrich, Domherr zu Magbeburg, weil er selbst

fich verschworen habe, binnen Jahresfrist persönlich Richts von seinem Eigenthum zu verschenken, aber mit seiner Zustimmung, Auftrag und Geheiß dem Rloster U. L. Frauen zu Magdeburg anf ewige Zeiten. Er verspricht auch, daß, sobald in Magdeburg ein Erzbischof eingesetzt sein werde, der sich im sichern Besitz seines Stuhles befinde, er entweder persönlich in dessenwart oder durch seinen offenen Brief das Cigenthum der genannten Bogtei dem Rloster U. L. Frauen übereignen wolle.

Beugen: Venerabilis pater Dominus Volradus Halberstadensis episcopus, Borchardus Magdeburgensis Ecclesie decanus; Item Canonici Halberstadensis Ecclesie Albertus de Aldenborch thesaurarius, Hermannus de Blankenborch, Portenarius; Item nobiles viri Comes Conradus de Werningerode, Sifridus et Heinricus, filius suus, comites de Blankenborch, Geuehardus de Querenuorde, Albertus de Arnsten, Wernerus de Hademersleue, Borchardus et Albertus de Barboye, Lodewicus de Hakeborne, Comes Heinricus de Regensten, Item Arnoldus de Monte, Olricus Marschalcus, Thidericus de Aneleburgh, milites.

Actum et datum Halberstat in Capitolio Maioris ecclesie Anno domino Millesimo ducentesimo Octogesimo tertio, Quinto Kalendas Julii.

Copie (in einem Transsumpt vom Jahre 1307) im Cop. XXXVI. Nr. 65 auch im Cop. Plözkianum p. 72—74 im Königl. Staats-Archiv zu Magsbeburg.

## Gebrudt in

- v. Heinemann C. D. Anh. II. p. 395 (nach bem im Hauptftaats-Archiv zu Dresben befindl. Original'.
- Hertel Urt.-Buch bes Klofters U. L. Frauen zu Magbeburg S. 135, 136.

## 401) 7. Juli 1283.

Bruder Hermann, Prior und der ganze Convent des Prediger-Rlosters in Halle bekunden, dem Probste Ulrich und dem Convente des Reuwerkklosters daselbst den Plat, auf dem die neue Mühle des Letzern stehe, und der seinem Rloster zum Theil von der Bürgerschaft in Halle gesichenkt, zum Theil gekauft sei, sür 50 Mark Silber verkauft zu haben und wollen bewirken, daß der Plat vor Richtern und Schöppen des Bürgerdinges (in foro civili) übereignet werde (donari.)

Beugen: Rvlo Scultetus ceterique Scabini, Volcmarus et

Alexander, milites, Henricus Prune, Henricus Ludolphi Busso dives, Johannes Gyseleri.

Datum anno domini M. CC. LXXXIII. nonas Julii. Gebruct in

- v. Lubewig Rell. Mss. V. p. 62.
- v. Dreyhaupt Saalfreis I. p. 783.

## 402) 4. August 1288.

Mehrere Lübecker Rathmanner quittiren bem Canonicus Reiner de Orio, Behntempfänger in ber Cölner, Bremer und Magbeburger Kirchen-Provinzüber ben Empfang gewisser Gelber zum Besten bes heiligen Landes, unter bem Versprechen ber Rückzahlung.

Datum Anno a natiuitate domini millesimo Ducentesimo Octuagesimo tercio, Indictione vndecima, die mercurii quarto intrante augusto. Gebrudt im

Urfundenbuch ber Stadt Lübed I. p. 410, 411 (n. b. Orig.)

# 403) 10. Ceptember 1283.

Erich Erzbischof von Magde burg besiegelt nebst den Bischöfen Lubolf von Naumburg und Heinrich von Merfeburg den Entscheid des Markgrasen Heinrich von Meißen in Betreff des dem Hochstift Meißen gebührenden Zehntens aus der Niederlausit.

Datum et actum Dresden anno domini Mo. CCo. LXXIIIo. quarto Idus Septembris in Gegenwart unter anderen auch des Domherrn von Weißen Arnold v. Jerichow.

Gebrudt in

Köhler Cod. Dipl. Lusat. I. Anhang p. 82. Gerstorf C. D. Saxon. Reg. B. 1. p. 200—202 (n. b. Orig., woran noch Erzb. Erichs Siegel).

# 404) 18. October 1283.

Bolrad Bischof von Halberstadt schenkt um Gottes und der Jungfrau Maria willen dem Kloster Marienborn den Zehnten von dem Reuland einer Wiese in Tvelven (Tueleu), welche der Thi heiße.

Actum et Datum halberstat Anno Domini M. CO. LXXXIII. in die beati Luce Evangeliste.

Nach bem mit einem beschäbigten Siegel versehenen Original bes Archivs zu Marienborn im Cop. ALVII. f. 34 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 405) 22. October 1283.

Albrecht Herzog zu Sachsen, Engern und Westfalen, auch Burggraf von Magdeburg überträgt dem Bischofe Konrad von Berden den Freibann zu Neuenkirchen und Hellwege.

Datum Luneborch anno domini Mº. CCº. LXXXIIIº. In die seueri confessoris.

Bebrudt in

v. Sobenberg Betbener Geschichtsquellen II. p. 152, 153.

## 406) 17. November 1283.

Hermann Sanbfteins, Burgers zu Halle, Schentung einer Pfanne im Teutschen Brunnen an bas Jungfrauen-Rlofter zu S. Georg (in Glaucha).

Regest aus dem Urtunden-Berzeichniß des Jungfrauenklosters Marienkammer zu St. Georgen in Glaucha vor Halle bei v. Drephaupt Saaltreis I. p. 804 Nr. 46.

## 407) 17. November 1283.

Aebtissin Mechtilb und bes Convents (bes Klosters in Glaucha) Revers wegen hermanns Sanbsteins, Bürgers zu halle, Schenkung einer Pfanne im Teutschen Brunnen an bas Jungfrauen-Rloster zu S. Georg (in Glaucha).

Regest aus bem Urkunden-Berzeichniß des Jungfrauenklosters Marienkammer zu St. Gorgen in Glaucha vor Halle bei v. Drephaupt Saalkreis I. p. 804 Nr. 47.

# 408) 25. November 1283.

Albrecht v. G. G. Graf von Anhalt bekundet, daß herr hein rich Ritter v. Ifenburg ben Stiftsherren von S. Ricolai in Aten für 64 Mark 4 Hufen in Arnstorf verkauft habe, die er von ihm zu Lehn gehabt, und beren jede 2 Scheffel Beizen und ein Schwein im Berthe eines halben Guldens (ad aestimationem dimidii floreni) jährlich zinse. Auf Bitten der genannten Stiftsherren habe er in seinem und seiner Brüber Namen das Gigenthum an jenen Husen und das Bogteirecht seinem Oheim, dem Herzoge von Sachsen, geschenkt, sammt allen Nutungen, die ihm daran zugestanden haben.

Beugen: Burchardus de Wlue, Rodolphus de Jerichaw, Conradus de Cockstede, Heino de Prerew (?), Heino de Ztene, milites.

Datum anno domini Millesimo ducentesimo LXXXIII. septimo Kalendas Decembris.

Copie im Cop. LII. f. 73b., 74b. im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebrudt in

v. Seinemann C. D. Anh. II. p. 397.

# 409) 30. November 1283.

Mit Confens seines Brubers Heinrich, Domherrn zu Magbeburg vertauft Otto Graf von Aschersleben Fürst zu Anhalt 6 Husen zu Winningen an bas Rloster Michael ftein.

Datum Halberstad anno domini millesimo CC. octogesimo tertio, pridie Kalendas Decembris.

Nach dem Original im Königl. Staats-Archiv zu Hannover. Beglaubigte Copie im Herzogl. Braunschw. Landes-Archiv zu Wolfenbüttel.

Gebrudt in

v. heinemann C. D. Anh. II. p. 398.

#### 410) 1283.

Ulrich Graf von Regenstein schenkt zum Seelenheile ber Seinigen bem Rlofter Hillersleben einen Hof in bem Dorse Weberingen und 8 babei gelegene Morgen Land, die man gewöhnlich "brede landes" nenne.

Bengen: Johannes scade et Conradus de Amnensleue (so!), milites, et Henricus monachus Haddorp (so!) et Thitmarus plebanus sancti Petri in Suanebhec (so!) et Henricus de dernebhurg, notarius comitis, olricus et Ghevehardus uenator et Mathias de Ammensleue.

Datum Suanebhec temporibus domini abbatis Arnoldi Anno domini M. CC. LXXXIII.

Original, von bessen an einer Hanfschunr befestigtem Siegel noch ein Fragment vorhanden ist, im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Bebrudt bei

Riebel C. D. Brand. A. XXII. p. 438 (nach einer Copie).

#### 411) 1283.

Erichs Erzbischofs von Magdeburg Ablafbrief auf 40 Tage zu Gunsten des Predigerklofters in Halberstadt für die, welche die Klosterkirche zu Weihnachten (die Christi), Ostern, Pfingsten und am Jahrgebächtnistage ber Kirchweih, an den Marienfesten und Festen des h. Dominicus und Petrus, der Patrone des Klosters, und an den nächstfolgenden 7 Tagen besuchen oder milbe Gaben spenden.

Datum anno domini Mo. CCo. LXXXo. IIIo.

Original ohne Siegel und an der einen Seite durch Mänfefraß etwas beschädigt im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

## 412) 1283.

herr Dietrich von Magdeburg erscheint als Beuge in einem Rauf-

**1283.** 161

briefe des Rlofters hilbergerobe für ben Pfarrer herrmann gu hettstebt und beffen Bruber heinrich ju Reinstebt über 2 Scheffel Getreibezinsen.

Acta sunt hec Anno domini M. CC. LXXXIII.

Original, deffen Siegel nicht mehr vorhanden ift, im Königl. Staats- Archiv zu Magdeburg.

#### 413) 1283.

Borchardus Magdeburgensis et Halberstadensis ecclesiarum canonicus ift Zeuge in einer Schenkung Heinrichs Grafen von Blankenburg, ber ihn seinen Bruber nennt, für das Hochstift Halberstadt über eine Huse Holtemmen-Ditsurth.

Acta uero sunt hec Anno domini Millesimo Ducentesimo Octogesimo tercio.

Original mit zwei etwas beschädigten Siegeln im Rönigl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

### 414) 1283.

Georg, Kellermeister im Rloster Zinna ift erster Zeuge, als die Ritter Konrad und Burchard, genannt v. Reberen (Rydere), dem Stift Coswig Schabenersat versprechen.

Datum anno domini Mo. CCo. LXXXIIIo.

Copie im Copialouch des Stifts Coswig im Berzogl. Anhalt. Gesammt- Archiv zu Deffau.

Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anh. II. p. 401 ff.

## 415) 1283.

Rauffbrief bes Jungfrauentlosters zu Niendorf über eine Sufe nebft bazu gehörigem hofe zu Osnit (Ozniz), welche fie herrn Everharben, Canonico der Rirchen S. Mauritii zu halle, Provisorn des hospitals S. Johannis in dieselbige Kirche gehörende, vor 10 Mart vertaufft.

Aus einem Urkunden-Berzeichniß des Moripklosters in Halle (a. d. 16. Jahrh.) bei v. Drephaupt Saalkreis I. p. 749 Nr. 37.

## 416) 1283.

Bischoff Lubewigs zu Naumburg Ablaß-Brieff (für bas Jungfrauenklofter in Glaucha).

Regest aus dem Urkunden-Verzeichnisse des Jungfrauenklosters Marienkammer zu St. Georgen in Glancha vor Halle bei v. Drephaupt Saalkreis I. p. 804 Nr. 48.

### 417) 1283—1295.

Litera domini Erici archiepiscopi Magdeburgensis super duabus villis Kemnitz et Bergkenbrogke, quas dominus Henningus de Trebin recognovit.

Aus dem Inventarium jurium et privilegiorum monast. Zinnensis in Vetera inventaria etc. im Königs. Staats-Archiv zu Magdeburg. Bergs. unten Nr. 422.

### 418) 1283-1295.

Erich, Erzbischof von Magbeburg ertheilt bem Stift S. Afra in Meißen einen Indulgenzbrief.

Notiz in einer Bestätigungsurfunde mehrerer von verschiedenen Bischöfen und Erzbischöfen dem obigen Stift ertheilten Indulgenzbriefe Seitens Albrechts Bischofs von Meißen vom 31. März 1302 bei Gersborf C. D. Sax. Reg. B. IV. p. 134.

### 419) 1283—1295.

Litera Erici archiepiscopi Magdeburgensis super jure patronatus parrochiae in Luberstorf.

Aus dem Inventarium jurium et privilegiorum monast. Zinnensis in Vetera inventaria etc. im Königs. Staats-Archiv zu Magdeburg.

## 420) 1283-1295.

Litera incorporationis villae Wentmarke per Ericum archiepiscopum Magdeburgensem.

Aus dem Inventarium jurium et privilegiorum monast. Zinnensis in Vetera inventaria etc. im Königs. Staats-Archiv zu Magdeburg.

## 421) 1283-1295.

Litera permutationis tricesimae parrochialium ecclesiarum in Luberstorf et Borchartstorp per Ericum archiepiscopum Magdeburgensem.

Aus dem Inventarium jurium et privilegiorum monast. Zinnensis in Vetera inventaria etc. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

### 422) 1283-1295.

Litera domini Erici archiepiscopi Magdeburgensis et Henningi de Trebin resignationis feudi villarum Gemeritz et Bargkenbrugke abbati et conventui (Zinnensi) concessi. Aus dem Inventarium jurium et privilegiorum monast. Zinnensis in Vetera inventaria etc. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Vergl. oben Rr. 417.

### 423) 1283—1295.

Litera Erici archiepiscopi Magdeburgensis de bonis Luckenwalde.

Aus dem Inventarium jurium et privilegiorum monast. Zinnensis in Vetera inventaria etc. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

## 424) 1283-1295.

Donatio Erici archiepiscopi Magdeburgensis cum consensu capituli die Wendtmarcke, que pertinet ad villam Barendorp.

Aus dem Inventarium jurium et privilegiorum monast. Zinnensis in Vetera Inventaria etc. im Königs. Staats-Archiv zu Magdeburg.

### 425) 5. Januar 1284.

Irmingard Aebtissin bes Lorenzklosters in (ber Neustadt) Wagdeburg und bas ganze Capitel versprechen ber Aebtissin und 13 anderen Conventualinnen, nämlich der Priorin Margaretha, Elisabeth v. Zerbst (Zerwist),
Margaretha von Aschersleben (de Ascharia), Sophia Rike (Diviti), Hedwig v. Benzingerode, Mathilde von Helmstede), Richeza (Richce) v. Wederden von Helmstede), Richeza (Richce) v. Wederden von Branden burg, Gertrud von Ascharia,
Margaretha Nicolai, Katharina von Branden burg, Gertrud von Ascherse
leben, Sapientia und Margaretha von Zerbst (Zerwist), die alle aus dem
Lorenzkloster genommen und nach Interbog verpslanzt seien, um daselbst ein
neues Kloster desselben Ordens zu stisten, daß, wenn durch seindliche Einsälle oder durch Gewaltthätigkeiten Einheimischer das Kloster derartig verwästet würde, daß ein Ausenthalt in ihm nicht mehr möglich wäre, ihnen gestattet sein solle, in das Lorenzkloster zurückzusehren mit ihren etwanigen Besitzthümern und Sachen. Auch sollen sie dort dieselben Rechte wie disher genießen.
Berhandelt unter dem Probste Heinrich v. Merwig.

Datum Magdeburg Anno Domini M. CC. LXXXIV. in vigilia epiphanie.

Copie im Cop. XXXII. Kloster Juterbog, f. 4 im Königl. Staats- Archiv zu Magbeburg.

# 426) 5. Januar 1284.

Irmengard, Aebtissin, Sophia Priorin und ber ganze Convent bes Jungfrauenklofters St. Lorenz zu Magbeburg schenken bem neu angelegten und aus ihrer Mitte besetzten Jungfrauenklofter in Jüterbog

(Juterboch), Cistercienser Ordens, das ihnen bisher gehörige Dorf Lindow (Lindo) mit 32 Hufen, dem Patronatsrecht der dortigen Kirche, der Bogtei, der Meierei und allem sonstigen Zubehör.

Actum Anno domini Mº. CCº. LXXXIIIIº. In vigilia Epiphanie domini.

An einigen Stellen beschäbigtes Original, bessen Siegel nicht mehr vorhanden find, im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

## 427) 29. Februar 1284.

Mit Consens seines Bruders Heinrich, Domherrn zu Magbeburg, übereignet Otto Graf von Anhalt dem Kloster Meringen eine Hufe in Schierstedt, die das Kloster dem Johann v. Schierstedt abgekauft hat.

Datum et actum Halberstad anno domini Mo. CCo. LXXXIIIIo. Pridie Kalendas Marcii.

Bedrudt bei

Bedmann hift. des Fürstenthums Anhalt I. p. 409. v. Beinemann C. D. Anhalt. II. p. 403.

### 428) 4. Mär; 1284.

Nicolaus Stockfisch (Stochuisch), Borfteber ber Raufmann= ichaft zu Magbeburg (magister mercatorum), Anno, ber Sohn Regen = bodos, Chriftian, Cohn des Bruno, Seidenreich Glüfing (Gluzingh) Borfteber bes heil. Geift-Sofpitals in Magbeburg befunden, daß Berner genannt Rike (dives) eine Angahl in der Stadt Mag beburg gerftreuter hofftellen mit einem Jahresgins von brei Pfund und 6 Schillingen, nachdem er sie mehrere Jahre besessen, auf Antrieb bes heil. Beiftes dem beil. Beift-Bofpital ju feinem Seelenheile unter folgenden Bedingungen vermacht und nach bem Brauche bes Magbeburger Stadtrechts in Gegenwart bes Rathes (consulibus) und ber Schöffen in dem gewöhnlich "bas Gebinge" genannten ftabtischen Gerichte mit Buftimmung aller bagu Befugten aufgelaffen habe. Behn Schillinge von ben Binfen jener hofftellen follen zur Salfte an St. Dionyfien (9. Oct.), zur Balfte an Werners Gedeuftage bem jedesma= ligen Brobste von St. Loreng ju einem Seelgebachtniß entrichtet werben, fünf Schillinge jährlich aber auf Lebenszeit feiner Schwefter und Muhme (matertere ipsius), welche im Rlofter St. Agneten leben, gezahlt werben, und über ben Reft bes Gelbes die Conventualinnen an feinem Gebachtniftage beliebig verfügen durfen. Nach dem Tode der Schwester und Muhme jeboch sollen bie 5 Schillinge an das genannte Rlofter fallen und am St. Dionysientage ben Conventualinnen bavon eine Spende gemährt werden. Die Grundftude (aree) feien aber an folgenden Stellen in Dagbeburg belegen.

165

nämlich 4 breißig Schillinge zinsende Hofftellen in dem gemeinhin Ruhförder (Cuuorde) genannten Stadttheile (loco) und auf der Spiegelbrücke (in ponte speculorum) fünf, von denen eine 9 Schillinge, eine andere 10 Schillinge weniger einen Pfennig (denario), eine dritte 5 Schillinge und drei Pfennige, eine vierte 8 Schillinge und brei Heller (obulos), eine fünfte 28 Pfennige gebe. In dem Hofe (curia) der Frau (domina) Bia liege eine wüfte Hofftelle, welche früher zwei Schillinge gezinst habe. Diese Bestimmungen sollen für die Rachsolger im Vorsteheramt des Hospitals Gültigkeit haben. Besiegelt mit dem Hospitals- und Stadtsiegel von Magdeburg.

Bengen: Scabini Magdeburgenses; Hermannus sculthetus et dominus Johannes Hyddonis, milites, Reynerus ad sanctum Petrum, Johannes filius Johannis, Bruno Losasche, Johannes filius Brunonis, Heyso Hunger.

Actum Magdeburg in iudicio ciuili Anno gratie Mº. CCº. LXXXº. IIIIº. Quarto nonas marcii.

Copie im Cop. LIV. f. 23 im Königs. Staats-Archiv zu Magbeburg. Dieselbe Urfunde im Cop. XL. f. 18\*, 19 mit bem Datum IV. Nonas Maii.

## 429) 21. Mär, 1284.

Reimer v. G. G. Probst von Clavaxium, Domberr zu Lüttich und Collector bes auf bem Concilium zu Lyon ansgeschriebenen Zehnten zur Beihülfe für das gelobte Land in den Provinzen Coln, Magdeburg und Bremen, sowie in der Diocese Camin, quittirt dem Kloster St. Agneten in (ber Reustadt) Magdeburg über die Entrichtung bieses Zehnten von 6 Jahren.

Datum Magdeburg anno domini M. CC. LXXXIIII. XII. Kalendas Aprilis.

Original mit fragmentarischem Siegel bes Ausstellers im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

## 430) 27. April 1284.

Die Erzbischöfe, Bruber Tellius (Cellius?) von Bracara (Braga in Spanien) und Peter von Arborea sowie die Bischöse Bruder Paulus von Tripolis, Andreas von Ascali (Ascalon Asloensis), Gebhard von Brandenburg, Matthäus von Biseu, Bernhard von Umana, Simeon von Vagnorea (Balneoregensis) und Guido von Pavia ertheilen allen denen, welche reumüthig zu dem Neubau des Klosters St. Iohannis des Täufers zu Berge bei Magdeburg beisteuern, oder im Testament dafür Legate aussehen, sowie denen, welche an den Festen St. Ioh. des Täusers und des h. Pancraz, dessen, welche an den Festen St. Ioh. des Täusers und des h. Pancraz, dessen Retiquien dort ruhen, am Tage Marien Magdalenen und der h. Jungfrau Katharina die Klostertirche besuchen, 40 Tage Ablaß unter der Bedingung der Genehmigung des Diöccesans.

166 **1284.** 

Datum apud Vrbem ueterem anno domini Millesimo ducentesimo octuagesimo quarto, Pontificatus domini Martini pape quarti anno quarto, V. Kalendas Maii.

Original, bessen Siegel nicht mehr vorhanden find, im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Bergl. unten Nr. 434 u. 436.

Gebrudt in

Holftein Urfundenbuch bes Rlofters Berge S. 90, 91.

#### 431) 30. April 1284.

C. Aebtissin, M. Priorin, H. Probst und ber ganze Convent bes Klosters zum h. Kreuz in Jüterbog (Juterboch) reversiren sich gegen die Aebtissin H., die Priorin C. und den Convent des Klosters St. Lorenz in der Neustadt-Wagdeburg für die Summe von 200 Mark, die zu ihrem Besten von Leteterm unter Berpfändung des Dorses Lindow (Linde) ausgenommen sind, jederzeit haften zu wollen und erkennen dankbar diese Liebesbezeugung ihres Muttertlosters an.

Datum in Juterboch Anno domini Mº. CCº. LXXXIIIIº. pridie Kalendas Maii.

Original (oben und unten doch ohne Beschädigung der Schrift angestockt) mit 3 Siegeln, von denen nur das des Probstes verletzt ist, im Königs. Staats-Archiv zu Magdeburg. Auf der Rückseite: Privilegium super villam Glynde circa Juterbok.

## 432) 8. Mai 1824.

Baldewin v. Dalem verpfändet mit Zustimmung seiner Shefrau und Söhne 2 ihm gehörige Husen in Rlein-Höten sleben dem Kloster Riddagshausen für 8 Mark Stendalschen Silbers, welche er dem Kloster schulde, bis dieses sich aus dem Ertrage der Husen bezahlt gemacht habe.

Datum anno domini Mº. CCº. LXXXº. IIIIº. VIIIº. ydus May.

Copie im Cop. Riddagsh. f. 73 im Königl. Staats-Archiv zu Mag- beburg.

#### 433) 11. Mai 1284.

Hitter Balbewin v. Dalem, auf alle ihm zustehenden erblichen Rechte an 3 Hufen in Groß-Höten kleben (Hotsensleue), welche der Ritter Ludolf v. Esebeck, ebenfalls herzogl. braunschweigischer Basall, dem Kloster U. L. Frauen zu Riddagshausen nach voraufgegangener gütlicher Uebereinkunft vertauft gehabt, Verzicht geleistet habe.

Beugen: Hermannus noster notarius et Gerhardus noster Capellanus, clerici, Bertrammus de Ueltem, Ludolfus de Weuerlinghe, Ecbertus de Asseborch, Godefridus de Varsuelde, Florinus de Dalem, milites.

Datum Brunswich Anno domini Mo. CCo. LXXXIIIIo, Quinto ydus May.

Copie im Cop. Riddagsh, f. 73 im Königl. Staats-Archiv ju Dlagdeburg.

#### 434) 25. Mai 1284.

Datum apud Urbem ueterem anno domini Millesimo ducentesimo octuagesimo quarto, pontificatus domini Martini pape quarti anno quarto, octavo Kalendas Junii.

Original im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Der Raum für die Namen der Aussteller ist offen gelassen; die Namen ergeben sich nur sehr unvollständig aus den Ueberschriften und Ausschriften der Siegel. Bon den zehn, welche an seidenen Schnüren angehängt waren, sind nur noch die Reste von fünf erhalten. Bergl. oben Nr. 430 und 436.

## 435) 5. Juni 1284.

Otto und Konrad, Markgrafen von Brandenburg, ersuchen ben Bischof von Meißen, alsbald zwei seiner Domherren nach Magbeburg zu schicken, um ihren Bruber, den Erzbischof Erich, dem sie die Entscheidung der zwischen ihnen und dem Bischofe obwaltenden Streitigkeiten übertragen, mit Rath zu unterstügen.

Acta et data sunt hec Rogezt anno domini Mº. CCº. LXXXIIIIº. in die sancti Bonifacii martyris.

Gebrudt bei

Gersborf C. D. Saxon. Reg. B. 1. p. 204 (n. b. Orig.).

## 436) 18. Juni 1284.

Beter Erzbischof von Arborea (Sarbinien) sowie die Bischöfe Bernhard von Berugia, Iohannes, Johannes von Stragnoli (Stragolensis, fonft Strangolensis)

Jacob von Castello, Tholomeus von Sardana, Andreas von Ascoli (ober Astolou? es steht Asloensis), Johannes von Avellino Dietrich von Cernia Albebrandinus von Sutri, Bernhard von Umana, Mority von Sovana, Accursius von Pesaro, Romanus von Alife, Bernhard von Castro (in Apulien oder Castellario in Tuscien) und Wilhelm von Arezzo ertheilen allen benen, welche zur Bautasse des Alosters St. Johannis zu Berge bei Magdeburg oder überhaupt zum Bau des Klosters in wahrer Reue über ihre Sünden beisteuern oder es in ihren Testamenten mit Legaten bedenken, sowie allen, welche an den Festen St. Johannis des Täusers, des h. Pancraz und des h. Feliz, deren Reliquien dort ruhen, am Maria-Magdalenentage und am Tage der Jungfrau Katharina die Klosterkirche besuchen, unter Boraussehung der Genehmigung des Diöcesans einen 40tägigen Ablaß.

Datum apud Vrbem ueterem anno domini Millesimo Ducentesimo Octuagesimo quarto, XIIII. Kalendas Julii, Pontificatus domini Martini pape quarti anno quarto, Indictione XII<sup>o.</sup>

Original, dessen 15 Siegel nicht mehr vorhanden sind, im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Bebrudt in

Holftein Urfundenbuch bes Rlofters Berge S. 91, 92. Bergl. oben Rr. 430 und 434.

# 437) 23. Juni 1284.

Heinrich und Volrad v. Drehleben bekunden mit Genehmigung ihrer Brüder, Burchards Domherrn zu Hildesheim, Johanns, Domherrn zu Halberstadt und Ottos dem Jungfrauen-Kloster in Meyendorf 4 Hufen nebst der dazugehörigen Hofstätte in Al. Drehleben, sowie den Kirchenpatronat dasselbst nebst fünf Hufen und noch eine Hufe in Kl. Siersleben, die zum Besten der Beleuchtung gedachter Kirche zinsen solle, für 120 Wart Stendalsschen Silbers eigenthümlich und frei von allem Vogtei-Recht verkauft zu haben.

Bengen: Dominus Thydericus de Stenuorde, Dominus Helmoldus de Dreyleue, Dominus Ludolphus de Esbeke, Henricus de Hornhusen, Roterus Piliz, Johannes de Ursleue, Serui domini Ludolphi de Esbeke, domina Abbatissa Adelheydis, Domina Priorissa Ermegardis, domina Gertrudis de Dreyleue, domina Mechtildis de Gronenberch totusque conuentus eiusdem; laici frater Henricus conuersus, Jacobus, Arnoldus, Ericus Carpentarius et filius suus Ericus, Johannes decimator, Ciues nostri.

Datum in Meyendorp Anno domini Mo. CCo. LXXXIVo. in vigilia. sancti Johannis Baptiste.

Copie im Cop. XL. f. 19 v., 20 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 438) 2. Juli 1284.

Hermann Abt, Dietrich Prior und der Convent des Klosters zu Nienburg verkaufen mit Zustimmung ihres Verwalters (yconimi) und Probstes zu St. Wiprecht in Nienburg Heinrich v. Gronenberg dem Stift St. Ricolai am Renen Markt zu Magdeburg vier 3½ Wispel Weizen und ebensoviel Roggen Calbischen Maßes zinsende Hufen in dem wüsten Dorfe Polne nebst Wiese und Hofftellen, welche 4 Schillinge und sechs Pfennige einbringen, für 132 Mark Stendalschen Silbers weniger einen Vierding (fertone), welches Geld sie empfangen und zur Bezahlung schuldiger Zinsen verwendet zu haben bezeugen und übergeben die bezeichneten Güter in Gegenwart und mit Zustimmung des Erzbischofs Erich dem Stift St. Nicolai zum vollfreien Eigenthum.

Beugen: Theodericus canonicus Hildensemensis Maioris Ecclesie, dictus de Irekesleue, clericus, Heidenricus de Nygrip, Conradus Sunck Marschalcus, Heyno de Scharthowe, Milites, Tilo de Scherenbeke, Dehenhardus ([v.]) Magister coquine, famuli.

Acta sunt hec anno domini Mº. CCº. Octogesimo Quarto, Sexto Nonas Julii.

Copie im Cop. LVIII. f. 18 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebruckt bei

. v. Beinemann C. D. Anhalt. II. p. 407.

# 439) 18. Juli 1284.

Bu Ferichow fand die Berhandlung statt, laut der die Markgrafen Otto und Otto von Brandenburg dem Collegiatstift zu Stendal gewisse, vom Anappen Nicolaus v. Sandow resignirte Getreidepächte aus Holzhausen verzeignen.

Actum Jerichowe Anno domini Mº. CCº. LXXXIIIIº. XVº. Kalendas Augusti.

Gebrudt bei

Riebel C. D. Brand. A. V. p. 46.

# 440) 10. August 1284.

Erich Erzbischof von Magbeburg forbert, da das Marien-Magbalenen-Rloster daselbst nur über wenig Mittel zu gebieten habe, alle Gläubigen auf, von ihrem Vermögen dem Kloster Almosen und Spenden zuzuwenden. Alle biejenigen, welche demselben hülfreiche Hab geboten haben und zu Oftern, Marien und Marien-Magdalenen, sowie am Feste der Kirchweihe und an den betr. Octaven die Klosterkirche besuchen, sollen 40 Tage Ablah und eine Karene erhalten. Außerdem bestätigt er alle die Gnadenbezeigungen, welche bem Rlofter von Erzbischöfen, Bischöfen und ben Magbeburgischen Suffraganen zu Theil geworben seien ober noch zu Theil werben würden.

Datum Magdeburg anno domini M. CC. LXXXIIII. IV. idus Augusti, pontificatus nostri anno primo.

Die Summe des Ablasses ist folgende: An den höheren Festen des Herrn und der Jungfrau Maria, am Feste Marien-Magdalenen, am Feste der Kirchweihe und an deren Octaven funfzehn mal hundert und zwanzig Tage und 14 Karenen; am Feste Marien Verkündigung und Marien Magdalenen 40 Tage dazu, am Kirchweihseste weitere 100 Tage, zu Oftern mehr als ein Jahr.

Copie im Cop. LXXV. f. 37 im Königs. Staats-Archiv zu Magbeburg, nach bem im Stadt-Archiv baselbst befindlichen Original.

# 441) 13. August 1284.

In bem Bertrage ber Markgrafen Otto und Konrad von Brandenburg mit dem Herzoge Bogislav von Pommern und dem Fürsten Wizlaf von Rügen zu ihrer und ihrer Bettern Otto, Albrecht und Otto Aussöhnung mit den unterm 14. Juni 1283 wider sie verbündeten Fürsten, Sdeln und Städten wird erwähnt, daß die Entscheidung der speciellen Streitigkeiten zwischen den Markgrasen Otto und Konrad von Brandenburg einerseits und den Fürsten von Bendland sowie dem Grafen von Schwerin andrerseits dem Erzbisch ofe von Mag deb urg und dem Fürsten Wizlaf von Rügen übertragen gewesen sei.

Acta sunt hec apud rotas anno domini Mo. CCo. LXXXIIIIo.

Datum per manum domini helmerici, capellani principis u yanorum, in die ypoliti martiris sancti.

Gebrudt in

Riebel C. D. Brand. B. I. p. 176—180. Baltische Studien II. p. 128 ff.

## 442) 9. September 1284.

Albrecht v. Alvensleben, Stiftsherr zu St. Nicolai in Mag = beburg und Sigfried, Pfarrer zu Lübars (Lubas) sind u. A. Zeugen, als Gebhard Bischof von Brandenburg seinem Domcapitel das Dorf Schwarzke und einige Gewässer dabei verkauft.

Datum Brandenburg anno domini Mo. CCo. LXXXIIIIo. in crastino beate virginis.

Gebrudt in

Riebel C. D. Brand, A. VIII. p. 173 (n. b. Drig.).

# 443) 10. September 1284.

Erich Erzbischof von Magbeburg, Ludolf Bischof von Naum-

burg und Heinrich Bischof von Merseburg besiegeln zur Befräftigung bie auf ben Bertrag von 1252 zwischen dem Markgrafen Heinrich und Bischose Konrad von Meißen gestützte erneuerte Einigung über die dort geschlichteten Streitfragen Seitens des Markgrafen Heinrich und Bischoss Withego von Meißen.

Datum et actum Dresden anno domini Mº. CCº. LXXXIIIIº., quarto idus Septembris.

Gebrudt in

Reumann Meißner und Oberlausiger Urkunden v. J. 970—1345 p. 82—84 (nach b. Orig.).

## 444) 18. October 1284.

Werner v. G. G. Graf zu Friedeburg (Vredeberg) und die Ebeln Gardun und Otto Gebrüber, genannt v. Habmersleben betunden, daß die Aedtissin und der ganze Convent des Marienklosters bei Egeln auf die Vorbitte Vieler, Elisabeth, die Tochter des Herrn Otto, Ritters genannt v. Bledendorf, welche mit ganzem Herzen die Regel des Klosterordens anzunehmen getrachtet, nunmehr eingekleidet und ausgenommen habe, weshalb ihr Vater, der genannte Ritter, dem Kloster eine Huse in Ammendorf gegeben, welche die Obigen dem Kloster übereignen.

Datum anno gracie M°. CC°. LXXX°. IIII°. in die beati luce evangeliste.

Rach bem nur noch mit einem Siegel versehenen Original im tath. Bfarr-Archiv zu Marienftuhl bei Egeln.

## 445) 22. November 1284.

Otto von Wettin und Arnold v. Jerichow, Domherren zu Meißen find Zeuge, als Lubolf Bischof von Naumburg bem Markgrafen Heinrich von Meigen bas Schloß Tiefenau verkauft.

Datum Dresden anno domini Mº. CCº. LXXXIIIIº. Xº. Kalendas Decembris.

Nach dem Original im Königl. Sächs. Hauptstaats-Archiv zu Dresden. Gebruckt in

p. Lubewig Rell. Mss. IX. p. 674—676. Bergl. v. Mülverstebt Dipl. Ileburg. I. p. 60.

## 446) 25. November 1284.

C. Probst und ber Convent bes Klosters Marienborn bekunden, bem Johann v. Barnestorf und seiner Chefrau 12 Biertel Roggen jährlicher Eintünfte für 30 Mark reinen Silbers verkauft und mit bieser Summe 3 Hufen

in Tweleuen gekauft zu haben, von beren Einkunften nach dem Tode der obigen Sheleute 12 Viertel Roggen zur Anschaffung von Kleidungsstücken den Conventualinnen ohne Widerspruch der Pröbste jährlich zu Theil werden sollen, wofür das Gedächtniß der Beiden jährlich mit Seelenmessen und Vigilien zu seiern sei. Für den Fall des frühern Todes der Ehefrau solle Käuser die Getreidepacht ganz genießen, wenn er sie nicht etwa doch dem Convent abtreten wolle; sterbe jedoch der Shemann zuerst, so sollen seiner Wittwe nur 6 Viertel gebühren. Im Nothfalle solle den Käusern der Consens des Vischofs von Haleerstadt vom Kloster beschafft werden.

Datum anno domini Mo. CCo. LXXXIIIIo. in die sancte Katerine. Nach dem Original mit beschädigtem Siegel im Archiv zu Marienborn im Cop. XLVII. f. 257 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

## 447) 16. December 1284.

Otto Burggraf von Wettin, Domherr zu Meißen, ift unter ben Zeugen, als Heinrich Markgraf von Meißen ben Kauf bes Klosters Hain über bas Dorf Ober-Liffa bestätigt.

Datum Dresden anno domini Mº. CCº. LXXXIIIIº. XVIIº. Kalendas Januarii.

Nach bem Original im Königl. Sächs. Hauptstaatsarchiv zu Dresben. Bergl. v. Mülverstebt Dipl. Ileburg. I. p. 60.

# 448) 18. December 1284.

Albrecht v. G. G. Graf zu Anhalt, bekundet, daß Konrad, Bürger in Köthen, genannt von Aken (Conradus durgensis noster dictus de Aken) den Stiftsherren von S. Nicolai in Aken für 54 Mark 2½ Hufen in Hohenköthen sammt einem Hose und dem sogenannten Oberlande nebst den zu diesen Hufen gehörigen Zinsen, von jährlich 5 Scheffeln Weizen und 24 Schillingen, verkauft habe. Diese Hufen, welche Konrad von ihm zu Lehn getragen und ihm resignirt, habe er sammt der Vogtei in seinem und seiner Brüder Namen auf Ersuchen der Stiftsherren seinem Oheim (patruo suo), Herzog Johann von Sachsen, mit allen Nutzungen geschenkt.

Beugen: Burchardus de Wlue, Rudolfus de Jerichow, Conradus de Kocstede, Heine de Stene, Heine de Preraw.

Datum Anno domini Millesimo ducentesimo LXXXIIII. Quinto-decimo Kalendas Januarii.

Copie im Cop. LII. f. 726.—73a. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt bei

v. Heinemann C. D. Anh. II. p. 409.

## 449) 1284.

Erichs Erzbischofs von Magbeburg Ablagbrief zum Beften bes Stiftes U. 2. Frauen in Halberstadt für alle bie, welche die Stiftetirche an den vier Hauptfesten Marien Himmelfahrt, Geburt, Reinigung und Berkunbigung besuchen ober zum Kirchenbau milbe Gaben spenden.

Datum Magdeburg Anno domini Mo. CCo. LXXXIIIIo. . . . . . . Pontificatus nostri Anno primo.

Original, in welchem für das Tagesdatum ein unausgefüllt gebliebener freier Raum gelassen ift, mit einem Siegelfragment im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

#### 450) 1284.

Bolrad Bischof von Halberstadt bestätigt mit Genehmigung bes Domcapitels dem Rloster Meyendorf, Cistercienser Ordens, den von Werner
v. Schermbte geschehenen Antauf einer Hufe in Schermbte und einer Hufe
in Emeringen nebst einer Holzstätte und 8 Hofstellen in Remtersleben,
sowie die von ihm zu seinem und seiner Gemahlin Seelenheile gemachte
Schenkung des Kirchen-Patronats von Remtersleben, so daß das Kloster
einen beliebigen Priester hier einsehen und ihn aus nöthigenden Gründen auch
wieder entsernen dürse; doch sei gehöriger Weise für sein Auskommen zu sorgen.

Datum Langensten Anno domini Mo. CCo. LXXXIVo.

Copie im Cop. XL. f. 20v., 21 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 451) 1284.

Ein Brief von einer Sufe ju Bigmenger.

Aus dem Urfunden-Inventarium des Klofters U. C. Frauen in Magdeburg im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

## 452) S. d. (1284?).

Bernhard v. G. G. Domherr bes Erzstifts Magbeburg, genannt v. Wölpe (Wilipa) genehmigt die Seitens seiner Brüder, Burchards Grafen v. Wölpe und Ottos, geschehene Uebereignung eines Hofes in Grone nebst 4 hufen an das Kloster- Barfinghausen und zwar auf Antrag des Probstes Otto, der dieses Gut für 40 Mart von den Brüdern B. und F. v. Werning-hausen, die es von dem Grafen v. Wölpe zu Lehn getragen, gekauft habe.

Nach einer vom Königl. Staats-Archiv zu Hannover erhaltenen, vom Original, beffen Siegel fehlt, genommenen Abschrift. Nach bortiger Angabe ift das Datum aus einer Urkunde des Domprobstes Otto von Minden geb. Grafen v. Wölpe wie oben festzustellen. Nach seiner Abdankung als Erzbischof war Graf Bernhard v. Wölpe von Neuem Mitglied des Domcapitels zu Ragbeburg als einfacher Domherr.

## 453) 10. Januar 1285.

Daß Burggraf Otto, genannt v. Wettin auf Golsen Lehnsherr zweier Hufen in Munchisdorf, die Ritter Beter genannt v. Glubopt dem Kloster Dobrilug geschenkt habe, gewesen sei, ist in der betr. Berschreibung für dasselbe von Bodo Eblem Herrn v. Ileburg erwähnt.

Datum et actum in Ubegow anno domini M. CC. LXXXV. IIII. idus Januarii.

Gebrudt in

- v. Lubewig Rell. Mss. I. p. 123, 124.
- v. Mülverstedt Dipl. Ileburg. I. p. 61.

## 454) 13. Januar 1285.

Ulrich Graf von Regenstein bekundet, daß Lubolf Ritter v. Esebeck (Esbeke) die von ihm zu Lehn getragenen Güter, nämlich 3½ Husen in Morsleben, serner 15 Hosstellen daselbst, eine Mühle mit den dazugehörigen Nedern, ein Gebüsch daneben und die sog. Hoswische, auch je einen Morgen in jedem Feldschlage des Dorfes mit allem Zubehör an Gras, Weide, Wiese und Gehölz, alles frei von der Bogteigerechtigkeit, dem Probste, Herrn Konrad, und dem ganzen Convente des Klosters Marienborn verkauft und zu seinen (des Grasen) Händen resignirt habe, demzusolge er aus frommen Beweggründen und zum Seelenheile seines Vaters, des Grasen Ulrich und seiner Mutter, der Grässin Lukard (Luchardis) sowie mit Zustimmung seines Bruders, des Grasen Albrecht, und aller seiner Erben alles dem Probste Konrad und dem Kloster auf ewige Zeiten übereignet und Gewährleistung verspricht.

Beugen: Dominus Anno de Hoymborg, Canonicus Halberstadensis et anno, fratruelis suus; Milites vero Johannes de Amensleue, Reynerus Schat; Bernhardus de Merica, Gerardus de Jerendorp, Cesarius et Hugoldus fratres de Sercstide; famuli autem Henricus de Hornhusen, Conradus Paghe, Olricus villici et Aduocatus dictus Creye.

Actum et Datum Anno domini Millesimo ducentesimo octuagesimo Quinto, Idus Januarii.

Nach bem mit einem Siegel versehenen Original bes Klosterarchivs zu Marienborn im Cop. XLVII. f. 34<sup>r.</sup>, 35 im Königs. Staats-Archiv zu Magsbeburg.

#### 455) 31. Januar 1285.

Otto Burggraf genannt v. Wett in auf Golfen übereignet als Lehnsherr bem Klofter Dobrilug die demselben von dem verftorbenen Ritter Peter genannt v. Glubopt vermachten 2 Hufen in Munchiftorf nebst dem Meier-Rechte.

Beugen: dominus uiceplebanus in Golsyn, Cuno aduocatus noster et Heinricus dictus Halle.

Datum et actum in Golsyn anno domini M. CC. LXXXV. pridie Kalendas Februarii.

Bebrudt in

v. Ludewig Rell. Mss. I. p. 124, 125.

## 456) 19. Februar 1285.

Probst Günther, Domherr zu Magbeburg ift als consentirend mit seinen Brübern Abolf, Albrecht und Boltwin, Bischof von Minden, sämmtlich Grafen von Schwalenberg aufgeführt in der Urkunde Ottos Grafen v. Eberstein über den Erwerb von Gütern zu Gestorf Seitens des Cisterciensers Klosters Luka, Mindenscher Diöcese.

Datum in Castro nostro Polle anno domini Mº. CCº. LXXXVº. in feria secunda post Dominicam Reminiscere.

Ausführl. Regest in C. N. Grupen Origg. Pyrmontan. et Svalenberg. Göttingen 1740. 4. p. 106.

# 457) 4. März 1285.

In Magbeburg bestätigt Gebhard Bischof von Brandenburg bem Jungfrauen-Convent zu Coswig die Berleihung seiner Borganger über den Patronat ber Stadtpfarrkirche baselbst.

Datum Magdeburg anno domini Mº. CCº. LXXXVº. IIII. Nonas Marcii.

Nach bem Original im herzogl. Anhalt. Gesammt-Archiv zu Deffau. Gebrudt in

v. heinemann C. D. Anhalt. II. p. 411.

## 458) 7. Mär, 1285.

Otto genannt Burggraf v. Wettin (Wittyn), Domherr zu Meißen, Capellan bes Markgrafen Heinrich von Meißen und Archibiaconus ber Lausitz, ift erster Zeuge in einer Grenzbestimmung Heinrichs Markgrafen von Weißen für bas Kloster Dobrilug.

Acta sunt hec datumque in Dresden anno incarnationis dominice M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. LXXXV., indictione XIII<sup>a</sup>., nonas Martii monarchiam tenente domino nostro Jhesu Christo.

Rach dem Original im Landeshauptarchiv zu Weimar. Gebruckt in

- v. Lubewig Rell. Mss. I. p. 127, 128.
- 3. G. Henricus Illustris p. 355, 356. Bergl. v. Mülverstebt Dipl. Ileburg. I. p. 62.

#### 459) 15. Mai 1285.

Bolrad Bischof von Halberstadt bekundet, daß Ritter Richbert v. Dreisleben den Zehnten von 4 Husen im Felde von Ochtmersleben und Arsnold und Burchard Gebrüder v. Dreileben den Zehnten von 4 ebendaselbst gelegenen Husen, welche sie von ihm zu Lehn getragen, durch Bertrag mit dem Probste Hermann, der Aebtissin Helene und dem Convent (Collegio) der Klosterjungfrauen zu Althalden kleben an ihn (den Bischof) resignirt und für alle Zeiten dem gedachten Kloster übergeben haben, damit davon zwei Töchter Richberts und die Schwester Arnolds und Burchards v. Dreileben mit den andern zu Althalbensleben befindlichen Klosterjungfrauen angemessener und bequemer leben könnten.

Beugen: Dominus Ludolphus (quondam) Episcopus, Albertus de Aldenburg Custos, Anno de Heymborg, Heidenricus de Scartfeld, nostre Majoris Ecclesie Canonici; Laici autem Bernardus de Papesdorp, Johannes dictus Wilde, Milites; Johannes Dapifer, Henricus et Jordanus fratres de Hornhusen.

Actum et datum Halberstad Anno Domini Mº. CCº. LXXXVº. Idus Maii, Pontificatus nostri Anno XXXI.

Copie im Cop. XXXVIII. f. 22b-—23a. im Königs. Staats-Archiv zu Magbeburg.

## 460) 23. **Mai 1285.**

helena, Aebtiffin und der Convent des Jungfrauenklofters ju Althalbensleben bekunden, daß Heinrich von Druzberge (Druchtesberg) um feiner im Kloster befindlichen Tochter Johanna eine leibliche Hülfe zu gewähren, dem Kloster zwei Scharren (macella) in der Stadt (oppido) Salbensleben mit ihrem Grund und Boben, nur durch einen bazwischen liegenden getrennt, am Raufhause (theatro) und in ber westlichen Reihe gelegen, welche vier Stein (wie man gewöhnlich fagt) Seife (Sepen) am St. Martinstage bem Kloster für alle Zeiten entrichten, mit Brief und Siegel übergeben und den Probst Bermann in den körperlichen Besitz gesetzt habe. Beinrich v. D. habe jene Jahresabgabe jährlich zu entrichten versprochen, um damit den Lebensunterhalt für feine Tochter zu verbeffern, nach beren Tobe aber von den Ginfünften feine Demorie zu begehen fei. Es folle auch ber fog. "Frohn-Bins", welcher von jenen Buben ober Scharren (censum — de iisdem — qui Frontins dicitur) gegeben werbe, bem gegenwärtigen Befiger und feinen Rachkommen in gerader Linie gewahrt bleiben und die Jahresabgabe nicht erhöht werben. Nach bem Erlöschen von Beinrichs Geschlecht solle ber Grund und Boben der Scharren sammt beren Baulichkeiten an bas Rlofter fallen und (bie Befiger) gehalten fein, bie verfallenen (ruinas) Scharren wieder aufzubauen. Bollten

aber die Inhaber berselben ihr Recht verlaufen, so haben sie es zuerst bem Aloster anzubieten. Wolle dieses die Scharren nicht kausen, so dürsten jene dieselben an wen sie waken veräußern, doch müßten die jedesmaligen neuen Besitzer sie vor dem Klostersenster vom Kloster (zu Lehen) empfangen. Ind Falle eines Brandes oder sonstigen Unglücke haben die Besitzer die Scharren wieder aufzubauen oder ihr Recht dem Kloster zu resigniven.

Acta sunt hec presentibus et presidentibus Wolfhardo Schulteto et Scabinis et aliis quam pluribus predicti oppidi civibus fide dignis.

Datum ante fenestra m nostram Anno Domini Mº. CCº. LXXXVº., decimo Kalendas Junii.

Copie im Cop. XXXVIII. f. 23, 24 im Rönigl. Stanta-Archiv au Magbebing.

## 461) 23. Mai 1285.

Heinrich von Drugberge (Druchtesberge), Bürger zu (Neu-) Halbensteben befundet, daß er, um für seine im Aloster zu Althalbensteben befindliche Tochter Johanna leiblich, für sich bagegen in geistlicher Weise zu sorgen, dem genannten Aloster zwei zu Halbensteben ganz nahe am Kaushause (theatro), in der östlichen Reihe gelegene Läden (Scharren, macella), nebst deren Grund und Boden, welche jährlich vier Stein (wie es deutsch heiße) Seise (Sepi) zu Martini an Zins entrichten, geschenkt habe, damit dassur die Lebensbedürfnisse seiner Tochter für ihre Lebenszeit bestritten, nach ihrem Tode aber seine Memorie geseiert und seine Seele in die Fraternität des Kosters ansgenommen werde (anima mes consequatur fraternitatem postmodum et memoriam anniversaliter perennalem). Er habe diese Bestigung in Gegenwart des Schultheißen Wolfhard und der Schöfzen, sowie vieler Bürger als glaubwürdiger Zengen zu Gunsten des Klosters in die Hände des Arosters Sermann ausgelassen.

Datum Haldesleve Anno Domini Mº. CCº. LXXXVº. Decimo Kalendas Junii.

Copie im Cop. XXXVIII. f. 25 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

## 462) 26. Mai 1285.

Erich Erzbischof von Magbeburg bekundet, daß Otto Graf von Anhalt (Aneholth) mit Nicolaus, Probst zu U. L. Frauen in Magbe-burg, dem Prior Nicolaus, den Brieftern (sacerdotidus) dieses Klosters. Otto und Hermann, sowie den unten genannten Zeugen vor ihm erschienen sei und erklätt habe, daß sein (des Grasen) Bruder Heinrich, Domherr zu Magdeburg, mit seiner Bewissigung und Geheiß die Bogtei in den Dörstern Bretin (Britzin) und Klübow (Clutsowe), deren Lehn die Gebrüber

Find home Sofia ampathite, pendant und senge de Monte) dem Grafer refigier, dem obigen Richer übensignet und gemährleifet habe (warandanit) 1919 Bengewe Honorabites viri Bornhardus de Queren vor de "nuistre etélesis de ten us; Hinricus de E nove abjerch; prapositus; ecclesis Santit Wipe rii in Nyenborch; Bordhardus de Hankenborch; postre ecclesis Canonicus; Item Nobiles viri Hidricus e ames de Blanckens bordh; et Hinricus do mes de Regenstein, Conradus de Werberch; Heindenficus de Nigribbe, Olricus Marschalcus dicti comitis; Arnoldus et Ywanus de Monte, Hinricus de Byere, Hermanus et Bernhardus de Ekehardistorp, Ouo de Hoge

Actum et datum Magdeburg Anno dominic ManCoa LXXXVa VII.: Kalendas Junii, Pontificatus nostri Anno secundo.

Copie im Cop. XXXVI. Nr. 53 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

( St. & Heintel Urfundenbuch bes Klosters U. L. Frauen in Magdeburg

1 1 2 1

the dien b. Beinemann C. D. Anhalt. II. p. 415.

Charles to the Control of the Control

Calle of March

<u>e</u>.

# 463) **30. Mai 1285.**

Kerich Erzbisch of von Magbeburg erfäßt Allen, welche in wahren Reue und Buße an den Festen des heil. Bictox und seiner Genoffen, den Amsunft der Resseuden dieses Märtyrers und an dem Tage der Kirchweih, sowie an den Octaven dieser Feste die Alvsterkirche zu S. Bictox in Gottese gwade besbesuchen und dort Gaben spenden oder wenigkens ihnen guten und frommen Willein zeigen, vierzig Tage und einen Fasttag von den ihnen auferbegien Bussen und bestätigt dem Kloster seine Rechte und Freiheiten:

Datum Magdeburg amo domini Me. CCo, LXXXVo., HI. Kalendas Junii, pontificatus nostri anno secundo.

Original mit einem Bruchftud bes Siegels an roth-gelbseibener Schnur im Ronigl. Staats-Archiv ju Magbeburg.

# 464) 1. Juni 1285.

Erich Erzbischof von Magbeburg giebt den Schöffen, Rathmannen und der ganzen Bürgerschaft seiner Stadt Lüterbog die Hossische (aream) oder das Grundfüllt (fundum) neben dem Markte der Stadt, wo die Kauflente gewöhnlich ihre Stände haben und auf welchem Grundstücke das Haus, das deutsch Raufhaus (Kophus) heiße; zu stehen pfloge, um diesen Platz zu bebauen, mit der Bedingung, daß der bisherige Zins davon ihm forten auch völltg entrichtet werde. Werde ein Gebände errichtet, so mitse dies dergeftalt geschehen, daß in den oberen Räumen das erzbischöfische Korn und Getreide

lagern tonne. Ferner gestattet er die Berlegung des Sonnabend-Marktes auf ben Dienstag. Alle Zusuhr zur Stadt dürfe nicht auf Umwegen dahin gebracht werden, sondern habe durch die Mitte der Stadt die allgemeine und Hauptstraße zu passiren und auf dieser sollen die Wagen auch wieder zurücksahren. Gegen Zuwiderhandelnde solle der erzbisch öfliche Bogt das Pfändungsrecht ausüben dürfen.

Datum Magdeburg Anno domini Mº. CCº. LXX(X)Vº. Kalendas Junii.

Bebrudt bei

Schöttgen und Krenssig dipl. et scr. III. p. 395 mit der un= richtigen Jahrzahl 1275.

# 465) 9. Juni 1285.

Erich Erzbischof von Magbeburg schenkt mit Einwilligung bes Domcapitels bem Kloster S. Agneten in ber Neustabt-Magbeburg ben Teich, die Mühle und den zu ihr gehörigen Hof in Schrottorf (Scrotdorp), wie es von ihm und dem Erzstift sein Ritter Johann v. Nendorp und dessen Bettern (patrui) Thilo und Otto auch genannt v. Nendorp, (zu Lehn) gehabt haben.

Bengen: Honorabiles viri prepositus Hinricus de Gronenberge, Burchardus de Blankenburch, nostre Ecclesie Canonici, clerici; Heydeko de Nigribbe, Hildebrandus de Ouesuelde, Conradus smuck, Marscalcus, Hinricus de Byere, milites.

Actum et Datum Magdeburg Anno domini Mº. CCº. LXXXVº. In die Primi et Feliciani.

Original mit ben an rothgelben Seibenfaben hangenben ftart beschädigten Siegeln bes Erzbischofs und Domcapitels.

Gebrudt in

v. Lebebur Neues Allg. Archiv XVII. S. 173 ff.

# 466) 15. Juni 1285.

Otto-Graf von Afchersleben und Fürst zu Anhalt willigt in die Schentung seines Bruders Heinrich, Domherrn zu Magbeburg über bas Eigen einer hufe im Felbe Winningen (Winnighe) an das Stift Queblinburg.

Beugen: Comes Hinricus de Blankenborg, dominus Johannes et Arnoldus de Monte, dominus viricus Marscalcus, dominus Theodericus de Wedherstede, dominus Arnoldus dictus stamere, dominus Ber(toldus) dictus Mor, dominus Ber(toldus) de dhitforde.

Datum wiboyghe Anno domini Mo. CCo. LXXXVo. In die beati viti.

Driginal mit kleinem Siegelfragment im Rönigl. Staats-Archiv ju Magbeburg.

Gebrudt in

v. Erath ('. D. Quedl. p. 278.

v. Beinemann C. D. Anhalt. II. p. 415 ff.

#### 467) 17. Auni 1285.

Erich Erzbischof von Magdeburg vertauscht 6 hufen nebst Bubehör in Volkersdorf (Volchterstorp), welche die Ebeln Herren Erich und Lubolf v. Esebeck vom Erzstift Magdeburg zu Lehen getragen, an das Rlofter Riddagshausen gegen 6 hufen nebst allem Zubehör im Dorfe und Felbe zu Groß-Hötensleben (Hotsensleue), welche Hufen die Edeln Burchard und Luthard Gebrüder v. Meinersem und Luthard und Konrad, ihre Bettern (fratrueles), Burgmannen (castellani) zu Alvensleben ihm und seinem Stift geschenft haben.

Beugen: Honorabiles viri prepositus Henricus de Gronenberge, Borchardus de Blankenborch, nostre ecclesie canonici, clerici; Nobilis vir Hermannus de Werberch: Heydeko de Nigribbe, Hildebrandus de Ouesuelde, Conradus Smuck, marscalcus, Henricus de Biere, milites.

Actum et datum Magdeborch anno domini Mº. CCº. LXXXVº. XVº. Kalendas Julii, Pontificatus nostri anno secundo.

Copie im Cop. Riddagsh. f. 48" im Rönigl. Staats-Archiv zu Dlagdeburg.

# 468) 18. Juni 1285.

Ronrad Markgraf von Brandenburg genehmigt für sich, seine Brüder und Erben ben zwischen dem Comthur und Convent des Deutschen Ordens in Berge bei Robensleben und bem Probste, Dechanten und Stiftscapitel zu Stendal hinsichtlich ihres Streites über das Dorf und die Rirche zu Berge abgeschlossenen Bertrag, demzusolge es an den Orden abgetreten worden und entsagt auch seinerseits allen Rechten baran.

Bengen: Magister Richardus scolasticus Magdeburgensis, Adamus prepositus Stendaliensis, Aluericus subprior et frater Burchardus, lector ordinis predicatorum, Conradus de Sneitlingen, miles noster.

Datum Anno domini Mo. CC. LXXX. quinto, XIIIIo. Kalendas Julii. Gebruckt bei

Riebel C. D. Brand. B. I. p. 182, 183.

## 469) 18. Juni 1285.

Otto Markgraf von Brandenburg genehmigt für fich und feine Erben

bie Abtretung bes Dorfes Berge bei Robensleben in bem über bie besfallfigen Streitigkeiten zwischen bem bortigen Comthur und Convent Deutschen Orbens und dem Probste, Dechanten und Stiftscapitel zu Stendal geschlossenen Bertrage und entsagt auch seinerseits allen seinen Rechten baran.

Beugen: Magister Richardus, Scolasticus Magdeburgensis, Adamus, prepositus Stendaliensis, Aluericus Subprior et frater Burchardus, lector ordinis predicatorum in Magdeburg et Conradus de Sneitlinge, miles noster.

Datum anno domini Mº. CCº. LXXXº. quinto, XIIIIº. Kalendas Julii. Gebrudt in

Riebel C. D. Brand. B. I. p. 183.

# 470) 21. Juni 1285.

Erich Erzbischof von Magbeburg beftätigt bie Uebertragung bes Patronats ber Kirche zu Hohen-Cothen, Magbeburgischer Diöcese, Seitens Albrechts Grafen von Anhalt an die Schwestern von der Regel St. Augustins vom Prediger-Orden im Nicolai-Rloster zu Coswig, Brandenburgischer Diöcese.

Datum anno domini Mº. CCº. LXXXVº. XI. Kalendas Julii, pontificatus nostri anno secundo.

Rach einem Transsumpt v. J. 1287 im Herzogl. Anhalt. Gesammt-Archiv zu Dessau.

Bebrudt in

v. Seinemann C. D. Anhalt. II. p. 416.

# 471) 26. Juni 1285.

Erich v. Esebeck (Esbeke) verkauft mit Zustimmung seines Bruders Ludolf, seiner Chefrau Mathilde (Mechtildis) und der übrigen zur Zustimmung Berechtigten dem Kloster Riddagshausen seine Bestungen in Boletersdorf (Volchsterstorpe) nämlich 12 Hufen, den Zehnten vom ganzen Dorfe und eine Mühle, gemeinhin genannt die Kosnische Mühle (Cosnesche mole) nebst allem Zubehör für 250 Mart reinen Silbers, Helmstedter Gewichts. Bon den Hufen habe er sechs vom Erzbisch of von Magdeburg, burg, 5 vom Bischose von Halberstadt zu Lehn besessen, und eine vom Stift Walbeck eigenthümlich erworben. Den Zehnten habe er von den Edeln Herren Burchard und Luthard v. Meinersem zu Lehn gehabt. Die Letzteren haben diesen Zehnten, den sie selbst vom Vischose von Halberstadt zu Lehn getragen, durch seinen (Erichs) Bruder Lubolf und Bruno v. Eilsleden (Eylensleve) dem genannten Bischose ausgelassen. Die Entschädigung sir den Erzbischof von Magdeburg, den Bischof von Halberstadt und die Edeln von Weinersem sowie die für gewisse Berkürzungen, welche die Zehnten,

bie genannten Hufen und die Mühle durch gewisse auswärtige Angriffe und Befehdungen erlitten hatten, habe des Ausstellers Bruder aus eigenen Mitteln übernommen, wofür er vom Kloster Riddagshausen 130 Mark Silber Braunschweigischen Gewichts erhalten habe.

Beugen: Henricus scolasticus, Johannes custos sancte Marie in Halberstat, Conradus capellanus, Thidericus notarius domini halberstadensis episcopi, Ludolfus de Hartesrothe, Bernardus de Papesdorpe, Johannes et Borchardus de Erekesberge, Johannes de Bodendike, milites, Hermannus et Lippoldus fratres de Bodendike, Henricus et Jordanus fratres de Hornhusen, Johannes dapifer, famuli.

Acta sunt hec apud halberstat Anno gratie M. CC. LXXXV. VI. Kalendas Julii.

Copie im Cop. Riddagsh. f. 48 im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 472) 1. Juli 1285.

Erich Erzbischof von Mag be burg genehmigt, daß Otto und Konrab Gebrüber v. Borch das sogenannte Eimerbier (Emberber), das sie von
ihm in der Stadt Burg zu Lehn haben, an 8 dortige Bürger wieder verleihen mögen und zwar so, daß im Falle des Ablebens eines derselben ein
anderer Bürger nach Wahl der Bürgerschaft substituirt werde.

Beugen: prepositus Henricus de Grunenborg, Heydeko de Nigribbe, Conradus Smuk, Marscalcus, Hildebrandus de Ouesuelde, Johannes de Hardestorp, Rudolfus de Santersleue.

Datum Magdeburg anno domini M. CC. LXXXV. Kalendas Julii, pontificatus nostri Anno Secundo.

Gebrudt (n. b. Orig.) bei

Riebel C. D. Brand. A. X. p. 452.

# 473) 6. Juli 1285.

Erich Erzbischof von Magdeburg, Bolrad Bischof von Halberstadt, Bernhard und bessen Söhne Johann und Otto Grasen von Anhalt (Anehalt), Konrad Graf von Wernigerode, Albrecht und Friedrich, bessen Söhne, Gebhard und Gerhard Gebrüber v. Querfurt (Querenvorde) und beren Söhne, Ulrich, Albrecht und Heinrich Grasen von Regenstein, Heinrich Graf von Blankenburg und dessen Sohn Siegsried, Werner, Gardun und Otto von Hadmerkleben, Burchard und Albrecht von Barby (Barboy), Burchard Graf von Mansselb und Otto Graf von Falkenstein, Walter von Arnstein und die übrigen Edelherren vom Harze (de Harttone) schließen vom nächsten Osterseite an bis über zwei Jahre mit Siegsried Erze

bischofe von Coln folgendes Schut- und Trugbunduiß (pacis conservande et iuvaminis prestandi). Wenn Siegfried des Beiftandes bedürfe, folle er bies burch zwei zuverlässige Ritter dem Bischofe von Salberftadt ober, falls dieser nicht zu erreichen fei, Konrab Grafen von Wernigerobe, Beinrich Grafen von Blankenburg ober einem andern von den obgenannten Grafen kund thun, damit fie von ber Noth bes Erzbischofs überzeugt wurden. Dann wollen fie ihm mit breihundert eisengepangerten Streitrossen (dextrariis ferro coopertis) ju Bulfe tommen und biefelben auf eigene Roften bis jur Leine führen, um von da an einem Tage gurudtehren zu tonnen; die Auslagen und Unterhaltung für den weitern Bug muffe aber ber Erzbischof übernehmen bis zur Rudfehr an die bezeichnete Grenze. Rehmen aber die Berbundeten des Ergbifchofs Siegfrieds Sulfe in Anspruch, fo wollen fie in gleicher Beife zwei guverläffige Ritter an ben Erzbischof von Coln ober an feinen Marschalt in Bestfalen ober feine Beamten in Holzminden absenden, welche auf Berlangen eidlich erharten, daß die Lage ber Berbundeten die Sulfe bes Erzbischofs erheische. Dann folle ber Ergbischof ihnen mit breihundert gewappneten Roffen (dextrariis falleratis) ju Gulfe tommen und fie felbft ober burch feine Beamten aus feiner Stadt ober aus feinen Beften (municionibus) auf eigene Roften bis gur Oder (Quecoram) führen, von wo fie an einem Tage die Orte, von benen fie ausgezogen, wieber erreichen konnen; bie weiteren Roften und bie Unterhaltung ber Bulfsmannicaft bis zur Rudfehr an bie bezeichnete Grenze hatten fie zu übernehmen. Thue auf beiden Seiten eine ftartere Bulfeleiftung noth, fo folle biefe von beiden Theilen unter den vorbezeichneten Bestimmungen gemährt werben.

Datum et actum anno domini Millesimo CC. octuagesimo quinto, in octaua beatorum Petri et Pauli apostolorum.

Gebrudt in

Lacomblet Riederrhein. Urfundenbuch II. p. 477.

# 474) 6. Juli 1285.

Seinrich, Domberr zu Magbeburg ist erster Zeuge in bem Schenkungsbriefe seines Brubers Otto Grafen von Aschersleben für bas Rloster Dichaelstein über Güter beim Palmenhoch und in der Rabe des Schlosses Binningen.

Datum anno domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. LXXXV<sup>o</sup>. in octava beatorum apostolorum Petri et Pauli.

Original im Herzogl. Braunschw. Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel. Gebrudt in

v. Beinemann C. D. Anhalt. II. p. 418.

## 475) 6. Juli 1285.

Seinrich, Domherr zu Magbeburg ift erfter Zeuge, als fein Bruder Otto Graf zu Aschersleben bem Klofter Michaelstein 4 vom Klofter Bedlingen ertauschte hufen in hedlingen überweift.

Datum anno domini Mº. CCº. LXXXVº. in octava beatorum apostolorum Petri et Pauli.

Nach einer begl. Copie im Herzogl. Braunschw. Landes-Archiv zu Wolfen-buttel.

Gebrudt in

v. Seinemann C. D. Anhalt. II. p. 416.

# 476) 6. Juli (1285).

Im Jahre 1285 gab es viel Donner und Unwetter und am achten Tage nach St. Peter und Paul erhob sich um die Stadt ein groß Unwetter. Dies hielt an bis zum Abend (Sextentit) und es regnete und hagelte 4 Meilen Wegs nach Osten, Süben und Westen zu, und war der Sturm so groß, daß viele Leute aus Furcht einer dem andern beichteten und meinten, die Stadt würde untergehen. Nachher war hohes Wasser, welches vielen Schaden that.

Magbeb. Schöppenchronik herausg. von Janice S. 169. Bergl. Bothonis Chron. bei Leibnit S. R. Brunsvic. III. p. 371.

## 477) 24. Juli 1285.

Erich Erzbischof von Magdeburg überträgt Arnold v. Dorftabt, Domherrn baselbst, auf Ansuchen Johanns, Probstes des Klosters Münzenberg vor Quedlindurg die Untersuchung seines Streites mit Thilo v. Ranis über gewisse Güter im Dorfe Salbte (Salbeke).

Datum Magdeburch Anno domini M. CC. LXXXV. In vigilia beati Jacobi apostoli.

Original mit Siegelfragment im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebrudt bei

v. Erath C. D. Quedlinburg. p. 279.

## 478) 25. Juli 1285.

Dietrich und Otto Gebrüder genannt v. Ranis (Koniz) bekunden, daß sie vor dem vom Erzbischofe Erich (Eriko) von Wagdeburg ernannten Richter, dem bortigen Domherrn Arnold v. Dorstadt in der zwischen ihnen und dem Aloster Münzenberg (Munzingeberge) vor Quedlindurg schwebenden Streitsache durch Vermittelung des v. Dorstadt sich gütlich dahin verglichen haben, daß sie Gott und der h. Jungfrau Maria zu gefallen ihrer Klage wegen der Bogteigerechtigkeit über zwei Hufen; 12 Schillinge Magdebur-

185

gischer Münze, in Betreff von 11/2 Bifpeln Bintertorn-Pacht in RI. Salbte (in minori Salbeke) und der Grundstüde und Gerechtigkeiten ihrer dortigen Untersaffen entsagt haben.

Beugeu: Johannes friso, Miles, Petrus dictus Goltslegere, Jacobus Schafnicht, Cristianus de kurlinge, Burgenses Magdeburgenses, ciues vniuersi de Minori Salbeke, Johannes Sacerdos de capella domini prepositi Maioris Magdeburgensis.

Datum et actum Magdeburch Anno domini Mº. CCº. LXXXVº. In die beati Jacobi Apostoli.

Original mit brei angehängten Siegeln, a, bes Domherrn A. v. Dorsftadt (schlecht erhalten), b) bes Dietrich v. Roniz (wenig beschädigt), c) bes Johann v. Plote (Plotho) (etwas mehr beschädigt, boch sonst gut erhalten), im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Bebrudt bei

v. Erath C. D. Quedlinb. p. 279.

# 479) 13. August 1285.

Jacob von Magdeburg und Johann v. Weddingen in Hafebarn sind u. A. Zeugen, als Ritter Heinrich von Westorf und seine Söhne dem Kloster Hedlingen 11/2 Husen für 30 Mark Cöthenschen Silbers verkaufen.

Acta sunt hec anno incarnacionis domini M. CC. LXXXV. in die sancti Ypoliti.

Rach dem Original im Herzogl. Anhalt. Gesammt-Archiv zu Dessau. Gebrudt in

v. Seinemann C. D. Anhalt. II. p. 419.

## 480) 15. August 1285.

Bruder B., Diener (minister) und Bruder des Minoriten-Ordens in der Provinz Sachsen, Bruder H., Custos zu Brandenburg und der ganze Minoriten-Convent zu Stendal bekunden einen durch Vermittelung des Lectors (im Franzisfaner-Kloster?) zu Magdeburg Johannes geschlossenen Vergleich zwischen ihnen und dem Collegiatstift S. Nicolai zu Stendal wegen des Begräbnisses.

Data Magdeburg Anno domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. LXXX<sup>o</sup>. V<sup>o</sup>. in assumpcione virginis gloriose.

Gebrudt bei

Riebel C. D. Brand. A. V. p. 46, 47.

# 481) 23. August 1285.

Bolrad Bifchof von Salberftabt erläßt Allen, welche buffertig und reumuthig am Tage bes h. Bictor, bes Patrons bes Klofters Gotte gnabe,

am Tage der Ankunft der Reliquien diefes Martyrers und an den Octaven diefer Feste sowie am Feste der Kirchweih zu dem St. Bictorskloster in Gottes-gnade kommen oder ihre Geschenke darbringen, mit Einwilligung des Diöcesanbischofs vierzig Tage und einen Fasttag von den ihnen auferlegten Busen.

Datum Langensten Anno domini Millesimo Ducentesimo Octuagesimo Quinto, Nono Kalendas Septembris, Pontificatus uero nostri Tricesimo primo.

Driginal, bessen an roth-gelbseibener Schnur besestigt gewesenes Siegel fehlt, im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

#### 452) 23. August 1285.

Otto Markgraf von Brandenburg verpflichtet sich im Nichtzahlungsfalle bes Restes seiner Schuld an einige Hamburger Burger Einlager entweder in Mag de burg, Stendal oder Tangermunde zu halten, wo seine Gläubiger es belieben werden.

Datum et actum Stendale anno domini M. CC. LXXX. quinto, in vigilia beati Bartolomei apostoli.

Gebrudt in

Riedel C. D Brand. B. I. p. 183, 184.

#### 483) 9. October 1285.

Ritter Bernhard, genannt v. Barben berg befundet, daß er und fein Oheim (patruus) Benning je bie Salfte von einer bem Rlofter U. S. Frauen in Magbeburg gehörigen Sufe gu Busleben, welche jahrlich 12 Schillinge zinse, jusammen für jenen Bins beseffen haben. Rachbem aber sein Oheim seine Sälfte ihm übergeben und er fie unter gleicher Bebingung vom Rlofter erhalten habe, jei auf fein Bitten jene Sufe zu Insleben von dem Rlofter gegen eine dem Klofter Marienthal, Ciftercienfer-Ordens, Halberftabter Diocese, gehörige Sufe im Dorfe Bismenger, welche 6 Biertel Beigen eintrage, fammt zwei 13 Pfennige und 10 Suhner zinfenden Sofftellen baselbst vertauscht und bestimmt worden, daß bas Kloster U. L. Frauen von ber lettern Sufe - fo lange er lebe - jahrlich ein Biertel Beizen und von den beiden Sofftellen die 13 Pfennige jährlich empfangen, mahrend ihm felbst das Uebrige (5 Biertel Beizen und 10 Suhner) verbleiben folle. Rach feinem Tobe jedoch folle ber gange Ertrag ber Sufe und ber hofftellen mit allen Rechten an das Rlofter U. L. Frauen fallen, wofür baffelbe aber das Seelgebachtniß feines Baters, Brubers, feiner felbft und feiner Chefrau gu begeben habe. Endlich will bas Rlofter Marienthal ben Probst und Convent ju U. Q. Frauen zu felbsthaftenben Bemährsmännern (wandatores - ftatt warandatores - principales.) für die jenem Rlofter übereignete Sufe in Bismenger bestellen und barüber eine Urfunde ausfertigen.

Beugen: dominus Hennyngus, Heyno et Burchardus de Wardenberg, Heyno de Rodense et Hinricus de Scarthowe, milites.

Actum anno gracie Mº. CCº. Octogesimo quinto, Septimo Idus Octobris.

Copie im Cop. XXXVI. f. 54 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

Hertel Urk.-Buch des Klosters U. L. Frauen zu Magdeburg S. 137, 138.

#### 484) 9. October 1285.

Abt Reinhold und der Convent des Klosters Marienthal, Cistercienser-Ordens, halberstädter Diöcese, bekunden, daß das Kloster U. L. Frauen in Magdeburg eine 12 Schilling zinsende Hufe zu Insleben, von welcher die eine Hälfte der Ritter Bernhard v. Wardenberg, die andere dessen Oheim (patruus) Henning v. Wardenberg für je 6 Schilling Jahreszins vom Kloster U. L. Frauen besessen, nachdem der Letztere seine Hälfte an das Kloster resignirt auf Bitten Bernhards ihrem Kloster tauschweise übereignet habe, welches dafür dem Kloster U. L. Frauen für Bernhard eine 6 Viertel Beizen zinsende Hufe und zwei 13 Pfennige und 10 Hühner eintragende Hoftellen im Dorfe Wismenger übereignet und die Garantie dafür übernommen habe.

Beugen: Fratres monasterii nostri (scil. vallis S. Marie) Euerhardus prior, Arnoldus supprior, Wasmodus cellerarius, Arnoldus Bursarius, Ludegerus camerarius, Johannes Magister infirmorum, Johannes grangiarius; Laici vero Heyno, Henningus et Burchardus fratres de Wardenberg, milites; Conradus Brandani, Hinricus de Scarthowe et Heyno de Rodense.

Actum anno gracie Mº. CCº. octogesimo quinto, Septimo Idus Octobris.

Copie im Cop. XXXVI. Nr. 55 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

Hertel Urt. Buch des Klosters U. L. Frauen zu Magdeburg S. 138, 139.

# 485) 28. October 1286.

Pabft Honorius (IV.) nimmt bas Rlofter St. Johannis bes Täufers zu Berge, vor ben Mauern von Magbeburg, Benedictinerordens, mit allen feinen Besitzungen in seinen Schutz-und bestätigt biefelben.

Datum Rome apud sanctam Sabinam V. Kalendas Nouembris, Pontificatus nostri anno Primo.

Beschädigtes Original, dessen Bulle nicht mehr vorhanden ift, im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

Solft ein Urfundenbuch bes Klofters Berge S. 92.

# 486) 28. October (1285).

Pabst Honorius IV. beauftragt ben Abt bes Klosters Began, Merseburgischer Diöcese, bas Rloster St. Johannis bes Täufers auf bem Berge vor Magbeburg und seine Besitzungen, die von Geistlichen und Laier gefährbet seien, zu beschützen und ben Schaben bes Klosters zu verhüten.

Data Rome apud sanctam Sabinam V. Kalendas Novembris Pontificatus nostri anno Primo.

Gebrudt in

Holftein Urk.-Buch bes Klosters Berge S. 93 (nach einer Ab- schrift).

## 487) 29. October 1285.

Im Lager vor dem Schlosse Gommern begiebt Pribeto Herr von Belgard sich in den Dienst der Martgrasen Otto und Konrad von Branbenburg.

Actum et datum in castris ante castrum Gummere anno domini Mº. CCº. LXXXV. feria tercia post festum Symonis et Jude apostolorum.

Gebrudt bei

Gerden C. D. Brand. I. p. 250. Riebel C. D. Brand. B. I. p. 185. Wedlenb. Jahrbücher XI. S. 263. Wedlenb. Urfundenbuch III. p. 197.

#### 488) 19. December 1285.

Otto und Konrad Markgrafen von Brandenburg übergeben auf Bitten und Förderung der Ebeln Johann und Dietrich, Gebrüder, Söhne des verstorbenen Reinhard (Renehardi) v. Grunenberg das Eigen von 4 Hufen zu Glüsig (Glusinge) mit Hofstellen und anderm Zubehör dem Jungfrauenkloster zu Althaldensleben gegen 3 Hufen in Klein= Rodens-leben mit Hofstellen und sonstigen Zubehör.

Datum anno Domini Mº. CCº. LXXXVº., quartodecimo Kalendas Januarii.

Copie im Cop. XXXVIII. f. 26a. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

#### 489) 1285.

Ulrich und Konrad, Gebrüber, und Rudolf, Ulrich's Sohn, Ritter v. Oftrau vertaufen dem Kloster auf dem Betersberge einen am Berge gelegenen Balb für 85 Mart weißen Silbers.

Beugen: Domini et advocati de Ilburc, Bodo et Otto, fratres, Otto et Bodo filii eiusdem Ottonis, Bodo de Turgowe, Genehardus de Zorbeke, Ministeriales; Conradus de Masuiz, Conradus de Hoberc, Conradus de Sebene, Hermannus boc, Fridericus de Kezendorp, Milites; Tidericus Mosolf, Johannes de Masuiz, Tidericus de Blomenhagen.

Datum in Gronowe anno domini Millesimo ducentesimo LXXX°. V°. Nach dem Original im Hauptstaats-Archiv zu Dresden. Regest in v. Mülverstebt Dipl. Ileburg. I. p. 65, 66.

#### 490) 1285.

Nicolaus Stockfisch, Weister der Gewandschneider-Innung zu Magdeburg, Heine Sohn Reinhards, Christian Sohn Bertholds, Friedrich Glizing, Procuratoren des heil. Geisthofes zu Magdeburg bekunden, daß Werner genannt Rike, ihr Mitbürger, zu seinem Seelenheile ein ihm eigenthümlich gehöriges, auf der Losascher Arücke gelegenes Grundstück, nämlich die Hälte des Berkaufsladens (apotheca) unter dem Bedinge dem heil. Geisthofe geschenkt habe, daß der jedesmalige Procurator von den Einkunsten jährlich 6 Schillinge dem Kloster Berge vor Magdeburg entrichte, nämlich drei zu Ostern und drei in der Gemeinwoche. Bon diesem Gelde sollen 6 Pfennige der Custodie des Klosters gegeben werden, um in den Bigilien des Jahrgedächtnisses Werners und dann am folgenden Tage, wenn die Todtenmesse gehalten werde, drei Lichter anzuzünden, doch behält sich Werner sür seine Lebenszeit den Besitz des Grundstückes und des Zinses davon vor.

Beugen: Hermannus Schultetus, dominus Johannes Hidde, miles, Sigfridus de Helmstede, Bertoldus (de?) Ronebiz, Reinerus apud sanctum Petrum, Henningus filius Johannis, Bruno Losasche, Heino Hunger, Johannes Brunonis, Conradus dictus Miles, Arnoldus Horuch, Conradus Longus.

Datum anno domini MCCLXXXV, concurrente VII., epacta XII. Gebruct in

Holftein Urk.-Buch bes Klosters Berge p. 94 nach einer schlechten Copie namentlich mit offenbaren, hier verbesserten Fehlern in den Zeugennamen. Regest im weißen Buche des Klosters Berge und dauach im Cop. XLIII. f. 49 im Staats-Archiv zu Magdeburg.

#### 491) 1285.

Iohann, Konrad und Johann genannt v. Plotho (Plote) befunden, dem Kloster U. L. Frauen und S. Ricolai in Jerich ow ihr Erb- und Angefälls-Recht (iure — successorio, quod dicitur in teutonico angesel) an Gütern im Dorfe Golme für 5 Mark Brandenburgischen Silbers verlauft zu haben mit dem Bersprechen, vor dem Herzoge von Braunschweig diesen Berkauf zu wiederholen.

Bengen: dominus prepositus in Jerichowe et dominus Albertus eiusdem ecclesie canonicus, Dominus Johannes de Krakowe, Dominus Johannes de Werberg (?), Dominus Johannes de Meindorf et dominus Eberhardus de Schorenbeke (?), milites, Zabellus et frater suus Degenardus de Krakowe, Johannes et Henricus de Calendorp.

Datum Anno (domini) M. CC. LXXXV.

Bedrudt bei

v. Lubewig Rell. Mss. XII. p. 426, 427 (fehlerhaft).

## 492) 1285.

Reinhold (Reynoldus) v. G. (permissione diuina) Abt des Klosters Marienthal übereignet auf Bitten seines besondern Freundes Hern Bernhard v. Wardenberg (Wardeberch) dem Kloster St. Agneten zu Mag deburg eine Huse im Felde Wismenger (Wismeghere) 6 Viertel Weizen und 10 Hühner zinsend mit der dazu gehörigen Hosstelle, von der 13 Pfennige jährlich zu zahlen seinen, wie dies alles der genannte Vernhard dem Kloster Marienthal vorhin gegeben habe.

Beugen: Euerhardus prior, Arnoldus supprior, Wasmodus Cellerarius, Arnoldus bursarius, Ludegherus Camerarius.

Datum in Curia nostra Magdeburgensi Anno domini Mº. CCº. LXXXVº.

Original mit bem an roth und blauen Seibenfaben hangenben, theils weise beschäbigten Siegel bes Abtes.

Gebrudt in

v. Lebebur Reues Allgem. Archiv XVII. p. 173.

## 493) 1285.

Bruber Reinhold, Abt zu Marienthal übereignet auf Bitten Herrn Bernhards v. Wardenberg, seines besondern Freundes, mit Zustimmung der Aeltesten seines Conventes (seniorum nostrorum) dem (Jungfrauen:) Kloster zu Althaldensleben eine 6 Biertel Beizen und 10 hühner zinsende Hufe nebst Hofftelle zu Groß-Bellen, welche Bernhard dem Kloster zu Marien: thal geschenkt habe.

naid Atus emonErwardus Arnoldus Bursarius, Ludgeaus Camer madus, Cellerarius, Annoldus Bursarius, Ludgeaus Camer rarius, Joannes Magister Indiamaguma Joannes Grangiarius.

Opie im Cop. XXXVIII, f. 22" im Königl. Strats-Archingu Magbeburg.

# 494) 1285,

Bruher Reinhold, Abt zu Marienthal übereignet mit Genehmigung der Klasterattesten dem Kloster Meyendorf auf Bitten seines geliebten Freundes, des Herrn Bernhard v. Wardenberg, eine ihm von diesem geschenkte, Hufe in Gr. Wellen, die jährlich 6 Viertel Weizen und 10 Hühner zinse.

Reugen: Euerhardus Prior, Arnoldus Subprior, Wasmodus Cellerarius, Arnoldus Bursarius, Ludegerus Camerarius, Johannes Magister Infirmorum, Johannes Granarius.

. Datum in Valle sancte Marie Anno Domini Mo. CCo. LXXXVo. Copie im Cop. XL. f. 21. im Rönigl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# -1.56 pendatar verterat 495) 1285.

Bruder Reinfold (Reynoldus) v. G. (permissione divina) Abt zu Martenihal übereignet mit Zustimmung der Aeltesten seines Conventes auf Bitten seines besondern Freundes, des Herrn Bernhard v. Wardenberch dem Kloster St. Lorenz in Wagdeburg eine Hufe in Groß-Wellen (in maiore Wellen), die jährlich 6 Viertel Weizen und 10 Hühner zinse, sammt ihrer Höffielte, so wie sie Bernhard seinem Kloster geschentt habe.

Beugen: Euerhardus prior, Arnoldus subprior, Wasmodus Cellerarius, Arnoldus bursarius, Ludegherus Came-

Datum in curia nostra Magdeburch anno Domini M. CC. LXXX. V.

Original, bessen an roth und grüner Seibe befestigt gewesenes Siegel sehlt, im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

## 496):1285.

Dies Graf von Bren a übereignet dem Aloster S. Georgen in Glaucha Nuihmis Bandes in Rieuboxp (Nauendorf nam Petersberge), welche Johann und District in... Delg, die sie, von dem. Grafen und besten Vorsahren ibishet zu! Win gebragen, dem Kloster zu ihrem Seelenheile geschenkt haben.

Bengen: dominus Theodericus de Torgow, Wasmodus de Dybin, Tilo Solidus, Milites, Conradus de Masuiz, Theodericus de Brens. Datum Liptz anno domini M. CC. LXXXV.

Gebrudt in

v. Dreyhaupt Beschr. bes Saaltreises II. p. 803. Bergl. Ebenbas. I. S. 815.

## 497) 1285.

Probst Rainer von Orio, Domherr zu Lättich, beauftragt die mit Einziehung des pähitlichen Zehntens in der Stadt und Divcese Meißen betrauten Mitglieder des Domcapitels, diesen eifrigst beizutreiben, ihn schlennigst nach Magdeburg (apud Madedurg) zu den Predigerordensbrübern mit Borwissen des Erzbischofs von Magdeburg und der Einsammler in Stadt und Sprengel von Magdeburg zu senden, gegen die Säumigen aber nöttigenfalls mit der Strenge der Excommunication vorzugehen.

Gebrudt in

Gersborf C. D. Saxon. Reg. B. I. p. 208, 209 (n. b. Drig.).

#### 498) 1285.

Probft Günther von Magbeburg (Prepositus Guntherus de Meydeborg) ift nebst Boltwin Bischof von Minden consentirend genannt in ihrer Brüder Abolf und Albrecht Grafen von Schwalenberg Cession der Güter und des Pfarrlehus zu Gestorf an Otto Grasen von Eberstein.

Datum anno domini Mo. CCo. LXXXVo.

Gebrudt bei

C. M. Grupen Origg. Pyrmont. et Swalenbergg., Leipzig 1740 4. p. 112.

## 499) 1285.

Donatio Markgraf Otto's und Konrads von Brandenburg über 3 Hufen zu Colbig und 1 Pfund Pfennige zu Cobbel (an das Kloster zu Wolmirftebt).

Aus dem Urfunden-Berzeichnisse des Klosters Bolmirstebt v. J. 1561 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 500) 1285.

Das Klofter Zinna kaufte zur Zeit Erzbischof Erichs Studt und Schloß Ludenwalbe von den Edeln Freiherren (Baronidus) Olzs und Wedego genannt von Richow sammt dazu gehörigen Dörfern, nämlich Frankensfelbe, Gogdarf, Franckenforde, Welsborf, Belgendrew, Zulkendurf, Raels-

borf, Lubet, Woltersdorf, Jankenborf, Kolhenborg mit allen dazu gehörigen Rechten für 2500 Mark Brandenb. Silbers und wohl noch mehr.

Riebel C. D. Brand. D. p. 297.

#### 501) **1285—1300.**

Litera privilegii Ottonis et Volradi fratrum comitum de Falckenste yn de villa Dalcho (für das Rioster Zinna).

Aus dem Inventarium jurium et privilegiorum monasterii Zinnensis in Vetera inventaria etc. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

## 502) 5. Januar 1286.

Otto v. G. G. Burggraf zu Wettin resignirt auf Bunsch seines herrn, Heinrichs Markgrafen von Meißen, bemselben den ihm kraft bes Burggrafenamtes in Döben (Dewyn) zustehenden britten Pfennig in der Hälfte der Dörfer Nuenberg und Droschenyt sowohl im Felde, als an den Wiesen, Balbern, Weinbergen, Mühlen und sonstigem Zubehör Gott und der h. Jungfrau Maria zu Ehren und zu seinem und seiner Vorsahren Seelenheil zum Besten bes Cistercienserklosters Buch.

Datum et actum Dresden anno domini M. CC. LXXXVI. Nonas Januarii presentibus nobilibus viri Meinero et Ottone de Misna et de Donin Burggraviis, Alberto et Alberto Seniore et Juniore de Burne dapiferis, Alberto de Luppe, Rudegero de Schachowe, Hermanno, Vlrico et Frizoldo fratribus de Maltiz, Friderico magistro coquine, Hermanno de Tannenvelt, militibus, Adolpho Domini Marchionis Notario, plebano in Russewin.

Gebrudt in

v. Drenhaupt Beschr. bes Saalfreises II. p. 804 (n. b. Orig.). Schöttgen u. Krensig Dipll. et Scriptt. II. p. 202.

# 503) 10. Januar 1286.

Erich Erzbischof von Magdeburg übereignet dem Klofter des h. Nicolaus zu Jerichow die wüsten Dörfer Golme und Reberge mit Einwilligung des Domcapitels zu Magdeburg.

Beugen: Dominus Burchardus de Blanckenburg, nostre Ecclesie Canonicus, clericus, Heideke de Nigrip, Hildebrandus de Ouesfeld, Conradus Smuck, Marschalcus, milites.

Datum Magdeburg anno domini M. CC. LXXXVI. IIII. Idus Januarii, Pontificatus nostri anno tercio.

Copie im Cop. XXXII. f. 11 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebrudt in

v. Qubewig Rell. Mss. XII. p. 429.

#### 504) 12. Januar 1286.

Erich Erzbischof von Magbeburg verschreibt mit Consens des Domcapitels den Bürgern zu Halle für die in seinem Dienste erlittenen Schäben und Berluste jährlich 100 Mark aus der erzbischöflichen Münze in Halle, in zwei Terminen, zu S. Walpurgis und S. Jacobi zahlbar, wozu der zeitige Münzmeister (Salz-)Graf Heiso sich verpflichtet habe. Das im ersten Termine an der vollen Summe etwa Fehlende solle ihnen im zweiten Termine ersest werden und wenn die Zahlung ganz ausdleibe, so solle der Betrag durch den Stadtboten in Gemeinschaft mit dem Boten des (Salz-)Grafen von der erzbischöflichen Münzkammer aus den dortigen Beständen executivisch eingezogen werden.

Actum Magdeburg anno domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. LXXX<sup>o</sup>. sexto, pridie Ydus Januarii, Pontificatus nostri anno tercio.

Copie im Cop. LXXX. p. 50 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt bei

v. Dreyhaupt Saalfreis I. p. 45.

# 505) 1. Februar 1286.

Werner, Garbun und Otto, Grafen zu Friedeburg (Vredeberg) und Eble genannt v. Hamenborf ihnen 4 hufen im Felde bes Dorfes Tweleuen, bie er von ihnen zu Lehn getragen, nachdem er sie für 56 Mark Stendalschen Silbers an bas Kloster Marienborn veräußert, aufgelassen habe, demzusolge sie biese bem Kloster um bes Herrn Jesu, seiner frommen Mutter Maria willen und zum Seelenheile ihrer Eltern mit allem Zubehör übereignen.

Beugen: Conradus prepositus claustralium in Hadmersleue, Hinricus prepositus nostri claustri Eghelen, Hinricus prothonotharius nostre curie, Milites vero Erenfridus de Weuensleue, Rodolfus dorre dictus, Bruno de Herbeke, Layci vero Bernhardus de Aspenstede, Fridericus de Domensleue, Alexander de Ghermersleue.

Acta sunt hec anno domini Millesimo Ducentesimo Octogesimo sexto, Kalendas Februarii.

Nach dem Original (mit einem gut und einem mangelhaft erhaltenen Siegel [3 Hirsche]) im Archiv zu Marienborn im Cop. XLVII. f. 37., 38 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

## 506) 9. Februar 1286.

Geuehardus (Comes) de Ewerstein, canonicus maioris ecclesie Magdeburgensis ist erster Zeuge, als Hermann Bischof von Camin

ben Seitens ber Stadt Colberg geschehenen Kauf bes Dorfes Selnow von bem Ritter Borde bestätigt.

Datum Banis anno domini Mº. CCº. LXXXº. VI. Idus Februarii, in vigilia sancte Scolastice virginis.

Gebrudt in

Schöttgen und Rrenfig Dipl. et Scr. III. S. 11.

# 507) 23. Mär; (1286/94)

ftarb Siegfrieb, Probft bes Morigklofters in Salle.

Necrologium ecclesiae S. Mauritii in Hallis bei Würdtwein Subs. dipl. X. p. 408.

## 508) 14. April 1286.

Otto und Konrad Markgrafen von Brandenburg übereignen dem Kloster St. Agneten in Magdeburg einen halben Wispel jährlicher Einkünfte aus der Mühle zu Jersleben (Jersleue) zusolge der Resignation der Erben bes Herrn Ludolf v. Grieben (Gribene), der sie von ihnen bisher zu Lehn getragen.

Actum Magdeburg Anno domini Mo. CCo. LXXXVIo. et Data per manum Domini Alwardi, Curie nostre Notarii, in festo pasche.

Original mit den beiden nur noch fragmentarisch vorhandenen, an gelbund rothen Seidenfäden befestigten Siegeln der Aussteller im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt in

v. Ledebur Allgemeines Archiv XVII. p. 175. Riedel C. D. Brand. B. I. p. 185.

# 509) 15. Mai (1286).

Pabst Honorius (IV.) verordnet den Dombechanten zu Halberstadt auf die Beschwerde der Aebtissin und des Convents des Cistercienserklosters in Glaucha (Glouch) wider den Salzgräfen Heinrich in Halle (laicus Magdeburgensis diocesis), der sie wegen gewisser Gelder, Zinsen und Ländereien beunruhige, zum Richter in dieser Sache, um zu untersuchen, ob der fragliche Zins nicht gegen die Statuten des Lateranischen Concils aufgelegt oder erhöht sei.

Data Rome apud sanctam Sabinam Idus Maii, Pontificatus nostri anno primo.

Gebrudt bei

v. Dreyhaupt Saalfreis I. p. 816. Bergl. Potthast Regg. Pontt. II. p. 1812 Nr. 22437 (hier ins Jahr 1286 geseth).

#### 510) 9. Juni 1286.

Pabst Honorius IV. veröffentlicht die vom Pabste Clemens IV. erlassene Berordnung über die Einschränfung der gegen Interdict und Bann gegebenen Privilegien vom 13. August 1266.

Data Rome apud sanctam Sabinam, V. Idus Junii, pontificatus nostri anno secundo.

Gebrudt in

Subenborf Urkundenbuch zur Gesch. ber Herzöge von Braunschweig und Lüneburg IX. p. 189 (nach einem Magdeburger Copialbuch.)

## 511) 1. Juli 1286.

Erich Erzbischof von Magdeburg bekundet, daß die Gemahlin bes erbaren Ritters Erich v. Esebeck gesessen auf der erzb. Burg (oppido nostro) Germersleben 6 ihr zur Mitgift gegebene Hufen in Bolkersdorf (Volchsterstorp) in Gegenwart vieler glaubwürdiger Männer ihm aufgelaffen habe.

Datum Magdeburg anno domini Mº. CCº. LXXXVIº. Kalendas Julii.

Copie im Cop. Riddagsh. f. 49º im Königl. Staats-Archiv ju Magbeburg.

# 512) 26. Juli 1286.

Volrad Bischof von Halberstadt schenkt einen Zehnten zu Wobed und außerbem drei hufen in Klein-Hötensleben, welche der gestrenge Herr, Ritter Baldewin v. Dalem und Johann v. Schöppenstedt von ihm zu Lehn besessen, gegen 15 Mark gewogenen Silbers an das Kloster Riddagshausen.

Beugen: Ludolfus de Dalem, Lodewicus de Wantzleue, Henricus scolasticus et Johannes custos, Baldewinus de Wantzleue, Albertus de Tundersleue, canonici maioris ecclesie halberstadensis; laici uero Conradus de Biwende, Bernardus de Papestorp, milites, Johannes dapifer.

Datum Langensten anno domini Mº. CCº. LXXXVIº., Sexto Kalendas augusti.

Copie im Cop. Riddagsh. f. 78 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

## 513) 29. Juli 1286.

Albrecht Herzog von Sachsen, Engern und Weftfalen und Burggraf in Magbeburg bekundet, daß er 3 Hufen in Löbnit (Lobenitz) sammt Höfen und Hofstellen, welche Heine v. Ebelerstorp von ihm zu Lehn ge-habt, unter Zustimmung seines Bruders. des Herzogs Johann, dem neu gegrün-

beten Stifte in Aten mit allen Rechten, Rugungen und Einfünften geschenkt habe.

Beugen: Gerhardus Falco, Henricus et Otto fratres de Richow, Rodolfus de Jerichow, Conradus de Kocstede, Fridericus et Conradus dicti Slichting (es steht Nieling?), milites.

— Anno domini Mo. CCo. LXXX. sexto, IIII. Kalendas Augusti. Fehlerhafte Copie im Cop. LII. f. 71 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Bebrudt in

v. Beinemann C. D. Anhalt. II. p. 427.

## 514) 7. September 1286.

Die Bischöfe Witego von Meißen, Heinrich von Merseburg und Bruno von Naumburg einigen sich in Gemäßheit auch der Beschlüsse des Dag besburger Concils über die Bestrafung derer, welche geistliche und kirchliche Anstalten schädigen, und über die gegenseitige Bollziehung der ausgesprochenen kirchlichen Strafen innerhalb ihrer Diöcesen.

Actum et datum Nuenburch anno domini Mº. CCº. LXXXVIº. in vigilia natiuitatis beate virginis.

Gebrudt in

Gersborf C. D. Saxon. Reg. B. 1. p. 211 (n. b. Orig.) Lünig Reichs-Archiv Spicileg. eccles. cont. II. p. 259. Calles Ser. epp. Misn. p. 198. Harhheim Concil. Germ. III. p. 683. Labbé Concil. XIV. p. 1017.

# 515) 29. September 1286.

Albrecht Herzog von Sachsen, Engern und Bestfalen, Burggraf von Magbeburg genehmigt, daß die Ritter Henning und Reinete von Brugnit dem Deutschordenshause zu Dansdorf für die Befreiung des Ritters Henning aus der Gesangenschaft eine Hufe in Dansdorf verkaufen.

Beugen: — milites — Henricus de Richowe, marschalcus noster, Georgius de Hiddesacker (es steht Heddesan!), Heino de Clodene, item famuli, uidelicet Wibolt de Vorst, Ebelo de Lindowe et Fredericus de Meringen.

Datum Beltiz anno domini M. CC. LXXXVI. Michachelis (jo!). Gebruckt in

Neue Mittheilungen bes Thur. Sachs. Gesch. Bereins XV. S. 416.

#### 516) 13. October 1286.

Erich Erabifchof von Magbeburg ertheilt benen, welche bas Rlofter

S. Nicolai in Ammenborf besuchen und zum Bau besselben, ber anders nicht beendet werden könne, milbe Gaben spenden, einen vierzigtägigen und einen Fasten-Ablaß, bestätigt auch die dem Kloster von anderen Erzbischösen ertheilten oder sonst zu ertheilenden Ablaßbriefe.

Datum Geuekenstein Anno domini M. CC. LXXXVI., tercio Idus Octobris, Pontificatus nostri Anno III.

Gebrudt in

v. Drenhaupt Beichr. bes Saalfreifes I. p. 876.

# 517) 6. November 1286.

Heinrich v. G. G. Graf zu Blankenburg bekundet, daß Ritter Berthold v. Schöningen (Scheninge) und sein Sohn Konrad ihm den ganzen Zehnten des Dorfes Warsleben (Wardesleue), den sie von ihm zu Lehn getragen, nebst allen ihren Rechten am Dorfe und bessen Feldmark zum Besten des Abtes Reinhold von Marienthal resignirt und daß die Gebrüder Ritter Gebhard und Heinrich v. Alvensleben ihm für die fernere Auflassung des Zehnten an seine Lehnsherren, die edeln Fürsten Otto und Albrecht Markgrasen von Brandenburg, ihren Zehnten zu Seehausen nebst 30 Mark Silber als Ersat abgetreten haben.

Beugen: Bernardus de Papestorp, Albertus Spegel, Johannes de Hornhusen, Milites, Geuehardus de Donstede, Henricus de Hornhusen, Sifridus de Hakenstede, famuli militares.

Actum in placito Emerberg Anno domini Millesimo CCo. LXXXVI., octavo Idus Novembris.

Gebrudt bei

Riebel C. D. Brand. B. I. p. 188 (nach b. Original). Scheibt Nachr. vom hohen und niedern Abel S. 384 ff. v. Mülverstebt C. D. Alvensleb. I. p. 103.

## 518) 18. November 1286.

Siegfried Probst, Johannes Prior, und der Convent des Klosters St. Morit in Halle geben dem Kloster Neuwerk daselbst für 21/2 Hufen zu Canena (Conene), welche der Hallische Bürger Baurus (? Bauarus oder Baruus?) vom Kloster Neuwerk besessen und Probst Ulrich ihrem Kloster gegeben, zwei in der Stadt Halle bei S. Ulrich gelegene, ihrer Kirche bisher 31/2 Vierding jährlich zinsende Höse mit allem Nuten.

Beugen: Olricus plebanus ecclesie nostre, Euerardus hospitalarius, Allexander (50!) et Henricus fratres dicti Pruuen, Milites; Johannes Giseleri, Fredericus et Burchardus fratres dicti de Macellis.

Datum in Nouo Opere apud Hallis Anno domini Mo. CCo.

Octogesimo sexto, In octaua Martini, cum dedicacio ecclesie noui operis celebratur.

Copie im Cop. LX. f. 29b. im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

## 519) 3. December 1286.

Otto Graf von Brena ichenkt auf Bitten seines Capellans, Dietrich, Pfarrers zu Wettin, ber bortigen Pfarrkirche S. Petri et B. V. Mariae zu seinem, seines verstorbenen Vaters und anderer seiner Borsahren Seelenheile 1/2 Hufe und einen Hopfenberg in Dbbelit.

Beugen: Dominus Henricus de Merbiz, Dominus Burchardus de Lobesiz et Dominus Cunze de Gorzene, milites, Castellani nostri (jebenfalls in Bettin).

Datum Wittin Anno Domini M. CC. LXXXVI. III. Nonas Decembris.

Gebrudt in

v. Drenhaupt Beichr. bes Saalfreifes II. p. 803.

#### 520) 5. December 1286.

Albrecht v. G. G. Probst, Jutta Priorin, Bertha Custodin, Abelheid Cammerin und ber ganze Convent bes Klosters Marienborn vergleichen sich mit dem Probste Johannes des Klosters St. Johannis vor Halberstadt, als dem betr. Archibiaconus, hinsichtlich der ihm von wegen der dem Kloster Marienborn vom Bischose Volrad von Halberstadt übergebenen Kirche zu Bölpke (Vogelbeke) gebührenden Synodalien dahin, daß dem Probste zu St. Johann jährlich zu St. Lucien ein Vierdung halberst. Silbers vom Kloster gezahlt und im Ausbleibungsfalle nach Verlauf von 15 Tagen nach dem Termin statt dessen nicht nur eine halbe Mark halberstädtischen Gewichts und Münze entrichtet werde, sondern auch der Priester an der Bölpkischen Kirche dem Probste zu St. Johann untergeben sein solle.

Beugen: Bertoldus de Clettenberg, Heydenricus de Scartuelde, Canonici maioris Ecclesie Halberstadensis, Burchardus de Bilsten, Canonicus eiusdem ciuitatis, Hermannus quondam Prepositus et Luderus Canonici supradicte Ecclesie sancti Johannis, Bernardus de Papestorpe, miles, Johannes Dapifer de Aluensleue.

Actum et Datum Halberstat Anno domini Millesimo Ducentesimo Octogesimo sexto, In vigilia sancti Nicolai, Pontificis venerandi.

Original, von bessen beiben Siegeln nur ein Fragment bes Marienbornschen Conventsstegels erhalten ist, im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

#### 521) 5. December 1286.

Volrad Bischof von Halberstadt giebt bem Kloster Marienborn die Kirche in Bölpke (Vogelbeke), damit von demselben der Gottesdienst besorgt werde, und trifft im Bergleichswege Bestimmungen wegen der dem Archidiaconus des Orts vom Aloster nunmehr zu leistenden Synodalgebühren u. s. w. (ganz so wie die vorhergehende Urkunde).

Beugen biefelben wie in ber vorhergebenden Urfunde.

Actum et datum Halberstad anno domini M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. LXXXVI<sup>0</sup>. in vigilia (sancti) Nicolai.

Nach einer Copie im Cop. XLVII. f. 35\*, 36 im Königs. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

v. Lebebur Allgem. Archiv I. p. 143, 144.

#### 522) 5. December 1286.

Johannes v. G. G. Probst von St. Johann vor Halberstadt vergleicht sich mit dem Kloster Warienborn wegen der diesem vom Bischose Volrad von Halberstadt incorporirten Kirche in Bölpke (Voghelbeke) und der dem Archidiaconus deshalb zu entrichtenden Synodalgebühren u. s. w. (ganz so wie die vorhergehende Urkunde).

Beugen biefelben wie vor.

Actum et Datum halberstat anno domini Mº. CCº. LXXXVIº. in vigilia sancti nicolai.

Nach bem Original im Archiv zu Marienborn im Cop. XLVII. f. 367, 37 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

## 523) 17. December 1286.

Ritter Heibenreich genannt v. Doraz schenkt zugleich mit seiner Mutter in Gegenwart bes Erzbischofs Erich von Magbeburg (bem Kloster St. Agneten zu Magbeburg?) 2 hofftellen im Dorfe Groß=Webbingen und eine hufe nebst 4 Morgen im Felbe besselben zum Eigenthum.

Beugen: Richardus dapifer de Alsleue, Heino de Biere, Conradus smuk, Geuchardus de Monte, Otrauen, Milites.

Datum Magdeburg Anno domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. LXXXVI<sup>o</sup>. XVI<sup>o</sup>. Kalendas Januarii.

Original, bessen mit rothgelber Seide besestigt gewesenes Siegel fehlt, im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg, unter ben Urkunden des Agnetens Rlosters in der Neustadt-Magdeburg. Außerhalb sieht auf der Urkunde von einer dem 14. Jahrhundert angehörigen Hand, wie auf den andern desselben

Riofters registrirt: De duobus mansis et vna area sitis In magna Wedinghe ad nostrum alodium pertinentibus.

#### 524) 18. December 1286.

Heinrich Erzbischof von Mainz bittet den Erzbischof Erich von Magsbeburg seine Zustimmung dazu zu ertheilen, daß das in der Diöcese Mainz gelegene Stift Bibra, dessen weltliche Gerechtsame aber dem Erzstift Magdeburg zustehen, da es durch den unablässigen Streit (guerras) der Fürsten ausgelöst und bei seiner Lage innerhalb eines verderbten Boltes (in medio nationis peruerse) keine Aussicht sei, daß es an der alten Stelle gedeihlich sortbestehe, von seinem alten Orte, dem Bunsche des Conventss gemäß, nach Ersurt verlegt werde. Das Recht des Erzstistes Magdeburg, aus seiner Mitte den Probst zu präsentiren, solle gewahrt bleiben und das Stift in Ersurt dieselbe Freiheit genießen, wie die übrigen Stister in dieser Stadt.

Datum Maguntie XV. Kalendas Januarii Anno domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. LXXXVI<sup>o</sup>.

Copie im Cop. IVa. f. 105a im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 525) **1286.**

Daniel Probst und das ganze Capitel des Alosters Kölbigk verkausen, durch kriegerische Ereignisse (propter guerram) in Schulden gerathen, dem Aloster Gottesgnade eine Hofstelle bei der Rathslaube (lobium) zu Calbe welche 8 Schillinge (solidos), vier zu Ostern und vier in der Gemeinwoche (ad communes) zahlbar, zinse, für 31/2 Mark, welcher Verkauf vor den Schöffen (scadinis) dieser Stadt bestätigt worden sei.

Beugen: fridericus advocatus de Antiquo foro, Johannes senior de biere, Ciriacus et Heinricus de Angere.

Datum in Colbeke Anno domini Mo. CCo. LXXXVIo.

Original, dessen Siegel nicht mehr vorhanden ist, im Königl. Staats- Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

Leudfelb Antt. Praemonstr. II. p. 69.

v. Beinemann C. D. Anhalt. II. p. 431.

# 526) **1286.**

Daß Otto Burggraf genannt v. Wettin, Lehnsherr bes Ritters Dietrich v. Torgau, in Betreff von 1 1/2 Hufen im Dorfe Manchhusen gewesen sei, ist in bem Raufbriefe bes Lettern für bas Klofter Dobritug ermähnt.

Acta sunt hec in Vbegow anno domini M. CC. LXXXVI. Gebrudt in

v. Lubewig Rell. Mss. I. p. 145, 146.

## 527) 1286.

Gerhard von Magbeburg (Bürger von Stralfund) überließ bem Sohne Johanns v. Borne (de Fonte) fein Erbe für 12 Mark.

Rabricius bas ältefte Stralfunber Stadtbuch S. 58.

#### 528) 1286.

In diesem Jahre fielen die Tartaren in Ungarn ein und verwüsteten Alles. Man fürchtete sich auch hier zu Lande vor ihnen und glaube ich, daß man deshalb den Tartarenthurm erbaute.

Magbeb. Schöppenchronit herausg. von Janide S. 170.

# 529) S. d. (c. 1286).

Indulgentiae Remboti Aistetensis episcopi (für bas Marienfnecht &= flofter zu Salle).

Regest aus einem alten Urfunden-Inventarium des Marienknechtsklosters zu Halle im Rönigl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 530) S. d. (c. 1286).

Dies find die Grenzscheiben (distinctiones campi) bes Walbes Galme (Colme) und bes alten Torfes Klitiche (Cleitzke). Zuerft von dem neuen Fluffe (Fließ?) Cfduorth bis zum alten Fluffe Cfdvorth, eingeschloffen eine Borth, welche Sorft beißt und ju Balme gehört, ferner vom alten Fluffe Gichvort bis jum Winfel bes Probfts Otto und bis jum Graben bes Sees (laci!), welcher die Mitte beffelben theilt und zu Galme gehört. Aus genanntem See geht ber Graben bis zu einem andern Ort, welcher ber Pfaffenfteig (Papenstich) heißt, und trennt dieser Graben Galme, Clitte und Cliste. Die Grenzen (distinctiones) bleiben (remanebunt) links von Galme. Ferner ber große Sauptfee, umgebend und einschließend Arnene fe nebft bem Moraft (palude) Merlebrud und die Sandvort bis zu ben Grenzen (terminos) bes Dorfes Birit, bilbet die gemeinsame (communem) Grenze (distinctionem) zwischen Galme und Rlische. Ferner ein großer hauptfee, von der entgegengesetzten Seite ausgehend (ex transverso progrediens) macht die öffentliche Grenzscheibe amischen Birit und Galme aus, sich herabziehend bis zu ben Grenzen bes Dorfes Bolchow (Sollichau), wo fich bas Feld Bolchau endigt. Ferner ein großer Sauptfee, in fich schließend bie Worth (aream) Runneden grobt und Galme sowie Bolchow trennend mit ber Hälfte bes Sees und endigend bei ber Furth Bapenftieg. Und diefer selbige See, von der Furth Lavenstieg abfliegend, umgiebt auch ben Sof Galme und die Worth, genannt Beren bunt und fließt gurud bis unter ben Berg in ben See bes alten Fließes Eschvorth.

S. d.

Copie im Cop. XXXII. 7 f. 40° im Königl. Staats-Achiv zu Magdeburg. Es ist zweifelhaft, ob nicht statt Arnsnese — Arsnest zu lesen sei. Gebruckt in

v. Lubewig Rell. Mss. XII. p. 430 (abweichenb).

### 531) 23. Januar 1287.

Bernhard us dei gracia maioris et sancti Willehadi prepositus. Es ift Bernhard Graf v. Bölpe, früher Erzbischof und nachher Domberr ju Dagbeburg gemeint.

Datum anno domini Mº. CCº. LXXXVIIº. in crastino sancti Vincencii martyris.

Regula Willehadi S. 170. Mittheilung bes verftorbenen Reichs-Freiherrn J. Grote zu Schauen.

### 532) 1. Februar 1287.

Der Comthur Bruder Johannes und die Brüder des Deutsch. Ordenshauses S. Runigundis bei Halle betunden, daß sie zwei Hufen im Dorfe Tankmars dorf (Danchmarstorp), welche dem Rloster Neuwert vor den Mauern von Halle gehören, von Ulrich, dem Probste dieses Klosters, erworden haben. Diese Hufen hätten sie von Berthold, einem Einwohner (civis) des genannten Dorses, der sie bisher vom Kloster innegehabt, erkauft und zwar unter der Bedingung, daß sie dem Kloster jährlich den hergebrachten Zins von einem Bierding Silbers zu Michaelis, 24 Scheffeln Gerste zu Martini, 2 Hügnern zu S. Alexandri und ebensoviele am Sonntage Cstomihi entrichten und ferner die Fuhren und sonstigen auf den Hufen lastenden Dienste leisten.

Beugen: frater Henricus de Rideborch, frater Hinricus de Plozke, frater Walterus, frater Hermannus, frater Theodericus de Radoluerode.

Datum et actum Anno ab incarnacione domini Mº. CCº. LXXXVII. Kalendas februarii.

Copie im Cop. LX. f. 26° im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

v. Lubewig Rell. Mss. V. p. 59.

# 533) 7. Februar 1287.

Bobo v. G. Abt bes Klosters S. Johannis bes Täufers auf bem Berge zu Magbeburg transsumirt zwei Urkunden bes Erzbischofs Erich von Magdeburg vom 21. Juni 1285 und Albrechts Grafen von Anhalt vom 8. Juni 1282 für das Jungfrauenkloster zu Coswig.

206 1287.

Stadt Belgern, die seinem verstorbenen Bater, dem Burggrafen Johann v. Wettin zu Lehn gegeben sei, besitze, nicht aber das Kirchlehn daselbst, das von der genannten Belehnung ausgeschlossen worden sei und das sich der Lehnsherr Heinrich Markgraf von Meißen und Oftersand vorbehalten habe, der es dem Al. Truchses v. Borne (Burnis) zu Lehn gereicht habe, was er (Burggraf Otto), da ihm auf den Patronat kein Aurecht zustehe, genehm halte.

Datum Dresden anno Domini M. CC. LXXXVII. XV. Kalendas Maii, presentibus nobilibus viris Ottone de Donyn, socero nostro, Al. de Lyznik, burcgraviis, Henrico de Mogelin, Johanne et Lutschone dictis de Rippin, Henrico de Mynuwiz.

Gebrudt in

v. Drephaupt Befchr. bes Saalfreises II. p. 805 (n. b. Orig.).

#### 541) 1. Mai 1287.

Bertram v. G. G. Probst, Arnold Prior und der Convent des Klosters Jerichow, Prämonstratenserordens, Havelberger Diöcese, verkausen aus Schuldennoth sieben Hufen in Welsleben, welche jährlich 14 Wispel Weizen eindringen, mit allem Zubehör und frei von aller Bogtei dem Domsherrn Arnold in Magbeburg für 155 Mark Stendalschen Silbers.

Beugen: Hartunghus, Cellerarius noster, Albertus de Wusterhusen et Jacobus de Magdeburg, confratres, qui nostri fuerunt mediatores vendicionis predicte; Item honorabiles viri dominus Ber. de Welpia, Cellerarius ecclesie Magdeburgensis, Godfridus de Hassia et Magister Richardus Scolasticus, Canonici Magdeburgensis.

Actum Anno domini M. CC. LXXXVII. Kalendas Maii. Copie.im Cop. IVa. f. 160—161 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

#### 542) 7. Mai 1287.

Das Capitel bes Stiftes Bibra (Bibera) bekundet, daß sein Probst Burchard, weil früher die Kirche mancherlei Druck zu erleiden gehabt und ihre Güter infolge des häusigen Streites der Fürsten und der fortwährenden Lansdeswirren durch Raub und Brand beschädigt wurden, zum Ruten des Stifts seine probsteilichen, in Thüringen belegenen Güter mit allem Zubehör und Rechten gegen 44 dem Capitel gehörige Husen an der Grenze Sachsens, davon drei in Esperstedt, eine in Schotteren (Zhurtrey), die übrigen in Steuden (Studene) gelegen seien, vertauscht habe mit Ausnahme von zwei Weinpflanzungen in Steinbach (Steinbeche), welche der Probst für sich und seine Nachsolger zurückhalten und wovon ihnen das Stift den ihm zustehenden Zehnten erlassen habe. Von seinen Lehngütern habe der Probst dem Capitel zugestanden, alle

Buter, welche es baran burch Schenfung von Geiftlichen ober Laien, burch Taufch ober Rauf erlangen konne, mit Recht fich zuzueignen und zum Beften bes Stifts zu verwenden, auch habe er verfügt, daß die ihm gehörige Rirche in Lochau (Lochowe) im Fall ber Bacanz nur ans dem Capitel besetzt werden jolle. Dafür ertheile bas Capitel bem Probste bas Recht, bie Rirche ju Steinbach an einen aus dem Capitel zu verleihen und verpflichte fich, dem Erzftift Magbeburg und bem von ihm eingesetten Brobfte treu und gehorfam zu sein und auf die Beobachtung der Rechte bes lettern zu achten. Diese Rechte aber feien, bag berfelbe ben von bem Capitel prafentirten Dechanten beftätige und von ihm unter Sandichlag bas Gelöbnig bes Gehorfams empfange, bag er bie Scholafterei und Cuftobie, mit welcher bie St. Egibienfirche in Bibra vereinigt sei, und falls die Mittel bes Stifts fich soweit vermehren, die Cantorei zu besetzen habe, mit ber Bebingung jedoch, bag bie Besetzung aus ben Mitgliebern bes Capitels geschehe. Ferner folle ber Probst eine benen ber Capitularen ähnliche Pfrunde für einen als Bicar bes Probstes zu betrachtenben, felbstftanbig fungirenden und im Rlofter refibirenden Geiftlichen und ebenfo alle in Butunft etwa zu gründende Bicarien zu vergeben haben und zwar fo, daß, wenn innerhalb breier Monate feiner bagu vom Capitel prafentirt sei, er die Stelle nach seinem Willen besetze. Den Brauch, daß ein als Doniherr und Rlofterbruder aufzunehmender Geiftlicher von bem Erzbifchofe von Magbeburg eingesett werde, wollen fie genau beobachten. Enblich follen, wenn in Zufunft Guter ber Rirche getauft ober vertauscht werden, die, welche diese Guter gekauft oder eingetauscht haben, gehalten sein, fie von dem Probste zu Lehn zu nehmen und falls fie als Leute von Abel und Rang dem Probste ben Sulbigungseib nicht leiften wollten, fo follen fie, mit ben Belehnungsbriefen bes Capitels versehen, ihn bem Erzbischofe von Magdeburg leiften.

Datum Anno domini Millesimo CCo. LXXXVII. III. Nonas Maij. Wörtlich eingerückt in eine Confirmation Erzb. Erichs von Magbeburg für das Stift vom 11. Mai 1287 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gedruckt in

v. Lubewig Rell. Mss. XII. p. 349-352 und p. 353-357.

### 543) 9. Mai 1287.

Burchard Graf von Blankenburg, Domherr zu Halberstadt und Magdeburg untersiegelt die Schenkungsurkunde seines Bruders Heinrich für das Stift U. L. Frauen zu Halberstadt über eine Huse in Holtemmen-Ditfurth.

Acta sunt hec Anno domini Mo. CCo. LXXXVIIo. VIIo. Idus maii. Original mit 4 stark beschädigten Siegeln (bas fünfte fehlt) im Königl, Staats-Archiv zu Magbeburg.

#### 544) 11. Mai 1287.

Erich Erzbischof von Magdeburg bestätigt die von dem Capitel des nunmehr nach Ersurt verlegten Stiftes Bibra am 7. Mai 1287 ausgestellte Urkunde über einen zu jenem Behuse zwischen demselben und dem Probste getroffenen Tausch der in Thüringen gelegenen Güter des Letztern gegen des Ersteren 44 Husen an der Grenze Sachsens, nämlich zu Esperstedt, Schotterei (Zhurtrey) und Steuden.

Datum Magdeburg Anno domini Millesimo CC<sup>o</sup>. LXXXVII<sup>o</sup>. V<sup>o</sup>. Idus Maii.

Original mit gut erhaltenem Siegel im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt in

v. Ludewig Rell. Mss. XII. p. 353-357.

### 545) 8. Juni 1287.

Erich Erzbischof von Magbeburg bestätigt mit Consens bes Domcapitels die Schenkung von 4 Hufen zu Zöbbigker (Cebekere) Seitens des erbaren Ritters Audolf genannt v. Winningen, der sie vom Erzstift zu Lehn getragen, an das Kloster Mehringen, Cistercienser-Ordens, Halberstädtischer Diöcese.

Zeugen: Burchardus de canus ecclesie nostre, Woltherus de Arnsten, Burchardus de Blankenburch, clerici; nobiles viri comes Hinricus de Blankenburch, Hermannus de Werberch; Heydeko de Nigribbe, Hildebrandus de Ovesvelde, Conradus Smuck, Otraven, milites.

Datum Magdeburch anno domini Mº. CCº. LXXXº. VIIº. VIº. Idus Junii, pontificatus nostri anno quarto.

Rach dem beschädigten Original im Herzogl. Anhalt. Gesammt-Archiv zu Deffau.

Gebrudt in

v. Seinemann C. D. Anhalt. II. p. 435.

#### 546) 25. Juni 1287.

Ulrich ber Jüngere Graf von Regenstein bekundet, daß auf seine Bitten seine Dienstmannen Seinrich, Konrad, Johann und Herbord zu Gunsten des Rlosters St. Lorenz in der Reustadt-Magdeburg ihrem Streit um Güter in Ammensleben und ihren Ansprüchen daran entsagt, sowie versprochen haben, hinfort Aebtissin und Convent des Rlosters deshalb nicht mehr beschweren zu wollen.

Beugen: Camerarius et suus confrater dictus Sigestaf de Lapide sancti Michaelis, Cisterciensis ordinis, Godefridus prepositus, Henricus et Fredericus fratres conuersi ecclesie sancti Laurencii, Conradus miles de Ammensleue, patruus hominum nostrorum predictorum, et Mathias de Ammensleue.

Actum anno domini Mº. CCº. LXXXVIIº. in crastino sancti Johannis baptiste.

Copie im Cop. LIV. f. 59 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

## 547) 11. Juli 1287.

Heinrich von G. G. Prior, Johann Rellner und Johann v. Zerbst, Stiftsherren und Berwalter (prouisores) des Alosters U. L. Frauen zu Magdeburg verkausen mit Zustimmung des Probstes Hermann und des
Capitels im Namen des Alosters, um dessen Schuldenlast zu vermindern, dem
Rloster St. Lorenz in der Neustadt bei Magdeburg für 21 Mart
Stendalschen Silbers (stendaligensis a.) das Eigenthum einer Huse im Dorse
Schrottors (Scrotorph), jährlich ein Talent zinsend, das Eigen einer halben
Huse in den Feldern Insleden, jährlich 6 Schillinge zinsend und das Eigen
einer halben Huse in Alten-Weddingen, jährlich 6 Schillinge und 6 Pfennige zinsend und auch zur Entrichtung von nicht mehr als 1/2 Talent Wachses,
als Borzins (precensus) verpflichtet. Der Probst, der obige Güter vom Convent gehabt, bestätigt den Verkauf.

Zeugen: fratres et Canonici ecclesie nostre Dominus Nicolaus quondam prepositus, Hinricus supprior, Otto Notarius, Nicolaus filius domine Sophie, sacerdotes, Dyaconi Nicolaus, Wernerus, Subdyaconi uero Gerardus, Rychardus, Item laici (Thilo) et Johannes fratres et filii domini Johannis et Johannes, filius Thilonis antescripti, et Bernardus, filius Bernardi, ciues Magdeburgenses.

Datum Magdeburch Anno domini Mo. CCo. LXXXVIIo. feria sexta ante diem beate Margarethe.

Original, unten an einer Seite durch Mäusefraß etwas beschädigt und ohne die beiden Siegel (des Conventes und Probstes) im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Bebrudt in

Hertel Urf.-Buch b. Rlofters U. Q. Frauen zu Magbeburg S. 139, 140.

### 548) 18. Juli 1287.

Erich, Erzbischof, Albrecht, Domprobst, Burchard, Dombechant und bas gange Domcapitel zu Magbeburg verpflichten sich gegen Bolrad, Bischof, Herrmann, Probst, Albrecht, Dechanten und das ganze Domcapitel zu Halberstadt auf 10 Jahre gegen Mäuber und andere öffentliche Uebelthäter, die von halberstädtischer Seite sestzusehenden geschärften Kirchenstrasen der Excommunication und des Interdicts zur Anwendung zu bringen und auf Requisition zu publiciren, sowie auch das, was sür sie auf den Kirchenversammlungen zu Mainz und Magdeburg bestimmt sei, unverbrüchlich zu beobachten.

Actum Magdeburg anno domini M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. LXXXVII<sup>0</sup>. Sexta feria ante festum Beate Marie Magdalene.

Original, an dem nur noch ein Fragment des einen, des domcapitularischen, Siegels vorhanden ist, im Königl. Staats-Archiv zu Wagdeburg.

Gebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. VIII. p. 177.

## 549) 25. Juli 1287.

Konrad Graf von Wernigerode verkauft bem Grafen B. von Mansfeld bas Schloß Seeburg mit allen Rechten, wie er es von bem Erzbischofe von Magbeburg besitze.

Datum Stekelenberg anno domini Mº. CCº. LXXXVIIº. In die Beati Jacobi apostoli.

Original mit beschädigtem Siegel im Ronigl. Staats-Archiv zu Dag- beburg.

## 550) 8. August 1287.

Bu Dagbeburg vereignen die Markgrafen Otto und Konrad von Brandenburg dem Collegiatstift zu Stendal gewisse von den v. Begeleben erstaufte Hebungen aus Buchholz.

Actum et Datum Magdeburch Anno domini Mº. CCº. LXXXVIIº. VIº. Idus Augusti.

Gebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. V. p. 48.

## 551) 15. August 1287.

Günther, Brobst von Magbeburg (honorabilis vir dom. G. prep. in M.) ist u. A. Zeuge, als Abolf und Albrecht Grafen v. Schwalenberg bem Kloster Marienmünster ihren Zehnten zu Bremen verkaufen.

Datum anno domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. LXXXVII<sup>o</sup>. in die assumpcionis beate Marie virginis.

Copie im Copialbuch des Klosters Marienmunster im fürstl. Lippischen Archiv zu Detmold.

### 552) 22. August 1287.

Heibenreich Bischof, Dietrich Probst, Konrad Prior und das ganze Domcapitel von Brandenburg verpflichten sich gegen Erich Erzbischof, Albrecht
Probst, Burchard Dechanten und das ganze Domcapitel von Magbeburg auf 10 Jahre gegen Räuber und andere öffentliche Uebelthäter, die von
Magdeburgischer Seite zu verhängenden geschärften Kirchenstrasen der Excommunication und des Interdicts zur Anwendung zu bringen und auf Requisition
zu publiciren, sowie auch das, was für sie auf den Kirchenversammlungen
zu Mainz und Magbeburg sestgescht sei, unverbrüchlich zu beobachten.

Actum Brandenborch Anno domini Mo. CCo. LXXXo. VIIo., in octava assumptionis.

Original, an dem die beiden Siegel fehlen, im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. VIII. p. 177, 178.

# 553) 3. September 1287.

Erich Erzbischof von Magdeburg schenkt mit Zustimmung des Domcapitels dem Jungfrauenklofter zu Althaldensleben, Ciftercienserordens, eine bei diesem Kloster gelegene Hofstelle (area), eine Mühle, genannt die Ofter-Mühle und einen Holzsted, der Weinberg genannt, bei (bem) Grewen (situm apud Grevene).

Beugen: Magister Henricus de Erptz, Canonicus Sancti Sebastiani, Johannes de Brunswic, nostre Curie Capellanus, Canonicus ecclesie Sancti Nicolai, Clerici; Richardus dapifer de Alsleve, Conradus Smuck et Henningus de Bardeleve.

Datum Magdeburg Anno Domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. LXXXVII<sup>o</sup>. Tercio Nonas Septembris, Pontificatus nostri Anno quarto.

Copie im Cop. XXXVIII. f. 27, 28 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

#### 554) 2. December 1287.

Zu Magdeburg vereignen die Markgrafen Otto und Konrad von Branbenburg dem Kloster Neuendorf (bei Garbelegen) das vom Ritter Lüdeke v. Rundstedt aufgelassene Dorf Querstedt.

Acta sunt hec Magdeburg anno domini Mº. CCº. LXXXVII°. dataque per manum domini Alwardi, prepositi Reppinensis, curie nostre notarii, in crastino dominice, qua cantatur populus Syon.

Bebrudt (nach b. Drig.) in

Riebel C. D. Brand. A. XXII. p. 375.

#### 555) 1287.

Rudolf und henning genannt v. Winningen verlaufen bem Jungfrauen-Rloster Mehringen 4 hufen zu Bobigker (Cebekere), die sie vom Erzbischofe und bem Erzstift Magbeburg zu Lehn tragen.

Datum anno domini M. CCo. LXXXo. VIIo.

Nach dem Original im herzogl. Unhalt. Gefammt-Archiv zu Berbft. Gebrudt in

v. Beinemann C. D. Anhalt. II. p. 435.

### 556) 1287.

Erich Erzbisch of von Magbeburg gewährt benen, welche bie Kirche bes Cistercienser Jungfrauenklosters Wehringen besonders an den Tagen der Kirch- und Altarweihe und den betr. Jahressesten, ferner an den Festtagen der Klosterpatrone und der h. Jungfran Maria, des h. Johannes des Täusers, der hh. Apostel Petrus und Paulus, am Tage Petri ad Vincula, des heil. Lorenz, des h. Benedictus, des Ordensstifters und des h. Bernhard, des treffslichen Lehrers, mit Andacht besuchen, einen 40tägigen Ablaß.

Datum anno gracie Mo. CCo. LXXXo. VIIo.

Rach dem Original im herzogl. Anhalt. Gesammt-Archiv zn Berbst. Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anh. II. p. 437.

#### 557) 1287.

Erich Erzbischof von Magbeburg confirmirt mit Confens des Domprobstes Albrecht und des Dombechanten Bernhard dem Kloster Lehnin den Besitz von 2 hufen bei Loburg, die ihm Beteke, gen. Gruelshut gegeben.

Regest nach einem alten Lehniner Rlosterurt.-Berzeichniß in Gerden C. D. Brand. VII. p. 33 u. Riebel C. D. Brand. A. X. p. 216.

#### 558) 1287.

Erich Erzbischof von Magbeburg ertheilt zu Gunften ber Alostertirche in Behbenit allen Gläubigen, welche bieselbe am St. Georgentage und an den Octaven darauf besuchen und sich wohlthätig gegen dieselbe erweisen, einen Ablaß von zwei Fastenzeiten.

Datum Magdeburch Anno domini Mo. CCo. LXXXVIIo.

Datum sub secreto Theodorici Episcopi Brandeburgensis. Gedruckt (nach einer Copic) in

Riebel C. D. Brand. A. XIII. p. 129, 130.

#### 559) 1287.

Lubolf, gewesener Bischof von Halberstadt, ertheilt zu Gunften bes Benedictiner Jungfrauentlosters bei Egeln benen, welche die dortige Kirche an den Festtagen Christi, zu Oftern und Pfingsten, der Kirchweih, den Marienfesten und den bezüglichen Octaven andächtig besuchen und zum Ban des Klosters milde Gaben spenden, einen Ablaß mit Genehmigung des gegenwärtigen Bischofs von Halberstadt.

Datum Anno Domini M. CC. LXXXVII.

Gebrudt in

Leuckfeld Antigg. nummar. p. 130, 131 (nach bem Original).

#### 560) 1287.

Erich Erzbischof von Magdeburg, Volrad Bischof von Halberstadt, Otto Graf von Ascherktadt, Otto Graf von Ascherkleben und Fürst zu Anhalt, sowie Werner und Gardun (Eble) von Habmersleben bekunden, daß Dechant und Capitel bes Stifts St. Simonis und Judä in Gostar 18 Husen, ebensoviel Wiesen- und 2 Weidensstede nebst einem Hose in Etgersleben (Echaersleve), alles dem Stift eigenthümlich gehörig, aus besonderer Gunst Sophia, der Wittwe des Ritters Johann v. Egeln, und ihrem Sohne Gebhard auf Lebenszeit überlassen haben.

Beugen: Johannes de Stekelenberg, Olricus de Bleckendorp, Hermannus de Ottersleve, Bernhardus de Meygendorp, Erenfridus de Wevensleve, milites, Ritbeco de Adensleve, famulus.

Actum et Datum anno gracie M. CC. LXXX. VII., indictione XV. Nach dem Original im Stadt-Archiv zu Goslar.

Gebrudt in

Leudfeld Antiqq. Groningg. p. 238, 239.

### 561) 1287.

Dietrich, Ubt zu Ammensleben tauft 2 hufen in Gutenswegen und überweift fie bem Sofpital bes Rlofters.

Urfunden-Citat bei Sinbram Geschichte bes Rlofters Ammensleben (Ms.) §. 74.

### 562) 1287.

Des Jungfrauenklofters S. Georg vor Halle Verkauff eines Hofes zu Halle, ber jährlich eine Mark zinset, vor 15 Mark an das Morit. Alofter (zu Halle).

Aus einem Urkt.-Verzeichniß bes Moritklosters in Halle (a. b. 16. Jahrh.) bei v. Dreyhaupt Saalkreis I. p. 749 Rr. 41.

#### 563) 1287.

Donatio Markgraf Otto's zu Brandenburg über zwei Hufen Landes am Zehnten zu Lifte(u) (für bas Jungfranenklofter zu Bolmirftebt).

Aus dem Urff.-Verzeichniß des Klofters zu Wolmirstedt v. J. 1561 im Rönigl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

### 564) 1287.

Donatio ber Markgrafen von Brandenburg über ben Holzfleck zu Bilbenswerder (für das Jungfrauenkloster zu Wolmir ftebt).

Aus bem Urkf.-Berzeichniß bes Klosters zu Wolmirstebt v. J. 1561 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

#### 565) 1287

ftarb Beibenreich, Abt des Rlofters Berge bei Magbeburg.

S. Gesta abb. Bergg. herausg. von Holftein in den Magdeb. Geschichtsblättern V. S. 387.

# 566) **1287-1293.**

Heydolf, 27. (24.) Abt bes Klosters Berge fam 1287 zum Amte und wurde zu seiner Zeit die große Klosterglocke wegen der schweren Schuldenlast an Capitalien und Zinsen, womit das Rloster verhastet war, verkauft. Er erließ serner ein Statut, daß die zum Convent gehörigen Subdiaconen nicht Stimme im Capitel haben sollten und unter keiner Bedingung das Kloster verlassen dürften.

S. Gesta abb. Bergg. herausg. von Holftein in den Magdeb. Geschichts-blättern V. S. 387, 388.

#### 567) 8. Januar 1288.

Die Bischöfe Heidenreich von Brandenburg und Withego von Meißen verbinden sich zu gemeinschaftlicher Abwehr von Anseindungen durch Bann und bergl. in der Voraussehung, daß dies in den resp. Concilien von Mainz und Magbeburg werde gestattet sein.

Datum Misne anno domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. LXXXVIII. sexto idus Januarii, pontificatus nostri anno XXII.

Gebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. VIII. p. 179, 180. Gersborf C. D. Saxon. Reg. B. I. p. 219 (n. b. Orig.).

### 568) 17. Januar 1288.

Erich Ergbischof von Magbeburg befundet, daß vor Zeiten bas Rlofter Marienthal, Ciftercienserordens und Halberftabter Diocefe, 2 Sufen in

Bölpke (Voghelbeke) von der erzbischöflichen Ministerialin Riketa, Chefrau des verstorbenen Albrecht v. Kröcher erkauft und ruhig besessen habe, bis nach dem Tode derselben die Gebrüder Heinrich und Ludolf, gleichfalls Magdeburgische Ministerialen, die Hufen unter dem Borgeben, sie seien ihnen nach Erbrecht zugefallen, an sich gerissen. Demzufolge habe aber der Abt Reinhold nach dem Sohne der obigen Frau, Namens Iohannes, geschickt und durch das Zeugniß vieler Ritter in Gegenwart des Erzbischofs bewiesen, daß Iohannes, der rechtmäßige und ächte Sohn des odigen Albrecht und der Riketa, den zur Zeit des Magdeburgischen Erzbischofs Kudolf geschenen Berkauf Seitens seiner Mutter in seiner, des Erzbischofs Erich, Gegenwart genehmigt und gutgeheißen habe, indem er dem Abte und Kloster nochmals die beiden Hufen und die Hofstelle übergeben, was auch der Erzbischof hiermit bestätigt, da er ein Recht der obigen Gebrüder Heinrich und Ludolf nicht anerkennen könne.

Beugen: Borchardus, nostre maioris ecclesie decanus, Burchardus de Blankenburch, canonicus, Richardus dapifer noster, Heydenricus de Nigrib, Conradus de Belyz, Hildebrandus de Ouesuelde, Conradus marschalcus noster, ministeriales nostri.

Außerdem bekundet er, daß er bemselben Kloster auf Bitten der erbaren Ritter Jordan und Berthold v. Wodenswegen eine Hufe in Glüsig (Glusinghe) übereignet und dafür von ihnen eine Hufe in Olvenstedt resignirt erhalten habe.

Zengen: Albertus, ecclesie nostre maior prepositus, Borchardus decanus, Heydenricus de Nigrib, Conradus Smuc, Hildebrandus de Ouesuelde, Heynricus de Byre et Borchardus niger (v. 3rgleben), milites.

Endlich bezeugt er, baß die ehrwürdige Fran Zacharia mit Einwilligung ihrer Tochter Kunigunde, der Schefrau des Herrn Ludolf v. Esbeck, dem gedachten Kloster in Magdeburg in Gegenwart des Erzbischofs eine Hufe in Ofter-Gilsleben geschenkt habe, zumal das Sigenthum dieser Hufe an die übrigen Kinder der Frau Zacharia nicht habe fallen können.

Beugen: Magister Richardus scolasticus, nobiles de Werberch Hermannus et Conradus fratres, Ludolfus de Esbeke predictus, Heydenricus de Nigrib, Conradus Smuc, milites.

Datum Anno Domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. LXXXVIII<sup>o</sup>. XVI<sup>o</sup>. Kalendas Februarii, pontificatus nostri anno quarto.

Bebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. XXV. p. 176, 177.

### 569) 25. Januar 1288.

Ruprecht Graf von Mansfeld, Domherr zu Magbeburg ift Zeuge bei bem Berzicht, ben sein Bruder Burchard Graf von Mansfeld betreffs ber Bogteigerechtigkeit über bas Kloster Helfta gegen basselbe geleiftet habe.

Datum in castro Mansfelth anno gracie M. CC. LXXX. VIII., in conversione sancti Pauli.

Gebrudt in

R. C. v. Mofer hift. und dipl. Beluft. II. p. 27, 28.

## 570) 2. Februar 1288.

Günther, Domherr und Thesaurarius zu Magbeburg, ist als mitconsentirend genannt in ber Urfunde, burch welche Abolf Graf v. Schwalen-berg, sein Bruber, dem Kloster Marienmunster Güter zu Gundensen schenkt.

— anno incarnacionis domini nostri Mo. CCo. LXXXVIIIo. Actum et datum in castro Sualenberg in purificacione beate Marie virginis.

Copie im Copialbuch bes Rlofters Marienmunfter im Fürftl. Lippischen Archiv zu Detmolb.

## 571) 13. Februar 1288.

Volrad Bischof von Halberstadt übereignet mit Genehmigung des Domscapitels dem Jungfrauenkloster in Meyendorf, Cistercienserordens, Halberstädtischer Diöcese, die dessen sonstigen Besitzungen in Amfurtsleben (Amuordesleben) dicht benachbart liegende, im alten Besitz des Siechenhoses vor Halberstadt befindliche Kirche daselbst nebst 4 Hufen, dem Zehnten und allem Zubehör, wofür gewissermaßen als Steuer jährlich eine Mark zu entrichten sei, unter Zustimmung des Siechenhose Conventes.

Acta sunt hec coram testibus Canonicis Beate Virginis (Ludowico) de Wanzleue, Magistro Jacobo scriptore, Magistro Conrado de Aldendorp, Canonico sancti Bonifacii, Fratribus Predicatoribus Henrico Priore et Wolramo, per manum Siffridi Vicarii nostre Ecclesie Anno domini Mº. CCº. LXXXVIIIº. Idibus Februarii.

Copie im Cop. XL. f. 22 im Konigl. Staats-Archiv ju Magbeburg.

#### 572) 19. Februar 1288.

Giselbert Erzbischof von Bremen erwähnt in einer Urkunde, daß der Domprobst Bernhard der unmittelbare Nachfolger des verstorbenen Probstes des Klosters Zeven (Tzevena), Siegsried, gewesen sei.

Actum et datum anno domini Mº. CCº. LXXXVIII. XII. Kalendas Martii.

Gebruckt (n. d. Orig. im Staats-Archiv zu Hannover) in v. Hobenberg Bremer Geschichtsquellen III. Zevener Urkundenbuch p. 28. Es ist der frühere Erzbischof von Magdeburg Bernhard (Graf v. Wölpe) gemeint.

## 573) 5. **Mär, 1288.**

S. von G. G. Probst zu St. Morit in Halle und vom pähstlichen Legaten Johannes, Bischof zu Tusculum belegirter Richter, trägt bem Pfarrer zu Gera auf, die gestrengen Kitter, Gebrüber H. und H. Bögte genannt v. Beida (Wida), welche schon lange auf Ansuchen bes mit dem Areuze bezeichneten (cruce signati) Werner, Bürgers in Leipzig, für ihre Widerspänstigkeit excommunicirt seien, jedoch die Absolvirung davon nicht nachgesucht haben, nunmehr zur Strafe zu ziehen und sie, um sie anzuhalten, daß sie besto eher in den Schoß der Kirche zurücksehren und um die Sache desto ruchbarer zu machen, alle Sonn- und Festage als Excommunicirte öffentlich zu proclamiren, dis auf nähere Benachrichtigung, daß sie die Absolution erhalten haben.

Datum Hallis Anno domini Mo. CCo. LXXXVIIIo. IIIo. Nonas Marcii. Original, bessen Siegel nicht mehr vorhanden, im Königl. Staats- Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

v. Crath C. D. Quedl. p. 286. Alberti Geschichte ber Herrich. Gera S. 63.

## 574) 6. Mär, 1288.

Burchard, Domherr zu Magdeburg und Halberstadt, auch Probst zu St. Biperti in Nienburg (Nygenburch) untersiegelt zugleich mit seinem Bruder Heinrich Grafen von Blankenburg die Urkunde ihres Bruders Hermann, Probstes zu St. Bonifaz in Halberstadt in Betreff ber zum Ankauf einer halben Huse in Holtemme-Ditsurth (Holtempne-Ditsorde) ihm überwiesenen Summe.

Acta sunt hec anno domini Mº. CCº. LXXXº. VIIIº. pridie Nonas Marcii.

Original, von beffen 3 Siegeln bas des Grafen Heinrich von Blan- fenburg fehlt, im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 575) 2. April 1288.

Erich Erzbischof von Magdeburg ertheilt benen, die dem Deutsch-Orbenshause zu St. Runigundis an der Brücke (apud pontem) in der Stadt Halle Almosen spenden, einen Ablaß von 40 Tagen. Außerdem erkennt er alle die Indulgenzen an, die dem Orden von Erzbischösen und Bischöfen bereits früher gegeben seien oder noch gegeben würden. Datum Hallis anno domini M. CC. LXXXVIII., IIII. Nonas Aprilis, Pontificatus nostri anno quinto.

Copie im Cop. LX. f. 50 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

v. Lubewig Rell. Mss. V. p. 126.

#### 576) 3. April 1288.

Bitigo Bischof von Weißen forbert auf zu Almosen an das Deutsch-Ordenschaus bei Halle (extra muros Hallenses), da dessen eigene Mittel nur beschränkt seien. Außerdem sollen alle Reumüthigen, die an hohen Festtagen die Kirche des Ordens besuchen, einen Ablaß von 40 Tagen erhalten, und diejenigen, welche Werke der Barmherzigkeit gegen sie ausüben und Almosen geben, das Doppelte.

Datum Hallis Anno domini M. CC. LXXXVIII. Nonis III. Aprilis (fo!). Copie im Cop. LX. f. 50<sup>b.</sup> im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebruckt in

v. Lubewig Rell. Mss. V. p. 127. Gersborf C. D. Saxon, Reg. B. I. p. 221.

#### 577) 3. April 1288.

Hofpital und die Capelle St. Kunigundis, dem Deutschen Orden bei Halle (extra muros Hallenses) gehörig, weil bessen Beutschen Orden bei Halle (extra muros Hallenses) gehörig, weil bessen eigene Mittel nur gering seien. Diejenigen, welche das Hospital und die Capelle reumüthig an den Tagen der Geburt des Herrn, der Beschneidung, zu Ostern, zu Pfingsten und an den vier Mariensesstitagen, ferner an den der h. Elisabeth und Katharina besuchen und an diesen Tagen sowie dann, wenn die Ordensbrüder das h. Abendmahl nehmen, milde Gaben spenden, sollen eines Ablasses von 40 Tagen theilhaftig sein.

Datum Hallis Anno domini M. CC. LXXXVIII. Nonis III. Aprilis (so!). Copie im Cop. LX. f. 51ª im Königs. Staats-Archiv zu Wagdeburg. Gebruckt in

v. Lubewig Rell. Mss. V. p. 129 f.

#### 578) 3. April 1288.

Bruno Bischof von Naumburg ertheilt allen deuen, welche das zur Ehre ber Jungfrau Kunigunde gestistete Hofpital und Capelle bes Deutsch-Ordenshauses vor Halle (extra muros Hallenses), bessen Mittel unzu-reichend seien, mit Almosen unterstützen, es an den Tagen U. Herrn Weihnachten, Beschneibung, Oftern, Pfingsten, an den vier Marientagen, zu St. Katha-

rinen und St. Elisabeth, sowie an den Tagen, wo die Ordensbrüder bas Abendmahl bes Herrn zu seiern pflegen, mit renigem Herzen besuchen oder den Ordensbrüdern Unterstützungen spenden, endlich denen, welche daselbst durch Krankenpslege, Trost und Besuche mit ihren Mitteln wiederholentlich Beistand leisten, einen 40tägigen Ablaß.

Datum Hallis Anno domini Mo. CCo. LXXXVIII. III. Nonas Aprilis. Copie im Cop. LX f. 41b. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

### 579) 14. April 1288.

Erich Erzbischof von Magdeburg giebt bem ehrbaren Ritter Reinhard v. Strehla (Ztrele) vier Börfer Hermansborp, Eggehardesborp, Hafenfelbe und Schonefelbe mit allem Zubchör und Rechten zu Lehn.

Zeugen: dominus Richardus de Alsleue, dapifer, dominus Heydeko de Nigribbe, Hildebrandus de Ousfelt, Conradus de Beliz et Conradus Smuk.

Datum et actum Magdeburch Anno domini M. CC. LXXXVIII. In die Sanctorum martirum Tiburcii et Valeriani.

Copie im Cop. LVII. f. 1784 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt bei

Gerden C. D. Brand. IV. p. 445, 446. Riebel C. D. Brand. A. XX. p. 195, 196.

## 580) 1. **Mai 1288**.

Hermann und Konrad Eble v. Werberg (Werberghe) übereignen bem Kloster Marienborn drei Hufen, eine fünf Biertel (quadrantes) zinsende Mühle, ein Schwein im Werthe von 6 Schillingen und fünf Hofstellen in dem Dorfe und den Feldern von Belsdorf (Bellestorpe) mit Zubehör, welche der Probst Albrecht und der Convent von Marienborn von Berthold und Albrecht von Badeleben sowie deren Brüdern für 50 Mark Stendalschen Silbers gekauft haben.

Beugen: Bertoldus vicarius in Somerstorpe, Johannes socius ipsius, Henricus dictus de Mullestorpe, sacerdotes; Milites vero Bertoldus de Scheninghe, Bertoldus de Wackersleue, Arnoldus de Vmmendorpe, Theodericus de Woldestorpe, Hermannus Rappe; Serui Wasmodus de Wakersleue, Johannes de Hornhusen, Jordanis de Woldestorpe, Castellani in Somersemburg et in Wereberghe.

Acta sunt Anno dominice Incarnationis Millesimo Ducentesimo Octogesimo Octavo, Kalendas Maii.

Original, von bessen 3 Siegeln nur noch bas hermanns v. Werberg vorhanden ift, im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

#### 581) 26. Mai 1288.

Bei habmersleben leiftet Burchard v. Debbenem bem geftrengen herrn heinrich v. heimburg (Heynborch) zu Gunften des Klosters Riddags-hausen auf eine hufe und ben Zehnten von 10 hufen zu Wobed Berzicht. Als Zeuge untersiegelt Werner Ebler von habmersleben die Urkunde.

Datum apud Hathemersleue Anno domini Mº. CCº. LXXXVIII. Septimo Kalendas Junii.

Copi e im Cop. Riddagsh, f. 78 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 582) 4. Juni 1288.

Albrecht Bergog von Sachfen, Engern und Beftfalen, Burg. graf zu Magbeburg trifft in Folge ber Irrungen, welche zwischen ben Stiftsherren ju St. Ricolai und ber Bemeinde ber Stadt Aten über bie Abgaben und Dienfte von den Gutern ber Erfteren entftanden maren, die Anordnung, bag die dem genannten Stift gehörigen Curien, beren fie jest gebn bewohnen, die Hofftellen, ferner die ganze dem Stift gehörige Strafe (platea) mit dem öftlich davon eingeschloffenen Raume von Bachtdienften, Abgaben ober Schoß (talliis quod scoth dicitur) auf immer frei sein follen, boch fo, bag wenn Laien biefe Guter und Grundftude besiten, die Abgaben gleich ben übrigen Bürgern (burgensibus) von ber beweglichen Sabe außer von ben Bobenerzeugniffen geben follen, außer im Falle von Armuth und Zahlungsunfähigkeit, sodaß ihnen felbst die Bewachung ber Curien anbefohlen fei. Bur Sicherung ber taiferlichen und herzoglichen Privilegien erneuert Albrecht die Verordnung, daß weber von Seiten ber Bergoge, noch der Burger ein Bote oder Buttel (budellus) irgend welche weltliche Berichtsbarfeit in den Butern des Nicolaiftifts ausüben burfe. Der hof, welcher ein alter Befit bes Nicolaiftifts fei, wird noch besonders von den genannten Laften und Abgaben befreit. Die übrigen innerhalb der Stadtmauern gelegenen, ju ben Pfrunden bes Stifts gehorenden Brundftude und bie für die Rirche ju verwendenden Ginfunfte follen die gewöhn= lichen Laften und Rechte haben, außer ben Grunbftuden ber Darienfirche am Markt, die frei von allen Abgaben fei. Die alten Guter ber Stadt follen aus benen ber Marien - Magbalenenfirche nach bem Rechtsverhältniffe bes übrigen Besites ber Stadt besteuert werben.

Beugen: Bernardus de Wolue, Rodolfus de jerichow, Conradus de Kocstede, Conradus Slichting, Th. Rabyl, H. de Zlanewiz, Heyno de Nienborch, Milites.

Datum anno domini Mo. CCo. LXXXVIIIo. pridie Nonas junii.

Original, bessen an einer wollenen Schnur befestigt gewesenes Siegel nicht mehr vorhanden ift, im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

v. Seinemann C. D. Anhalt. II. p. 447.

# 583) 4. Juni 1288.

Eife, Schultheiß (Eyco scultetus), Johann von Wrent, Thilo von Quedlinburg, Jordan Lantolf, S. von Plane (Plawe), Otto Benin, Johann von Drogwis, Johann von Lip, Schöffen, Ulrich von Zerbst, Dietrich von Ammensleve (fo!), B. genannt Daum (dictus Pollex), Johann von Lipen, Rathmannen und die Gemeinde ber Stadt Aten bezeugen, bag über bie Bachtbienfte und die Abgaben, welche Schof genannt werben (super vigiliis et taliis quod vulgariter Schot dicitur), von ben Bofen, Bofftellen und Butern ber Stiftsherren von G. Nicolai in Aten, nachdem barüber Irrungen zwischen Stift und Stadt entstanden, folgendes festgefest fei. Die Bofe und Sofftellen, sowie die Curien, welche die Stiftsherren jest bewohnen ober fünftig bewohnen murben, endlich auch die gange Straße, welche bem genannten Stifte gehörte und ein Wintel (angulus), ber auf bem an jene Straße anftoßenden Blate liege, follen für immer von allen Auflagen und Abgaben befreit fein. Jedoch wenn Laien Diefe Bofe, Sofftellen und Die erwähnte Strage bewohnen, fo follen fie von ihrem beweglichen Gigenthum, außer von ben Früchten, bie fie auf ihren Grundstuden ernten, Abgaben entrichten, nur wenn sie so arm seien, daß fie ben Wachtbienst in den Curien selbst thun muffen, sollen fie bavon und von Auflagen jeder Art befreit fein. Um jede Beranlaffung ju Streitigkeiten fürs Runftige ju verhindern und um bem Stifte die ihm zustehenden Rechte zu wahren, wird bestimmt, daß von Seiten ber Stadt fein Bote ober Buttel in ben genannten Sofen und Sofftellen und in bem zwischen ben Curien liegendem Raume irgend welche Jurisdiction ausübe. Der Bof, welcher von Altersher jum Nicolaiftifte gehore, folle auch fernerhin von allen Auflagen eximirt fein. Die übrigen Ginkunfte, welche bas Stift innerhalb ber Stadt gur Berbefferung ber Prabenben habe, follen benfelben Laften wie die Befitzungen ber Burger unterliegen, nur die ber Darienfirche am Markte follen von allen Abgaben frei fein. Aber die Guter ber Altstadt mit Ausnahme bes Dotalgutes ber Marien-Magbalenen-Rirche follen nach Maggabe ber anderen Guter ber Stadt befteuert werben. Damit aber biefer Bertrag ber Stadt nicht zu fcmere Laften aufburbe, geben bie Stiftsherren jum Ban des Thores nach Röthen ju 10 Mart Silber und gablen für die Befreiung von allen Abgaben jahrlich zwei Pfund.

Beugen: Bernhardus de Wolue, Rodolfus de Jerichow, Conradus de Cokstede, Conradus Slichting, Th. Rabil, M. de Schlanewiz, Heino de Nienburch, milites, Johannes, advocatus in Aken, Conradus Bomgarde, advocatus in Ghummere.

Datum anno domini Mo. CCo. LXXXVIIIo. pridie Nonas Junii. Copie im Cop. LII. f. 75b. ff. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

v. heinemann C. D. Anh. II. p. 448.

## 584) 13. Juni 1288.

Edarb v. Eftorff vertauft bem Rlofter Zeven feine Guter in Biftebt und Brüttenborf.

Acta sunt hec temporibus venerabilis domini Bernardi in Brema maioris ecclesie prepositi et in Szevena anno domini Mº. CCº. LXXXº. VIII., Idus Junii.

Gebrudt in

v. Hoben berg Bremer Geschichtsquellen III. Zevener Urfundenbuch Mr. 29. Bernhard war auch zugleich Domherr und Probst zu Magdeburg und ist der früher zum Erzbischof daselbst Gewählte.

### 585) 25. Juni 1288.

Erich Erzbisch of von Magbeburg bezeugt, baß bie Aebtissin (Bertrade) v. Queblinburg alle Ungnade gegen Otto Grasen zu Anhalt habe sallen lassen und baß ber Jude Jordan seiner Haft entlassen sei.

Datum in monte Emerberch anno domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. LXXXVIII. in crastino beati Johannis baptiste.

Nach bem Driginal im Stadtarchiv zu Afchersleben und im Stadtarchiv zu Quedlinburg.

Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anhalt. II. p. 449. 3 anide Urfundenbuch ber Stadt Quedlinburg I. p. 42.

### 586) 29. Juni 1288.

Albrecht Graf v. Gleichen schenkt 5 Hufen zu Felbengel, die von seinem verstorbenen Better (patruus) Albrecht Grafen v. Gleichen Ulrich v. Arnsberg zu Lehn gehabt, dem Kloster Iseld unter Einwilligung seines Betters (patruus) Hermann, Domherrn zu Mainz und Magbeburg.

Acta sunt hec in monasterio sancti Patri Erfordie in festo sanctorum apostolorum Petri et Pauli anno ab incarnatione domini M. CC. LXXXVIII.

Rach Beyers Abschrift aus dem Ilefelder Copialbuch I. p. 91.

#### 587) 4. Juli 1288.

Pabst Nicolaus IV. beauftragt die Aebte von Ilsenburg (Elseneborch)

**1288.** • 223

und Huysburg, sowie ben Probst bes Rlosters Habmer leben in ber Streitsache bes Stifts Queblinburg wider Ulrich Grafen v. Regenstein zu entscheiben, ber widerrechtlich Befestigungen auf bem Grund und Boben ber Stiftskirche zu Queblinburg angelegt habe.

Data Reate Quarto nonas Julii, pontificatus nostri anno primo. Gebruct in

Retiner Antt. Quedlinb. p. 47.

Lünig Teutsches Reichs-Archiv XVIII. p. 223.

v. Erath C. D. Quedlinb. p. 287. Bergl. Potthaft Regg. Pontt. II. p. 1837 Nr. 22753.

## 588) 24. Juli 1288.

Die Erzbischöfe Theoclitus von Abrianopel, Bonaventura von Ragusa und Johannicius von Cappadocien, sowie die Bischöfe Perronius von Larina, Wilhelm von Cagli, Franz von Terracina, Peter von Stannä (? Stagno?) Waldebrun von Avellino und Bartholomeus von . . . . ertheilen zu Gunsten des Hospitals in Burg und der bei demselben liegenden Kapelle allen denjenigen, welche milbe Gaben spenden zur Vermehrung der Mittel für Armenund Krantenpslege und die Kapelle an den Feststagen Christi besuchen, einen 40tägigen Ablaß.

Datum Rome Anno (dominice incarnacionis) Mo. CCo. LXXXVIIIo. IXo. Kalendas Augusti, pontificatus domini Nicolai pape IIII. anno primo. Gebruckt (jedoch nicht ganz vollständig n. d. Orig.) bei

Riebel C. D. Brand. A. X. p. 453.

#### 589) 24. Juli 1288.

Johannes de Magdeburg ist unter ben Rathmännern ber Dammftabt zu Hilbesheim, als bieselben fich gegen bas Johannisstift wegen Entsagung aller Ansprüche auf gewisse Stiftsgüter reversiren.

Datum anno domini M. CC. octogesimo octavo, in vigilia beati Jacobi apostoli.

Gebrudt in

Würdtwein Nov. subs. dipl. I. p. 381 (nach einem Copialbuch). Döbner Urkundenbuch der Stadt Hildesheim p. 208, 209 (nach dem Original).

### 590) 9. August 1288.

Johann von Magdeburg ("Meydeburch") Ritter bes Deutschen Ordens ift letter Zeuge in ber Verschreibung bes Landmeisters von Preußen, Weinhard v. Querfurt für Otto (v. Rossen) über bie Rossischen Güter im Gebiet Balga.

Datum in Elbingo Anno Domini Mo. CCo. LXXXVIIIo. Quinto Idus Augusti.

Copie des 16. Jahrh. im alten v. Pröckschen Hausbuch der Regittischen Güter f. 92.-—94 im Besit des Herrn v. Brandt auf Rossen (in Preußen).

## 591) 18. August 1288.

Johann v. Wanzleben schenkt mit Genehmhaltung seiner Brüder, der Herren Burchard und Gunzelin v. W. ans Liebe zum Deutschen Ritter-Orden in Sachsen demselben 2 Hufen Ackerland nebst den dazu gehörigen Hofftellen in Gr.-Wühlingen, doch sollen ihm der Landcomthur und die Comthure von Langeln, Luclum oder Berge, so lange er lebe, in Magdeburg, Halbersstadt oder Braunschweig jährlich 3 Wispel Weizen Magdeb. Maßes jedesmal zu Martini dafür liefern, wobei noch besondere Bestimmungen in Bezug auf den Comthur von Berge getroffen werden.

Beugen: de Langele sacerdotes frater Helyas et frater Nicolaus de Hezstede, Item laycus frater Albertus de Scandes-leue, testes de Luckenum, sunt plebanus frater Hinricus de Hogem, Item layci frater Burchardus de Dreynleue et frater Albertus de Dorazh, Item Albertus dictus de Alvensleve, Canonicus ecclesie sancti Nicolai in Magdeburch, item Magister Bartoldus, plebanus sancti Ambrosii in Sudenburch, Item Magister Bartoldus, plebanus ecclesie sancte Katherine in Magdeburch.

Actum Anno gracie Mº. CCº. LXXXVIIII°. XVº. Kalendas Septembris.

Befiegelt, da ber Aussteller ein eigenes Siegel nicht hat, mit bem bes Abts des Klofters Berge bei Magbeburg.

Bebrudt in

v. Heinemann C. D. Anhalt. II. p. 451 (nach b. Orig.). Sehr schlechte und schwer leserliche Copie im Cop. CIII. f. 135, 136 im Königs. Staats-Archiv zu Magbeburg.

#### 592) 18. August 1288.

Burchard und Gebhard Gebrüder v. Wanzleben genehmigen die bem Deutschen Orden S. Marien in Ferusalem (der Commende Berge) von ihrem Bruder Johann gemachte Schenkung zweier Hufen in Gr. Mühlingen nebst dem sog. Ueberlande und 7 Hofstellen.

Bengen: Dominus Wernerus, dominus Henricus et dominus Gumpertus fratres dicti de Wanzleue, Item Ludewicus, filius predicti domini Henrici milites, Item dominus Albertus miles, dictus Slichting.

Actum anno gracie Mº. CCº. LXXXVIIIº. Quinto decimo Kalendas Septembris.

Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anhalt. II. p. 452 (nach b. Orig.). Copie im Cop. CIII. f. 135 im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

## 593) 26. August 1288.

Bertrag zwischen Heyse und Henneke, Söhnen Dippolds, gewesenen Krügers zu Carith (Coriht) und bem Kloster St. Agneten in Magde-burg, welches ihnen für ihre Ansprüche an dasselbe und seine Leute sowie zum Schabensersat dafür, daß der Altter Tyle v. Ciprene früher ihren Bater gefangen und in den Kerker geworfen habe, auf Bermittlung von Priestern und Rittern (sacerdotibus et Militibus) 31/2 Talente zahlt.

Beugen: dominus Conradus prepositus dicti conuentus, dominus luderus viceplebanus in loborch et Heidenricus Scriptor, clericus, Dominus heidenricus de Nigrebe, dominus Johannes de Hartisdorp, dominus Rodolphus de Santersleve et alii clerici, Milites et Serui Armigeri nobiles fide digni.

Besiegelt mit bem Siegel bes gestrengen Ritters Herrn H. v. Rigrebe. Actum anno domini Mo. CCo. LXXXVIIIo. in die Martirum secundi et Habundi.

Original, bessen Siegel sehlt, im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Auf der Außenseite steht: Littera testimonialis de compositione facta cum quidusdam insestatoribus sancte agnetis.

Gebrudt in

v. Ledebur Allgem. Archiv XVII. p. 177.

#### 594) 7. September 1288.

Hermann Probst, Heinrich Prior und der ganze Convent des Alosters U. L. Frauen zu Magdeburg bekunden, daß zwischen ihnen und dem Pfarrer bei der Marktkirche (forensis ecclesie) zu S. Johann in Magdeburg einerseits, und den Borstehern des h. Geisthospitals daselbst Konrad von Körlingen, Johann von Gubin, Nicolaus von Grivingen sowie den Magdeburger Bürgern Burchard, Thile, Henning, Konrad und Gebhard, Söhnen der verstordenen Frau Sophta, andrerseits eine Uebereinkunst (ordinatio) in Vetreff der von diesen neu erbauten und bewidmeten Kapelle in demselben Hospital getroffen sei, daß es dem jedesmaligen Pfarrer zu S. Johann zustehen solle, einen Priester für den Gottesdienst in dieser Kapelle an seine Stelle einzuseten, und daß der älteste der genannten Brüder oder der jedesmalige Geschlechtsälteste unter seinen Erben das Recht haben solle, bei dem Pfarrer einen solchen Priester in Borschlag zu bringen. Müßte

**226 1288.** 

aus gerechtfertigten Gründen einer dieser Priester abgesett werden, so solle der Pfarrer und der erwähnte Geschlechtsälteste einen andern einsehen dürsen. Auch dürse der betr. Priester nur den Armen und den zu dem Hospital gehörigen Leuten (familiae) innerhalb der Maner des heil. Geisthoses die geistlichen Sacramente reichen. Was in seiner Rapelle geopfert würde, solle er ganz zum Nuten des Hospitals hergeben. Für die bauliche Erhaltung haben die genannten Brüder der Rirche zu S. Johann eine Mark Stendalschen Silbers alle Jahre angewiesen und zu entrichten. Schließlich solle der betr. Priester an den sieden Festtagen zu Weihnachten, Ostern, Pfingsten und den vier großen Mariensesten in der besagten Kapelle die Wesse nicht vor Schluß der Ablesung des Evangeliums in der alten Rapelle die Messe nicht vor Schluß der Ablesung des Evangeliums in der alten Rapelle dei ihren hergebrachten Rechten verbleiben. Auch ein Scholar und ein Custos solle in dem Ausgaberegister des Hospitals weitergeführt werden, wie disher üblich. Zum Zeugniß sei das Siegel des Pfarrers von S. Johann angehängt.

Actum anno domini millesimo ducentesimo octogesimo octavo, VII. Idus Septembris.

Gebrudt in

Magbeb. Gesch.-Bl. Jahrg. XIV. S. 227, 228 nach einer beglaubigten Abschrift im Herzogl. Anh. Gesammt-Archiv in Berbft.

#### 595) 9. September 1288.

Bolrad Bischof zu Halberstadt übereignet für 90 Mark Stendalschen Silbers dem Rloster St. Agneten in Magdeburg den Zehnten von 59 Hufen nebst dazugehörigen Hosstellen und höfen in Große Weddingen (Widdingen), nämlich jährlich von jeder Hufe ein Biertel Weizen und ein Viertel Roggen und als Fleischzehnten von jedem Hose ein Huhn und desgleichen von anderen Thieren, welchen Zehnten das Rloster von dem bescheiedenen Manne (vir discretus) Burchard v. Frzieben (Irkesleue) d. Jüngern für 160 Mark Stendalschen Silbers gekauft und der Lehnsherr desselben Otto Graf v. Balten stein mit Consens seiner Brüder Heinrich, Domherrn zu Halbersstadt, Siegsried, Domherrn zu Hildesheim und Volrad dem Hochstift Halberstadt, von dem jener Zehnt zu Lehn gehe, ausgelassen habe.

geugen: Hermannus de Blankenburch, Portenarius Geuehardus de Arnsten, Ludewicus de Wantsleue, Canonici Halberstadenses, item Volradus, frater noster, Helmoldus de Biwenden, nobilis.

Actum Anno domini Mo. CCo. LXXXVIIIo. quinto Idus Septembris. Original, beffen beibe Siegel (bes Bischofs und Domcapitels) fehlen, im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt bei

Schaumann Gefch. ber Grafen v. Baltenftein p. 168, 169. v. Lebebur Allgem. Archiv XVII. p. 176.

### 596) 25. Ceptember (9. October?) 1288.

Hermann, (Graf) v. Gleichen, Domherr zu Magbeburg befiegelt ben Beftätigungsbrief bes Bischofs Hermann von Schwerin über bie burch ben Bürger Bolber Grote gemachte Stiftung einer Bicarie in ber Georgenfirche zu Barchim.

Datum Zwerin anno domini M°. CC°. LXXX°. VIII°., septimo Kalendas Octobris.

Bebrudt im

Medlenb. Urkundenbuch III. p. 316, 317. Eine zweite Aussertigung hat septimo idus octobris.

#### 597) 22. October 1288.

Albrecht Bergog von Sachsen, Engern und Westfalen, Burggraf zu Magbeburg überträgt bem Bischofe Konrab von Berben, seinem Oheim, bie Gaugrafschaft an gewissen Orten in ber Verbischen Diöcese.

Datum luneburg anno domini Mo. CCo. LXXXVIIIo., In die seueri confessoris.

Gebrudt in

b. Hobenberg Berdener Geschichtsquellen II. p. 154.

#### 598) 27. October 1288.

Bolrad Bischof von Halberstadt übereignet dem Kloster St. Pancratit in Hamersleben mit Consens seines Domcapitels den Zehnten von 18 Hufen (jede zu 30 Morgen) im Felde des Dorses Gr. Ausleben (Ossleue), wosür ihm der Probst Johann, der Prior Rudolf und der Convent gedachten Klosters 22 Mark Silbers gezahlt haben, die zum Besten des Stifts Halberstadt verwendet seien.

Beugen: Hermannus Prepositus, Albertus Decanus, Bertoldus de Clettenberg, Guntherus vicedominus, Ludolphus de Dalem, Heidenricus de Schartuelt, Geuehardus cellerarius, Tidericus de Hessenem, Henricus scolasticus, Hermannus, prepositus ecclesie sancti Bonifacii, fridericus de Suseliz, Conradus de Homborch et Lodewicus de Wigleue (? Wanzleue?), nostre majoris ecclesie canonici.

Actum et Datum Halberstad anno domini Mo. CCo. LXXXo. VIIIo., sexto kalendas Nouembris, Pontificatus nostri anno tricesimo quinto. Copie im Cop. CVI f. 14v., 15 im Rönigl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

### 599) 30. October 1288.

Erich Erzbischof von Magdeburg ift Bermittler bei Beilegung ber Streitigkeiten zwischen Friedrich Markgrafen von Meißen und Landsberg, ber ihn seinen Oheim (avunculus) nennt, und Heinrich Bischof zu Merseburg in Betreff ber Gerichtsbarkeit bes Lettern und der Besessigung von Zwenkau.

Acta sunt hec anno Domini M. CC. LXXX. VIII., tertio Kalendas Nouembris.

Gebrudt in

Glafen Sächs. Gesch. R. A. p. 546. Lünig Teutsches Reichsarchiv VIII. p. 761.

# 600) 14. November 1288.

Otto Graf von Brena vertauft mit Zustimmung seiner Erben Schloß und Stadt Wett in und das Schloß Salzmünde mit der Grafschaft und dem Bezirke, sowie mit den am Schloß Salzmünde mit der Grafschaft und dem Bezirke, sowie mit den am Schlusse ausgeführten Dörfern, allen Gütern, Boll, Münze, Vogtei, Ministerialen und den sogenannten Aeltesten (eldesten), Patronatse und allen sonstigen Rechten dem Erzbischofe Erich und dem Erzstist Magdeburg zum völlig freien Eigenthum, gewährleistet ihm diese Güter für 800 Mark Stendalschen Silbers und bezeugt, daß der Erzbischof die Güter mit der hinzugefügten Bedingung empsangen habe, die Feier seines (Ottos) Jahrgebächtnisses in der (Dom)-Kirche zu Magdeburg gleich dem eines Erzbischofs anzuordnen und einzurichten.

Bengen: Albertus maior prepositus, Burchardus decanus, Rupertus de Quernforde, Burchardus de Blankenburg, Otto de Bresna, Canonici Magdeburgenses; Richardus dapifer et Heino dicti de Alsleue, Henningus de nouo Gatersleue, Heidenricus de Nigrip, Conradus de Beliz, Hildebrandus de Owesvelt, Conradus Smuk, Johannes Hacke, Thidericus Schilling, Theodolfus de Nidecke.

Datum Witin Anno domini M. CC. LXXXVIII. XVIII. Kalendas decembris.

Die am Schlusse aufgeführten, mitvertauften Börfer heißen: Pobegrucz, Closemicz, Lobesicz, Doncz, Bobelsem, Rucz, Lobricz, Dubeseue (Deutleben), Dolene (Dolehna). Brentin, Rectwicz (am Rande steht Redwicz), Glincz, Belicz, Sletowe (Schlettau), der obere Theil von Gotthowe, der untere Theil von Lebichune (Löbegün), Csendorp, Begesem (Beissen?) Prellikendorf, Bohm, Bbese, Silicz, Girnicz, Gosticz, Riendorp, Tuchowel (am Rand Tuchlow), Prezer (Priester), Brankendorp, Trebesicz, Balwicz, Sulnewicz, Tacherwicz, Pre-

biczle (am Rand Prebigle), Wicz (am Rand Wiczst; also wohl Biestau), Sustowe, Runnewicz, Swerfin, (am Rand Swerczg), Lobenicz, Scobelut (am Raube Schobelyt), Luperowe, Dobelicz, Lubeficz, Muchele (Mücheln), Letquicz und (nochmals) Gorewicz, Kofele, Regendorp, Zeeswicz, Sackesborp, Netenicz, Tunbrute, Berbin, Ofterowe (Oftrau), Mufticz, Bofene (Beefen?), Drelicz, Ochmisborp, Turom, Robetome, 4 Sufen gu Robede, 2 Sufen gu Stomelsborp (Stumsborf?), eine Hufe zu Ribe, zu Ruttene ebenfalls eine Sufe, (gu) Rerficg, Berefe, Tumelwig (Domnit), Rurits, in Dolene, in dem andern Dolene; jenseits der Saale (in) Trebesicz, Ceperkowe, Saftuwicz, Setenicz, Ploze, eine Hufe, (zu) Nobeficz, Saltemunbe (Salzmunde), die Bogtei über fünf Hufen, zu Bubcenthal (Pfügenthal) acht Hufen, zu Bbebere 11/2 Hufe, (zu) Bafenborp, Gobewicz 5 hufen, zu Binftebe zwei hufen, zu Bornicz, Riendorp 4 hufen, zu Bonicz, Switersborp 1/2 Biertel, den Berder und 3 hufen, ju Befenftebe 16 hufen und 11 hofe, (gu) Slewicz, Bolmericz eine hufe, ju Gorcwicz, 11/3 hufe, ju Belicz, Gorwesen; bie anftogenben Balber, nämlich ein Theil von Cuttene, Lubuchune, Popenieg, jenseits ber Saale, Steuefenholt und Brenowe. Ferner gehören nach Wettin ber Berber ju Lutterome, ber Berber (gu?) Salgemunde, ber Berber zu Scobelut, ferner 2 Werder zu Dobelicz, ebendaselbst ein Werder und ein Stud Land, welches "Breite" (brede) genannt wirb, ferner bie Beinpflanzung, welche bem Burggrafen von Bettin gehörte, eine Beinpflanzung und ein Werber zu Grnefen und 2 Eigengüter (allodia) nebft Weibichte.

Copie im Cop. LVII. f. 88. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt bei

Schöttgen und Rrenffig dipl. et scr. III. p. 395, 396.

### 601) 14. November 1288.

Otto Graf von Brena bekundet, daß er das Schloß und die Stadt Wettin (Witin) mit Dörfern und allen Rechten, welche er, wie dies besondere Urkunden genauer aussühren, mit Einwilligung seiner Erben dem Erzbischofe Erich und dem Erzbisch Wagdeburg übereignet habe. Er gewährleistet (warandauimus) ihnen, sie nicht zu Lehn geben oder auf irgend eine Weise an geistliche oder weltliche Personen, Klöster oder Kirchen ohne Einwilligung der Erzbischöse übertragen zu wollen. Der Bogt, die Burgmannen (Castellani) und Thurmwächter (custodes turrium), welche man gewöhnlich "Hausleute" (Huslude) nenne und die Schloß-Pförtner (ianitores), welche beutsch "Thorwärter" (Dor Werdere; die zweite Aussertigung hat dorwardere), genannt werden,

welche jest im Schlosse wohnen, sollen ben Treueeid leisten und versprechen, daß sie, wenn Otto ohne rechtmäßige Leibeserben sterbe, das Schloß mit allem Zubehör und Rechten dem Erzbischose von Magdeburg übergeben wollen und wenn ein Wechsel bei den Schloßleuten eintrete, so sollen die neu hinzugekommenen denselben Sid leisten.

Beugen: Albertus maior prepositus, Burchardus Decanus, Ropertus de Querenuorde, Burchardus de blankenburc, Otto de brezna, Canonici Magdeburgenses; Richardus dapifer et Heino dicti de Alslebe, Henningus de nouo Gatersleue, Heidenricus de nigrib, Conradus de beliz, Hildebrandus de Owestvelde (bie anbere Ausfertigung hat Oustuelt), Conradus Smuk, Johannes Hache, Theodericus Schillinc, Theodolfus de Nidecke.

Datum Witin Anno Domini Mo. CCo. LXXXVIIIo., XVIII. Kalendas Decembris.

Original in boppelter Aussertigung, bavon die eine noch das theilweise erhaltene Siegel des Ausstellers hat, im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

Lünig Teutsches Reichsarchiv Spicil. Eccles. Cont. I. p. 281. v. Dreyhaupt Beschr. bes Saalfreises II. p. 805. Schöttgen und Kreyssig dipl. et scr. III. p. 396.

# 602) 18. November 1288.

Die Aebtissin, Priorin und der ganze Convent des Alosters Meyenborf verpstichten sich, dem Probste von St. Johann vor Halberstadt und seinen Nachfolgern als Archibiaconen von Warmsdorf bei jedem Sterbefalle eines Priesters von Warmsdorf einen Vierding reinen Silbers jedesmal zu Martini als Synodalgebühr zu zahlen, dergestalt, daß, wenn die Abgabe nicht pünktlich oder doch 15 Tage nach dem obigen Termine entrichtet werde, in Warmsdorf der Gottesdienst eingestellt werden solle, wie in dem hierüber sautenden Hauptbriese aussührlicher angegeben sei.

Datum halberstad Anno domini M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. LXXXVIII<sup>0</sup>., XIIII<sup>0</sup>. Kalendas Decembris.

Copie im Cop. CXXVII. f. 23 im Rönigl. Staats-Archiv ju Magbeburg.

### 603) 28. November 1288.

heino v. hilmerobe (Hillemerothe) resignirt 2 hufen im Dorfe harsborf (Hartesthorp), 2 hofftellen baselbst und eine hofstelle im Dorfe hebersleben (Hethesleue) zu händen ber herren Albrecht und Ludewig, Eblen v. hadeborn, von benen er sie viele Jahre bisher zu Lehn getragen.

Datum anno domini M. CC. LXXXVIII., IIII. Kalendas Decembris. Rach bem bes Siegels beraubten Original im tath. Pfarrarchiv zu Marienstuhl. Bergl. die folgende Urkunde.

#### 604) 29. November 1288.

Albrecht und Lubwig v. G. G. Eble genannt v. Hadeborn schenken bem Jungfrauen-Rlofter bei Egeln 2 Hufen in Hardesdorp) nebst 2 Hofftellen baselbst und eine Hofftelle in Hebersleben (hedesleue) nebst allem Rubehör.

Beugen: Albertus Vogt miles, Johannes Roterberch, miles, Viricus de Yseleue, laycus.

Datum helpede Anno domini Mº. CCº. LXXXº. VIIIº. In vigilia Beati andree.

Nach bem nur noch mit einem Siegel versehenen Driginal im kath. Pfarrarchiv zu Marienftuhl. Vergl. bas vorhergehende Regest.

## 605) Anfang December 1288.

Bolrad Bischof von Halberstadt vereignet ben Testamentarien Hermanns v. Hobenberg, bem Probst von S. Bonisaz in Halberstadt Hermann v. Blantenburg und bem Vicarius perpetuus Konrad 21/2 Husen und eine Hosstelle in Eimersleben (Emersleve), die der halberstädtische Schenk Ritter Heinrich, genannt v. Dönstedt von dem Ebeln Walther v. Arnstein zu Lehn gehabt und die jene von dem Schenken v. Dönstedt für 50 Mark gekauft haben und sollen jährlich zwei Mal in jeder Woche Seelenmessen sur den v. Hodenberg und die Seinigen gelesen werden.

Reugen: Hermannus maior prepositus, Albertus decanus, Bertoldus de Clettenberch, Guntherus Vicedominus, Ludolphus de Dalem, Henricus de Schartfeld, Geuehardus cellerarius, Tidericus de Hesnem, Hermannus de Kercberg, Henricus Scolasticus, Rodolphus de Gatersleve, Fredericus de Suseliz, Hermannus de Wereberg, Burchardus de Blankenborch, Gevehardus Camerarius, nostre ecclesie Canonici.

Acta sunt hec in nostro generali Capitulo, habito in prima hebdomade Adventus domini Anno gracie M. CC. LXXXº. VIII., Pontificatus nostri anno XXXVI.

Rach einer schlechten Copie (saec. XVII.) im Cop. CIII. f. 761 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 606) 17. December 1288.

Johann, Albrecht und Bernhard Grafen von Anhalt und ihre Brüber und Erben schließen unter Bermittlung ihrer Oheime (patruis), ber Grafen

232 1288.

Otto und Albrecht von Anhalt, mit Erich Erzbischof von Magbeburg folgenden Bergleich und Einigung. Sie und ihre Erben follen bas Schloß Nienburg niemals wieder aufbauen und follen bie Bogtei zu Rienburg fo befigen, wie es in den Privilegien ihres Baters und ihrer Borfahren bestimmt fei. Sie wollen bem Rlofter Nienburg die alten Brivilegien barüber erneuern und neue ausfertigen, auch die Bogtei feinem Fürften überlaffen ober verpfänden, ohne bie besondere Benehmigung bes Erzbischofs von Magdeburg. Sodann follen bie Erzbischofe von Magdeburg, wie zeither, bas Geleit (conductum) zwischen Calbe und Salle haben und ohne rechtlichen Grund nicht barin behindert werben. Die obengenannten Grafen von Anhalt follen, wie bisher, bas Ungelb (vngeldum) erhalten und barin nicht beeinträchtigt werben, außer wenn es mit Recht geschehe. Gegen ben Willen bes Erzbischofs wollen fie feine Befeftigung ober Schloß an ber Bobe erbanen. Wenn zwischen ihren Bafallen und Leuten und den Erzbischöfen Feinbseligkeiten entstehen, so wollen fie fur rechtlichen Ausgleich Sorge tragen, wie dies ebenso von Seiten des Erzbischofs geschehen solle. Das Gleiche wird in Beziehung auf die Mannen (homines) beiber Parteien festgestellt. Bolle Giner von ihren Leuten fich nicht einen Rechtsfpruch gefallen laffen, fo folle ibm weiter tein Beiftand geleiftet werben. Ben aber einer von beiden Theilen als zu seinen Leuten (familia) gehörig erkläre. bem folle ohne Beiteres Glauben geschenkt werben. Endlich fei bie Rirche gu Allenburg ber S. Beitefirche ju Rienburg fur berfelben jugefügte Schaden gegeben worden und es folle geftortes Geleit nach ber Beftimmung des Erzbischofs von Magbeburg vergutet werden. Wenn sie ober ihre Nachkommen wiber die Privilegien des Klofters Nienburg gefehlt und bas Unrecht nach geschehener Mahnung innerhalb breier Monate nicht gutgemacht haben, so wollen fie sich ber Ercommunication unterwerfen, wie fie es unter Burgichaftsleiftung gelobt haben (excommunicati denunctiabimur, ut promisimus fide data).

Actum et datum Magdeburg Anno domini M. CC. LXXXVIII. feria sexta post lucie.

Copie im Cop. LVII. f. 86° im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

Bedmann Sift. bes Fürstenth. Anhalt. I. p. 446, 447.

S. S. Sope hist. Prince. Anhalt. p. 37, 38.

v. Seinemann C. D. Anh. II. p. 455.

## 607) 17. December 1288.

Johann, Albrecht und Bernhard, Gebrüber, Grafen von Anhalt bestätigen ben mit bem Erzbisch ofe von Magbeburg geschlossenen Bertrag wegen ber Bogtei bes Klosters Nienburg.

Beugen: Praesentibus Ottone et Alberto comitibus de Anhalt patruis nostris, Arnoldo de Dorstadt, Burchardo de Blankenburch preposito Sancti Wiperti in Nienburch, Ottone de Brezna, canonicis Magdeburgensibus; Friderico comite de Werningerhode, Richardo dapifere de Alsleue, Heidenrico de Nigrebe, Hildebrando de Ovstvelt, Ottone de Pouch, Conrado de Beliz, Conrado Smuc, Henrico et Bernardo de Plozk fratribus, Hermanno de Schakenstede, Heidenrico Stripan, Henrico de Loderstede, Alexandro Grise, Conrado de Anlingeburch, Tiderico de Adendorp, Diraz, Hermanno Grutdinge, Henrico de Amfurde, Johanne Grisemann, militibus.

Actum et datum Magdeburg anno domini M. CC. LXXXVIII., XVI. Kalendas Januarii, pontificatus venerabilis domini Erici Magdeburgensis archiepiscopi anno sexto.

Gebrudt in

v. Seinemann C. D. Anh. II. p. 457.

#### 608) 1288.

Werner, Gardun und Otto v. G. von Habmersleben (sol) schenken dem Kloster Gernrode für das von demselben wieder zurückerlangte, ihm früher anstatt des Patronatrechts über die Kirche bei Egeln, wo jett die Ordensfrauen (moniales) sich befinden (Marienstuhl), überlassene Patronatrecht der Kirche Rotmersleben, das es nicht ungestört ausüben zu können scheine, das Patronatrecht zu Risted t.

Actum anno domini Mo. CCo. LXXXVIII.

Nach bem Original im Herzogl. Anhalt. Hauptarchiv zu Berbft. Gebrudt in

v. heinemann C. D. Anhalt, II. p. 458.

## 609) 1288.

Heuge in einer Urfunde, burch welche die Grafen Albrecht und Heinrich von Gleichen dem Rlofter Kappellendorf 31/2 Hufen schenken.

Datum Erphordie anno domini M. CC. LXXXVIII.

Gebrudt in

Menden S. R. G. I. p. 542.

### 610) 1288 (?).

Bieberkanfliche Berfchreibung Gungels Sateborn zu Stagfurt über 4 qute rhein. fl.

Aus dem Urkk.-Inventarium des Klosters S. Agneten in der Neusstadt-Magdeburg v. J. 1561 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Sehr wahrscheinlich datirt diese Urkunde aus weit späterer Zeit.

1289.

#### 611) 30. Januar 1289.

Konrad v. G. G. Probst und der Convent des Rlofters Schöningen, Dioceje Balberftadt, vertaufen bem Domprobft Albrecht und bem Erzftift gu Magbeburg für 290 Mart Stendalichen Silbers bie Guter ihres Rlofters ju hermsborf (Hermenestorp) und hilmersborf, nämlich 35 Litonenhufen in ber Feldmart jener Dörfer mit Sofftellen und Bubehör, von welchen Sufen je 8 Schillinge und 6 Pfennige Magbeburgifcher Mange und ein Biertel Beigen sowie zwei Scheffel Roggen entrichtet werben, ferner 4 Binshufen im Felbe von Hilmersborf (hier fteht Helmerestorp), welche 15 Magbeburgifche Schillinge am Feste ber Domberren (dominorum) zinsen; ebenbaselbst 1/4 Hufe, welche 2 Schilling einbringe, einen Morgen nebft Hofftelle, welche 18 Magbeburgische Pfennige am Fest ber Domherren (dominorum) ginfe, sobann ebendaselbst brei Hofftellen, welche 18 Pfennige, einen Obstgarten, ber 2 Schillinge und eine Hofftelle, welche 6 Suhner an dem obigen Termine zu geben habe. In Bermsborf, seien es 24/2 Sufen, welche je 10 Schillinge und zwei Buhner zinsen, ferner ebenbafelbst 1/4 hufe und eine hofftelle mit einem Binfe von 3 Schillin: gen und 6 Bfennigen, sobann 2 Morgen, welche 2 Schillinge, ein Morgen nebft Hofftelle, welcher 28 Pfennige gebe und ebendaselbft 4 Hofftellen, welche 3 Schillinge und 2 Suhner ginfen. Das ichon erhaltene Gelb haben fie fur die nothigen Bedürfnisse ihres Klosters verwendet und wollen auch die noch zu erhaltende Summe jum Antaufe von vortheilhafter gelegenen Gütern für bas Rlofter benuten.

Datum Magdeburg Anno domini Millesimo ducentesimo Octuagesimo Nono, IIIº. Kalendas februarii.

Original, bessen beibe Siegel theilweise erhalten find, im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

## 612) 4. Februar 1289.

Bruder Reinhold, Abt zu Marienthal vertauscht 11/2 in Klein-Robens-leben gelegene, 15 Schillinge (solidos) zinsende und eine halbe in Remters-leben gelegene, vier Schillinge zinsende Hufe gegen zwei Husen in Groß-Hamersleben, welche 16 Schillinge und 4 Hühner zinsen, an das Domcapitel zu Magdeburg.

Zeugen: Euerhardus, Prior noster, Nicolaus Supprior, Arnoldus, Magister Conuersorum, Wasmodus Cellerarius,

Ludegerus Camerarius, Heynricus de Scartowe, Bertoldus de Weuensleue et Geldeco, Milites.

Actum Magdeburg feria sexta post purificacionem ([0!]) sancte marie Anno domini Mo. CCo. LXXXIX.

Copie im Cop. IVa. f. 1614 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

## 613) 5. Februar 1289.

Bu Magbeburg schenkt Albrecht Herzog von Sachsen bem Kloster Hedlingen 2 Hufen Landes baselbst, wobei Henning v. Reu-Gattersleben, Rubolf v. Jerichow, Burchard v. Berge, George v. Higader, Dietrich v. Sprone und Johann Probst zu Brode Zeugen find.

Datum Magdeburg anno domini Mº. CCº. LXXXIXº. in die beate Agathe.

Rach bem Original im Herzogl. Anhalt. Hauptarchiv zu Berbst. Gebruckt in

v. Heinemann C. D. Anhalt, II. p. 459.

## 614) 6. Februar 1289.

Erich Erzbischof von Magbeburg schenkt aus Inabe gegen bie Stadt Burg berselben ben Plat auf bem neuen Markte baselbst, wo'vor Zeiten bas Kaufhaus errichtet war, zur Erbauung eines anderen, bem gemeinen Ruten bienenben Gebäubes.

Beugen: Burchardus de Blankenburch, prepositus sancti Wiperti in Nienburch, Otto de Brezna, nostre ecclesie canonicus (?canonici?), Johannes de Brunswic, canonicus ecclesie sancti Nicolai in Magdeburg, clerici; Heydeko de Nigrip, Hildebrandus de Ouesuelt, Conradus de Beliz, Conradus Smuk, Otrauen, milites nostri.

Datum Magdeburg anno domini Mº. CCº. LXXXIXº., VIIIº. Idus Februarii.

Gebruckt (n. b. Orig.) bei

Riebel C. D. Brand. A. X. p. 453, 454.

#### 615) 1. Mär, 1289.

Erich Erzbisch of von Magbeburg schentt der Kirche zu Bartensleben eine Hufe zur Beleuchtung (ad luminaria) der Kirche dafür, daß Bolrad Bischof von Halberstadt auf seine und seines Dienstmannen, des Kitters Hilbebrand v. Debisselbe (Ouesuelt) Bitten die Erlaubniß ertheilt habe, den Thurm der Kirche soweit abzutragen, daß keine Gesahr dadurch entstehen könne. Beugen: Burchardus de Blankenburch, prepositus sancti Wiperti in Nienburch, Johannes de Brunswic canonicus ecclesie Sancti Nicolai in Magdeburg, clerici; Conradus de Beliz, Conradus Smuk, Otrauen, milites nostri.

Datum Magdeburg anno domini Mº. CCº. LXXXº. IXº., Kalendas Marcii.

Original mit ziemlich gut erhaltenem Siegel im Königl. Staats-

# 616) 21. März 1289.

Erich Erzbischof von Magbeburg, Albrecht, Domprobst, Burchard, Dombechant und das ganze Domcapitel daselbst bekunden, daß ersterer mit Consens des Domcapitels den Brüdern des Deutschen Hauses und ihrem ganzen Orden 2 Hufen in Klein-Ottersleben nebst den dazu gehörigen Hosstellen, welche Hufen die Ebeln Herren von Hallermund (Halremunt) von ihm und dem Erzstift Magdeburg zu Lehn gehabt, serner eine Huse daselbst und eine dazu gehörige Hosstelle, die Johann, Arnold und Heinrich v. Dreileben (Dreinleue) sowie des Letztern Brüder auch von ihm und dem Erzstift Magdeburg zu Lehn getragen, und endlich 4 Wispel Roggen und 7 Wispel Hafer aus dem Zehnten von Elmen (Elemen) sowie den Fleischzehnten in Dörfern und Feldern, wie dies die Ritter Burchard und Gunzelin Gebrüder v. Wanzleben von ihm und dem Erzstift Magdeburg zu Lehn besessen, geschenkt und übereignet habe.

Bengen: Borchardus de Blankenborch, prepositus ecclesie sancti Wiperti in Nienborch, Ropertus de Querenvorde, Otto de Brezna, nostre ecclesie canonici, Burchardus quondam burgrauius Magdeburgensis, Hinricus comes de blankenburg, Richardus de Alsleue, dapifer, Heydeko de Nigribe, Hildebrandus de Owesvelt, Conradus de Beliz, Conradus Smuk, Otraphen, Milites.

Datum et Actum Magdeburg Anno domini Mº. CCº. LXXXIXº., XIIº. Kalendas Aprilis.

Original-Transsumpt v. J. 1300 burch Erzbischof Burchard mit angehängter Bestätigung bes Berkaufs ber obigen Güter an bas Stift S. Sebastiani zu Magbeburg.

# 617) 1. April 1289.

Erich, Erzbischof, Albrecht, Domprobst und Burchard, Dom - bechant von Magdeburg, schenken mit Zustimmung des Domcapitels dem Jungfrauenkloster in Beutit, Cistercienser Ordens, einen Werder in der Saale nebst dem darauf wachsenden Weidicht und der darauf gelegenen Mühle, Alles auf einen Jahres-Ertrag von 4 Mark geschätzt.

Beugen: Burchardus de Blankenburch, prepositus sancti Wiperti in Nienburch, Johannes de Brunswic, Canonicus ecclesie sancti Nicolai in Magdeburch, Clerici; Richardus dapifer de Alsleve, Heydeke de Nigrip, Conradus de Beliz, Conradus Smuk, Otrauen, milites.

Datum et actum Magdeburch Anno domini Mº. CCº. LXXXº., IXº., Kalendas Aprilis.

Gebrudt in

Schöttgen u. Rrenfig Dipl. et Scriptt. II. p. 383, 384.

#### 618) 1. April 1289.

Erich Erzbischof von Magbeburg verspricht, bas Schloß Grabow nicht ohne Einwilligung bes Domcapitels zu veräußern.

Datum et Actum Magdeburg Anno domini Mº. CCº. LXXXIXº., Kalendas Aprilis.

Copie im Cop. IVa. f. 34 im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

## 619) 5. April 1289.

Erich Erzbischof von Dagbeburg erläßt auf bem Generalcapitel in Rudficht auf die große Berschuldung der Domcapitularen und die hieraus für ihr leibliches Wohl und ben Gottesbienft entspringenden Rachtheile ein Statut, daß 1. alle Brabenden bes Ergftifts, fowohl bie Chor-Bralaturen (super chorum — spectantibus) als der Decanat, die Cellerarie, die Custodie, Scholasterie, Cantorei, die Probsteien zu S. Sebastian, S. Nicolai, S. Betri und Pauli in ber Neuftabt-Magbeburg, zu Engern, Bibra, S. Wiprecht in Nienburg und Lebus, ferner alle Archidiaconate, die Cammerei, die Personal-Obedienzen, endlich die Pfarreien und Capellaneien, die zum Chor geboren — nur allein die Domprobstei ausgevommen — sowie es von Altersher gewesen, mit dem Onadenjahr versehen sein, die Ginkunfte des Jahres barauf aber bem Domcapitel und bem Banamt jum Beften zufallen follen, 2. baß im Falle einer Bacang ber Domprobstei 200 Mart Silber von ben Ginkunften bes erften Jahres zur Bezahlung ber Schulben bes verftorbenen Domprobftes und zur Ausführung ber von ihm getroffenen teftamentarischen Beftimmungen, soweit sie die Domfirche angehen, verwendet werden und 100 Mart bem Capitel und Bauamt zu Gute fommen follen, endlich 3. daß junge Edelherren (domicelli pueriles), welche Prabenden besitzen, in Gemäßheit ber Zeit ihres Eintrittes (secundum introitum) in bas Capitel zu ganzen (integros) ober Dajor-Prabenden afcendiren und feiner bem andern vorgezogen werden folle.

Acta sunt hec Magdeburh (so!) in Nostro Capitulo, presentibus Alberto preposito, Burchardo decano, Heinrico Cantore Anno domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. LXXXIX<sup>o</sup>. Nonas Aprilis, Pontificatus Nostri Anno Sexto.

Original mit bem ziemlich gut erhaltenen Siegel bes Erzbischofs (bas bomcapitularische ist abgefallen) an rothgelber Seide im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 620) 11. April 1289.

Dietrich, Probst zu Leitfau, ist (erster) Zeuge in der Urkunde, burch welche der Probst Nicolaus von Spandau den Empfang der Einkunfte ber Kirchen von Golm und Bornim bezeugt.

Datum Brandeborg anno domini Mo. CCo. LXXXIXo. in summa synodo, que fuit in die Leonis pape.

Gebrudt (n. b. Orig.) in

Riedel C. D. Brand. A. XI. p. 12.

#### 621) 10. Mai 1289.

Konrad Graf von Wernigerobe bekundet, dem Meister (preceptor) und den Brüdern des Templer-Ordens zu Wichmansdorf sein Lehnrecht über das Ordensdorf Bülftringen für 10 Mart brandenburgischen Silbers verlauft und ihnen noch außerdem das Dorf Wolfshausen (Vuoluuishusen) geschenkt zu haben.

Beugen: Waltherus, canonicus de Werningerode, Fredericus dictus de Schouwen, Gerhardus miles de Jericksen.

Datum in Werningerode Anno Domini Mo. Ducentesimo LXXXVIIII. VI. Idus Maii.

Gebrudt in

Bohlbrück Geschichtl. Rachrichten v. Geschlecht v. Alvensleben I. p. 190.

Riebel C. D. Brand. A. XVII. p. 439, 440.

#### 622) 14. Mai 1289.

Dietrich von Magbeburg, Bruber bes Brediger-Ordens ift (letter) Zeuge in einer Schenkungsurtunde Heinrichs Grafen von Regenstein für bas Nicolai-Rlofter zu Halberstadt über Güter zu Heubeber und Harsleben.

Acta sunt hec anno domini Mo. CCo. LXXXo. IXo., pridie Idus Maii. Gebruct (n. b. Orig.) in

Sarenberg hist. eccl. Gandersh. p. 788.

Neue Mittheilungen bes Thuring.-Sächs. Alterthums-Bereins IV. 2. p. 30, 31.

Schmidt Urff.-Buch ber Stadt Halberstadt I. p. 179, 180,

### 623) 27. Mai 1289.

Erich Erzbischof von Magbeburg überweist dem Domcapitel baselbst zwölf Mark Stendalschen Silbers von der erzbischöstlichen Saline zu Frose (Vrose), die durch den Tod Arnolds v. Dorstadt, Domherrn zu Magdesburg, vacant geworden, für 16 Talente und fünf Schillinge Magdeburgischer Münze, die er jährlich dem Domcapitel zu überweisen (ministrare) schuldig gewesen sei.

Acta sunt hec in Capitulo nostro indicto Anno domini M. CC. LXXXIX., sexta feria post Ascensionis domini.

Testibus preposito, decano, Scolastico, Cantore et aliis Canonicis nostris.

Copie im Cop. IVa. f. 35 im Ronigl. Staats-Archiv zu Dagbeburg.

#### 624) 3. Juni 1289.

Erich Erzbischof von Magbeburg schenkt mit Einwilligung bes Domcapitels bem Rloster Gottesgnade bei Calbe 21/2 hufen in bem Slawendorfe (slauicali uilla) Domelute, welche ber edle Ritter Gunther von Wederden vom Erzbischose und bem Erzstift beseisen und bemselben für 20 Mark verkauft habe, sammt ber Bogtei und allen Rechten zum freien Eigenthum.

Beugen: dominus albertus maior prepositus, Burchardus decanus, Hinricus de Wederden, Cantor, Magister Richardus Scolasticus, Burchardus de Blankenburch, clerici; Heydeko de Nigribbe, Hildebrandus de Ouesvelt, Conradus de Beliz, Conradus smuk, milites.

Datum et actum Magdeburg anno domini Mº. CCº. LXXXIXº. IIIº. Nonas Junii, pontificatus nostri anno Sexto.

Original, von dessen beiben an roth-weiß-wollenen Schnuren befestigten Siegeln nur noch das domcapitularische ziemlich vollständig erhalten ift, im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

- v. Lubewig Rell. Mss. XI. p. 580, 581.
- v. Beinemann C. D. Anhalt. II. p. 461.

#### 625) 20. Juni 1289.

Ronrad, Probst von Schöningen verlauft dem Kloster Ribbagshausen für 22 Mart Stenbalschen Silbers eine zehntsreie hufe in Großehötensteben, bas Synobaltorn, welches seinem Kloster am letzern Orte und zu Wobed zugestanden und 2 Morgen und 2 Höse in Wobed, welche 5 Schillinge jährlich zinsen, behält sich aber vor, die hufen binnen 3 Jahren zu S. Ioh.

240 **1309** •

bes Täufers Abend für 20 Mark Silber wiederkaufen zu bürfen. Auch übereignet er bem Kloster mit Zustimmung Bischof Bolrads von Halberstadt das Patronatrecht zu Wobed mit Ausnahme der dem Kloster Schöningen verbleibenden Archidiaconatsrechte.

Presentibus fratribus nostris Johanne custode dicto de Brunswic, Johanne Cellerario de Dalem, Jordano de Wobeke, Hermanno prepositi, Alberto de Magdeborch.

Datum et actum apud Scenigghe anno domini M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. LXXXIX<sup>0</sup>., XII<sup>0</sup>. Kalendas Julii.

Copie im Cop. Riddagsh, f. 80 im Ronigl. Staats-Archiv ju Magbeburg.

# 626) 1. Juli 1289.

Die Gebrüder Dietrich und Heinrich Grafen von Hohnstein schenken dem Kloster Ilfeld mit Consens ihrer Brüder Elger, Domherrn zu Magdeburg und Probstes zum h. Kreuz in Nordhausen, und Ulrich, Probstes zu Würzburg 61/4 Hufen in Sundhausen, die bisher die Gebrüder v. Mitschefal zu Lehn getragen, und eine Hufe in Kl. Wechsungen.

Acta sunt hec anno domini M. CC. LXXXIX., Kalendas Julii.

Nach Bepers Abschrift im Cop. LXXXIX. f. 34 im Königl. Staats- Archiv zu Magdeburg.

# 627) 13. Juli 1289.

Erich Erzbischof, Albrecht Domprobst, Burchard Dombechant und das ganze Domcapitel zu Magdeburg schenken ben Brübern bes Deutschen Ordens (zu Berge) eine Huse und einen Weinberg in Hohenborf bei Calbe, ben von ihnen bisher Friedrich v. Calbe zu Lehn gehabt.

Beugen: Burchardus de Blankenburch, nostre ecclesie canonicus etc. ([o!).

Datum Magdeburch Anno Domini M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. LXXXIX<sup>0</sup>., in die Margarethe Virginis.

Copie im Cop. CIII. f. 136 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

#### 628) 26. Juli 1289.

In der Urkunde, laut welcher Hermann Bischof von Schwerin die Reihenfolge der Aspiranten zu Präbenden am Collegiatstift in Bühow bestimmt, ist als solcher an letzter Stelle genannt Nicolaus filius Alberti dicti Gotghemakeden, ciuis Magdeburgensis.

Datum Butzowe anno domini Mº. CCº. LXXXIXº., in crastino sancti Jacobi apostoli.

Gebrudt im

Medlenb. Urfundenbuch III. p. 353.

241

# 1280.

### 629) 22. September 1289.

Hosters S. Betri und Pauli in Lutter, Benedictiner Ordens, nehmen ben Convent bes Rlosters Marienborn und alle einzelnen Schwestern desselven in ihre Brüderschaft auf, verpflichten sich zu Fürbitten und Messen für die Berstorbenen u. s. w.

Datum Luttere anno domini M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. LXXXIX<sup>0</sup>. in die sancti Mauricii et sociorum eius, ordinacionis nostre anno nono.

Copie im Cop. XLVII. f. 39" im Königl. Staats-Archiv zu Dagbeburg.

# 630) 22. September 1289.

Erich Erzbischof von Magbeburg ertheilt benjenigen einen Ablaß von 40 Tagen, welche bas Jungfrauenklofter St. Marien und Georgen zu Zehdenick, Ciftercienser Orbens, Brandenburgischer Diöcese, unterftüten.

Datum Magdeburg Anno Domini Mo. CCo. LXXXIXo. in die sancti Mauricii et sociorum eius.

Gebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. XXI. p. 451 nach einer attern vom Original genommenen Abschrift.

### 631) 9. October 1289.

Volrad Bischof von Halberstadt vereinigt auf Antrag des Probstes, der Aebtissin und des Convents des Jungfraueuklosters in Egeln, Cistercienser Ordens und Halberstädter Diöcese, die Pfarrämter der Alt- und Reusstadt Egeln mit Bewilligung des Archidiaconus dergestalt, daß alle Laien sich wegen kirchlicher Vergehen nach den Vorschristen des Rechts mit dem betr. Archidiaconus abzusinden haben, wogegen die geistlichen Personen in dieser Beziehung dem Bischose unterworsen sein sollen. Ferner vereinigt er (counimus) mit dem Kloster die Pfarrkirchen zu Egeln, Hackeborn, Ammendorf, Hardesdorp) und Gröningen, jedoch mit der Maßgabe, daß die betr. Pfarrer dem Archidiaconus die Synodalgebühren entrichten, den Ueberschuß von ihren Einkünsten aber dem Probste, der Aebtissin und dem Kloster-Convent abliefern.

Datum halberstat Anno domini Mo. CCo. LXXXIXo. in die beati dyonisii, pontificatus nostri anno XXXIIo.

Nach dem der Siegel beraubten Original im tath. Pfarrarchiv zu Marienstuhl. Cop. LXXII. f. 23 im Königl. Staats-Archiv zu Wagdeburg.

### 632) 4. November 1289.

Babft Ricolai IV. Confervatorium vor das Jungfranen-Rtofter in S.

242 **1280**.

Georg (in Glaucha). darinn er bem Abt bes Schotten-Rlofters zu Erfurt Commission ertheilet, die veräußerten Guter bes Klofters wieder darzu zu bringen.

Regest aus bem Urkunden-Berzeichniß des Jungfrauenklosters Marienkammer zu St. Georgen in Glaucha vor Halle bei v. Drephaupt Saalkreis I. p. 805 Nr. 51. Bergl. Potthast Regg. Pontt. II. p. 1861 Nr. 23104.

### 633) 4. November 1289.

Pabft Nicolai IV. Breve an ben Probst zu St. Morit (in Halle) und ben Dechant und Scholaster zu Aten, darin er sie zu Commissarien in Sachen bes Nonnen-Rlosters zu S. Georg (in Glaucha) wider Wernern von Habmersleben verordnet.

Regest aus dem Urfunden-Verzeichniß des Jungfrauenklosters Marienkammer zu St. Georgen in Elaucha vor Halle in v. Drephaupt Saalkreis I. p. 805 Nr. 52. Bergl. Potthast Regg. Pontt. II. p. 1861 Nr. 23105.

### 634) 18. November 1289.

Ritter Heinrich Schenk von Eimersleben (Emersleue) giebt bem Ritter Johann hiddes (Hiddonis) und Johann von Honstein in Magdeburg (in M. morantibus) und beren Nachkommen 11/2 Hufen in Bruch-Oschersleben (Bruckoschersleue) zu vollem Rechte zu Lehn.

Beugen: Dominus Ludolfus nobilis de hessenem, Dominus Rodolfus de Winnige, Luderus de Krendorp.

Datum et actum Anno domini M°. CC°. LXXXIX°. in octaua beati Martini.

Original mit gut erhaltenem Siegel im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 635) 22. November 1289.

Erich Erzbisch of von Magbeburg erweitert in Erwägung, daß die nur von zwei Geistlichen bediente Parochie der Marienkirche in Aken für deren Dienst zu umfangreich sei, daß aber die Parochie der Conventstirche des h. Nicolaus daselbst engere Grenzen und eine größere Anzahl von Stiftsherren habe, auf Bitten der Letzteren ihren Pfarrsprengel, indem er ihm die ganze Grünstraße (Grone strate) genannte Straße, die bei der Akenschen Straße (akonensi platea) beginne und sich zu dem Pfahlwerk (ad planckas) nach dem Schlosse Floworp zu erstrecke, sowie diese Straßen von ihrem Anfange dis zum Köthener Thor (ad kothenensem valuam) mit dem ganzen eingeschlossenen Raume hinzufügt.

Datum Magdeburg Anno domini Mo. CCo. LXXXo. IXo. in die Cecilie virginis.

Original mit fehlendem Siegel im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

p. Beinemann C. D. Anhalt. II. p. 465.

# 636) 24. November 1289.

Burchard, Cammerer (bes Erzstifts) von Magbe burg, ein geborner Graf von Blandenburg ift als früherer Mitbesiter von 3 hufen und einem Hofe in den Feldern und im Dorfe hesnem in der Urkunde seines Bruders des Grafen hermann, Probstes zu S. Bonisaz in halberstadt über den Berkauf dieser Güter an den Anappen Konrad v. Eilsleben erwähnt und untersiegelt sie auch.

Actum et datum anno domini Mº. Ducentesimo LXXXº. Nono, In vigilia beate katerine virginis ac martiris.

Original mit brei etwas beschädigten Siegeln im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 637) 1289.

Rathleute, Schöffen und die Eemeinde der Stadt Calbe vertaufen dem Probst und Convent des Klosters Gottesgnade 4 Talente Jahrzins aus den Zinspfennigen und Gefällen von Höfen innerhalb der Mauern der Stadt (denariorum ceusualium sive redituum arearum intra muros civitatis Calve) für 32 Mark Silber. Doch solle das Kloster rücksichtlich dieses Einkommens Freiheit von allen städtischen Abgaben und Leistungen, wie solche der Probst früher durch Schenkung jener Hofzinsen an die Stadt erworben habe, genießen.

Actum et datum publice coram consulibus ciuitatis in Calue anno domini Mº. CCº. octogesimo nono.

Original, von dessen beiden Siegeln das der Stadt Calbe noch ziem= lich gut erhalten ist, im Rönigl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt in

haveder Beschr. von Calbe, Aten z. p. 115, 116. Leuckselb Antt. Praemonstr. II. p. 69.

### 638) 1289.

Bruder Reinhold v. G. (miseratione dinina) Abt zu Marienthal, Ciftercienser Orbens, Eberhard Prior und der ganze Convent bekunden, dem Stift S. Pauli zu Halberstadt für 3 Hufen in Pesekendorf anderthalb Hufen in Kl. Webberstedt nebst Weide, Wiese und Hof, vogtei- und abgabenfrei übereignet zu haben, unter Zuzahlung von 26 Mark Stendalschen Silbers, die innerhalb 4 Jahren zu entrichten, dis dahin aber jährlich mit einem auf Rosten des Klosters anzusahrenden Wispel Weizen und Wispel Roggen zu verzinsen seien. Solle das Geld in einem der 4 Jahre bezahlt werden, so

244 · 1289.

seib dem Stift am 22. Februar (Cath. Petri) anzuzeigen und fodann bas Gelb am nächsten 1. Mai (Walburgis) zu erlegen.

Beugen: Nycolaus supprior, arnoldus bursarius, arnoldus grangiarius, Ludegherus camerarius, Wasmodus cellararius (so!).

Actum et Datum Anno Domini Mo. CCo. LXXXo. IXo.

Original mit bem an blauen und weißen Zwirnfaben hangenden Siegel bes Abts im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

Schmidt Urkundenbuch b. Stifter S. Bonifaz und S. Pauli zu Halberstadt S. 347, 348.

### 639) 1289.

Reinhold, Abt bes Klofters Marienthal vertauft mit Confens ber Aelteften besselben bem Klofter Meyendorf 4 husen in Amfurtsleben nebst einem am Kirchhose belegenen Hose, noch drei anderen Hosselben, einer Mühle nebst ber Mühlftelle und einem Weidengebusch für 20 Mark Stendalschen Silbers.

Beugen: Everhardus Prior noster, Nicolaus Subprior, Arnoldus Bursarius, Was modus Cellerarius, Arnoldus Granarius, Ludegerus Camerarius.

Datum in Valle sancte Marie Anno domini Mo. CCo. LXXXIXo. Copie im Cop. XL. f. 23 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

### 640) 1289.

Bruder Reinhold (Reynoldus), Abt zu Marienthal übereignet mit Zustimmung der Aeltesten des Klosters dem Kloster St. Lorenz in der Reusstadt abt Magdeburg eine Huse im Felde des Dorses Insleden auf Anlaß her ru Bernhards v. Wardenberg, der für eine angemessene Entschädigung gesorgt habe.

Bengen: Euerhardus prior noster, Nicolaus supprior, Arnoldus grangiarius, Wasmodus Cellararius ([o!], Ludegerus camerarius.

Actum anno domini Mo. CCo. LXXXIXo.

Original, von bessen an grauem Zwirn hängendem Siegel nur ein kleines Fragment vorhanden, im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 641) 1289.

Bu Magdeburg übergiebt Dietrich v. Balbefer bem Rlofter Dichaelftein einige Läudereien bei Binningen und Schabeleben.

Datum Magdeburch anno domini Mo. CCo. LXXX. IXo., presen-

**1289.** . 245

tibus fratribus Jo. de valle sancte Marie, fratre Hinrico de Hoym, fratre Amilio et Jordane.

Nach bem Original im Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel. Gebrudt in

v. Beinemann C. D. Anhalt. II. p. 470.

### 642) 1289.

Balther v. Arnstein, Burggraf zu Freckleben, schenkt dem Kloster Mehringen 4 Husen seines Gigens, gelegen zwischen den Dörsern Arnstedt und Jöbigker nebst allem Zubehör, welche Husen bisher Heinrich, Sohn Peters von Aschersleben Bürgers in Ragdeburg von ihm zu Lehn getragen. An der Spize der Zeugen steht Walterus canonicus in Magdeburg, dictus Arnstein.

Datum anno gratie Mo. CCo. LXXXo. IXo.

Gebrudt in

Reue Mittheilungen bes Thur.-Sachf. Alterthums-Bereins IX. 3. 4. p. 50. 51.

v. Heinemann C. D. Anhalt. II. p. 469.

### 643) 1289.

Beter Erzbischof von Arborea, Theobald Bischof von Canosa, Christian Bischof von Samland und noch andere (vom Herausg. nicht genannte (!)) Bischöfe stellen zu Gunsten der durch Wunder ausgezeichneten St. Nicolaiskapelle in Hildagesburg, Magdeburgischer Diöcese, einen Ablaßbrief sur diejenigen aus, welche sie an den 4 Hauptsesten des Herrn Jesu Christi, an den Festen der heil. Jungfrau Waria, der hh. Apostel Petrus und Paulus und Bartholomäus, des h. Iohannes des Täusers, der hh. Johannes und Paulus, Georg und des Märtirers Bincentius, der hh. Bekenner Ricolaus und Martinus, sowie an den Gedächtnistagen der Einweihung der Kapelle und ihres Altars besuchen und sich milbthätig bezeigen.

Datum Rome Anno domini Millesimo Ducentesimo octuagesimo nono, Pontificatus domini Nicolai IIII. anno secundo, indictione tercia.

Gebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. V. p. 50, 51.

### 644) 1289.

Kauffbrief bes Dom-Capituls zu Nanmburg über bas Dorf Bischborff (Bischovesborff) ben Halle, welches basselbe mit Bewilligung Bischof Brunonis an bas Morig-Closter (zu Halle) vor 140 Marc Silber verkaufft.

Aus dem Urkunden-Berzeichniß bes Moritklofters in Halle (a. d. 16. Jahrh.) in v. Drephaupt Saalkreis I. p. 749 Rr. 42.

### 645) 1289.

Probst und Convent zu S. Morit (in Halle) überlassen bem Reuwerks-Rloster vor Halle 2 Sofe in der Stadt Halle bei S. Ulrich, welche 31/2 Bierdung zinsen, als Entschädigung für 21/2 Hufen zu Canena, welche das Kloster Neuwerf dem Kloster S. Mority gegeben.

Regest in einem alten Berzeichnisse von Urfunden des Rlosters Reuwert vor halle im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

### 646) 1289.

Aufenthalt Ronig (keyser) Rudolfs in Erfurt. Bei ihm befand fich auch ber Erzbischof von Dagbeburg.

Bothonis Chron. bei Leibnig, S. R. Brunsv. III. p. 371.

### 647) 24. Januar 1290.

Ludolf Ritter v. Efebed (Essebecke) bekundet, daß seine Ehefrau Runigunde und beren Wutter Zacharia in Gegenwart Erichs Erzebischofs von Magdeburg dem Jungfrauenkloster zu Althalbensleben einen von 11/2 Husen (sesqui manso) zu Gilsleben zu entrichtenden Zins von 15 Schillingen Magdeburgische Psennige und vier Hühnern zu ewigem Besit nach ihrer Beider Tode übereignet habe.

Actum Anno Domini M. CC. LXXXX. in Vigilia Conversionis Sancti Pauli.

Copie im Cop. XXXVIII. f. 292 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 648) 2. Mär, 1290.

Erich Erzbischof von Magbeburg bekundet, daß Albrecht, Graf von Anhalt, nachdem er die ausdrückliche Einwilligung der betheiligten Erben erlangt, eine Hufe in Quellendorf sammt der Pfarrtirche in Rochen mit allen ihm daran zustehenden Rechten ihm resignirt habe, damit er (der Erzbischof) alles dem Aloster Gottesig nade schenke und zwar mit allen Rechten, wie Albrecht auch die Kirche in Mosigkau geschenkt und wie, lant der Urkunden Erichs Borgänger die Pfarrkirche in Calbe dem Kloster geschenkt haben. Demzemäß überträgt Erich die Hufe und Psarrkirche mit Berzichtleistung auf alle Unsprüche des Grasen und seine eigenen sowie mit Einwilligung des Domzcapitels an den Probst von Gottesgnade Namens seines Klosters dergestalt, daß der Probst in dieser und in den vorher genannten Kirchen das Recht haben solle, einen Geistlichen vorzuschlagen, einz und abzusehen und zwar aus dem Convent des Klosters. Auch solle dieser Geistliche vom Archidiaconus die Seelsorge übertragen erhalten und die Synodalpssichten erfüllen.

Bengen: Dominus Albertus prepositus Maior, Dominus Burchardus Decanus, Dominus Burchardus de blankenburch, Dominus Otto de Brezna, Canonici Maioris Ecclesie in Magdeburg, Item layci dominus Rychardus, dapifer curie magdeburgensis, Dominus Hinricus, patruus suus, dictus de Alsleue, Dominus Otto de poch, Dominus Conradus de belyz et dominus Conradus smuc, Milites, Item Otto de Kothene, filii domini Ottonis et Thilo de Scherenbeke, marschalcus.

Datum Magdeburch Anno domini Mo. CCo. LXXXXo. IV. Nonas Martii.

Original, beffen brei an roth-gelbseidenen Schnüren befestigt gewesenen Siegel nicht mehr vorhanden sind, im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anh. II. p. 473.

### 649) 15. Mär, 1290.

König Rubolf bestätigt das Privilegium Pabst Junocenz III. von 1201 für das Kloster auf dem Lauterberge und bestimmt außerdem, daß der Probst für seine Untersassen (hominidus) den Borsit im Gerichte (in placitis civilidus) führen solle nach dem Rechte, das ihm von den Gründern des Klosters verliehen sei, und bestätigt außerdem für die Untersassen, sowie für ihre und der Stiftsherren Besitzungen dauernden und ewigen Frieden sammt der ihnen vom pähstlicheu Stuhle gewährten Freiheit.

Beugen: Venerabiles domini et episcopi Sifridus Hildensemensis, Heinricus Mereseburgensis, Bruno Nuwenburgensis, Heinricus abbas Vuldensis, Illustres principes Albertus lantgravius Turiggie, Fridericus, filius eius, Fridericus marchio Misnensis et orientalis, Otto marchio de Brandeburch, Albertus dux Saxonie, Heinricus dux de Brunesswig; Nobiles Burgrauius de Nurenberg, Eberhardus comes de Katzenellenboge, Gunterus comes de Swarzburg, Hermannus comes de Orlamunde, Fridericus comes de Bichelinge, Fridericus comes de Rodenburch, Conradus comes de Werningerode, Geuehardus et Gerardus Burgravii de Querinuorde, Meinerus Burgravius de Misne, Albero burgravius de Liezenik, Gerlacus de Bruberc, Conradus de Winsberc.

Datum Erfordie per manum magistri Hinrici de Klingenberg, nostri prothonotarii, vice cancellarii, Ydus Marcii, Inductione tertia, Anno domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. nonagesimo, Regni vero nostri anno septimo decimo.

Copie im Cop. XXXI. f. 29. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

### 650) 19. Mär: 1290.

Günther, Bigthum bes erzbischöflichen Hofes zu Magbeburg (vicedominus episc. curie Magd.) ift mit feinen Brübern, ben Grafen Lubolf und Albrecht v. Schwalenberg u. a. Zenge, als die v. Boninch und Dicberner bem Klofter Marienmunfter einige hufen in Elbringen verkaufen.

Datum in Sualenberge anno dominice incarnacionis Mo. CCo. LXXXXo., in die dominice, qua cantatur Judica me etc.

Copie im Copialbuch bes Klosters Marienmunfter im fürstl. Lippischen Archiv zu Detmold. Bergl. Lippische Regesten I. p. 268.

# 651) 22. Mär, 1290.

Dito von Roslan (Rozlo), Conrad) von Rochstebt (Cocstede), Friedrich Schlichting und Hermann von Schlannewit (Slaneviz), A. Dechant und die Stiftsherren ju Afen einerseits, ber Rath und die Gemeinde biefer Stadt andererseits, schlichten als Schiederichter gewiffe zwischen bem Stift St. Nicolai und bem Stadtrathe ju Afen obwaltenbe Streitigkeiten burch folgenden Bergleich. 1) Die durch den Erzbischof (von Magdeburg) geschehene Ueberweisung der Grünftrage (Grone strate) und des daranstoßenden Raumes nach dem "Pfahlwert" von der Marienparochie an die Parochie St. Nicolai wird anerkannt. 2) Es follen mit Einwilligung bes Dechanten für die Marienparochie Procuratoren gemählt werden, welche ohne Einwilligung bes Dechanten nichts über beren Buter verfügen burfen; wenn fie Musgaben machen, fo jollen fie demfelben gur Rechnungstegung verpflichtet fein. 3) Sollen bie Rathsherren eine gewisse Summe Gelbes, ju beren Rahlung fie fich verpflichtet haben, den genannten Stiftsherren im Namen ihrer Kirche gablen. 4) Die Beihe des Geiftlichen vom Sospital folle von den Stiftsberren felbst nach ihren Berordnungen geschehen und 5) von Seiten der Stadt solle forgfam bas öffentlich gurudgenommen werden, was jum Rachtheile ber Rirchen veröffentlicht worden, und fo, daß man baraus auch die Willigfeit und Feftigfeit bes Wiberrufs erfenne.

Acta sunt hec anno domini Mº. CCº. Nonagesimo, feria quarta post dominicam, qua cantatur judica.

Original, an welchem die drei Siegel fehlen, im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt in

v. heinemann C. D. Anh, II. p. 474.

# 652) 22. Mära 1290.

Albrecht Bergog von Sachjen, Engern und Weftfalen und Burggraf

von Magbeburg bestätigt den vorstehenden Vergleich (Artikel 1 und 2) zwischen dem Stift St Nicolai und dem Rathe zu Alen.

· Huius compositionis mediatores fuerunt (Itto Senior de Rozlo, Conradus de Cokstede, Fredericus Sliczting ([v!), Hermannus de Slanewicz, Milites.

Acta sunt hec anno domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. Nonagesimo, Feria quarta post dominicam, qua cantatur judica.

Original ohne die beiden angehängt gewesenen Siegel im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

v. Seinemann C. D. Anh. II. p. 475.

# 653) 7. Alpril 1290.

Erich Erzbischof von Magdeburg reversirt sich gegen das Domcapitel, bas Schloß Wett in (Wytthyn) nebst Zubehör nicht veräußern zu wollen.

Datum et actum Magdeburg Anno domini Millesimo CC. LXXXX. Septimo Idus Aprilis.

Copie im Cop. IVa. f. 38r. im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 654) 10. April 1290.

Alverich v. G. G. Dechant und bas Capitel bes Stifts zu St. Ricolai in der Altstadt-Magbeburg bekunden, daß sie in Folge eines Tausches dem Probste Anno und dem Convent des Klosters Gottesgnade ein Grundstück (aream siue fundum) gegenüber der Kirche U. L. Frauen, welches ihrem Stifte von Altersher gehört habe und von welchem daher das Kloster Gottesgnade ihnen jährlich zehn Schillinge Magbeburgischer Münze Erbzins hatte zahlen müssen, zum freien Sigenthum übergeben haben, und daß zur völligen Ablösung des Erbzinses ein Theil dieses Grundstückes an Albrecht v. Alvensleben (dicto de Aluensleue), Stiftsherrn von St. Nicolai zur Vergrößerung seiner anstoßenden Curie abgetreten worden sei.

Bengen: Canonici ecclesie nostre Dominus Albertus de Aluensleue et Dominus Arnoldus de luttere, Item Dominus Nicolaus hospitalarius et Johannes de Cerwist, Canonici ecclesie sancte Marie in Magdeburg, Item Wasmodus Cellerarius et Gereko de Hagene, canonici ecclesie in gratia dei, Item Johannes de Brunswich, burgensis Magdeburgensis.

Actum Magdeburg anno domini Mo. CCo LXXXXo., IIII. Idus Aprilis. Priginal, bessen an roth-gelbseibener Schnur befestigt gewesenes Siegel nicht mehr vorhanden ist, im Königl. Staats-Archiv zu Wagbeburg.

### 655) 20. April 1290.

Bruder Reinhold, Abt zu Marienthal verkauft dem Aloster Riddagshausen 11/2 Husen in Klein-Hötensleben auf ewige Zeiten. Ferner verkauft er auch 10 Wispel Weizen, Braunschweigischen Maßes, in der Stadt
Braunschweig zu Händen der Klosterjungfrauen zu Neuwert bei Goslar Jutta
und Mathilde (Mechtildis), Töchter der Frau Jutta von Belchte (Velchede)
zu St. Nichaelis auf Lebenszeit zu liefern mit der Bedingung, daß, wenn
die eine von den Klosterjungfrauen sterbe, nur noch die Hälfte der Rente zu
leisten sei, und sollen Abt und Convent, welche sich dafür verbürgt haben,
keinen Schaden oder Beschwerde davon haben. Für alles dieses habe der Abt
24 Mark Stendalschen Silvers und 2 Husen in Nienstede), welche
Höllebold, Bürger zu Helmstedt, und seine Erben vom Kloster Marienthal zu
Lehen trugen, erhalten.

Datum anno domini Mo. CCo. XCo. XII. Kalendas Maij. Copie im Cop. Riddagsh. f. 71. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 656) 22. April 1290.

Erich Erzbisch of von Magbeburg übereignet mit Einwilligung bes Domcapitels Burcharb, ehemaligem Burggrafen von Magbeburg bas Dorf Schildinechtsborf, welches zu 8 Mart Einfünfte geschätzt werde, einen hinter bem Kloster Plötzte (Plozzeke) gelegenen, auf eine Mart angeschlagenen Teich (lacum), ein auf 2 Mart jährlich geschätztes Gehölz (silualam), Luch genannt mit allen Einfünften und Rechten, wosür Burchard dem Erzstistt Magdeburg 7 Hufen in Meizen dorf, welche jährlich 14 Wispel Roggen und Weizen eintragen und welche die Söhne der Frau Obilia, Bürger von Magbeburg von ihm zu Lehen besessen als Entschäbigung giebt.

Datum Magdeburch anno domini M. CC. LXXXX. X. Kalendas Maij.

Copie im Cop. CXVII. f. 3b. im Königs. Staats-Archiv zu Magdeburg und im Cop. Plötzk. p. 187, wo Schlickenstorf und das Datum M. CCC. (!) nonagesimo V. Kalendas Maii steht.

# 657) 22. April 1290.

Der Eble Herr Burcharb v. G. G. ehemaliger Burggraf zu Magbeburg, Sohn bes verftorbenen Burggrafen Burcharb bes Aelstern, beftätigt die Schenkung seines Oheims (patruus), des frühern Burggrafen Burchard von zehn Husen im Dorfe Meizendorf (Meycendorp), welche 14 Wispel Roggen und Weizen einbringen und welche die Söhne der Frau Odilia, Bürger in Magdeburg von Letzterm zu Lehen getragen, an den Erzbischof Erich und das Domcapitel.

**1290.** 251

Datum Anno domint Mo. CCo. XCo. Xo. Kalendas Maii. Copie im Cop. IVa. f. 117 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 658) 24. April 1290.

Pabst Ricolaus IV. beauftragt ben Dechanten bes Stifts SS. Beter und Baul zu Magbeburg mit ber Entscheidung eines Streites zwischen Aebtissin und Convent zu Gerbstedt, Benedictinerordens und Halberstädtischer Diöcese, einerseits und Johannes Pfarrer zu Oftrau (Ozstreue), Magbeburgischer Diöcese, andrerseits über einen jährlichen Bins u. a. m.

Data Rome apud sanctam Mariam maiorem VIII. Kalendas Maii, Pontificatus nostri anno Tercio.

Gebrudt in

Schöttgen dipl. Nachlese VII. p. 442. Bgl. Potthast Regg. Pontt. II. p. 1870 Nr. 23245.

### 659) 28. April 1290.

Erich Erzbischof von Magdeburg stellt zu Gunsten der durch Bunder ausgezeichneten St. Nicolai-Capelle in Hildagesburg (Hiltegesburch), Magdeburgischer Diöcese, einen Ablaßbrief für die aus, welche an gewissen Festtagen (s. oben Nr. 643) die Kapelle besuchen und sich gegen sie milbthätig beweisen.

Datum Magdeburg Anno domini Mo. CCo. LXXXX. in die Vitalis et pamphili, Pontificatus nostri anno Septimo.

Gebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. V. p. 51 (mit bem Fehler Ulrich statt Erich).

### 660) **9. Mai 1290.**

Werner v. G. G. Graf von Friedeburg (Vredeberg), genannt von Habmersleben bekundet, daß die zwischen ihm und dem Kloster Heckslingen schwebenden Streitigkeiten, namentlich in Bezug auf Güter zu Droses wit und Poplit, deren Bogtei ihm gehörte, in Gegenwart des Königs Rudolf geschlichtet seien.

Bengen: Nobiles viri Comes Otto de Valkensten, dominus Waltherus de Arnesten; milites vero dominus Philippus de Domuz, dominus Wernerus Spegel, dominus Ludolfus Scakke.

Datum et actum Erfordie anno domini Mº. CCº. LXXXXº. proxima tercia feria ante Ascensionis domini Jhesu Christi.

Nach dem Original im Herzogl. Anhalt. Gesammt-Archiv zu Berbst. Gebruckt in

v. heinemann C. D. Anh. II. p. 477.

# 661) 13. Juni 1290.

Der Bischof Bruno von Naumburg bekundet, daß er die Indulgenzen Babst Innocenz IV. und Gregors IX., des apostol. Legaten Guido, der Erzbischöse Ruprecht und Konrad von Magdeburg, Gerhard von Mainz und Rudolf von Salzburg, der Bischöse Albrecht und Withego von Meißen, Friedrich und Heinrich von Werseburg, Konrad von Lavant, Siegfried von Hildesheim, Bolkwin von Minden und Dietrich und Ludolf von Naumburg völlig unversehrt vorgesunden habe, und daß in ihnen Pabst Innocenz 80 Tage, Pabst Gregor 20 Tage, der Legat Guido 60 Tage, jeder Erzbischof und Bischof 40 Tage und überdies Bischof Diethrich (so!) von Naumburg, Friedrich von Merseburg und Withego von Meißen noch se eine Karene Ablaß allen benjenigen ertheilen, welche der Domkirche zur Zeit hülfreiche Hand leisten. Er bestätigt alle diese Ablaß-briefe und sügt selbst noch einen 40tägigen Ablaß hinzu.

Datum Cice anno domini Mº. CCº. LXXXX., Idus Junii, pontificatus nostri anno quinto.

Copie im Cop. LVI. f. 56 im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 662) 16. Juni 1290.

Burchard der Aeltere, Burggraf von Magdeburg resignirt die Güter in dem Marktsleden (villa forensi) und dem Gebiete von Lüten (Lutzin), welche er vom Reiche empfangen und womit er von dem Hochstift zu Werseburg belehnt worden war, auf Bitten des Herrn Bartholomäus v. Liebenau, (Liuecowe), der diese Güter mit einem Ertrage von etwa 100 Mark von ihm zu Lehn erhalten gehabt, dem Bischose von Merseburg, behält sich aber seine übrigen bei dem Flecken (villam) gelegenen und von andern Basalen besessen Güter vor.

Datum Mersburg Anno domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. Nonagesimo, XVI. Kalendas Julii.

Original mit dem beschädigten burggräflichen Siegel im domcapitular. Archiv zu Merseburg.

### 663) 17. Juni 1290.

Burchard v. G. G. genannt Burggraf zu Magdeburg (Burcgrauius de Magdeburch) schenkt bem Probste Ulrich und bem Kloster Neuwerk bei Halle) eine und eine halbe Hufe in dem Dorse Kuttene, welche Henning, der Sohn des verstorbenen Bogts Heinrich zu Giesbichenstein von dem gestrengen Kitter Hermann v. Weberde, genannt Peper, zu Lehen besessen und resignirt und welche auch jener Kitter selbst vom Burggrasen zu Lehen gehabt und ihm ausgelassen hatte, mit allem Zusbehör und Nutzen.

Bengen: Johannes de Gerbestede, Cellerarius ecclesie eiusdem, Johannes dictus Vriso de Magdeburch miles et vasallus noster, Conradus Hildebrandi ac Conradus et Hildebrandus, filii eiusdem, magister Theodericus dictus scriptor, Conradus dictus Szalowe, Conradus, famulus noster.

Datum et actum Anno domini M° CC°. LXXXX°. XV. Kalendas Julii, Pontificatus Domini Nicolai pape XI. (fo!) Anno III°., Aurigante currum Ecclesie Magdeburgensis Domino Erico Archiepiscopo Anno (Lide), Indictione III., Concurrente VI.

Original, an welchem bas Siegel, welches an einer rothseibenen Schnur befeftigt war, fehlt, im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Bedrudt bei

v. Lubewig Rell. Mss. V. p. 266.

### 664) 21. Juni 1290.

Ulrich, Probst bes Klosters Neuwert bei Halle, Ph. Prior und ber ganze Convent besselben bezeugen, daß Tilv, mit dem Beinamen der Lange, Bürger in Halle, von Hildebrand genannt von Getere, ebenfalls Bürger in Halle, eine halbe Mark jährlichen Zinses gekauft habe, die er von seinem in Halle gelegenen Hause, das jener Hildebrand von dem Kloster erblich besitze und von dem er an dasselbe einen halben Vierdung Silber jährlich als Zins entrichte, an das Kloster durch Testament geschenkt habe. So lange er und seine Frau Kunigunde leben, sollen sie die Rutnießung dieser halben Wark haben, die nach ihrem Tode aber an das Kloster fallen solle, wofür ihnen alle Jahr eine Memorie zu halten sei.

Bengen: Ph. prior, Burchardus custos, Johannes, Jacobus et Er... us plebani Hallenses, Johannes Cellerarius, Gerhardus Capellanus, Bertramus Schohene, sacerdotes et ecclesie nostre confratres; laici vero sunt hii Busso Stacius, Johannes Sagittarius, Johannes Schonacke, Hermannus Longus.

Datum anno Domini M. CC. nonagesimo, vndecimo Kalendas Julii. Copie im Cop. LX. f. 103 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 665) 4. Juli 1290.

Hugolb v. Schermbke (Scherenbeke) forbert die gestrengen Anappen Johann, W., Erich und H. v. Sabenbeck, Söhne des Herrn Erich v. Seehaussen, auf, den bisher von ihm zu Lehn getragenen, von ihm dem Kloster Weyens dorf eigenthümlich verkauften Wald vor Ampfurt nunmehr von Probst, Aebstissin und Convent von Meyendorf zu Lehen zu nehmen.

Datum Halberstad Anno domini Mo. CCo. LXXXX., in die Odalrici confessoris.

Copie im Cop. XL. f. 23. im Ronigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 666) 8. Juli 1290.

Volrad Bischof von Halberstadt ertheilt dem Abte Bruno, dem Prior Johannes und dem Convent des Marienklosters Huysburg (Husedurch) seine Einwilligung zu dem durch die Noth gebotenen Verkauf von 8 Hufen im Dorfe Rusten an Albrecht, Domvicar in Magdeburg.

Datum Halberstad Anno domini Mo. CCo. LXXXX.

Copie im Cop. IVa. f. 105 im Ronigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 667) 9. Juli (1290).

Hermann v. Weberbe läßt bem eblen Herrn, bem ehemaligen Burggrafen zu Magbeburg 11/3 Hufe, im Dorfe Rutten (Kutna) und im Felbe Robe (Rodhe) gelegen, auf.

Datum Warmstorph die dominico proximo post octauam beatorum apostolorum Petri et Pauli.

Copie im Cop. LX. f. 98% im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebruckt in

v. Lubewig Rell. Mss. V. p. 268.

v. heinemann C. D. Anh. II. p. 479.

# 668) **9. Juli 1290.**

Bu Magbeburg vereignen bie Markgrafen Otto und Konrad von Branbenburg dem Collegiatstift S. Nicolai in Stendal gewisse Bebungen aus Gohre.

Acta sunt hec et data Magdeburgh Anno domini Mo. CCo. LXXXX. in die dominica ante Margarete virginis.

Gebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. V. p. 52.

# 669) 13. Juli (1290).

An Christian Noxel von Magdeburg (de Magdeborch) bezahlte Reinekin Mornewech aus Lübeck für Rechnung ber Stadt Lübeck 200 Mark reines Silbers. Laut Berichte bes Lettern an den lübeckischen Rath über die für Rechnung der Stadt empfangenen und geleisteten Zahlungen.

D. (Brügge in Flaubern) in die S. Margarethe (1290).

Lübedischen Urfundenbuch I. p. 500, 501 (n. d. Drig.).

# 670) 18. Juli 1290.

Bedigo Bischof von Meißen ertheilt Allen, welche bußfertig und reumüthig die Kirche des Klosters St. Lictor zu Gottesgnade, Magdeburgischer Diöcese, am Tage der Krenzes-Ersindung, an der himmelsahrtsvigilie, an allen Marientagen und namentlich an dem Gedächtnißtage des h. Bictor, des Patrons des Klosters, an dem Tage der Kirchweihe und in den Octaven dieser Feste, sowie am Tage der Ankust der Reliquien besuchen, oder dem Kloster eine Unterstützung gewähren, einen Ablaß von 40 Tagen und einem Fasttage mit Erlandniß des Diöcesans, des Erzbischoss von Magdeburg, seines Oberherrn.

Datum in prefato Monasterio et eodem In gratia dei Anno domini M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. LXXXX<sup>0</sup>. XV. Kalendas Augusti, Pontificatus vero nostri XXIIII<sup>0</sup>.

Original mit wohlerhaltenem Siegel an roth-gelb-feidener Schnur im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

Gersborf C. D. Saxon. Reg. B. I. p. 228 (n. b. Orig.).

# 671) 25. Juli 1290.

Bu Mag beburg überlaffen bie Markgrafen Otto und Konrad von Branbenburg ben Bürgern von Garbelegen gewisse Gerechtigkeiten an ber Mühle vor bem Salzwedelschen Thore.

Acta sunt hec Magdeburch anno domini M°. CC°. LXXXX°, in festo sancti Jacoby apostoli per manum Alwerdi.

Gebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. VI. p. 89 (n. b. Orig.)

# 672) 16. August 1290.

Friedrich von Magbeburg (Fredericus de Meydenborgh) ift ber Ueberbringer bes Briefes feines "socius" Reineke Mornewech, wodurch biefer ben Rath zu Lübeck ersucht, bem Bernhard Sachtleben 70 Mark Silber sofort auszuzahlen.

Scriptum in crastino assumptionis beate Marie virginis.

Gedruckt (n. b. Orig.) im

Cod. Dipl. Lubecensis II. 1, S. 58 (Mr. LXXIII).

# 673) 16. August 1290.

Ulrich, Brobft bes Rlofters Neuwerf und Archibiaconus zu halle befundet, daß zwischen bem Pfarrer Gerhard von Giebichen stein und ben Burgmannen (castellanis) bafelbst ein Streit über die Anzahl ber

**256 1290.** 

Briefter, welche die Pfarrei zu bedienen haben, entstanden sei, weil die letteren behauptet, daß nach altem Brauch ihre Zahl wenigstens zwei betragen habe, da ein einziger die in jeder Woche zu bestimmten Zeiten zu seiernden Messen nicht halten könne, während der genannte Pfarrer dem widersprochen habe. Die Frage sei nun vor ihn als Schiederichter gebracht und es seien von beiden Partheien je zwei glaubwürdige Nänner gewählt worden, die dann in seiner Gegenwart nach reislicher Ueberlegung dahin übereingesommen, daß der Pfarrer Gerhard das alte Hersommen der Bedienung der Pfarre durch zwei Geistliche zu beobachten habe, daß sedoch die Burgmannen für das lausende Jahr sich die Bedienung durch den einen sollten gefallen lassen. Auch solle Gerhard den letzteren eine öffentliche Urkunde über diese Entscheidung mit des Erzbischofs Siegel verschaffen.

Acta sunt (hec?) in Nouo opere Anno domini M. CC. LXXXX. XVII. Kalendas Septembris.

Presentibus Heinrico et Heinrico, lectore ordinis fratrum minorum domus Hallensis, fratre Aluerico de Wantsleue, ordinis predicatorum, Philippo Priore ecclesie nostre, Gerhardo Capellano nostro, fratre Frederico de Hertbeke ordinis templariorum, Teoderico in Within plebano, Olrico in Rideburch plebano, Johanne plebano in Wederde, Teoderico in Preternich plebano, Petro in Brackstede plebano, Hermanno notario nostro, Johanne Giseleri, ciue Hallensi.

Copie im Cop. LVII f. 97° im Königl, Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

Bohsen hist. Magazin III. p. 59-60.

### 674) 31. August 1290.

Der Römische König Knoolf bekundet, daß er die durch den Tod des Grafen Otto von Brena ihm und dem Reiche erledigten und befitzer-lusen Grafschaft und Grafenämter von Brena und Wettin dem Sohne des Herzogs Albrecht von Sachsen, Rudolf, aus königlichem Wohlwollen (ex regali beneficentia) übertragen habe.

Datum Erfordie pridie Kalendas Septembris, Indictione Tertia, anno domini M°. CC°. LXXXX°., Regni vero nostri anno septimo decimo. Gebrudt in

Reinhard de offic. imper. Saxon. p. 96. Schöttgen und Krenssig dipl. et Scr. III. p. 397. Eccard hist. gen. princ. Sax. p. 92.

### 675) 5. September 1290.

Beter Erzbischof von Arborea, Johannitus archiepiscopus Mokicensis.

**1290.** 257

bie Bischofe Thomas von Chieti (Theatinus), Perronius von Larina, Peter von Tarrazona (Tirasonensis), Romanus Crohensis, Wilhelm von Cagli, Jacob von Citta di Caftello (Castellanus in Tuscien, vielleicht auch von Caftellaneta in Apulien (sonft Castellanetensem) oder von Castel, einem Theile von Benebig, der sich früher nach einer Insel in den Lagunen Olivolensis nannte), Baldebrun von Avellino (Auellonensis) und Theobald von Canvia (oder Canna) erlaffen, unter Borausfetzung ber Einwilligung bes Diocefans allen, welche in mahrer Buge und Reue die Rirche des St. Bictoretlofters zu Gottes. gnabe, Bramonftratenferorbens, Dagbeburgifder Diocefe zu Beihnachten, Spiphanien, Oftern, Simmelfahrt Chrifti, Grundonnerftag, Bfingften, an ben vier Marientagen, Rreuges-Erfindung und Erhöhung, am Fefte bes Erzengels Michael, Betri und Bauli und aller andern Apostel, der heiligen Märtyrer Victor, Gereon und Lorenz, ber beil. Bijchofe Martin und Nicolaus, Marien Magdalenen, der heil. Jungfrau Katharina, am Tage der Beihe der Klofterfirche und ber barin befindlichen Altare, am Feste Allerheiligen und an den Octaven der Feste Jesu Chrifti, Marien, bes Rreuges, des beil. Bictor und Bereon und ber Rirchweih, endlich an einzelnen Sonntagen, an den Freitagen, ber Saften und an ben Sonnabenden, wenn bie Meffe ber beil. Jungfrau Maria gelefen werbe, jur Berrichtung ihrer Anbacht besuchen ober jum Bau, für bie Lichter, zur Ausschmudung ober für sonftige Bedürfnife ber Rirche hülfreiche Hand leisten ober auf ihrem Sterbebette ihr etwas von ihrem Bermogen vermachen, vierzig Tage von den ihnen auferlegten Bugen.

Datum apud Vrbemueterem Nonas Septembris Anno domini Millesimo ducentesimo Nonagesimo, Pontificatus domini Nicolai pape Quarti Anno Tercio.

Original, von bessen gehn an roth-gelb-seibenen Schnüren besestigten Siegeln 8 mehr ober weniger beschäbigt noch erhalten find, im Rönigl. Staats- Archiv zu Magbeburg.

# 676) 24. September 1290.

S. Probft, J. Priorin und ber Convent bes Rlofters Marienberg bei Helmftebt vertauschen brei hufen nebst Bubehör zu Babeleben (Baddeleue) für zwei hufen mit Zubehör im Felde Warsleben (Werdesleue) an ben Erzbischof Erich und bas Erzstift zu Magbeburg.

Beugen: Burchardus de Blankenburch, Magdeburgensis ecclesie canonicus, Hildebrandus de Ouesueld, Conradus Smuk, Otrauen, milites.

Datum Helmenstad in monte beate virginis Anno M°. CC°. LXXXX°. VIII. Kalendas Octobris.

Copie im Cop. IV. f. 153 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 677) 29. September 1290.

Merkelin der Aeltere und Henning Ludolfs (Ludolphi) und die übrigen Rathmänner sowie Gemeinde der Stadt Halle bekunden, daß der Streit zwischen dem Aloster Neuwerk einerseits und dem Herrn Johann von Freiberg (Vryderg), dessen Söhnen Albrecht und Heinrich und Schwiegervater (socer) Johann sowie dessen Gemahlin Lucia andererseits wegen einiger Beschädigungen, welche die Letzteren vom Aloster erlitten zu haben behauptet, durch die Ritter Alexander und Heinrich Brüder, genannt Pruven, Bürger zu Halle, und Bruder Heinrich, genannt Ragel als Schiedsrichter von Seiten des Probstes und Klosters Neuwerk, sowie durch die Brüder Iohannes von Artern, Walther von Judendorf vom Deutschordenshause und Ritter Burchard vom Grashofe (de Viridario) im Namen der andern Partei dahin friedlich beigelegt worden sei, daß das Kloster dem Johann v. Freiberg und seinen Söhnen Albrecht und Heinrich, seinem Schwiegervater Johann und bessen Gemahlin Lucia 15 Mark Silber als Entschädigung zahlen solle.

Beugen: Heynemann Almari, Ludolphus Somerwune, Hartungus de Konyngesse, Wernerus de Kotene, Johannes Ghyseleri, ciues Hallenses.

Acta sunt hec Glouch in ecclesia Anno domini Mº. CCº. LXXXX. in die sancti Michaelis.

Besiegelt von der Stadt und dem Comthur (D. Ordens) Gottfried. Copie im Cop. LX. f. 26. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

v. Lubewig Rell. Mss. V. p. 60.

### 678) 30. September 1290.

Heizen Beigen Magbeburger Gemäß, ferner 20 Hinschiffen Mestergaben und Stefen Magbeb. Maaßes resp. Münze. Bon 20 Zinschisen mester und Stefer Meinen megen bet und Binfen, welche zu den stiftischen Meiereien in Westeregeln und Etgersleben mit den umliegenden Dörsern gehören. Das Stift überträgt den Herren von H. das Sut und zwar 7½ Husen, zu den Vorwerken in Westeregeln und Etgersleben gehörig, gegen Abgabe von jährlich 1½ Wispel Weizen stift jede Husen wenn die Ansprüche der Wittive Johanns v. Westeregeln und beren Sohnes auf dieselben erloschen seinen, 2 Mühlen in Egeln und Etgersleben gegen jährliche Abgabe von 8 Wispeln Weizen Magbeburger Gemäß, ferner 20 Husen zu Westeregeln und 32 Husen zu Etgersleben gegen jährliche Liefer und 8 Schillingen Wagbeb. Maaßes resp. Münze. Bon 20 Zinshusen zu

Eigersleben follen bie herren von habmersleben von 17 berfelben je 8 Schillinge, von 6 hufen in Hohndorf je 8 Schillinge, von 5 hufen daselbst je 8 Schillinge und von einer Sufe baselbst 12 Schillinge, ferner von einer Sufe gu Ammenborf 14 Schillinge jährlich ginfen und auf Mithaelis nach Bahl bes Stifts entweder ju Magbeburg oder ju halberftabt. Die Rorngefälle follen bagegen vor Martini nach Goslar geliefert werben. Bei nicht rechtzeitiger Rahlung ober Lieferung solle binnen 4 Wochen bas Doppelte gezahlt ober geliefert werben, bei Bermeibung eines in Dagbeburg ober in halberftadt gu haltenden Ginlagers. Die Berren von hadmersleben ftiften eine Seelenmeffe im Stift zu Goslar fur die Berftorbenen aus ihrem Geschlecht Otto ben Aeltern, beffen Gemahlin Jutta und Sohne Otto und Bodo und verfprechen, daß ihre Sohne, Arnold und Otto geheißen, ben obigen Bertrag, sobald fie mundig geworben, anerkennen follten. Fur ben Fall, daß die Bater berfelben, Werner und Gardun von B., vor biefem Anerkenntnig ihrer Rinder verfturben und lettere folches nicht geben wollten, folle bas Gut bem Stift wieder heimfallen und die von S. nur die Bogtei über bas Ringgut behalten, gleichwie nach bem Absterben aller vorgenannten von 5. bas But bem Stifte wieder heimfallen folle. Diefer Bertrag fei geschloffen auf bem Berge bei Halberstadt oberhalb Rl. Harsleben bei ber fteinernen Klaufe am Sonntage vor U. L. Frauen Geburt im Beisein und Beiftande Bermanns, Probstes ju S. Bonifag und Beinrichs Grafen von Blantenburg, Domberen gu Salberftabt, Beren Berners Spiegel, Berrn Edbrechts v. Rodftebt, Berrn Ottos v. Bledenborf, Berrn Bernhards v. Megenborf und Berrn Jans v. Bornider, auch bestätigt in Wegenwart bes oberften Richters im Sach fenlande, bes Grafen Otto, Fürften zu Anhalt, bes Erzbifchofs Erich von Magbeburg und seines Brubers, bes Markgrafen Otto von Brandenburg, der Mitrichter bes Grafen Otto von Anhalt, nämlich des Grafen Konrad von Wernigerobe und bes Grafen Beinrich von Regenftein auf bem Emerberge am Laterentage S. Michaelis (felbigen Jahres). Begeben in Begenwart Gebhards von Querfurt, Domprobfts ju Silbes. beim, Burchards und hermanns Gebrüder (Grafen) von Blantenburg, Dom: herren zu halberftadt, Buffes herrn von Mansfeld, Abetens v. Barbne, Ottos Grafen von Baltenstein, Friedrichs Grafen von Bernige. rode, hermanns und Ronrade herrn von Werberg und der Ritter Ludwig des Schenken v. Reinborf, Silbebrand v. Debisfelbe, Ronrad v. Bimenden und Friedrich Lowe.

Geschen an dem jare na goddes geburt, do man tekende dusent jar twei hundert unde negentech an dem dage unde stede, die hir bouen sin benomet.

Bebrudt (nach bem Orig.) in ber

Beitschrift des Harzvereins für Geschichte V. S. 476-481. Im

Stadtarchiv zu Goklar befindet sich noch ein zweites, lateinisches Original, wonach die Urkunde gedruckt ist: Heinecolus antiqq. Goslar. p. 307 f. und

v. Heinemann C. D. Anh. II. p. 484 f.

### 679) 10. November 1290.

Johann v. Dreileben, rechtmäßiger Erbe sowohl bes Eigenthums als ber Lehen bes verstorbenen Ritters Richbert v. Dreileben bekennt, baß er mit Zustimmung seines Oheims (avunculi), Hennings v. Garsebüttel (Garslebutle), seines nächsten Nachsolgers, ber biesen Brief mit zum Zeugniß untersiegelt, gegen 12 ihm seitens des Alosters Althalbensleben gezahlte Mark Silber demselben von seinem Eigenthum eine Hufe im Felde und eine Hosstelle im Dorfe Klein-Wanzleben verlauft und demselben in Gegenwart Erzbisch of Erichs von Magdeburg zu Händen des Probstes ausgelassen habe.

Acta sunt hec presentibus Conrado dicto Smuck, Conrado de Weddinge, Gevehardo de Monte, Henrico de Hordorp, militibus, Johanne de Gruneberge ac Arnoldo de Dreinleve, militibus.

Datum Magdeburg Anno domini Mº. CCº. LXXXXº. Quarto Idus Novembris.

Copie im Cop. XXXVIII. f. 29. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 680) 20. November 1290.

Bu Magdeburg vereignen die Markgrafen Otto und Konrad von Branbenburg ber Stadt Briegen (Trenenbriegen) mehrere Besitzungen und Rechte.

Acta sunt hec et data Magdeburg anno domini Mº. CCº. LXXXXº. XII. Kalendas Decembris per manum domini Alwardi, nostre curie Capellani et Notarii,

Gebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. IX. p. 352, 353.

# 681) 27. November (1290).

Pabst Nicolaus (IV.) bestätigt ber Aebtissin und bem Convent bes Cistercienser Rlosters Marien tammer zu St. Georgen bei Halle (apud Hallis)
Wag beburgischer Diöcese, auf beren Antrag ben Besitz ber Güter, welche
ber Laie Ulrich v. Ammendorf bemselben aus frommen Beweggründen laut
einer barüber ausgesertigten Urkunde geschenkt habe.

Data apud vrbem veterem V. Kalendas Decembris, Pontificatus nostri anno tercio.

### Gebrudt in

v. Dreyhaupt Saaltreis I. p. 676. Bgl. Potthaft Regg. Pontt. II. p. 1884 Rr. 23477.

# 682) **Weihnacht 1290.**

Der Erzbischof von Magdeburg ift in Erfurt, wo Konig Rubolf Sof hielt.

Chron. Sampetr. Erford. bei Menden S. R. Germ. III. p. 295; herausg. von Stübel p. 136. Ann. Reinhardsbr. herausg. von Wegele p. 254.

# 683) (29. ?) December 1290.

Thilo v. Warmsborf bekundet mit Bewilligung seiner Sohne und Erben, dem Probste und den Jungfrauen in Plötte alle seine Guter in Schlidensdorf gegeben zu haben.

Datum Berneburg Anno domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. Nonagesimo, in die beati Thome Apostoli Cantuariensis.

Copie im Copiar. Plotzk. p. 188 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Das Datum ift rathselhaft. Der Tag bes heil. Thomas Bischof von Canterbury war nicht der des Apostels (21. Decbr.); vielleicht legte die Ignoranz des Schreibers ihm das letzte Beiwort bei oder es stand Epi abgekürzt, was der Copist des Copiariums flüchtig statt Apli (Apostoli) las und auslöste.

Gebrudt in

v. Seinemann C. D. Anh. II. p. 487.

### 684) 1290.

Donatio des Markgrafen zu Brandenburg über den Stillensee und bie babei gelegenen Wiesen und Holzungen (an das Kloster zu Wolmirftedt).

Aus dem Urkunden-Berzeichniß bes Rlofters Wolmirstebt v. J. 1561 im Ronigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 685) **1290.**

Benedicts bestehenden Jungfrauenkloster zu Althaldensleben 2 freie Hufen im Dorf und Feld Irzleben mit allem Zubehör und Rechten, damit dafür in der Bigilie und am Tage S. Sixti das Jahrgedächtniß seines Baters und seines Bruders Johannes im Kloster mit Bigilien und Seelenmessen begangen und den Klosterjungfrauen an jenem Tage 6 Schillinge über die gewöhnliche alltägliche Versorgung (procurationem) gegeben werden und 6 Scheffel Roggen als Almosen an die Armen zur Vertheilung kommen, sowie 6 Schillinge und ein Scheffel Weizen-Semmel (simile tritioi) zu Wein und Oblaten für den Altardienst im Jahre verwendet werden. Auch solle davon, soweit es möglich sei, den Armen anderer benachbarter Kirchen gegeben werden. Am nächsten Tage nach S. Sixti aber solle man für ihn und seine Nachkommen die Messe von der heil. Jungfrau seiern, welche Messe nach seinem Tode in eine Seelmesse zu verwandeln sei.

Actum Anno Domini Mo. CCo. LXXXXo.

Copie im Cop. XXXVIII. f. 28 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

## 686) 1290.

Raufbrief Ludolfs v. Efebed, Ritters, über eine hufe Landes zu R1. Rotmersleben (für das Alofter U. L. Frauen zu Magdeburg).

Aus dem Urkunden-Inventarium des Klosters U. L. Frauen zu Magdeburg v. J. 1561 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 687) 1290.

Bruder Reinhold, Abt von Marienthal verkauft mit Zustimmung seines Convents (seniorum nostrorum), um den Tausch seiner Güter in Schöningen (Scenigghe) gegen andere mit Zuzahlung von 50 Mark bewerkstelligen zu können, dem Kloster Riddagshausen für 24 Mark Stendalschen Silbers 1 1/2 Hufen nebst Zubehör in Klein-Höten sleben.

Beugen: Euerhardus prior noster, Nicolaus subprior, Arnoldus bursarius, Arnoldus grangiarius, Wasmodus cellerarius, Giselerus quondam abbas in Cenna, Ludgerus camerarius, Conradus de Luttere, Albero.

Actum anno domini Mo. CCo. LXXXXo.

Copie im Cop. Riddagsh. f. 71 im Rönigl. Staats-Archiv zu Dagbeburg. Rlein-Hötensleben lag an ber Stelle bes jest 11/2 Stunden füdöstl. von Hötensleben liegenden Vorwerts Reubau-Hötensleben.

### 688) 1290.

Erich und Johann v. Gatersleben betunden, dem Klofter Marienborn 25 Schillinge jährlicher Einkunfte aus Bregenstedt (Bredenstede), den Zehnten von Ratcz und 3 Hufen in Pozmestorf nebst den dazugehörigen Leuten um Gotteswillen geschenkt zu haben.

Datum et Actum Anno domini Mo. CCo. LXXXX.

Original im Klosterarchiv zu Marienborn und banach im Cop. XLVII. f. 257\*- wo durch ein Bersehen in Bredenstede hinter Ratez noch einmal wiederholt ist.

### 689) 1290.

Bu Sandau schenken die Markgrafen Otto und Konrad von Brandenburg ber Altstadt Brandenburg das Eigenthum des Dorfes Brilow.

Acta Sandow anno domini Mo. CCo. LXXXXo.

Datum per manum Henrici de Starken berch, nostre curie Notarii. Gebrudt in

Berden fragm. March. I. p. 31, 32.

Buchholz Gesch. ber Churmart Brandenburg IV. Urfundenan: hang p. 123, 124.

Riebel C. D. Brand. A. IK. p. 4.

# 690) 1290.

Bruder Johannes Abt und ber Convent bes Klosters Sichem (Sittichenbach) vertauschen zwei Hufen in Salzmünde, welche jährlich eine Mark zinsen, gegen 11/2 Hufen in Zinsdorf (Cinstorph) an das Domcapitel zu Magdeburg und erhalten die bisherigen Lehnsbesitzer Wichmann und Dietrich, Gebrüder von Nienburg an Stelle der 11/2 Hufen die obigen zwei Hufen von dem Domcapitel zu Lehen.

Beugen: Heidenricus Prior, Alexander Subprior, Albertus Cellerarius, Heinricus Bursarius, Conradus Cantor, Wichmannus et Theodericus de Nyenburch.

Datum anno gracie Mº. CCº. XCº.

Copie im Cop. IVa. f. 162 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebrudt in

v. Seinemann C. D. Anh. II. p. 488.

### 691) **1290.**

In der Abrechnung, welche Reinekin Mornewech dem Kathe von Lübed über alle von ihm für Rechnung der Stadt geleisteten und empfangenen Zahlungen giebt, heißt es u. a. (Ferner zahlte ich) folgenden aus Mag de durg (Mägdenborch): an Christian Nv(p) el und Bernard Coeuorde 300 Mark reines (Silbers), für jede Mark 13 Schillinge 6 Pfennige Sterlinge in Groschen von Tours. (pro qualibet marca XIII solidos VI denarios sterlingorum in grossis Turonensibus).

Gebrudt im

Lübeckischen Urkindenbuch I. p. 510-512 (n. d. Orig.).

### 692) S. d. (c. 1290).

Indulgentiae Ottonis Patisbornensis episcopi (für bas Marieninechtstloster in Salle).

Regeft aus einem alten Urkunden-Verzeichniß des Marienknechtsklosters zu Halle im Königl. Staats-Archiv zu Wagdeburg.

# 693) **S. d. (c. 1290).**

Berthold v. Rlettenberg, Dietrich v. Hesnem, Hermann v. Rirchberg, Friedrich v. Sufelit, Bolrad v. Kranichfeld v. G. G. Domherren zu Halbersftadt, Mag. Meineke Stiftsherr zu St. Pauli und Rotarius des Bischofs von Halberstadt, sowie der Edele (nos) Johann v. Hesnem bekunden, daß Berthold v. Pesetend orf in ihrer Gegenwart seiner Rlage wider Hedwig, Küsterin zu Quedlindurg in Betreff zweier Hufen in Beset end orf entsagt habe.

Original mit sechs Siegeln, davon die beiden letten nur fragmentarisch vorhanden, im Rönigl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt in

v. Erath C. D. Quedl. p. 297.

# 694) S. d. (c. (1290).

Unter ben Städten, welche von dem Hofe zu Nowgorod (weuria nogardensi) nach Lübeck appelliren, werden auch genannt: Mag deburg (Magdeborgh) und Halle. Die anderen Städte sind: Köln, Dortmund, Paderborn, Minden, Lemgo, Lippe, Hervord, Höxter, . . . . , Braunschweig, Goslar, Hildesheim, Hannover, Lüneburg, Rostock, Stralsund, Wismar, Greisswald, Kiel, Stade, Riga, Danzig und Elbing.

Lübedisches Urfundenbuch I. p. 578.

# 695) S. d. (c. 1290).

Hrobst zu Meyendorf bekundet, von den Gebrüdern Johann und Bernhard v. Hornhausen einen Walb bei Ezenstedt für eine Wark gekauft zu haben, doch wollen die v. Hornhausen ihn nur auflassen, sobald das Kloster das Eigenthumsrecht an dem Walde erlangt habe.

Beugen: Dominus Wasmodus de Hornhusen Miles, Godefridus de Hundebeke, Gevehardus de Hornhusen, Albertus de Edzenstede.

Befiegelt mit dem Siegel bes Ritters Basmod v. Hornhaufen. Copie im Cop. XL. f. 144 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 696) S. d. (c. 1290).

Heinrich b. Aeltere und Heinrich b. Jüngere Grafen von Blankenburg refigniren dem Erzbischofe von Magbeburg 4 hufen in den Feldern von Brockschauen zu handen bes Abtes und Conventes von Walkenrieb.

Regest nach einem Register von 1473 im Urkundenbuch bes hist. Bereins für Niedersachsen, Stift Balkenried II. p. 288.

# 697) S. d. (c. 1290).

Burchard, Burggraf von Magbeburg übereignet bem Ritter Johann v. Aberstedt und bessen Sohne Abrian zwei Hufen und zwei Höse mit allem Zubehör und Rechten in dem Dorfe und Felde Anderbeke).

Bengen: Dominus A. de nendorp, bar(toldus) et Jordanus Tupeken, milites, Ericus cum suis fratribus de Esbeke, Anno de Wluestorp, famuli.

Original, mit beschädigtem Siegel im Rönigl. Staats-Archiv zu Mag- beburg.

# 698) März pber April? s. a. (c. 1290).

Die Priorin und ber ganze Convent des Jungfrauenklosters in Hecklingen, Augustiner Ordens, Halberstädtischer Diöcese verkaufen nothgedrungen und namentlich auch mit Consens des Klosterprobstes der Aebtissin und dem Convent des Klosters in Egeln, Benedictiner Ordens, gleichfalls Halberstädtischer Diöcese, 2 Hufen ihres Eigens in Hakeborn für 30½ Mark Stendalschen Silbers und entsagen allen, namentlich benannten Einwänden. Und zwar zinsen die obigen Husen jährlich 2½ Wispel Winterforn und 2 Wispel Hafer, 10 Hühner und 2 Schod Gier.

Beugen: Magister Henricus Canonicus ecclesie sancti Sebastiani Magdeburgensis et Wernerus, frater suus, Hermannus de Ottersleue, Rodolfus Durre et Otto de Blekkendorf, milites.

Datum et Actum feria quinta ante festum Palmarum.

Rach dem Original mit anhangendem Siegel im fathol. Pfarrarchiv zu Marienstuhl.

Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anhalt. II. p. 489.

### 699) 80. Juni ober einige Tage später s. a. (c. 1290).

Hitten (Kutna) und im Felbe Rebhe, die er vom Edeln Herrn Burchard, früher Burggrafen zu Magbeburg (quondam burggrav. in M.) als Lehn erhalten habe, freiwillig für lettern.

Datum Warmstorph die dominica proxima post octavam beatorum apostolorum Petri et Pauli.

Copie im Cop. LX. f. 98 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

v. Lubewig Rell. Mss. V. p. 268.

# 700) S. d. (c. 1290-1300).

Henrich und Bernhard Gebrüber v. Plöte verpflichten fich in der Stadt Aten (Aquis) Ginlager zu halten, wenn fie dem mit dem Kloster Ilsenburg über die Zahlung von 75 Mart und die Bogtei über gewisse Güter gesichloffenen Vertrage nicht nachkommen sollten.

8. d.

Original im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

Jacobs Urfundenbuch b. Alosters Ilsenburg I. S. 141, 142.

### 701) **S. d. (1290-1300)**.

Lubolf von Bellen, Borsteher der Krämerinnung (magister institorum) in Magdeburg, Bruno Jerdach, Borsteher des Siechenshofes dei Magdeburg (magister curie leprosorum apud Magdeburg) und Friedrich, Berwalter desselben Hospitals, bekunden, daß sie mit freier Zuftimmung ihrer Genossen (fratrum), der Krämer, dem Dechanten Rudolf und dem ganzen Capitel des Peter-Pauls-Stifts in der Reustadt verlauft haben 4 Pfund Pfennige (quatuor talenta denariorum) in der Reustadt-Wagdeburg aus dem erzbischössischen sogenannten Frohnzinse (Vronetins), den das Siechenhaus seit länger als Menschengedenken unbestritten besessen habe und der innerhalb der Octave des Andreastages fällig sei. Dieser Zins wird dem Dechanten und dem Capitel garantirt. . . . . . (der Schluß der Urfunde sehlt).

Copie im Cop. XXXI. Rr. 10. im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

## 702) 16. Janua 1291.

Bruder A. Abt des Klosters Marienthal, Cistercienserordens, Halberstädtischer Diöcese, bekundet, daß Heinrich genannt Pfarrers (oder Perners? dictus Pledani) und dessen Sohn Heinrich, Bürger (durgensis) zu Helmstedt von ihm 1/2 Huse nebst 3 Morgen Ader, genannt "Overland" im Felde des Dorses Em den (Emmeden) und zwei Hosstellen ebendaselbst von ihm zu Lehen besessen und daß der Probst und Convent des Jungfrauenklosters zu Althalden eie bei den Deigen veranlaßt habe, jene Besitzungen ihm (dem Abte des Klosters Marienthal) zu resigniren, damit er sie mit allem Zubehör und Rechten jenem Jungfrauenkloster übereigne. Diese Schentung an das Kloster vollziehe und bestätige er durch die vorliegende Urkunde.

Beugen: Eue(r) hardus Prior, Nicolaus Subprior; Wasmodus Cellerarius, Ludgerus Camerarius, Dominus Gisel(er)us, Fridericus Infirmarius.

Actum et datum in Valle sancte Marie Anno Domini M. CC. LXXXXI. XVII. Kalendas Februarii.

Copie im Cop. XXXVIII. f. 30% im Königl. Staats-Archiv zu Mag-

### 703) 4. Februar 1291.

Die Aebtissin Ermgarb und ber Convent bes Jungfrauenklosters St. Lorenz in (Reuftadt) Magbeburg belehnen mit 3 im Felde bei Nagdeburg gelegenen Hufen, welche ber verstorbene Gunther, genannt von der Leberstraße (lederstrate) von dem Kloster gehabt und bei gesunden Sinnen seinzigen Sohne Cuneto geschenkt, diesen letzteren.

**1291.** 267

Actum anno domini  $M^{\circ}$ . CC°. XCI. die dominica proxima post festum purificationis sancte marie virginis.

Beugen: Johannes de Sacco, Cwneko Guntheri, Martinus de Sudenburch et fratres nostri.

Copie im Cop. LIV. f. 13 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 704) 23. Märi 1291.

Friedrich Domherr zu Halberstadt und Eberhard, Edle von Suselit (Zuzeliz) verkaufen dem Kloster Riddagshausen mit Zustimmung ihrer Schwester Gertrud (Conventualin) von Quedlindurg 4 Hufen in Klein-Hötensleben (Hothxensleve), welche Heinrich und Jordan v. Hornhausen von ihnen zu Lehen besaßen, für 10 Mark reinen Silbers, Halberstädter Gewichts.

Beugen: Henricus quondam prepositus in Hamersleue, Hermannus dictus de Kercberghe, Thidericus dictus de Hessenem, Halberstadensis ecclesie canonici, Johannes, Ludolfus nobiles de Hessenem.

Datum et actum ap ud Halberstat anno gracie Mº. CCº. XCIº. decimo kalendas Aprilis.

Copie im Cop. Riddagsh. f. 71' im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 705) 27. April 1291.

Der Erzbischof Erich, ber Domprobst Albrecht und bas ganze Domcapitel zu Magdeburg schenken dem Kloster St. Lorenz in der Reuftadt-Magdeburg 1½, Huse im Felbe Schrottors (Scrotdorp), die ihm und dem Domcapitel Konrad von Schrotdorf, Bürger von Magde-burg, und dessen Erben resignirt haben und die 11 Morgen (jugera) enthalten.

Bengen: Burchardus de Blankenburch, prepositus sancti Wiperti in Nienburch, nostre ecclesie canonicus, Johannes de Brunswic, cappellanus noster, Richardus dapifer de alsleue, Heyno de alsleue, Heydeko de Nigrip, Conradus Smuk, Henningus de Bardeleue, milites nostri.

Datum et actum Magdeburch anno domini Mº. CCº. Nonagesimo primo. Quinto Kalendas Maii.

Original mit den start beschädigten Siegen des Erzbischofs und Domcapitels im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 706) 12. **Mai 1291.**

Erich Erzbischof von Magdeburg übereignet bem Rlofter Belfta eine Sufe im Felbe Belfta nach erfolgter Resignation Seitens bes Bogtes Benno, ber fie bisher vom Erzstift zu Leben getragen.

270 **1291.** 

ber Genehmhaltung bes Diöcesanbischofs ben Wohlthätern bes Augustiner Eremiten-Rlosters zu Königsberg in ber Neumark einen Ablaß von 40 Tagen von ihren Kasten und Bußen zu.

Datum Magdeburg Anno domini M. CC. Nonagesimo primo, in vigilia beati Johannis baptiste.

Gedruckt (nach b. Drig.) bei

Riebel C. D. Brand. A. XIX. p. 176.

# 712) 7. August 1291.

Erich Erzbischof von Magbeburg, Siegfried Bischof von Hildesheim, Otto Markgraf von Brandenburg, Albrecht und Wilhelm Herzöge von Braunschweig, Otto Graf von Aschersleben, Fürst zu Anhalt und die Ebeln und Barone insgesammt, als geschworene Friedensbewahrer, bezeugen die Aufnahme von Rath und Bürgerschaft der Stadt Helmstedt in das allgemeine Friedensblindniß und versprechen ihr Schutz in allen Dingen.

Acta sunt hec et data in Castris ante Harlingeberge anno dominice incarnacionis M. CC. LXXXXI. VII. Idus Augusti.

Gebrudt in

. Lichtenstein, Epist. III. observat. hist.-iurid. ex dipl. Helmstad. sist. p. 19, 20.

Scheidt, Nachrichten vom hohen Abel, Mant. Doc. p. 206. Riebel C. D. Brand. B. I. p. 198.

# 713) 25. September 1291.

Bu Magbeburg verkündet Heinrich Scholasticus von S. Marien in Erfurt die Aushebung der gegen den Grafen (Otto) von Aschersleben verhängten Excommunication.

Datum Magdeburg anno domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. XCI., feria III. post festum beati Mauricii.

Nach dem Original im herzogl. anhalt. Haus- und Staats-Archiv zu Zerbst.

Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anhalt. II. p. 498.

### 714) 8. October 1291.

Alexander v. G. G. Probst des Klosters Reuwert und Archis diaconus zu Halle, bekundet, daß die Bewohner des Dorfes Belberg in seiner Gegenwart eine Hufe im Felde des Dorfes Radewelle, die sie mit Gelbeiträgen Erhards, Rectors der Capelle zu Belberg, Hermanns, Pfarrers zu Wörmelig und anderer Gläubigen angekauft, dem genannten

**1291.** 271

Capellan Erhard und allen kunftigen Geiftlichen ber Capelle in Radewelle zum Gebrauch und Rugen überwiesen haben.

Beugen: Dominus Sigfridus Prepositus sancti Mauricii in Hallis, Philippus prior, Poppo plebanus sancti Laurencii, Alexander et Gerhardus, Capellanus noster, Sacerdotes et confratres ecclesie nostre, Jordanus plebanus in Hunleve, Alexander sacerdos, residens in Belberg, Frater Henricus H... et Frater Henningus, conuersi ecclesie nostre; Laici vero sunt hi Johannes Faber et Sigfridus Faber, Willibertus et Tilo de Trote, molendinarius noster.

Datum et actum in Novo Opere Anno domini M. CC. XCI., Dominica ante Dionysii proxima.

Gebrudt in

v. Drephaupt Beichr. b. Saalfreifes II. p. 882.

# 715) 26. November 1291.

Bu Aten versprechen Johann, Heinrich und Dietrich, Gerren und Inhaber bes Schlosses Balbeser gewisse Hufen zu Winningen und Scha beleben zu Gunften bes Klosters Michaelstein von ber Anhaltischen Lehnshoheit zu befreien.

Datum Aquis anno dominice incarnacionis M°. CC°. nonagesimo primo, sequenti die Katerine virginis.

Rach dem Original im Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel. Gebruckt in

v. Beinemann C. D. Anhalt. II. p. 499.

# 716) 27. November 1291.

Hausen ist Zeuge bei ber Schenkung einer Hufe zu Brundelen an das genannte Rlofter durch hermann von Wolfenbuttel.

Datum et actum Brunswich presentibus et promouentibus Ottone cellerario et fratre Henrico dicto de Magdeborch, conuerso in Riddageshusen.

Anno domini Mo. CCo. XCIo. Quinto Kalendas Decembris.

Copie im Cop. Riddagsh. f. 66 im Königl. Staats-Archiv zu Magbe-

# 717) (1. oder 8.) December 1291.

Erich Erzbischof von Magbeburg übereignet bem Kloster St. Agneten in Magbeburg zwei Hufen in bem die Breite (Brede) genannten Felbe nahe am Aussätigen-Hause (domum leprosorum) bei ber Stadt 272 **1291.** 

Mag beburg gelegen, welche das Kloster für 120 Mark Stendalschen Silbers vom Thesaurarius des Erzstists Magdeburg Günther v. Schwalenberg gekauft habe, dem sie der Erzbischof als Entschädigung für 2 andere, dicht dabei gelegene Hufen überlassen, die Ersterer dem Erzbischofe zu freier Verfügung übereignet habe und seien sämmtliche 4 Husen früher der N. N. Gräfin v. Faltenstein auf Lebenszeit gehörig gewesen.

Datum Magdeburg Anno domini M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. XCI<sup>0</sup>. Sabbato . . . . diem beati Nicolay.

Original, bessen rechte Seite vom Mober etwas beschäbigt ist, und bessen beide Siegel sehlen, im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. In Betress bes muthmaßlich richtigen Datums vergl. d. Urk. v. 8. Decbr. 1291 Nr. 719, welchem Tage auch wohl die obige angehört. In dorso von einer Handschrift des 14. Jahrhunderts: De proprietate duorum mansorum sitorum juxta Ciuitatem magdeburg ante valuam sancti Odalrici in Breda. Bergl. oben Nr. 710.

Gebrudt in

v. Lebebur Allg. Archiv XVII. p. 178.

### 718) 7. December 1291.

Erich Erzbischof von Magdeburg, Albrecht Domprobst, Bernhard Domdechant und das ganze Domcapitel daselbst bekunden, daß Probst Ulrich und der Convent des Klosters Neuwerk bei Halle 3 Hufen in Hohndorf und einen Werder hei Belberg, die ihr Sigenthum gewesen, an den erbaren Ritter Heinrich genannt Prove gegen eine Mühle, im Vogelge-sange gelegen, nebst Wiese und Weidicht, welches alles erzstiftisch Magdeburgisches Lehn sei, verkauft haben, und bestätigen diesen Tausch, indem sie dem Kloster die Mühle nebst Zubehör frei von allen Vogteirechten übereignen.

Beugen: Godefridus de Hassia, Borchardus de Blankenborch, prepositus sancti Wyperti in Nyenborch, Otto de Brezna, nostre ecclesie Canonici, Sifridus prepositus sancti Mauricii in Hallis, Johannes de Brunswick, cappellanus noster, Bichardus dapifer de Alsleve, Heydeko de Nygrip, Hildebrandus de Ovesvelt, Hermannus de Wederden dictus de Indagine, Hennyngus de Bardeleve, milites nostri, Alexander Prove miles, Borchardus Dives, Johannes scultetus, Alexander Prove iunior, Volkmanus Koyen, cives Hallenses.

Actum et datum Magdeborch Anno domini M. CC. nonagesimo prime, Septimo Idus decembris.

Gebrudt in

- v. Lubewig Rell. Mss. V. p. 37, 38.
- v. Drephaupt Befchr. b. Saalfreifes II. p. 369.

# 719) 8. December 1291.

Erich Erzbischof von Magdeburg gelobt bem Domcapitel baselbst, baß er die durch ben Tod seines Oheims (avunculi), des Markgrafen Friedrich von Meißen, erledigten Städte, Schlösser, Dörfer und sonstigen Güter nicht verkausen, verpfänden, zu Lehn geben oder sonst veräußern wolle, ohne die Zustimmung des Capitels.

Actum Magdeburg in Capitulo nostro presentibus ad hoc vocatis militibus nostris Rychardo dapifero Curie nostre, Conrado Brandano, Heynone de Scartowe et Conrado dicto Smuk.

Anno domini M. CC. XCI., Sabbato post diem Nicolai Episcopi. Copie im Cop. IV. f. 38b.—39a. im Königs. Staats-Archiv zu Wagde-burg mit verschriebener Jahreszahl 1241.

# 720) 15. December 1291.

Heinrich Probst, Jutta Priorin, Zacharia Sangmeisterin, Jutta Custodin und der ganze Convent des Alosters in Hecklingen, Benedictiner Ordens, halberstädtischer Diöcese verkaufen zur Tilgung ihrer Schulbenlast mit Genehmigung Bolrads Bischofs zu Halberstadt dem Herrn Albrecht Sänger (Alberto dicto Cantori), Vicarius perpetuus des Exzstifts Magdeburg, zwei Hufen Landes, eine in Groß-Germersleben und eine in Bregenstedt).

Beugen: Dominus Bernardus decanus Magdeburgensis ecclesie, Rupertus de Mannesveld, Gevehardus de Lyndowe, magister Rychardus, scolasticus, eiusdem ecclesie canonici, magister Henricus, canonicus ecclesie sancti Sebastiani Magdeburgensis, Johannes plebanus in Guzsten, magister Elyas, Conradus Smuk, Geldeko, milites, et Johannes de Olvenstede, laycus.

Datum et actum anno domini Mº. CCº. XCIº. XVIII. Kalendas Januarii.

Gebrudt in

- (v. Rröcher) Beiträge jur Gefch. b. Gefchlechter v. Olvenftebt und v. Wodenswegen p. 68.
- v. heinemann C. D. Anh. II. p. 500.

# 721) 29. December 1291.

Bu Magdeburg verschreiben bie Markgrafen Otto und Konrad von Brandenburg ber Altstadt Brandenburg bas Dorf Brielow.

Acta sunt hec Magdeburg anno domini Mo. CCo. LXXXXo. primo et data per manum domini Alwardi Prepositi Reppinensis, curie nostri Notarii, in crastino Innocentum.

Bebrudt in

Gerden fragm. March. I. p. 32, 33.

Riebel C. D. Brand. A. IX. p. 5. Hier ist die Urkunde ins Jahr 1291 geseht und angegeben, daß auch sonst die Anwesenheit der Markgrafen in Magdeburg zu Ende dieses Jahres feststehe.

### 722) 1291.

Gebhards Ebeln Herrn zu Querfurt Bekenntniß, daß Hans v. Schafftedt und Heinrich, genannt Schreiber, Gebrüder, vor ihm, als er zu Ubhausen (zu) Gericht gesessen, Berzicht gethan haben auf alle Ansprüche, die sie hatten an drittehalb Hufen Landes zu Uphausen und einer Hufe zu Beidenbach (Widenbeke) die Er Everhard, Prior des Klosters Sanct Woriz zu Halle, zum Hospital derselben Kirche erworden habe.

Aus einem Urff.-Berzeichniß des Moritflosters in Halle in v. Dreyhaupt Beschr. d. Saalfreises I. p. 749, Rr. 44.

### 723) 1291.

Bu Egeln entsagt Garbun Ebler Herr von Habmersleben seinen vogteilichen Rechten an gewissen, dem Kloster Frose gehörigen Lafgutern zu Bennendorf.

Datum Egelen anno domini Mo. CCo. XCIo.

Nach dem Original im herzogl. Anh. Haus- u. Staats-Archiv zu Zerbst. Gebruckt in

v. Heinemann C. D. Anh. II. p. 503.

### 724) 1291.

Brieff bes Probsts, Priors und Convents bes Klosters hilbeburgerobe (Rlosterrobe), barinnen sie Everharden v. Ubhausen mit dem Lehn einer halben hufe Landes zu Ubhausen an den Spitalmeister des hospitals S. Johannis bei dem Moriptloster zu halle weisen.

Datum Quervorde . . . . . .

Aus einem Urkt.-Berzeichniß des Moritklosters in Halle aus dem 16. Jahrh. in v. Dreyhaupt Beschr. des Saalkreises I. p. 749, Rr. 43.

# 725) 1291.

Erich Erzbisch of von Magbeburg vereignet mit Consens seines Domcapitels dem Kloster Lehnin die Mühle vor dem Thore des Städtchens Loburg, das dieselbe treibende Wasser und das umber gelegene Gebüsch und Weidicht, welches sämmtlich Rudolph Ritter v. Santersleben dem Kloster zum Besten aufgelassen.

Regest in einem alten Lehniner Urkunden-Berzeichnisse bei Gerden C. D. Brand. VII. p. 329 und Riebel C. D. Brand. A. X. p. 218.

# 726) 1291.

Bu Magdeburg verlausen die Markgrasen Otto und Konrad von Branbenburg dem Jungfrauen-Rloster zu Neuendorf (bei Garbelegen) 90 Morgen bei Stats.

Acta sunt hec Magdeburg anno domini Mº. CCº. LXXXXIº. et data per manum domini Alwardi, curie nostre notarii et prepositi Reppinensis.

Gebrudt in

Beckmann Beschr. d. Churmark Brandenburg II. I. X. p. 112. Riedel C. D. Brand. A. XXII. p. 376, 377 (nach d. Orig.).

### 727) 1291 (,,1290").

Die Bergöge von Braunschweig, ber Bischof Erich von Magbeburg, ber Bischof Siegfried von Hilbesheim und "alle die Stäbte" zogen gegen Harlingeburg und zerftörten bie Burg bis auf ben Grund.

Bothonis Chron, bei Leibnig S. R. Brunswic. III. p. 371. In der Magdeburger Schöppenchronit herausg. von Janick, S. 171 ins Jahr 1291 richtig gesetht.

# 728) (1291).

Johannes Bischof von Savelberg wurde vom 24. Erzbischof von Dagbe burg, Erich, ordinirt.

S. Chron. Havelberg. bei Riebel C. D. Brand. D. p. 291.

# 729) 17. Januar 1292.

Erich Erzbischof von Magdeburg bekundet die zwischen ihm einerseits und dem Domprobste Albrecht, Dombechanten Bernhard und dem ganzen Domcapitel, sowie der Bürgerschaft von Magdeburg andererseits dahin geschlossen Uebereinkunft (cum ipsis placitauimus), daß sie für diesmal ihm aus gutem Willen verstattet haben, ihre Güter zu besteuern, daß aber künftighin er sich jeder Besteuerung ihrer Güter oder Beitreibung von Steuern aus denselben enthalten wolle, es sei denn, daß ein gesehlicher Nothstand oder ein offener Krieg eine Beihülse von ihnen ersordere, wonächst dann mit ihrer Zustimmung eine dem Lande erträgliche Steuer ausgelegt werden solle.

Datum et actum Magdeburg anno domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. Nonagesimo secundo. XVI<sup>o</sup>. Kalendas Februarii.

Original, beffen Siegel nicht mehr vorhanden, im Rouigl. Staats- Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

S. Leny bipl. Stifts- und Landeshift. von Magbeburg p. 510, 511. Bonfen hift. Magazin III. p. 61, 62.

### 730) 25. Januar 1292.

Erich Erzbischof von Magdeburg bestätigt bie von seinem Bore gänger, bem Erzbischofe Konrad, der Bürgerschaft von Interbog gemachte Schenkung einer vor bieser Stadt belegenen Muble.

Beugen: Richardus dapifer de Alsleue, Heyno de Alsleue, Heydeco de Nigrip, Hildebrandus de Ouisfelt, Hennynghus de Bardeleue, milites.

Datum Magdeburg Anno domini Mº. CCº. Nonagesimo secundo, VIII. Kalendas Februarii.

Bebrudt in

Schöttgen und Rrenffig Dipl. et Scr. III. p. 397.

# 731) 28. Januar 1292.

Erich Erzbischof von Magbeburg bestätigt auf Antrag bes Domsbechanten Bernhard die Befreiung von 8 Hufen im Felde des Dorfes Rosten (Riosten) bei Calbe (Calue), die vorhin dem Abte und Convent von Huysburg (Hwsburch), halberstädtischer Diöcese, in gleichem Verhältniß eigenthümlich zugehört hatten und nunmehr fortan zur Dombechanei in Magbeburg gehören sollen, von aller Vogtei, Steuer und Vede, dergestalt, daß weder durch ihn selbst noch durch seine Vögte die obigen Husen oder die Leute darauf mit Steuern, Abgaben oder Bede irgend welcher Art (angariis, perangariis) besschwert werden dürsen.

Datum Anno domini Mo. CCo. XCIIo., quinto Kalendas Februarii.

Zwiefaches Original, jedes mit einem schabhaften Siegel versehen, im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. In der einen Aussertigung ist die Hufenzahl nachträglich eingeschrieben, in der andern ein leerer Plat dafür gelaffen.

# 732) 23. Februar 1292.

Johann, Sohn Johanns v. Alt-Gattersleben resignirt den Ebelen Herren Werner, Gardun und Otto von Habmersleben den von ihnen zu Lehn getragenen Forst Hamvelt im Hakel.

Datum anno domini M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. L<sup>0</sup>. XXXXII<sup>0</sup>. in vigilia beati Mathie apostoli.

Rach bem mit zwei Siegeln versehenen Original im tath. Pfarr-Archiv zu Marienftuhl.

### 733) 7. Mär, 1292.

Rogerius Erzbischof von S. Severino, Bernard (? Gerard) Bischof von Foligno, S(alvianus?) Racanatensi episcopus, Daniel Bischof von Lacedogna Roman episcopus Crohensis, Cyprian Episcopus Vouensis, Paganus Bischof

von Bolicaftro, Jacob Bischof von Trivento und Lotherius Bischof von Beroli ertheilen ju Bunften des Jungfrauen-Ciftercienfer-Rloftere in Egeln, halberftabter Diocefe, allen Reuigen, bie gebeichtet haben und bas Aloster an ben Feften ber Geburt, Auferstehung und himmelfahrt Chrifti, ju Bfingften, ferner an ben vier Marienfesten, nämlich Marien Simmelfahrt, Marien Geburt, Marien Reinigung und Marien Berfündigung, ferner an ben Fefttagen bes bh. Johannis bes Täufers und ber Evangeliften, Beter und Baul, und aller anderen Apostel, der Plarigrer S. Lorenz und S. Morit, bes Erzengels Michael, ber Betenner S. Martin und S. Nicolaus, an ben Gefttagen ber Beihe ber Alosterfirche und der barin befindlichen Altare, ben Festtagen ber bh. Jungfrauen Margaretha, Catharina, Lucia und Agnes, am Feste Aller Beiligen und an ben Octaven aller dieser Reste, endlich an den einzelnen Bet- und Sonntagen, an ben Faftenfreitagen ju milbthatigen und frommen 3meden befteben, jum Bau ber Rirche ober jur Bieberbeschaffung von Rirchengewanbern, Lichtern ober anderen nöthigen Dingen beifteuern, auf ihrem Sterbebette bem Rlofter Etwas vermachen ober an jedem Sonnabende ben Marienmessen beiwohnen, 40 Tage Ablag von ben ihnen auferlegten Rirchenftrafen, voransgesett, daß ber Diocesan seine Genehmigung bagu ertheilt.

Datum Rome Anno domini Millesimo ducentesimo nonagesimo secundo, Nonas Marcii, Pontificatus domini Nicolai pape quarti Anno quinto.

Rach dem etwas beschädigten Original mit einigen Siegeln im kath. Bfarr-Archiv zu Marienstuhl.

# 734) 14. Mär, 1292.

Erich Erzbischof von Magbeburg eignet seinem Domcapitel für ben Bald Schilda, welchen sein Borganger, Erzbischof Ruprecht, zur Feier seiner Memorie und eines Festes ber h. Abelheid in der Domkirche bestimmt und er selbst zu seinem Vortheil benutzt habe, eine Rente von 10 Mark aus bem Biederiger Balde zu, welche am Feste Aller Heiligen von dem Förster, der mit der Verwaltung des Amtes betraut sei, entrichtet werden sollen.

Actum et datum in Capitulo indicto Anno domini Mº. CCº. XCII., pridie Idus Marcii.

Copie im Cop. IVa. f. 56a. im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 735) **15. Mär, 1292.**

Werner und Garbun Eble von Habmersleben schenken 1/2 Huse im Dorfe und Felde Ammendorf, die ihr Eigen sei und jährlich einen Scheffel Hart-Korn Magbeburgisch Maaß zinse, dem Stift SS. Simonis und Juda in Goslar unter der Bedingung, daß dasselbe 4 Mal im Jahre ihre **278 1292.** 

(sobald fie gestorben sein werden) und ihrer Berwandten Memorie mit Bigilien und Messen in Gemäßheit einer genauen hierüber ausgesertigten Urkunde begehe.

Datum Egelen anno gracie M. CC. LXXXXII., Idus Marcii. Gebruct in

Leudfelb Antiqq. Groningg. p. 239, 240.

# 736) 21. Mär, 1292.

Berthold Abt und ber Convent bes Klofters Ringelheim (Ringelem) verkaufen bem Klofter Ribbagshausen eine 8 Schilling Braunschweigischer Pfennige jährlich zinsende Hufe in Hötensleben sammt allem Zubehör und Rechten für 4 Mark.

Actum et datum anno domini Mº. CCº. LXXXXIIº., in die sancti Benedicti.

Copie im Cop. Riddagsh. f. 71. im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 737) 20. April 1292.

Walther von Arnstein bezeugt ben mit Einwilligung Erichs Erzbischofs von Wagdeburg geschehenen Verkauf von 4 Hufen Land zu Böbigker Seitens der Gebrüder Rudolf und Ulrich genannt v. Zöbigker (Zodekere), (welche sich eines Siegels nicht bedienen) an das Cistercienser Jungfrauen-Rloster Mehringen, halberstädtischer Diöcese.

Zeugen: Walterus dictus Arnsten, prepositus in Bevera, Conradus de Arnstede, Arnoldus dictus Vulpes, Heinemannus dictus de Asmersleve, milites, Hannes dictus de Quenstede, Hinricus de Meringen, Burchardus de Widzerode.

Datum Arnsten anno domini Mo. CCo. XCIIo. XIIo. Kalendas Maii. Rach bem Original, bessen Siegel sehlt, im herzogl. Anhalt. Haus- und Staats-Archiv zu Zerbst.

Gebrudt in

v. Seinemann C. D. Anhalt. II. p. 510.

# 738) 24. April 1292.

Albrecht von Magbeburg, Conventual des Klofters St. Lorenz in Schöningen ift Mitaussteller eines Raufbriefes über Salzgüter in Schöningen für das Rlofter in Hamersleben.

Datum anno gracie Millesimo Ducentesimo Nonagesimo secundo, octavo Kalendas Maii.

Copie im Cop. CVI. f. 16. im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Bergl. Runze, Gefch. b. Rlofters Hamersleben p. 17.

279

## 739) 26. April 1292.

Erich Erzbischof von Magbeburg übereignet bem Rlofter Baltenried 9 hufen in Brodichauen nebst Biefen, Beiben und sonstigem Zubehör, wie sie Heinrich Graf von Regenstein von ihm (bem Erzbischofe) zu Lehn getragen.

(Datum) Anno M. CC. LXXXXII. VI. Kalendas Maii.

Regeft nach einem Urfundeninventar von 1473 im Urfundenbuch bes hift. Bereins für Niebersachsen, Stift Waltenried I. p. 401.

### 740) 17. Mai 1292.

Sobelo von Balbed, Domherr von Magbeburg, ift (erster) Benge in einer Urtunde Gerhards Ritters von Raftorp, durch die er und seine Angehörigen auf alle Rechte an einem Hofe und 3 Hufen im Dorfe Moringen verzichten.

Datum Evesteine anno domini MCCLXXXXII. XVI, Kalendas Junii.

Original mit einem Siegel im Staats-Archiv zu Hannover.

### 741) 8. Juli 1292.

Heinrich, Pfarrer zu Hadenstebt ift u. A. Zeuge, als Bolrab Bischof von Halberstadt einen langjährigen Streit zwischen den Pröbsten des Stiftes St. Bonisaz daselbst und des Klosters Hedlingen bezüglich des Patronatrechts zu Berge und dessen Filialen Hoppendal und Steinborn schlichtet.

Acta sunt hec anno predicto (M°. CC°. XCII°.), die sancti Kiliani martiris et episcopi.

Rach bem Original im herzogl. Anhalt. Gefammt-Archiv zu Berbft. Gebrudt in

v. Seinemann C. D. Anhalt. II. p. 512.

### 742) 13. Juli 1292.

Erich Erzbisch of von Magbeburg übereignet dem Jungfrauenkloster in Helfta, Cistercienser-Ordens, 21/2 Hufen und 3 Hofftellen in Helfta, die bisher der Edle Mann Buffo von Mansfeld vom Erzstist zu Lehn getragen, worin der Domprobst Albrecht, der Dombechant Bernhard und das ganze Domcapitel consentiren.

Beugen: Rupertus de Mansfelth, Burchardus de Valkensten ("Valkenburg"), nostre ecclesie canonici, Rychardus dapifer de Alsleve, Heyno de Alsleve, Heydeko de Nygrip, Hildebrandus de Ouesfelth, Conradus Smuk, Henningus de Bardelieve, milites nostri.

280 **1292.** 

Actum et Datum Magdeburg anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo, III. Idus Julii.

Gebrudt (mit jum Theil corrumpirten Gigennamen) in F. C. v. Mofer hift. und dipl. Beluft. II. p. 33, 34.

## 743) 5. August 1292.

Albrecht Graf von Anhalt übergiebt als Vormund seiner Brüder und zur Sühne für ben bem Kloster Plöte burch seine Leute zugefügten Schaben 10 Hufen und bas Lehn ber westlichen Kirche im Dorfe Börnete (Bornekere). seinem Better, dem Herzoge von Sachsen für bas genannte Kloster.

Beugen: Johannes decanus in Aken, S. plebanus in Gumer, Th. plebanus in Qualendorp, Fridericus miles dictus Slichting.

Datum anno dominice incarnacionis Mº. CCº. Nonagesimo secundo, nonas Augusti.

Copie im Cop. bes Rlofters Blötte p. 4, 5 im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Bebrudt in

v. Beinemann C. D. Anh. II. p. 515.

## 744) 5. August 1292.

Bu Aten bewidmet Albrecht Graf von Anhalt das Rlofter Michaelftein mit einer hufe zu Schadeleben und 1/2 hufe zu Binningen, die heinrich b. A., heinrich b. J. und Dietrich herren v. Balbefer aufgelaffen haben.

Acta Aken in civitate anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo, Nonas Augusti.

Nach einer Originalabschrift im herzogl. Braunschw. Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel.

Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anhalt. II. p. 514.

### 745) 11. August 1292.

Erich Erzbisch of von Magdeburg übereignet dem Domcapitel für 313 von demselben empfangene Mark Stendalschen Silbers, welche er zur Tilgung seiner und des Erzstifts schweren Schulden verwendet habe,  $24\frac{1}{2}$  lehnfreie Hufen im Dorfe Redesel und 24 Schilling (solidos) Pfennige baselbst, mit dem Gericht, der Bogtei und allen Einkünsten und Anhungen, sowie mit allem Zubehör an Leibeigenen, Steuern, Wiesen, Weiden, Hofstellen u. a. m. und sollen die Dienstmannen, Leibeigenen und Bauern von allen Beden, Diensten, Steuern und von jeder Art von Abgaben völlig frei sein.

Beugen: Richardus dapifer Curie nostre, Heydenricus de

**1292.** 281

Nygribbe, Hildebrandus de Owestuelt, Conradus Smuk, Hennynghus de Bardeleue, Milites nostri.

Actum Anno Domini Mo. CCo. XCIIo., Idus Augusti. Copie im Cop. IVa. f. 46, 47 im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 746) 13. August 1292.

Erich Erzbisch of von Dagbeburg bestätigt verschiedene Dotirungen, welche bem vom Erzbischofe Ronrad geftifteten Altar bes heiligen Secunbus in ber Domfirche ju Magbeburg gemacht worden, indem er felbft brei Talente magbeburgifder Pfennige (denariorum) aus bem Behnten von Olvenftedt, den ber Erzbischof Ronrad gang bem Erzftift zugewendet, bagu wibmet. Er bestätige bie Dotation des Altars mit 2 Wispeln Roggen von 2 Sufen in Mofane Seitens bes verftorbenen Dombechanten Dagifters Balther von Deigen, sodann die Gintommenverbefferung bes Altarpriefters und zugleich Vicarius perpetuus beim Dome durch den Magbeburger Bürger Johannes Reynolbi, ber ju feinem, Johanns und Gertruben (Drude), feiner Eltern, und Irmgarb (Yrmegardis), feiner Chefrau, Seelenheile 2 Bifpel Roggen aus bem Behnten von Rl. Bangleben (Wahtsleue), früher gur Rirche in Jerichow gehörig, ferner 1 Mart Silber von 4 Sufen bei Frohse (Vrose) auf bem sogenannten Bal gelegen, sodann eine Mart von 11/2 Sufen in Rl. Ottersleben, eine Mart von 2 Sufen in Rottersborf, ferner eine Bufe in Bommelte (Palmelt), von ber jährlich 14 Scheffel Roggen, 8 Scheffel Beigen, 6 Scheffel Gerfte, 6 Scheffel Hafer und 2 Schillinge Pfennige (solidi denariorum) gefallen, endlich noch 10 Schillinge Pfennige gegeben habe, die vom Borfteber ber Schuftergilbe in Magbeburg (magistro Corporis Sutorum) zu entrichten seien.

Actum et Datum in Capitulo indicto Anno domini Mº. CCº. XCIIº., Idus Augusti.

Original, von bessen Siegeln (an roth-gelber Seibe) nur noch ein kleines Fragment bes domcapitularischen vorhanden, im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

### 747) 5. October 1292.

Bolrad v. Dreileben (Dreinleue) übereignet die Bogtei über eine halbe hufe im Felde von Schnarsleben (Snardesleue), welche heinrich, der Koch (cocus) der Domherren zu Magbeburg, von heidenreich genannt "extra drange", einem Einwohner des Ortes, für sein Geld erworben und zu seinem Seelenheile dem Kloster U. L. Frauen vermacht (delegauit), mit Einwilligung seiner Erben dem Johann gen. Rebeling (Riueling), zu händen des genannten Klosters.

Datum anno domini Mo. CCCo. XCo. IIIo., nonas Octobris.

Copie im Cop. XXXVI. Nr. 56 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

Hertel Urkundenb. des Klosters U. L. Frauen zu Magdeburg p. 140, 141.

### 748) 15. October 1292.

Erich Erzbisch of von Magdeburg überträgt mit Zustimmung bes Domcapitels dem Rloster Riddagshausen, Cistercienserordens, Diocese Halberstadt, bas Batronatrecht ber Kirche im Dorfe Honsleben.

Bengen: Richardus dapifer, Heyno de Alsleue dictus, Heydeco de Nigrip, Burchardus et Gumpertus de Wansleue, Hildebrandus de Ouesuelde, Conradus Smuk, Hermannus de Wederden.

Datum per manum notarii, magistri Johannis de Bruneswich, Anno domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. XCII<sup>o</sup>., idus octobris.

Copie im Cop. Riddagsh. f. 21 im Rönigl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

## 749) 16. October 1292.

Die Gebrüber Hermann und Heinrich, die Gebrüber Johann und Konrad sowie Heinrich Grafen von Woldenberg übereignen mit Zustimmung ihrer Erben 2 Hufen in der Feldmark von Groß-Höten Eleben, welche der Ritter Ludolf v. Esebeck von ihnen zu Lehn besessen und ihnen aufgelassen, dem Kloster Riddagshausen und entsagen allen Ansprüchen daran.

Datum anno Domini Mº. CCº. XCIIº., Septimo decimo Kalendas nouembris.

Copie im Cop. Riddagsh. f. 72 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

## 750) Bahricheinlich 16. October 1292.

Bolrad, Bischof, Sünther, Domprobst, Albrecht, Dombechant, und Gebhard Cellerarius des Hochstifts zu Halberstadt sowie Hermann Probst zu St. Bonisaz daselbst übereignen mit Zustimmung ihres Capitels zu ihrem Seelenheile 2 Hufen im Felde des Dorses Groß-Höten sleben, welche der Ritter Ludolf v. Weferlingen ihnen resignirt, mit allem Zubehör für 6 Mark gewogenen Silbers, die sie zur Bestreitung der Schulden des Hochstifts verausgabt, dem Kloster Riddagshausen auf ewige Zeiten.

Bengen: Dominus Jacobus decanus, Henricus scolasticus, Borchardus de Cegenbergh, Guncelinus de Berwinkele, canonici ecclesie sancte Marie Halberstadensis, Ludolfus de Esbeke, miles, Henricus et Jordanis fratres de Hornhusen.

Acta sunt hec anno domini M°. CC°. XCII°. Septimo decimo Kallendas . . . . . . . . .

Copie im Cop. Riddagsh. f. 72 im Königs. Staats-Archiv zu Magdeburg. Der aus Versehen bes Abschreibers sehlende Monat ist offenbar der October (XVII. Kal. Novembris), da die im Copialbuch folgende Urkunde über dieselben Hufen, in welchem die Grafen von Woldenberg ihren Lehnrechten darüber entsagen, (oben Nr. 749) eben dieses Datum hat.

### 751) 29. October 1292.

L. Ritter genannt v. Weferlingen resignirt 2 Hufen in Groß-Hötensleben, welche er vom Bischofe Bolrad von Halberstadt zu Lehen getragen, demselben und verspricht, sobald die ihn jett hindernden Umstände nicht mehr obwalteten, diese Auflassung mit Hand und Mund nachträglich zu vollziehen.

Datum anno Domini Mo. CCo. XCIIo., IIII. Kalendas nouembris. Copie im Cop. Riddagsh. f. 71. im Königs. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 752) 1. November 1292.

In Magdeburg bestätigen Otto und Konrad Markgrafen von Brandenburg die Stiftung des Altars des h. Maternus in der Kirche des Collegiatstifts St. Nicolai zu Stendal.

Acta sunt hec et data Magdeburch Anno domini Mo. CCo. LXXXXII. per manum domini Zacharie, nostre curie notarii et cappellani, Kalendas Nouembris.

Gebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. V. p. 53.

#### 753) 19. November 1292.

Albrecht Markgraf von Brandenburg verpflichtet sich, seinen Bettern den Markgrasen Otto und Konrad behufs Wiedereinsehung des Herrn Nicolaus von Werle in sein Erbe u. A. in 2 Jahren am 15. August 1000 Mark zu zahlen und, wenn er dies nicht könne, in Neu-Brandenburg mit 20 Rittern Einlager zu halten. Für den Fall, daß er daselbst den Bürgern von Magde burg Einlager halten müsse, sollen zunächst seine 20 Ritter in Neu-Brandenburg einreiten und darauf er selbst, nachdem er von den Bürgern von Magdeburg Lösung oder Urlaub (inducias) erhalten habe.

Actum et datum Brandenborch anno domini M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. LXXXXII<sup>0</sup>., XIII<sup>0</sup>. Kalendas Decembris.

Gebrudt (n. b. Orig.) in

Gerden C. D. Brand. V. p. 284 ff. Boll Gesch. von Stargard I. S. 320 ff. Riedel C. D. Brand. A. XVIII. p. 213, 214. Wecklenb. Urkundenbuch III. p. 476, 477.

#### 754) 20. November 1292.

Lubolf Ritter genannt v. Efebeck schenkt auf Bitten und Kosten Burchards Ritters genannt Mossic bem Kloster Marienborn eine Huse im Felbe Bölpke (Vogelbeke) mit allem Zubehör unter Einwilligung Heinrichs, Friedrichs und anderer Söhne, nämlich seiner Brüder.

Beugen: Gheuehardus de aluensleue, Lodewicus de Wansleue, Johannes de Welle, milites, Serui vero heinricus Dapifer de denstede, borchardus de Dreyleue, Johannes de Tundersleue, Olricus de Ekenbardeleue.

Acta sunt hec Anno Incarnacionis domini Millesimo ducentesimo secundo, duodecimo Kalendas Decembris.

Nach dem Original im Kloster-Archiv zu Marienborn im Cop. XLVII. f. 40. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

### 755) 24. November (1292/1302)

ftarb Orderich (Ulrich) Probst bes Rlofters Reuwert bei Salle.

S. Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobemann in den Magdeburgischen Geschichtsblättern II. p. 175. Der Probst Ulrich des gedachten Klosters kommt noch in einer Urkunde vom 7. December 1291 vor (v. Ludewig Rell. Mss. V. p. 37).

## 756) 8. December 1292.

Erich Erzbischof von Magdeburg bestätigt, daß der Abt Arnold und das Kloster Johannis des Täufers vor den Thoren von Magdeburg ben Pröbsten zu Helfta und Hedersleben den Zehnten zu Besenstedt für 12 Mark Stendalschen Silbers verkauft habe.

Datum Magdeburg anno domini Mo. CCo. XCIIo. VIo. Idus Decembris.

Copie aus dem Anfange des 16. Jahrh. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg s. r. Hebersleben Is. Bergl. d. Urk. v. 7. Januar 1293.

Gebrudt in

Solftein Urfundenbuch bes Rlofters Berge p. 95, 96.

#### 757) 1292.

Otto v. G. Abt, ... Prior und ber ganze Convent bes Klofters Hillersleben bekunden, der Stadt Reu-Halden leben (Haldesleve) das Eigenthum (ius proprietatis, quod vulgo Egendom dicitur) ihres Grundbesites auf dem Felde Motrehn, das etwa 2 Hufen betrage, für 4 Mart Stendalsschen Silbers vertauft zu haben.

Beugen: Hinricus de Hattorp, Prior, Gevehardus hospitalarius, Sifridus, Conradus de Gardelege, monachi in Hildesleve; Laici vero Hinricus Honnuth, Hinricus . . . . ., Beteco de Wodenswege, Nicolaus de Wulwestorp, Theodericus de Distorp, Otto Dus, Strale, burgenses Haldeslevensis ciuitatis.

Acta sunt hec anno Domini M. CC. XCII. Gebrudt bei

3. B. Behrends Neuhalbenslebische Kreis-Chronit I. p. 48, 49 (fehlerhaft).

#### 758) 1292.

Erich Erzbischof von Magbeburg, Burchard Dombechant und bas ganze Domfapitel baselbst vereignen bem Kloster Lehnin bas Dorf Coldiz nebst Zubehör, alle Hausstellen auf bem Hagen vor bem Schlosse Loburg und 21/2 Hufen, welches alles früher bem Johann Burggraf (v. Loburg?) gehört habe.

Regest in einem alten Lehniner Urkunden-Berzeichnisse bei Gerden C. D. Brand. VII. p. 330 und banach in Riedel C. D. Brand. A. X. p. 218.

### 759) 1292.

Gebhard und Gerhard Gebrüber (Eble Herren) von Querfurt bekunben, daß sie anderthalb Husen bei dem Dorfe Judendorf (Jodendorp), welche ber Comthur des Deutschordenshauses S. Kunigundis bei Halle für sein Geld von dem Sohne Peters von Schipzig (Schipz) erworben und infolge der Auflassung des Lettern ihnen zu freier Verfügung gestanden, dem genannten Ordenshause als Eigenthum übergeben habe.

Acta sunt hec Anno domini M. CC. XCII.

Copie im Cop. LX. f. 46b. im Königs. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gedruckt in

v. Lubewig Rell. Mss. V. p. 110.

### 760) 1292.

Rauffbrief Gertrudis Abbattssin, Bertradis Priorissin und gangen Sammlung U. L. Frauen-Kirche zu Momt Sionberg ben Quedlindurg über 12 Hufen Landes im Felde des Dorss Müllerdorp gelegen, die jährlich geben 3 Marck, und einen Hoff daselbst, welcher einen halben Vierding giedt, mit allem andern Zubehör und Gerechtigkeit an das Kloster S. Morit (zu Halle) vor 20 Mark Freybergischen Silbers verkaufft.

Aus einem alten Urt.-Berg. bes St. Moripflofters in Halle in v. Dreys haupt Befchr. b. Saalfreifes I. p. 749, Rr. 45.

### 761) 1292.

Bischof Volrads zu Halberstadt Privilegium, barin er dem Provinzial in Thüringen und seinen Brüdern zu S. Kunigund bei Halle des deutschen Ordens von Fernsalem vereignet und incorporirt die Pfarrtirche zu Scherben, die sie sammt einem Vorwerke daselbst von dem Probste, Dechant und Capitel des Klosters zu Memleben gekauft, und giebt ihnen Gewalt, daß sie die genannte Pfarrtirche durch die Brüder ihres Ordens, so dazu geschickt sind, oder durch weltliche substituirte clericos bestellen mögen.

Aus einem Urft.-Berzeichniß ber Deutsch-Ordens-Commende S. Runigundis bei Halle im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

#### 762) 1292.

Donatio Otto's Fürsten von Anhalt über ben Behnten und einen Hof gu Remtersleben (für bas Rlofter Meyendorf).

Aus dem Urft.-Inventarium bes Klofters Meyendorf vom Jahre 1561 im Rönigl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

### 763) 1292.

Donatio episcopi Halberstadensis über die Pfarre zu Gröningen, Ammendorf, Hadeborn und Harstorf.

Aus dem Urkt.-Invent. d. Klosters Marienstuhl vor Egeln vom Jahre 1561 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

### 764) 1292.

Werner, Gardun und Otto, Herren von Habmer leben schenken bem Marien-Rloster vor (extra muros) Egeln um Gottes und seiner heiligen Mutter willen ein im Hakelwalde gelegenes Holz, Hamvelt genannt.

Datum et actum anno domini Mo. CCo. Lo. XXXXIIo.

Rach dem noch mit einem Siegel versehenen Original im tath. Pfarr-Archiv zu Marienftuhl.

## 765) **6. Januar 1293.**

Dit Buftimmung feines Bruders Beinrich, Domheren gu Magdeburg, vertauft Fürft Otto von Anhalt 34 Sufen au bas Rlofter Michaelftein.

Datum in Hazzekerode anno domini M. CC. LXXXXIII. in die epiphanie domini.

Driginal im Staats-Archiv zu Hannover.

Bebrudt in

- v. Erath C. D. Quedlinb. p. 296.
- v. Heinemann C. D. Anhalt. II. p. 521.

**1293.** 287

# 766) 7. Januar 1298.

Ar(nold) Abt bes Rlofters Johannis b. T. vor den Thoren von Magbeburg verkauft zur Tilgung der Schuldenlast seines Klosters den Pröbsten zu Hebersleben und Helfta den Zehnten in Beseustebt für 212 Mart Stenbalfchen Silbers.

Datum in Crastino Epiphanie Anno domini Mo. CCo. LXXXXIII. Bibimirte Copie im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg aus den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts s. r. Hebersleben 1. h.

Gebrudt in

Holftein Urfundenbuch bes Rlofters Berge p. 96.

## 767) 11. Januar 1293.

Erich Erzbischof von Mag deburg befundet, dem Rloster Bedderstedt 22 Morgen im Felde Derner (Ornere), die dem Erzstift Magdeburg eigenthümslich gehören, und von den bisherigen Lehnbesihern Jordan und Berthold v. Dersner, Mag deburg ischen Ministerialen, aufgelassen worden, übereignet, von der Aebtissin Elisabeth und dem Convent aber andere 22 Morgen im obigen Felde tauschweise abgetreten erhalten zu haben.

Beugen: Rupertus de Mansvelt, nostre ecclesie canonicus, Hildebrandus de Ousvelt et Conradus Smuk, milites nostri, Theodericus de Scerenbeke.

Datum Magdeburg Anno domini Mo. CCo. XCIIIo. IIIo. Nonas Januarii.

Nach einer Abschrift in der Ahrensschen Sammlung Mansfelder Kloster-Urkunden in der Bibliothek des Oberbergamts zu Eisleben. Copie im Cop. ACIII. f. 58, auch f. 102 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

## 768) 18. Januar 1293.

Erich Erzbischof von Magdeburg schenkt dem Kloster Marienborn 4 husen im Felde Selschen, die bisher ihm und dem Erzstift gehört haben, nebst allem Zubehör und Rechten.

Beugen: Bernhardus de Welpia, nostre ecclesie decanus, Borchardus de Blanckenborch, Camerarius, Righardus de Alsleue, Heyno de Alsleue, Hey. de Nigrypp, Hildebrandus de Ouesfeld, Conradus Smuk, Johannes de Bardeleue, milites nostri.

Datum Magdeborch anno domini Mº. CCº. XCIIIº. XVº. Kalendas Februarii.

Copie im Cop. XLVII. f. 40. im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 769) 18. Januar 1293.

Beinrich von Anhalt v. G. G. Probst zu G. Blafien in Braun-

schweig und Domherr zu Magdeburg bezeugt die Schenkung von 35 Hufen Landes zu Hergistorf, sowie ber dortigen Kirche an das Kloster Michaelstein Seitens seines Bruders Otto.

Datum Ascharie anno domini Mº. CCº. XCº. IIIº. XVº. Kalendas Februarii.

Nach dem Original im Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel. Gebruckt in

Leudfelb Antiqq. Michaelstein. p. 48. v. Beinemann C. D. Anh. II. p. 524 ff.

## 770) 23. Januar 1293.

Burchard Brobst, Johanna Priorin und ber Convent des Jungfrauenfloftere St. Marien Magbalenen zu Magbeburg befunden, daß ber Streit zwischen ihnen und Sibbo, bem Obedientiarius bes Rlofters 11. 2. Frauen, über zwei hofftellen beim Rirchhofe von St. Jacobi, genannt "Boden ftebt" (Wockenstede) und "Siebmacher" (Seuemekere) vor bem Schöffengericht ber Stadt Mag beburg bahin entschieden worden feien, bag biefe Sofe bem Obedientiarius wie von altersher gehoren follen. Daber fei auch der Lettere von dem Verwalter (prouisor) des Klosters St. Marien-Magdalenen in den Besitz jener hofftellen gesetzt worden. Aus Wohlwollen gegen bas Rlofter Marien Magdalenen habe Siddo mit Einwilligung seines Capitels bestimmt, daß ber jedesmalige Obedientiarius des Klosters U. 2. Frauen die beiden Sofe gegen 16 Schillinge (solidis) Jahreszins bem Berwalter bes Marien Magbalenen-Rlofters überlassen und bag bavon 8 Schillinge zu Oftern und 8 in ber Gemeinwoche gezahlt werden follen. Sei zeitweise ein Berwalter bes Rlofters Marien Magdalenen nicht vorhanden oder derfelbe an den Rahlungsterminen nicht in der Stadt Mag beburg anwesend, fo folle bem Obebientiarius bas Pfandungerecht zusteben.

Beugen: Ex parte nostra interfuerunt huic ordinationi Burchardus, prepositus noster, Johannes de Brunswich, morans apud sanctum Jacobum, frater Nicolaus de nostra curia et Simon, filius Petri sub ripa. Ex parte altera obedientiarius predictus, Johannes de Helmestede, canonicus ecclesie S. Marie in Magdeburg, Conradus Longus et Heyno Brunonis, ciues Magdeburgenses.

Datum Magdeburg Anno domini Mo. CCo. XCIIIo. X. Kalendas Februarii.

Copi e im Cop. XXXVI. Rr. 57 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

Leuckfelb Antt. Praemonstr. I. p. 118. v. Ludewig Rell. Mss. II. p. 463—65. Hertel Urfundenb. d. Rl. U. L. Frauen in Magdeburg p. 141, 142.

## 771) 28. Januar 1298.

Albrecht Domprobst, Bernhard Dombechant und das Domcapitel zu Magdeburg treffen mit Einwilligung des Erzbischofs Erich über
die Güter zu Hohendorf (Hondorp), welche sie von ihm erhalten haben,
die Bestimmung, daß der jedesmalige Inhaber derselben dem Probste und
Capitel des Stifts St. Nicolai in Nagdeburg jährlich 4 Mark currenter
Münze (vsualis monete) zu S. Martini zahlen solle. Diese 4 Mark habe das
Stift vom Domcapitel für 49 Mark Stendalschen Silbers, Magdeburgischen
Gewichts, welche zum Besten der (Dom-) Kirche verausgabt seien, erworben.

Beugen: Hinricus de Wederden, Cantor, Ropertus de Mansvelt, Guntherus de Swarzeburch, Cellerarius, Otto de Brezna, nostre Ecclesie Canonici, Hinricus de Alsleue, Heydeko de Nygrip, Hildebrandus de Ousvelt, Conradus Smuk, Henningus de Bardeleue et Otto de Kothene, Milites nostri.

Actum et datum Magdeburch Anno domini Mo. CCo. XCIIIo., In Octaua Agnetis.

Copie im Cop. LVIII. f. 15—16 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

v. Seinemann C. D. Anhalt. II. p. 525.

### 772) 28. Januar 1293.

Bernhard Dom bechant zu Magbeburg und Probst zu St. Nicolai am Reuenmarkte baselbst überweist mit Bewilligung bes Erzbischofs Erich für 4 Mark, welche er und seine Nachfolger von Gütern in Hohenborf (Hondorf) von seinem Capitel erhalten, dem Convente seines Stifts 5 Hufen in Wellen, von denen jede 8 Schillinge und vier Hühner Jahreszins gebe, sowie 4 Hufen in Großen Weddingen, von denen jede 10 Schillinge und vier Hühner jährlich zinse, zu freier Verfügung.

Beugen: Albertus prepositus, Heinricus de Wederden, Cantor, Ropertus de Mansvelt, Burchardus de Blankinburch, Guntherus de Swarceburch, Cellerarius, Otto de Breczna, nostre Ecclesie Canonici; Milites vero nostri Heyno de Alsleue, Heydeko de Nigrip, Hildebrandus de Ouswelt, Conradus Smuk, Henningus de Bardeleue et Otto de Kotene.

Actum et datum Magdeburch Anno domini Mº. CCº. XCIIIº., In octauo Agnetis.

Copie im Cop. LVIII. f. 18-19 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 773) 28. Januar 1293.

Erich Erzbischof von Magbeburg verfauft zur Ginlösung bes Schloffes Giebichenftein (Geuekensten) und zu feiner Auslösung aus

**290 1293.** 

ber Gefangenschaft an den Domprobst Albrecht, den Domdechanten Bernhard und an das Domcapitel für 240 Mark Stendalschen Silbers, Magdeburgischen Gewichts, 3½ Hufen im Dorfe Hohendorf bei Calbe (Caluis) mit der Pacht (soluentes pachtum uel annonam), zwei Zinshusen, eine halbe Huse, welche die Seniorshuse genannt wird, sieden Hosstellen und einen Werder mit den Leuten, der Bogtei, dem Gericht und allen Gerechtsamen zum erblichen Besitz und befreit diese Besitzungen von jeder Verfügung des erzbischösslichen Bogts und von aller Steuerpssichtigkeit.

Beugen: Richardus dapifer de Alsleue, Heyno de Alsleue, Heydeko de Nygrip, Hildebrandus de Ouesuelt, Conradus Smuk, Hennynghus de Bardeleue et Otto de Kothene, Milites nostri.

Actum et datum Magdeburg Anno domini Mo. CCo. XCIIIo., In octaua beate Agnetis virginis.

Copie im Cop. IVa. f. 35b., 36 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

### 774) 30. Januar 1293.

Erich Erzbischof von Magdeburg trennt auf Antrag der Bewohner von Mittel-Etlau, das dem Stift St. Nicolai in Wagdeburg zugehörig sei, ferner auf Betrieb des Dechanten Alverich und des Capitels jenes Stiftes, auch mit Genehmigung des Archibiaconus (von Hale) Probstes Albrecht vom Neuwerkkloster und mit Bewilligung Wiprechts, Pfarrers in Consnern, zur Abhülse des aus dem Mangel eines eigenen Pfarrgeistlichen in Mittel-Etlau sich zeigenden Nothstandes die dortige Filialkirche von ihrer Mutterkirche in Connern (cuius fuit mancipium et ancilla, cui subjugalis existit et annexa, vt matri sue sila) und erhebt sie zur eigenen Pfarrkirche mit dem Rechte, einen Glockenthurm zu bauen (cum iure campanarii) und anderen Gerechtigkeiten. Zur Entschädigung solle die Pfarre in Connern mit einem Wispel jährlicher Weizenpacht dotirt sein und die Bewohner von Mittel-Etlau dem Pfarrer in Connern wie disher den Garbenzehnten geben, aber den Wispel Weizen dis spätestens 8 Tage nach Martini in ihrer Kirche sertig ausgeschüttet halten, daß ihn der Pfarrer oder sein Bote daselbst sinde.

Besiegelt mit den Siegeln Ruprechts, Domherrn zu Magdeburg, als Pfarrers zu Cönnern, des Probsts zu Neuwerk, Albrecht als Archidiaconus des Ortes und des Stifts St. Nicolai auf dem Neuenmarkt in Magdeburg.

Actum et Datum Magdeburg Anno Domini M. CC. nonagesimo tercio, III. Kalendas Februarii.

Bebrudt in

v. Drephaupt Befchr. bes Saalfreifes II. p. 923.

# 775) Januar ff. 1293.

Bor Lichtmeß erhob sich eine große Zwietracht und Streit in ber Stadt und fanden große Umwandlungen ftatt. Es festen nämlich der Banbichnet: bermeifter Bans von Sonftein, ber Rurichnermeifter Tile Beste, ber Rramermeifter Bete Ronig und einer Ramens Weftphal einen Brief auf, machten neue Gefete, und beftimmten unter anderm darin, bag man jeden aus dem Rathe verweisen und vertreiben sollte, der in der Fürsten Rathe fich befinde ober ihre Rleibung truge. Mit diefem Briefe gingen Sans von Honftein, Tile Beste, Lenge Bonit und Balter von Schlanftebt auf ben beiligen Geistlirchhof ju Benning Jans und beffen Bruber Ronrab, zeigten ihnen ben Brief und sprachen: Wir meinen weber Guch noch Euren Bruder damit, denn wir möchten Guch lieber bis von Coln ber holen, als Euch aus bem Rathe verweisen. Als man nun am ersten Donnerftag in ben Faften (12. Febr.) die Rathsherren mahlte, wurden geforen Sans Sonftein, Ronrad Jans und Betete Ronig, welche fofort ben Ronrad Jans um alten Saffes willen aus bem Rath verwiesen. Bor Simmelfahrt fandten bie Rath. manner zu den Schöppen und baten fie, bem Rath bie den Schöppen jugehörigen Rammern zu überlaffen; als aber die Schöppen fie ihnen nur leihweise überlassen wollten, lehnten bie Rathmannen bies ab. Am Sonnabend vor St. Beter und Paul fandten die letteren und die Innungsmeifter abermals zu allen Schöppen und fprachen zu ihnen: Ihr Schöppen follt uns bie Rammern einraumen, bie wir haben wollen; bie Rammer gehört uns, wir geben ber Stadt Rins bafür und haben fie für unfer Geld gebaut. Bir bitten Guch, Ihr wollet fie uns laffen, ba fie uns von Rechtswegen gehört. Mit lautem Geschrei fagten bie Rathmannen und Innungsmeister ju ben Schöppen fehr unbescheidene Borte, und verlangten bie Bucher, in benen bie Auflassungen (Gifte) eingetragen ftanden und brohten, fie ju gerreißen, jeboch bie Schöppen antworteten gar beicheiben, daß fie anders darüber und beffer, was ber Stabt Rugen ware, bachten. Am Tage Beter und Paul war der große Brand, wobei die St. Johannistirche und Thurm und die Laube (bas Rathhaus) abbrannten. - Am S. Calirti Abende (13. October) famen bie Rathmanner, ber Stabt= meifter Ronrad von Wellen, ber Gewandschneibermeifter Sans von Bonftein, der Rramermeifter Tile von Dodeleben, ber Rürschnermeifter Tile Beffete, Bennede Bale, ber Leinwandichneiber Reinede Rolves, ber Schuhmachermeifter Benning Sauwer und Westphal aufammen und schickten nach ben Schöppen mit bem Erfuchen, am anbern Tage ohne formliche Aufforderung zu ihnen zu kommen. Als fie bies bereitwillig versprochen, fagte ber Burgermeifter Konrad von Bellen zu ihnen: Ber von Euch morgen upaufgeforbert nicht tommt, der foll hier in Magbeburg nicht mehr Bürger fein. Als fie entgegneten, wogu biefe Borte nothig feien, und 292 **1293.** 

bag man ihnen bies hatte bescheibener fagen konnen, rief ber Rramermeifter Tile von Dobeleben ihnen zu, die Thore ftunden auf und möchten fie hingeben, wohin fie wollten; fie könnten die Schöppen wohl entbehren. Diese antworteten: Das mag wohl fein; wenn wir nicht ba waren, waren Andere ba. Als am andern Tage die Schöppen zu rechter Zeit, wie ihnen angesagt mar, erschienen, hatten die Rathmänner und Innungsmeister alle Thuren befett, bag Riemand hinaus konnte, und traten mit gewaffneter Sand vor die Schöppen. Sans von Honftein sprach im Ramen aller übrigen Meifter: Ihr Berren Schöppen, wir sprechen zu Guch im Ramen der Gemeinde, daß Ihr mit Berrath, Borfat und falichen Briefen behauptet, bag ber Raifer nach feinem Bins hergefandt habe, weshalb Ihr einen Schoß erhoben und das Beld der Stadt entfremdet habt, bies wollen wir wieder haben; auch fagen wir Guch, daß Ihr Guch mit Guren Freunden untereinander verschworen habt und einen Bund gemacht, ber Stadt mächtig zu werden, daß Niemand Burgermeister, Rathmann ober Schöppe werden noch nach der Laube (dem Rathhause) tommen durfe, außer wen Ihr dagu Auch geben wir Euch Schuld, daß Ihr bei ber Theuerung gange Schiffsladungen Rorn in Guer Saus habt bringen und es ohne Erlaubniß des Rämmerers vom Rathhause habt fortführen laffen. So habt 3hr auch löthiges vollwichtiges Silber jum Schaben ber Stadt an Eure Freunde vertauft, welche damit nach Flandern gezogen find, ju Gurem Bortheil damit Geschäfte zu machen. Endlich habt Ihr seit zehn Jahren keinen Schoß gegeben, und wenn Ihr ihn gebt, nehmet Ihr ihn mit Gewalt wieder gurud. Als bie Schöppen fich verantworten und zu Recht erbieten wollten, schrieen bie Meifter auf, und wollten fie nicht zur Berantwortung tommen und reben laffen, fie follten nicht eher von bannen tommen, bevor fie die Stadt entschädigt hatten. Die Rathmannen traten bazwischen und suchten in Gute zu vermitteln, bag bie Innungsmeifter, große wie fleine, sowie die Rathmanner und Schöppen einträchtig fein, und Alles niedergeschlagen und vergessen sein möchte, was sie auch gegenseitig bei ben Beiligen beschworen. Allein das Gelöbniß wurde alsbald gebrochen, benn bie Innungsmeister und Rathmänner verlangten von den Schöppen beren Bucher, in welche die Auflassungen (Gifte) eingetragen feien. Als die Schöppen entgegneten, es fei wider die Pflicht, die fie beschworen, die Bucher vorzulegen, sprachen bie Rathmanner und Innungsmeifter: Ihr Berren, Ihr feib bier Gefangene und follt nicht von bannen tommen, wenn wir die Bucher nicht haben. Als nun die Schöppen antworteten: Ihr Berren, wir glauben nicht, baß Ihr Gewalt an uns begehen und die Gide brechen werdet, die Ihr und wir uns gegenseitig geschworen haben, rief Bessete Refeling: Und wenn die Bucher im Grunde ber Solle maren, fo mußten fie fie noch heute herausgeben; und man wollte die Schlöffer zerschlagen. Als nun die Schöppen ihre Unbescheidenheit saben und daß es nicht anders werden wollte, schlossen fie (bie Thure) auf und

**1293.** 293

ließen fie gu ben Buchern, aber fie felbst behielten bie Schluffel. Die Rathmanner und Innungsmeifter beschworen fie, feine Gewalt an ben Buchern gu verüben und Richts baran zu thun, außer was erlaubt und recht sei, und hiermit schieben fie von einander. Am Donnerstage vor Ratharinen darauf (26. Rovember) fandten die Rathmanner und Innungemeifter zu ben Schöppen und fragten an, ob man die bisher unter Ronigsbann in bes Burggrafen und Schultheißen Gerichte ertheilten Schiedssprüche fortan nicht in bem Burbinge ertheilen möchte. Die Schöppen erbaten fich hierauf bis jum Sonnabend Bedentzeit. Da tamen fie wieder und antworteten: Sie hatten fich bei Rechtsverftanbigen, Laien sowohl als Pfaffen, befragt, es ware nicht recht und wenn fie ihre Erlaubnig bagu gaben, murben fie rechtlos und verfielen in die Reichsacht. Da fprach Sans Sonftein und Beffete Reselling, mag es recht fein ober nicht, es foll boch fein, worauf die Schöppen erwiderten: Das ist Gewalt und fein Recht. Am Ratharinentage felbst fandten die Rathmänner nach ben Schluffeln zu ben Buchern. Als nun bie Schöppen fie ihnen nicht schickten, nahmen fie biefelben mit Gewalt. - Rachbem bas Rathhaus wieber gebaut worden war und die Rathmannen es wieder bezogen hatten, baten die Schöppen freundlichft, ihnen ihre Rammern wieder gu überlaffen, welche fie ihnen gelieben, und bie Rathmannen erfannten bies zwar an, aber bie Schöppen konnten keinen Befcheid weiter erlangen, ob fie ihnen die Rammer wieder überlaffen wollten ober nicht. Diese Rammer lag ba, wo nun bes Burgermeisters Rammer ist nach dem Rleiberhofe au.

Magbeburger Schöppenchronick herausg. von Janide S. 171-176.

# 776) 5. Februar 1293.

Bolrad v. Dreyleben bekundet, daß Konrad genannt v. Brune die Hälfte des Zehntens im Dorfe Tweluen, die er von ihm zu Lehn getragen, dem Probst des Klosters Marienborn auf dessen Bitten verkauft und ihm, seinem Lehnherrn, aufgelassen habe. Er selbst trage diesen Zehnten vom Bischose von Halberstadt zu Lehn und wolle nun auch seinerseits den Zehnten resigniren, falls das Kloster das Eigenthumsrecht erlangen werde.

Beugen: Dominus arnoldus de Dreyleue, Hinricus de Hordorp miles (milites?); Serui vero Johannes de Dreyleue, Hinricus de Bodendorp, Zacharias de Corlinghe.

Acta sunt hec anno domini M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. XCIII<sup>0</sup>., in die beate agathe virginis venerande.

Nach dem im Archiv zu Marienborn befindlichen Original im Cop. XLVII. f. 43 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Bergl. die Urk. vom 3. März 1293.

# 777) 24. Februar 1293.

Burchard der Aeltere und Burchard der Jüngere Gevettern, Ritter, genannt v. Berwinkel bekunden, dem Hochstift Halberstadt tauschweise 3 Hufen im Felde von Besekendorf für 21/2 Hufen im Felde von Stötterlingen, die sie auch höher verkaufen dürften, übereignet zu haben.

Datum anno domini M°. CC°. LXXXXIII°. in die sancti Matthie Apostoli.

Copie im Cop. CI. f. 516. 517 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

## 778) 3. März 1293.

Volrad, Bischof, Günther Domprobst, Albrecht Dombechant, Gebhard Cellerarius, Hermann Portenarius als Stellvertreter des Bischofs und das ganze Domcapitel zu Halberstadt übereignen der Priorin und dem Convent des Klosters Marienborn den ganzen Zehnten im Felde und Dorfe Twelfen (Tueleuen), den der Edle Mann Volrad genannt v. Dreileben von ihnen besessen und den vor diesem Konrad genannt v. Brome zu Lehn getragen habe.

Beugen: Honorabiles viri domini Bertoldus et Lodewicus, sancte Marie Halberstadensis et in Walbeke ecclesiarum prepositi, Rodolfus de Gatersleue et Olricus de Honsten, concanonici nostri, Thidericus plebanus sancti Mauricii et Sifridus ac Johannes, vicarii maioris ecclesie nostre, Godefridus dictus de Oschersleue, ciuis halberstadensis.

Actum et datum Halberstad anno domini Mº. CCº. XCIIIº., V. Nonas Marcii.

Nach dem mit 6 zum Theil beschäbigten Siegeln versehenen Original in Marienborn copirt im Cop. XLVII. f.  $43^{v}$ . 44 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Bergl. die Urk. vom 5. Febr. 1293.

## 779) **4. Mär** 1293.

Johann, Dechant, Dietrich von Qualendorf und Werner, Stiftsherren zu Aken sind nebst den Rittern Rudolph v. Jerichow und Randewig v. Lindow Zeugen in einer Schenkungsurkunde Albrechts Herzogs von Sachsen und Burggrafen zu Magdeburg für das Kloster Hecklingen über seinen bei demselben gelegenen Hof.

Facta est hec donacio — Anno Domini Mº. CCº. nonagesimo tercio, feria quarta post Dominicam Oculi mei.

Gebrudt in

Bedmann Sift. bes Fürftenth. Unhalt. I. p. 147.

v. Heinemann C. D. Anh. II. p. 525.

**1298,** 295

## 780) 16. März 1293.

Albrecht Herzog zu Sachsen, Engern und Weftfalen, Graf von Brehna und Burggraf von Magbeburg macht bem Jungfrauenklofter S. Nicolai zu Coswig eine Schentung von zwei Gehölzen.

Bengen: Dominus Albertus de Barboy, Comes in Mulinghe, Frater Burchardus de Sconebeke et Johannes de Honsten, de ordine predicatorum, Engelbertus prepositus in Plozke, Johannes Capellanus noster, canonicus in Aken, Martinus notarius curie nostre, clerici, Thilo Schilling, Conradus Pil, Conradus de Begerstorp, Conradus de Globick, Rantwicus de Breczna, milites.

Datum Aken anno domini M°. CC°. LXXXXIII°., XVII. Kalendas Aprilis.

Gebrudt in

Schöttgen und Krenssig Dipl. et Scr. III. p. 397, 398. v. Heinemann C. D. Anh. II. p. 526.

### 781) 29. Mär, 1293.

Lucas und Konrad Eble v. Meinersem verkaufen mit Zustimmung ihrer Bettern (patruelium) und Erben Burchard und Luthard auch Ebler von Meinersem an Ulrich v. Eichenbarleben, Burgmann (castellani) zu Alvenseleben für 900 Mark Stenbalschen Silbers 7 Hufen und 12 Hofstellen Erbgut (allodium) im Dorfe Emben (Emmede) bei dem Schlosse Alvensleben an den dortigen Burgmann Ulrich genannt von Eichenbarleben zu Händen und zum Gebrauch für das Jungfrauenkloster Benedictinerordens zu Althalsbensleben, unter Berzichtleistung auf ihren dortigen Besit an dasselbe.

Acta sunt hec Anno Domini Mo. CCo. XCIIIo., Kalendas Aprilis.

Beugen: Ludowicus de Wantzleve, Dominus Johannes de Wellen, Borchardus de Dreinleve et duo filii Domini Pillitz.

Copie im Cop. XXXVIII. f. 31 . im Königs. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 782) 17. April 1293.

Erich Erzbischof von Magbeburg schenkt aus frommen Beweggründen (ob reuerenciam virginis gloriose quam filius nichil negans honorat) und in Rücksicht auf das persönliche Verhältniß zu den nachbenannten seinen Unterthanen und ihre bereitwillig geleisteten Dienste dem Stifte U. L. Frauen zu Halberstadt das Eigen von 2½, Husen im Felde Emer sleben, die der Canonicus des genannten Stifts, Magister Dietrich, genannt von Westerhausen sür dasselbe um 80 Mark Silber von Ludolf Ritter v. Neindorf, dessen Bruder Konrad und von Bernhard v. Hordorp, die sie vom Erzbischofe

gehörig mit allem Zubehör und Rechten. Dafür habe bas Kloster zu Egeln in Anbetracht dieser frommen Gabe bem Kloster Gernrobe die Kirche in Am-mendorf mit 6 Hufen und 1/2 Hufe an Stelle eines sonst bazu gehörigen Gehölzes abgetreten.

Beugen: Sifridus de Dorstat, frater Hermannus ordinis minorum fratrum, Clerici, Godefridus plebanus in Drobele, Bertrammus de Wegeleue, Hinricus plebanus in Sebene; Milites Conradus de cocstede, Henningus de monte.

Acta sunt hec Gerenrode Anno domini Mº. CCº. XCº. IIIº., Decimo Kalendas Junii.

Nach dem der Siegel beraubten Original im kath. Pfarrarchiv zu Marienstuhl. Ge druckt in

v. Seinemann C. D. Anh. II. p. 530 ff.

# 787) 23. Mai 1293.

Heinrich v. G. G. Probst, Abelheib Aebtissin, Runigunde Priorissin und ber ganze Convent des Cistercienser Jungfrauen-Rlosters U. L. Frauen bei der Stadt Egeln bekunden, daß sie dem Jungfrauen-Rloster zu Gernrode für Ueberlassung des Patronatrechts über die Marktkirche zu Egeln und die Kirche im alten Markte bei Egeln, sowie gewisser Hufen und eines Weidichts, welches beides früher zur jest von Grund aus zerstörten Capelle S. Petri in Egeln gehört habe, serner von einer Juse und 4 Worgen, einst der jest wüsten Kirche zu Heinrichsborf gehörig, den Patronat über die Kirche im Dorse Ammendorf, Halberstädtischer Diöcese, mit Consens der betr. Diöcesanen abgetreten haben.

Beugen: Sifridus de Torstad, frater Hermannus de Indagine, ordinis fratrum minorum, clerici, Bertrammus de Wegeleven, Theodricus ([0]) plebanus in Gerenrode, Theodericus, canonici ibidem, Godefridus plebanus in Drobele; milites Conradus de Kocstete, Henningus de Monte.

Acta sunt hec anno domini Mo. CCo. XCIIIo., Xo. Kalendas Junii. Nach dem mit 2 Siegeln (Probst und Convent) versehenen Original im Haus- und Staats-Archiv zu Zerbst.

Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anb. II. p. 529.

### 788) 30. Mai 1293.

Erich Erzbischof von Magbeburg verlegt auf den Autrag Konrads, Dechanten zu Stendal die Feier des Kirchweihtages der zu Ehren des h. Nicolaus erbauten Capelle in Hildegesburg (Hildinegesburch) vom Sonntage 1263, 299

Jubilate, an dem schon sonst andere Festlichkeiten stattfänden, auf den Sonntag Misericordias domini.

Datum Magdeburgh Anno domini M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. LXXXX<sup>0</sup>. III<sup>0</sup>., III<sup>0</sup>. Kalendas Junii, pontificatus nostri anno decimo.

Gebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. V. p. 53.

## 789) 11. Juni 1293.

Hermann Ebler v. Werberg bekundet, daß sein verstorbener Bruder Konrad dem Abte und Convent zu N. N., Cistercienserordens, Halberstädter Diöcese eine Huse und 2 Hofstellen in N. N. für 20 Mart Silber verlauft habe, daß aber diese Güter nach dem Tode seines Bruders, mit dem er in ungetheilten Gütern gesessen, ihm haben vom Kloster zur Benutzung zurückgegeben werden müssen, worauf er sie jedoch demselben jetzt gegen Zahlung von 10 Mart Stendalschen Silbers vogteis und dienststrei mit Bewilligung seines Sohnes Konrad eigenthümsich überlassen habe. Besiegelt mit seinem und seines Sohnes Siegel.

Beugen: Beteko de Weuensleue, Beteko de Schenige, Beteko de Wakersleue, Otrauenus, Milites; Albertus Speghel, Henricus de Hornhusen, serui.

Datum Sommerschenburg Anno Domini Mo. CCo. Nonagesimo III., Tercio Ydus Junii.

Bebrudt in

B. Lepser Comment. de Contrasigilis 1726, 4. p. 38 mit Abbilbung bes Siegels Hermanns Eblen v. B.

### 790) 26. Juni 1293.

Erich Erzbischof von Magbeburg verpfändet dem Kloster Riddagshausen für 20 Mark Stendalschen Silbers bis zum nächsten St. Martinstage brei Koseln, zwei Dalmatiken, zwei Subtilen (suptilia, Subbiaconenkleider?) und eine Kappe.

Datum Magdeborch anno domini Mº. CCº. XCIIIº., in die Johannis et Pauli.

Covie im Cop. Riddagsh. f. 94" im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 791) 28. Juni 1293.

Albrecht Herzog zu Sachsen, Engern und Weftfalen, Graf von Brena und Burggraf von Dagbeburg ertheilt ber Stadt Wittenberg ein Brivilegium.

Datum in Wittenberch anno domini Mo. CCo. XCIIIo., III. Kalendas Julij.

Gebrudt in

Schöttgen und Rrenffig Dipl. et Scr. III. p. 397.

## 792) 2. Zuli 1293.

Werner v. G. G. Graf zu Friedeburg (Vredeberg), Garbun und Otto Gebrüder Grafen von Hadmersleben verlaufen mit Bewilligung ihrer in der folgenden Urkunde gleichen Datums genannten Söhne und Erben dem Kloster Marienborn — der Tenor und die Formalien der Urkunde stimmen bis auf wenige hier berücksichtigte Abweichungen mit der folgenden überein — für eine Mark Stendalschen Silbers eine Huse auf dem Felde des Dorses Tweluen nebst der dazugehörigen Hosstelle, die von ihm Herr Heinrich v. Baddesleben, bisher zu Lehn getragen, und entsagen allen Einwänden u. s. w.

Bengen: Olricus de Blekendorpp, Erenfridus de Weuensleue, hermannus de Hersleue, Fridericus Leo, Ekbertus de Kokstede, Otto de Walkensten, Milites.

Actum et Datum Anno domini Mº. CCº. Nonagesimo Tercio, VI. Nonas Julii.

Nach bem Original im Archiv zu Marienborn im Cop. XLVII. f. 41 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 793) 2. Zuli 1293.

Werner v. G. G. Graf zu Friedeburg (Vredeberg), Garbun und Otto Gebrüder, Eble von Hadmersleben bekunden, daß sie mit Bewilligung ihres Sohnes Otto und resp. ihrer Söhne Werner und Otto und Albrecht, sowie Garbuns und aller ihrer Erben dem Probste, der Priorin und dem ganzen Convent des Klosters Warienborn, Halberstädtischer Diöcese, für eine Mark Stendalschen Silbers alle ihre Güter in Tweluen, nämlich 2½ Husen nebst dazugehörigen Hofstellen, die von ihnen, Johann, Berthold, Iohann und Hermann Gebrüder von Barneberg, Bürger in Helmstedt, zu Lehn gehabt und die sie resignirt, verkauft haben und versprechen Genehmigung dieses Berkaufs seitens ihrer Söhne und Erben, indem sie zugleich auf alle Einwände im Einzelnen und Allgemeinen, alle Rechtsbenesizien u. s. w. verzichten für sich und ihre Erben.

Beugen: Olricus de Bleckendorp, Erenfridus de Weuensleue, Hermannus de Ottersleue, Fridericus Leo, Ekbertus de Kokstede, Otto de Valkensten, Milites.

Actum et Datum Anno domini Mº. CCº. Nonagesimo Tercio, VI. Nonas Julii.

Nach dem Original bes Archivs zu Marienborn im Cop. XLVII. f. 41 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

**1293.** 301

Gebrudt in

v. Lebebur Allgem. Archiv VII. p. 364.

## 794) 8. August 1293

ftarb Beidolf, Abt bes Rlofters Berge bei Magbeburg.

S. Gesta abb. Bergg. herausg. von Holftein in ben Magbeb. Gesch. Blättern V. S. 388. Holstein bezweiselt die Richtigkeit der Angabe des Todesjahres, aber das Gegenbeweismittel ist nicht zulässig und der Nachfolger Heibolfs war auch nicht Arnold II., sondern Bodo I.

# 795) 29. August 1293.

Erich Erzbischof von Magbeburg schenkt mit Einwilligung bes Domcapitels dem Kloster Gottesgnade bei Calbe die ihe früher gehörige Bogtei über 10½ Hufen in Paşet (Pozzez), über 10 Hufen in Drosewit (Drozwiz), über 6 Hufen in Zekeritz (Sekeritz) und über die jett bei dem Kloster gelegenen Mühlen bei Calbe mit allem Zubehör, wie dies vorher der erlauchte Fürst Herzog Albrecht von Sachsen und die Söhne seines Bruders Johann, sowie der edle Herr Burchard weiland Burggraf von Magdeburg besaßen und sichere er, der Erzbischof, das Kloster gegen alle Belästigungen seitens seiner Bögte und Hosseute (de familia nostra).

Beugen: Bernardus nostre ecclesie de canus dictus de welpia, Godefridus de Hassia, Albertus de Ketelitz, Otto de Brezna, nostre ecclesie canonici, Richardus dapifer de Alsleue, Heydeko de Nigrip, Hildebrandus de Ouesuelt, Otto de Kothene, Henningus de Bardeleue, Thilo marscalcus, milites nostri.

Actum et datum Magdeburg anno domini Mº. CCº. Nonagesimo tercio, IIIº. Kalendas Septembris.

Original, von bessen beiden an roth-gelbseibenen Schnüren besestigten Siegeln nur das domcapitularische noch vorhanden ist, im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt in

Leudfelb Antt. Praemonstr. II. p. 70. Bgl. Häweder Befchr. von Calbe, Aten 2c. p. 110. Bergl. die Urf. vom 30. Sept. 1293.

# 796) 21. Ceptember 1293.

Günther Graf von Schwarzburg ertheilt den Klosterjungfrauen zu Ilm die Anwartschaft auf das Dorf Seebergen, wenn dasselbe u. A. durch Absterben Günthers, Domherrn und Cellerarius von Magdeburg, seines Oheims (dilecti patrui nostri), frei werde.

302 **1293.** 

Acta sunt hec anno Domini M. CC. XCIII., Sabbato ante diem Sancti Mauritii.

Abschrift im Cop. Sondersh. I. p. 81—84 im Fürstl. Landes-Archiv zu Sondershausen.

### 797) 30. September 1293.

Albrecht Herzog von Sachsen, Engern und Westfalen, Burggraf von Wagdeburg und Graf von Brena verkauft mit Einwilligung seiner Erben und seiner Bettern (patruorum) Johann, Albrecht und Erich, beren Bormund er sei, dem Kloster Gottesgnade für 20 Mark Stendalschen Silbers die Bogtei über die Dörser Papes (Poszetz), Zeckeriz) und Drosewis, sowie in allen zu jenen Dörsern gehörenden Gütern nebst allem Zubehör, ferner das Gericht (Judicatum) über die zur Stadt Calbe gehörigen Mühle, welche mit der obgenannten Bogtei verbunden sei.

Datum Aken anno gracie M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. Nonagesimo tercio, in Crastino beati Michahelis.

Bengen: Johannes Decanus in Aken, Th. plebanus in Qualendorp, Jo. plebanus in Losowe, Florinus Canonici ibidem; Laici vero Rodolfus miles dictus Jhericho, Conradus pil., T. Scilling, milites, Johannes Thelonarius.

Original, bessen an schwarz-weiß (braun-gelb?) seibener Schnur besestigt gewesenes Siegel nicht mehr vorhanden ist, im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Bergl. die Urk. vom 29. August 1293.

### 798) 6. November 1293.

Erich Erzbischof von Magdeburg bekundet, baß Abt, und Convent bes Klostere Ribbagshausen ihm auf gewisse Paramente (f. oben Urk. vom 26. Juni d. 3.) zu den bereits vorgestreckten 20 Mark noch 13 Mark aus freien Stücken geliehen haben, so daß er dem Kloster jeht 33 Mark Stendalschen Silbers schulbe.

Datum anno domini M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. XCIII<sup>0</sup>., feria sexta ante festum beati martini.

Copie im Cop. Riddagsh. f. 94' im Königl. Staats-Archiv zu Mag-

## 799) 1298.

Gertrub v. G. G. Aebtissin und ber ganze Convent des Klosters St. Agneten in der Neustadt-Magdeburg befunden, daß Bethmann Hose, Bürger in der Altstadt-Magdeburg, dem Kloster 2 Hufen, gelegen zu Seedorf (Sedorp), mit allen Rechten übereignet habe, zinsend 4 Wispel Roggen und einen Wispel Hafer, auch die Lehen von 3 Hufen daselbst, von welchen zwei 8 Scheffel Hafer (gehäuften Maaßes, qui modii vulgariter dicun-

tur ghehupet) und die britte 3 Schillinge (einen zu Walpurgis, die beiben andern zu Martini fällig) zinsen, bergestalt, daß er alle diese Einkünfte Zeit seines Lebens genießen solle, ausgenommen einen Wispel Roggen, der behuss der Feier seiner und seiner Kinder und Verwandten Memorie vordehalten bleibe. Nach seinem Tode solle der zweite Wispel Roggen behus seiner Memorie und zum gemeinen Besten des Klosters, der britte ebenso dei der Memorie seiner Gattin, die Hälfte des vierten beim Jahresgedächtniß seiner Kinder und sonstigen Verwandten verwendet werden, die andere Hälfte dem Krankenhause (Firmarie) zu Gute kommen. Von dem Wispel Hafer sollen die Hälfte die Capellane des Prodstes oder ihre Gehülsen und die andere Hälfte die Custodie erhalten, die übrigen 8 Scheffel und die 3 Schillinge zur Untershaltung einer ewigen Kerze bei den Seelenmessen verwendet werden.

Beugen: Dominus conradus, noster prepositus, Dominus Hinricus.de Ztene, noster cappellanus, Cyriacus calf et frater suus et nostri conuersi, videlicet fredericus, Theodericus, Henzo, Rudolfus, Conradus.

Acta sunt hec Anno incarnacionis domini Mo. CC. XCIIIo.

Original, beffen beibe Siegel nicht mehr vorhanden, im Rönigl. Staats- Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

v. Lebebur Allgem. Archiv XVII. p. 179-180.

# 800) 1293.

Albrecht Herzog von Sachsen, Engern und Beftfalen, Burggraf von Dagbeburge befundet, daß er sich und seinen Erben in den von seinem verstorbenen Bruder dem Jungfrauenkloster zu Plögte geschenkten Gutern teinerlei Dienste und Rechte vorbehalten habe.

Datum Aken anno domini M. CC. XC. tercio.

· Copie im Cop. CXVII. Rachtr. f. 4 und im Copiar. bes Rlofters Blofte p. 6 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

#### 801) 1293.

Schwester Mechifild Nebtissen (dicta A.) E. Priorin und der ganze Convent U. L. Frauen zu Meringen bekunden, einen Hof und 1½ Hufen in Böbigker (Cebekere) von Rudolf, dem Sohne Heinrichs genannt v. Zöbigker und des Erstern Bruder Ulrich und zugleich auch das dazugehörige Weiderecht erkauft zu haben, und sollen jeder Person (im Rloster?) von obigen Gütern alle Sonntage 2 Gier und zur Winterzeit, salls Gier nicht zu beschaffen seien, das Nequivalent dafür an Häringen gegeben werden.

Datum anno domini Mo. CCo. XCo. IIIo.

Rach dem Originalim Herzogl. Anh. Haus- und Staats-Archiv zu Zerbst. Gebruckt in

v. heinemann C. D. Anh. II. p. 534 ff.

### 802) 1293.

Rauffbrieff Bruder Heinrichs von Hocheim, Commenthurs bes teutschen Hauses S. Cunegund vor Halle, über 10 Hufen zu Klepzig, vor 21 Mart an bas Rlofter S. Morig (in Halle) verkaufft.

Aus einem Urff.-Berzeichniß bes Moristlosters in halle bei v. Dreyhaupt Saalfreis I. p. 749, Rr. 46.

### 803) 1293.

Wilhelm Abt von Prémontré und das ganze General-Capitel des Prämonstratenserordens bekunden dem Probst U. L. Frauen zu Magdeburg, daß nach den alten Ordens-Registern und Urkunden nachsolgende Klöster ihm unterworsen und deren Prälaten verbunden seien, auf seinen (des Probstes) Besehl persönlich zu erscheinen und ihm Gehorsam zu leisten, wie es ihm vom General-Ordens-Capitel früher zugestanden sei und seien die Klöster (und Stister): Magdeburg, Gottesgnade, Leistau, Brandenburg, Havelberg, Rateburg, Ferichow, Kölbigk, Robe (Klosterrode), Duedlinsburg, Milbenfurth, Pölbe, Gramzow, Temnit, Stade und Broda, welche mithin alle dem Kloster zu Wagdeburg als unterworsen anzusehen seien.

Datum Premonstrati Anno domini Millesimo ducentesimo nonagesimo tercio In Capitulo generali.

Copie in Acta Erzst. Magdeburg II. 1016 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Bebrudt in

v. Heinemann C. D. Anh. II. p. 526. Medlenb. Urft.-Buch III. p. 592. Hertel Urfundenb. des Rl. U. L. Frauen in Magdeburg p. 142.

## 804) 1293.

Werner, Garbun und Otto v. G. Herren von Habmersleben geben um Gottes und seiner heiligen Mutter Maria willen und aus steter Liebe für das Kloster Marienstuhl bei Egeln demselben die Pfarre unterhalb Egelns (infra muros Egelen) und alle von Alters her zu der jeht zerstörten Petri-Capelle gehörigen Hufen sowie alle im Alten Martt (in antiquo soro) linkerseits des Weges, der von der Stadt Egeln nach Quedlindurg führe belegenen Hosstellen, auch eine Wiese, welche alle Güter mit ihrer Bewilligung und auf den Rath angesehener Leute das Kloster vom Kloster Gernrode erworben habe,

laut ber barüber ausgefertigten Berschreibung. Sie entsagen auch ihren Rechten baran, ba fie die obigen Guter vom Rloster Gernrobe bisher zu Lehn getragen.

Datum anno domini Millesimo Ducentesimo Nonagesimo tercio.

Rach bem mit 3 Siegeln versehenen Original im tath. Pfarrarchiv zu Marienstuhl.

Gebrudt in

v. Beinemann C. D. Anh. II. p. 536.

## 805) 1293-1299?

Bu ben Zeiten bes 28. (25.) Abts bes Mosters Berge nahm die Laft ber Schulben, die das Rloster bei Christen und Juden contrahirt, so zu, daß sie dis auf 500 Mart Silber stiegen. Der Abt legte beshalb sein Amt nieder. Wann dies geschehen und wie lange er sein Amt verwaltet, barüber sindet sich nichts aufgezeichnet.

Gesta abb. Bergg. herausg. von Holftein in ben Magbeb. Gefch. Bl. V. S. 388.

## 806) 1. Januar 1294.

Ritter Arnold und Dietrich, sein Bruder, Sohne des Ritters Herrn Arnold, Johannes. Sohn des Herrn Richbert, Heinrich, Burchard und ihre übrigen Brüder, Sohne des Herrn Helmold, alle genannt v. Dreyleben bekunden, ihren Rechten an den von ihrem Cognaten Bolrad v. Dreyleben ihnen zum Ersat für den halben Zehnten von Twelven (Tueluen) offerirten Gütern entsagt zu haben, und stellen dem Bolrad v. D. gegenwärtige Urkunde darüber aus.

Beugen: Dominus Gheuehardus, Henricus, fridericus de aluensleue, Conradus de Weddinghe, Milites; serui vero Henricus de Bodendorpe, Zacharius de Korlinghe, de Hunoldesburg (scil. castellanus).

Acta sunt hec anno domini Millesimo Ducentesimo Nonagesimo quarto, Kalendas Januarii.

Nach dem Original, das 3 Siegelfragmente trägt, im Archiv zu Marienborn. Originalabschrift im Cop. XLVII. f. 44° im Königs. Staats-Archiv zu Magdeburg. Abschrift daselbst auch im Cop. XXXII. f. 44. Vergs. v. Millverstedt C. D. Alvensled I. p. 114.

#### 807) 6. Januar 1294.

Erich Erzbischof von Magbeburg verschreibt ber Stadt Magbeburg mit Bewilligung bes Domprobsts Albrecht von Arnstein, bes Dombechanten Bernhard von der Belpe und des ganzen Domcapitels, auch ber Dienstmannen (Ministerialen), die im Rathe des Erzbischofs sich befinden, das zur Zeit erledigte Schultheißenamt in der Stadt und die daran geknüpfte Einnahme von je 2 Pfennigen, bergeftalt, daß den Erzbischsfen nur das Lehnrecht über dies Amt und dem Domcapitel eine Einnahme von jährlich 4 Pfund von dem Gericht auf dem Neuen Markte in der Heermesse zustehen solle. Auch verspricht er, die vom Rathe auf ein ganzes oder halbes Jahr oder auf einen größern oder kleinern Zeitraum je nach dem Willen der Bürger eingesetzen Schultheißen zu bestätigen und sie um des Bannes willen an den Burggrafen zu weisen; die Schultheißen sollen aber die erzbischöflichen Dienstleute und Mannen bei ihren althergebrachten Rechten lassen.

Beugen: herre Albrecht, die Thumprobst, her Bernhard, die Thechand, her Godete von heisen, die Sangmeister, her Albrecht von Retelit, her heinrich (von) widderden, die Schulmeister, her Walter von Arnstein, her Geuerd von Lindow; vnse dinstmanne her Richard von Alsleue, vnse droste, her heydete von Nygryp, her hilbebrand von Quesselbe, her Otto von Rothene, her henning von Bardeleue, her Tielo von Scherrenbete.

Geben — an dem jore nach Gots geburt ouer tausend Jor, zweyhundert Jor, in dem vierden und neghentigisten Jore, an dem Herrn taghe, alse men begheht den twelsten des hilligen Crists.

Abschrift im Cop. I. f. 53% und LVII. f. 187% im Staats-Archiv zu Magbeburg.

Bebrudt in

S. Lent bipl. Stifts- u. Landeshistorie von Magdeburg p. 512, 513. Smalian Magdeb. Stapelrecht p. 99.

## 808) 8. Mär, 1294.

Ritter Friedrich v. Ampeleben übereignet eine von dem Ritter Burchard v. d. Affeburg erworbene hufe im Achim (Hachem) zu seinem Seelenheile dem Rloster Riddagshausen. Wenn demselben Jemand die hufe streitig mache, so wolle er dem Abte zehn Mark zahlen und falls sie die hufe vom Erzbisch of von Magdeburg zum Sigenthum erwerben wollten, verspreche er dafür zu sorgen, daß diese hufe bem Erzbischofe aufgelassen werde.

Datum Ampeleue Anno Domini Mo. CCo. XCIIIIo., VIIIo. ydus marcii. Copie im Cop. Riddagsh. f. 23 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 809) 30. Mära 1294.

Gertrub v. G. Mebtiffin und ber ganze Convent bes Rlofters St. Agneten in ber Neuftabt-Magbeburg befunden, von Hermann genannt v. Ditfurth (Ditvorde) in Glindenberg ein Haus, Hof und Geholz

nebst Zubehör, beim Dorfe Glindenberg gelegen, für 32 Mart Stendalscher Münze gekauft zu haben, wozu der Holzwächter (Förster) Friedrich 30 Mark beigetragen habe unter der Bedingung, daß ihm und seiner Shefrau Zacharia 30 Schillinge zu Philippi und Jacobi, sowie 30 zu Mauricii lebenslang vom Kloster gezahlt werden, bessen Conventualinnen aber ein Talent als Trostpfennig (d. h. Spende) zu gute kommen, das zur Memorie der genannten Sheleute verwendet werden solle.

Bengen: Dominus Conradus, noster prepositus, Dominus Heinricus de Ztene, noster capellanus, dominus geldeko, Dominus Conradus Branden, dominus bertrammus vvrhake, milites, bethemannus hose, Henningus herteshals, Thilo wesseke, Conradus de wellen, Thidardus westfal, Olricus sororius westual et Conradus, cognatus abbatisse.

Acta sunt hec anno incarnationis domini Mº. CCº. XCIIIIº., tercio Kalendas aprilis.

Original, beffen beibe Siegel fehlen, im Ronigl. Staats-Archiv gu Dag beburg.

Gebrudt in

v. Lebebur Allg. Archiv XVII. p. 180-181. Bergl. unten Mr. 813.

## 810) 4. April 1294.

Bu bem Bergleiche, welchen die Gebrüder Burchard und Ulrich Grafen v. Lindow mit dem Moster Lehnin wegen des demselben zugefügten Schadens schließen, erklärt auch Graf Gebhard von Lindow, Domherr zu Magdeburg, seine Zustimmung und untersiegelt die betr. Urkunde, bei der u. A. Engelkin, Probst zu Plözke und Rudolf Ritter v. Santersleben Zeugen sind.

Datum anno domini millesimo CCº. nonagesimo quarto, in die Beati Ambrosii Episcopi et Confessoris.

Gedruckt (nach einem Transsumpt) in

Riebel C. D. Brand. A. X. p. 219, 220.

v. Beinemann C. D. Anhalt. II. p. 539.

### 811) **1. Mai 1294.**

Otto Graf von Aschersleben und Fürst von Anhalt bestätigt bem Marientloster vor Egeln (extra muros Eghelen) ben Besitz zweier ihm von seinem Bater, bem Grasen Heinrich von Anhalt, geschenkter Hufen zu Eilwersborf, (Eylwardestorps).

Beugen: dominus Gardunus de Hademersleve, Olricus Marscalcus, Fredericus Leo, dictus de Hakeborne, Ekbertus de

Cocstede, milites; famuli vero Conradus de Molhusen, Bernardus de Alvensleve.

Datum Hatzekerothe anno domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. nonagesimo quarto, in festo apostolorum Philippi et Jacobi.

Rach einer Abschrift im Copialbuch bes Stifts S. Bonifacii zu Halberstadt in ber Domgymnasialbibliothek baselbst.

Gebruckt in

v. Heinemann C. D. Anh. II. p. 540. Bergl. v. Milverstebt C. D. Alvensleb. I. p. 115, 116.

## 812) 6. Mai 1294.

Friedrich Probst des Petersklosters auf dem Lauterberge bekundet, daß sein Bruder, der Ritter Ro. (so!) von Gorne mit Zustimmung seiner Gemahlin Abelheid und aller seiner Söhne, Töchter und Erben zwei Hufen, im Dorse Curve gelegen, die jährlich zwei Mark Silber zinsen, nache dem er 16 Mark von Bruder Gerhard und Nicolaus v. Krosigk (Crozuch), Stiftsherren des Klosters Neuwerk, erhalten, mit allem Zubehör, Eigenthumsrecht und Einkünsten dem Probste und Convente genannten Klosters für immer geschenkt habe. Er verzichtet ausdrücklich auf alles Recht und Herrlichteit, die ihm an diesen beiden Husen zugestanden.

Beugen: Sifridus prepositus sancti Mauritii in Hallis, Johannes prior, Burghardus custos, Hermannus de Hilden, Fridericus plebanus parrochie sancti Petri, Bartholomeus cellerarius, Wernerus Canonicus, sacerdotes et ecclesie nostre confratres, Erhardus plebanus in Crozigk, Johannes plebanus in Wedderde, Alexander plebanus in Witzk; laici vero sunt hii Hermannus de Lebechun, Hermannus Riher (? Rider?), Euerhardus, Rodolfus et Karl fratres (de Crozuch), Johannes Riher, Casplan (?), Milites Castellani in Crozigk.

Acta sunt hec in monte sereno Anno Domini M. CC. XCIV., pridie nonas Maji.

Copie im Cop. LX. f. 98 v. im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebruckt in

v. Lubewig Rell. Mss. V. p. 268.

### 813) **13. Mai 1294.**

Erich Erzbischof, Albrecht Domprobst, Bernhard Dombeschant und bas ganze Domcapitel zu Magdeburg übereignen bem Kloster St. Agneten in der Neustadt-Magdeburg das bei dem Dorfe Gliusbenberg liegende Gehölz nach Westen zu nebst bem Grund und Boden dieses

Balbes, ben Hermann v. Ditfurth (Ditforde) vom Erzstift zu Lehn getragen, aber für sich und seine Erben aufgelassen habe.

Beugen: Richardus dapifer de alsleue, Heino de alsleue, Heydeko de nigrip, Henningus de bardeleue, Otto de Kothne, Thilo marscalcus, milites nostri.

Actum et Datum Mag de burch anno domini Mo. CCo. Nonagesimo quarto, tercio Idus Maii, Pontificatus nostri anno vndecimo.

Original, von bessen beiben Siegeln nur bas ftart beschädigte bes Erzbischofs vorhanden ift, im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt in

v. Lebebur Allgemeines Archiv XVII. p. 181. Bergl. oben Rr. 809.

## 814) 30. Mai 1294.

Erich Erzbischof von Magbeburg bekundet, baß er mit Zustimmung bes Domprobsts Albrecht von Arnstein, bes Dombechanten Bernhard von ber Bolpe und bes Domcapitels ju Dagbeburg fich gegen bas Capitel und ben Rath und Gemeinde ber Stadt Magbeburg verbunden habe, bas vom Bergog Albrecht von Sachfen wieber gewonnene Burggrafen-Amt auf bem Alten und Neuen Markte, welches biefer von ihm und feinen Borfahren zu Lehn getragen, nicht mehr zu vergeben, auszuthun ober zu veräußern. Jeden, welchen er (ber Erzbischof) von wegen ber Burger mit bem Schultheißenamte belehne, wolle er auch unweigerlich mit bem Banne beleihen. Ferner bekundet er, bag bie Rathmannen und Fünfmeifter ber Stadt feine Bant befeten und die Schöffen aus ben schöffenbarfreien Leuten mablen follen, welche er (ber Erzbischof) fobann ohne Widerrebe bestätigen wolle, wenn nicht die zeitigen Schöffen rechtlichen Ginfpruch erhöben. Ferner folle über alle ju gebenden und zu forbernden Auflaffungen (ghift), sowie über alle Grundeigenthum betreffenden Sachen nur in bem Burbinge gerichtet werben. Auch follen die Schöffen und die Burger, die brei Echtenbinge (echteding), welche ju bem erworbenen Burggrafen-Amte gehören, für Niemand abhalten, als für ben Erzbischof. (Wy befennen ouch, bes bat bie Schepen und bie Borghere bie bry echtebing bie to bem Burggrauen ammecht gehoren — nymande schullen fitten wenne uns suluen und unse nachomelinge). Bu Gunften ber erzbischöflichen Erwerbung bes Burggrafenamtes und für bie feste Saltung ber obigen Beftimmungen seien von den Burgern 900 Mart Silbers gezahlt worben.

Beugen: herre Albrecht, die Thumprobst, herre Bernhard, by Techand, herre Gobeke von hessen, dy Sangkmeister, herre hinrick von wedderben, die Schulemeister, herre Albrecht von Retelitz, herre wolter von arnstein, unse thumherren und unse Capittel gemehne; die fryen herren hermann von Werberghe, herre Abeke von Barby;

vnfe Riddere herre Beidete von Rigryp, herre Otto von Rothen, (herre) henningt von Barbeleue, herre Thlo von Scherrenbete.

Disse bingk synt gescheen und diße brief ps gegeuen in dem Jare nach gots geborte Ouer busent Jare, tweyhundert Jare, in deme vierden und negentigisten Jare, des negsten Sondages vor pingten.

Copie im Cop. I. f. 54 ff. im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebruckt in

Rathmann Geschichte von Magbeburg II. p. 491—493. Kurze hift. Nachrichten vom Stapelrecht ber Altstadt Magbeburg p. 99—101.

### 815) **31. Mai 1294.**

Albrecht Herzog von Sachsen, Engern und Beftfalen und Graf von Brena refignirt die Bürde der Burggrafschaft und den Bann der Burggrafschaft innerhalb der Mauern von Magdeburg und auf dem Neuen Markte nebst allem Zubehör, was er vom Erzbischof Erich von Magdeburg gekauft, wiederum demselben.

Presentibus Bernardo decano dicto de Welpia, Ottone de Brezena, Canonico Magdeburgensi; Nobilibus viris friderico de dorstat, alberto de Barboye; Richardo dapifero de Alsleue, Heydekone de Nigrip, fridehelmo de Damis, Ottone de Cotenne, Thilone marscalco, Johanne de Bardeleue, Thidemanno Rabil, Bernero, Conrado de Zsprone, Georio (fo!) de Hyddesacker, militibus, Johanno de Honsten, Bethemanno dicto Coning, Lencemanno Boneke, Waltero de Slansted, Burgensibus Magdeburgensibus.

Actum et Datum in campo iuxta claustrum plozeke anno domini Mo. CCo. Nonagesimo quarto, pridie Kalendas Junij.

Original mit ziemlich gut erhaltenem Siegel im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

v. Lubewig Rell. Mss. XII. p. 408, 409.

Rurze hift. Nachrichten vom Stapelrecht ber Stadt Magdeburg p. 98, 99 mit unrichtigem Datum.

## 816) 23. Juni 1294.

Heinrich Probst, . . . . . Briorin und ber Convent bes Frauenklosters Hecklingen schenken im Bertrauen barauf, daß ihnen ber Herzog Albrecht von Sachsen, ber ihrem Kloster schon früher die Kirche in Ganseuorde) gegeben, ein größeres Geschent bafür machen werbe, auf bessen Bitten ber

St. Nicolaitirche in Aten eine halbe Hufe in Ebelerstorp zu völlig freiem Eigenthum.

Datum Anno domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. nonagesimo quarto, in vigilia beati Johannis Baptiste.

Original im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Das Siegel, welches an roth- und gelbseibener Schnur befestigt war, fehlt.

Gebrudt in

v. Seinemann C. D. Anhalt. II. p. 540.

# 817) 30. Juni 1294.

Erich Erzbischof von Magbeburg belehnt mit Buftimmung bes Domcapitels bie Eblen Berren, ben Grafen Buffo bon Dansfelb und feine Batersbrüber Burchard und Gebhard mit Schloß See burg in berfelben Beife, wie früher bie Eblen Herren, ber Graf Konrad von Bernigerobe und seine Sohne baffelbe beseffen haben, ferner mit bem am Enbe liegenben Sofe nebft bem Thurme und ber fteinernen Remnate, welche beiben letteren neben bem erzbischöflichen Wohnhause (juxta palatium nostrum) liegen, fowie mit 15 Mart Einfunften, Burglehn genannt, von benen 6 Mart aus bem Behnten in Rlein-Gisleben, 4 Mart weniger 1 Bierbung aus Sufen zu Belfta und 3 Mart aus hufen ju Bodftebt herfließen, ber Reft aber noch burch ben Erzbischof angewiesen wurde. Wolle aber ber Erzbischof bas Schloß taufen, jo folle ben Belehnten jener Sof fammt ben 15 Mart verbleiben, bem Erzbischofe aber ober seinen Nachfolgern ober bem Domcapitel bas Recht zustehen, von ben Grafen ober beren Erben bas Schloß für 700 Mart Brandenburgifc Silber und Magbeburgischen Gewichts innerhalb 4 Jahre, vom nächsten Balpurgistag an gerechnet, zu ertaufen, und zwar folle die Rahlung geschehen vom Tage nach Epiphanien bis jum Tage nach Balpurgis und biefes Recht in jedem diefer Jahre bem Erzbischofe zustehen und die erforderliche Summe auf bem Schloffe Mansfeld gezahlt werben. Die Lehnsleute, Ritter und Rnappen (milites et famuli ministeriales), welche Guter, die jum Schloffe gehoren, ju Lehn haben, burfen fie von ben Grafen als Lehn unter Genehmigung bes Erzbischofs empfangen. Bolle aber ber Erzbischof Seeburg taufen, so burfe bies nicht mit frembem Gelbe, sondern nur mit feinem eigenen, bem bes Domcapitels und bes Erzstifts geschehen.

Beugen: Ropertus de Mansvelt, Burchardus de Blankenburg, Otto de Brezna, Burchardus de Schrapelo, Canonici Ecclesie nostre, Heinricus de Blanckenburg, Wernerus de Hadmersleuen, Heinricus de Regenstein, Fridericus de Wernigerode, Viricus de Regenstein, Comes Hermannus de Werberge, Heideko de Nigrippe, Hildebrandus de Ovesfelde, Henningus de Bardeleve, **312 1294.** 

Philippus de Domutz, Heyno de Schackenstede, milites; Johannes de Honstein et Bethmannus Rex, cives Magdeburgenses.

Actum anno domini Mo. CCo. XCIIII., pridie Kalendas Julii.

Ungenaue Copie im Cop. XC. f. 84° b. im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

Inform. juris et facti in Sachen Magbeb. contra Mansfelb S. 266.

### 818) 24. Juli 1294.

Erich Erzbischof von Magbeburg schenkt das Recht, das er an 5 hufen neben bem Hofe Pfüffel (Pefelde) gehabt, die von der Frau v. Lies benau (Levenowe) dem Kloster Walkenried geschenkt seien, dem letztern.

Beugen: Otto de Brezna, nostre ecclesie canonicus, magister Heydenricus de Erpiz, Richardus dapifer de Alsleve et Th. marscalcus, milites nostri.

Datum Magdeburg anno M. CC. LXXXXIV., in vigilia beati Jacobi apostoli.

Regest (nach bem Copialbuch bes Klosters Walkenried f. 77.) im Urkunbenbuch bes hist. Bereins für Niebersachsen, Stift Walkenried I. p. 354.

#### 819) 27. Juli 1294.

Heinrich v. G. G. von Anhalt, Domherr zu Magbeburg, giebt seine Einwilligung zu bem Berkaufe von 12 hufen in Hafelendorf, 6 hufen in Winningen und 2 hufen zu Wilkleben seitens seines Brubers, bes Grafen Otto von Anhalt, an bas Kloster Michaelstein.

Datum Asscarie anno Domini Mº. CCº. LXXXXº. IIIIº., VI. Kalendas Augusti.

Gebrudt (nach bem Original) in

v. Heinemann C. D. Anh. II. p. 542. — Die Berfaufsurfunde bes Grafen Otto mit gleichem Datum f. ebenbas. V. p. 314.

## 820) 27. Juli 1294.

Heinrich v. G. G. von Anhalt, Domherr zu Magbeburg, genehmigt ben Berlauf von 10 hufen zu hafelenborf seitens seines Brubers, bes Grafen Otto von Anhalt, an bas Kloster Michaelstein.

Ascharie anno domini Mo. CCo. LXXXXIIIIo., VIo. Kalendas Augusti. Gebrudt in

b. Beinemann C. D. Anh. II. p. 543.

Bericht von den Rechten des Hauses Braunschweig-Lüneburg an den Sachsen-Lauenburger Landen, Beilage Nr. 54 p. 66 ff.

v. Grath C. D. Quedlinb. p. 298.

## 821) 29. August 1294.

Friedrich Dechant und der ganze Convent des Stifts Jechaburg bekunden, daß Gunzelin Graf von Beichlingen, Domherr zu Magdeburg und Halberstadt allen seinen Ansprüchen an die von seinem Bruder, dem Grafen Hermann und ihrer Mutter Sophia dem Kloster Gernrode verkauften Güter entsagt habe.

Datum anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, in decollacione sancti Johannis Baptiste.

Gebrudt in

Wolf Polit. Gefch. bes Gichsfelbes I. Urfundenbuch G. 45.

## 822) 20. September 1294.

Erich Erzbischof von Magdeburg, Albrecht Domprobst, Bernshard Dombechant und das ganze Domcapitel baselbst schließen mit den Gebrüdern Busso und Balther Stlen von Barby einen RünzsBertrag dahin, daß der Erzbischof gelobt, sortan in seiner Magdeburger Rünze teine Pfennige mit dem Barbyschen Sepräge, die von Barby versprechen, in ihrer Berbster Minze keine Pfennige auf erzbischöstlichem Eisenstempel schlagen zu lassen, serner, daß die zu Zerbst geprägten Pfennige überall und siets im Erzstift Seltung haben sollen, auch wenn jemals dort neue Pfennige verboten würden, sodann, daß, ehe der Zerbster Münzmeister Pfennige schlage, er zuvor dem Magdeburger Münzmeister mit 12 Pfund zum Schlagen magdeburgischer Pfennige Sicherheit gestellt haben müsse, endlich, daß der Zerbster Münzmeister es sich gesallen lassen müsse, bei sich einen vom Magdeburger Münzmeister beliedig auszuwählenden Aussehrzu haben, der in des Zerbster Münzmeisters Brod, aber in des Magdeburgers Lohn stehen solle, jedoch nur derauf Acht zu geben habe, daß keine Münzen mit Magdeburger Gepräge geschlagen würden.

Beugen: her Gobete von Hessen, die sancmester, her Hinric von Weberben, die scolmester, her Albrecht, von Reteliz, her Burchart von Blandenburch, die kemerere, her Hinric von Barbeye; vnse Dienstemanne vnde vnse riddere her Heine von Alsleve, her Hannes burcgrave von Louburch, her Henning von Barbeleve, her Thile von Scerenbeke; vnse burghere her Wessele Reselling, Betheman Hose, Hannes von Honsten; hern Bussen vnd hern Wolthers man, Wolter von Stichoie, Henning Schultechte, Henning muntmester, Michel, die voget.

Disse brief, die is gegheven und bisse bincg, die fint geschen an deme jare von godes gebort over dusent jar, tweihundert jar, in dhem verdhen unde negentheghisten jare, an dem hiligen avende sente Matheus, des apostelen.

#### Gebrudt in

Kindscher Urfundensammlung zur Gesch. von Anhalt p. 124, 125 (nach bem beutschen Orig.).

Haupt Zeitschrift für bentsches Alterth. III. p. 228 f. Bedmann hift. bes Fürstenth. Anhalt IV. p. 551 f. v. Heinemann C. D. Anhalt. II. p. 546.

# 823) 20. September 1294.

Rathmannen und Innungsmeister ber Stadt zu Magbeburg (Maidheburch) bekunden ben vom Erzbischofe Erich und bem Domcapitel baselbst einerseits und Busso und Walther Ebeln Herren von Barby andererseits — unter bemselben Dato — geschlossenen Münzvertrag, bessen Bestimmungen sämmtlich hier mit ausgenommen sind.

Beugen: vnse herrn, dhe dumherren her Godeke, dhe sangmester, her Hinrid von Webern, dhe scholmester, her Albrecht von Reteliz, her Borchart von Blandenburg, dhe kemerere, her Hinrik von Barboy; dhe dhennstmanne unde ridder her Heineman von Alsleve, her Johans borchgreve, her Henning von Barbeleve, her Tile von Scherembeke; dhe borghere von Maidheburch her Wessellung, her Beteman Hose, her Iohans von Honsten; hern Bossin vnd hern Wolters lude, Wolter von Stichu, Henning, dhe schultechte, Henning munt-mester, Michel, dhe voghet.

Dhisse bref, bhe is ghegheven und bhisse bingt, dhe sint gheschen an dheme jare von ghodes ghebort over dhusend jar, tweihundert jar, in dheme verdhen und neghenteghesten jare, an dheme heleghen avende sente Matheusses, dhes apostolen.

#### Gebrudt in

Rindscher Urkundensamml. zur Geschichte von Anhalt p. 125, 126 (nach bem beutschen Original).

Haupt Zeitschrift für beutsches Alterthum III. p. 229 f. v. heinemann C. D. Anh. II. p. 547.

## 824) 21. September 1294.

Albrecht und Bernhard Grafen von Anhalt, Söhne des verstorbenen edeln Grafen Bernhard, schenken zu ihrem und ihrer Borfahren Seelgebächtniß (parentum nostrorum pariter et nostrarum) dem Kloster (Ecclesie seu monasterio) Gottesgnade bei Calbe, Magdeburgischer Diöcese, 11/4 Hufen in dem Dorfe Rost mit allem Zubehör und Rechten, sowohl im Dorfe als auf den Feldern, und sichern ihm ihren Schutz gegen alle Angrisse und Ansechtungen berselben zu.

Beugen: Dominus Johannes geyceman, Dominus Conradus et Dominus Hinricus fratres de Allenburgh et Dominus Heyno de Nigenburgh et Dominus Johannes scriptor et Geuehardus de sprone.

Datum et actum Berneburch anno Domini Millesimo Ducentesimo Nonagesimo quarto, In die Beati Mathei apostoli.

Original, von bessen beiden an Pergamentstreifen befestigten Siegeln nur noch Bruchstude vorhanden sind, im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

> Leudfelb Antt. Praemonstr. II. p. 71. Lent Becmann. enucl. p. 247. v. Heinemann C. D. Anhalt. II. p. 548.

## 825) 20. November 1294.

Erich Erzbischof von Magbeburg nimmt auf Bitten bes Dombechanten Bernhard (Grasen) von Bölpe, welcher als Probst bes Stifts St. Ricolai baselbst die Scholasterei dieses Stifts und die Kirche in Barleben (Bardeleue) unter sich habe, von der letztern drei Mart jährlicher Einkünste und überweist sie der genannten Scholasterei, weil diese schlechter dotirt sei, mit Einwilligung des Archidiaconus, und solle gleich nach dem Tode des gegenwärtigen Pfarrers Heinrich von Querfurt (Querenvorde) von dessen Rachsolger die Zahlung der 3 Mart an den Scholasticus von St. Ricolai ihren Ansang nehmen.

Datum anno domini M. CC. XCIIII., In crastino beate Elizabeth. Copie im Cop. LVIII. f. 33. im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 826) 22. November 1294.

Pabst Cölestin (V.) bestätigt die Schenfung des Patronates über die Kirche zu Wettin durch den Grafen Konrad von Brena an den Tempel-herrenorden nach erfolgter Zustimmung von Seiten des Erzbischofs von Magbeburg.

Data Neapoli X. Kalendas Decembris, Pontificatus nostri Anno Primo.

Copie im Cop. XXXI. Rr. 30b. im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 827) 22. November (1294).

Schöffen, Rathmannen und Gemeinde in Magbeburg erklären sich bamit einverstanden, daß von den Urtheilen des Hofes zu Nowgorod nur nach Lübeck appellirt werden bürfe.

Datum Magdeborch feria secunda in die Cecilie virginis.

Gebrudt im

Urfundenbuch ber Stadt Lübef I. p. 566.

### 828) 30. November 1294.

Albrecht Herzog von Sachsen, Westfalen und Engern, Graf von Brena befreit vier der Marienkirche zu Aken gehörige Hufen in Tredichan mit den anstoßenden Hösen, Wiesen und Gesträuchen von jeder Steuer, Bogtei, Frohnden, Austagen (contribucione), namentlich von der, welche man Copennige nenne, so daß die Inhaber und Bedauer jener vier Hufen nicht der Gerichtsbarkeit, dem Schoß und den Frohndiensten irgend eines Herrn unterworfen, sondern nur dem Dechanten und den Stiftsherren zu Aken unterthan und dienstpslichtig sein sollen.

Datum anno Domini M. CC. nonagesimo quarto, In die beati Andree apostoli.

Copie aus bem 16. Jahrh. im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. s. r. Aten 16 und Cop. LII. f. 72.

Bebrudt in

v. heinemann C. D. Anh. II. p. 549.

#### 829) 1. December 1294.

Heinrich genannt v. Erenvels bekundet, daß ihm für sich, seine Brüber und Erben Erich Erzbischof von Magbeburg (Maidburgensis ecclesie) auf seine Bitten und wegen seiner Dienste namentlich (ex nomine) den Konrad v. Schrotshoven, dessen Schwestern, den Konrad Lotro und die Kinder (pueros) des verstorbenen Otto v. Puchpach, die dem Erzbischose und dem Erzstift zugehörig seien, zu Lehn gegeben habe nebst andern Leuten beiderslei Geschlechts, die er (H. v. E.) zwischen Donau (Danubium) und Main (Mogum) als des Erzbischofs und Erzstifts zugehörige ermitteln werde und deren Kamen er dann dem Erzbischof unter seinem Siegel mittheilen wolle.

Beugen: nobilis vir wernherus dictus de hademersleve, nobilis vir Burchardus dictus de Blanchenburch, Camerarius prefate Maidburgensis Ecclesie, Hildprandus dictus de Oevestvelde, Henningus de Bardeleve, Tielo de Scerenbeke; vir nobilis Heinricus de Sevelt, Hiltprandus Marscalcus de Bappenheim, Wichardus de Rorbach, Hermannus de Praitenstein.

Datum in castris apud Byrne anno domini Millesimo Ducentesimo Nonagesimo quarto, Kalendas Decembris.

Original mit zerplattem und beschäbigtem Siegel des Ausstellers im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

v. Lebebur Allgemeines Archiv XV. p. 371, 372.

# 830) 7. December 1294.

Erich Erzbischof von Magbeburg ift (erster) Beuge in einem Brivilegium Rönig Abolfs für bas Stift Berchtesgaben.

Datum Burni VII. Idus Decembris, Indictione octaua, Anno Domini Mo. CCo. nonagesimo quarto, Regni vero nostri anno tercio.

Gebrudt in

Lünig Teutsches Reichs-Archiv, Spicileg. eccles. III. p. 22. Bergl. Böhmer Regg. Adolfi Nr. 225.

## 831) 8. December 1294.

Schöffen, Rathmannen und Gemeinbe ber Stadt Halle erklären sich bamit einverstanden, daß von den Urtheilen des Hoses zu Nowgorob nur nach Lübeck appellirt werden burfe.

Datum anno domini M. CC. nonagesimo quarto, VII. Idus Decembris. Sebrudt im

Urfundenbuch ber Stadt Lübeck I. p. 566, 567.

#### 832) 20. December 1294.

Erich Erzbischof von Magbeburg ift (erster) Zeuge in ber Bestätigungsurkunde König Abolfs für das St. Thomaskloster in Leipzig siber alle Privilegien und Güter besselben.

Datum in Lipzk XIII. Kalendas Januarii, Indictione octava, Anno Domini M. ducentesimo nonagesimo quarto, Regni uero nostri anno tercio.

## Gebrudt in

Schöttgen bipl. Nachlese I. p. 63—65 und Wilde Ticemannus, Cod. dipl. p. 114 f. Nr. LXXXVII. Gersborf C. D. Saxon. Reg. B. IX. p. 32, 33 (nach b. Orig.). Bergl. Böhmer Regg. Adolfi Nr. 227.

### 833) 25-31. December 1294.

Bacharia v. G. G. Priorin, Jutta Cuftodin (custos), Gisla Kellermeisterin, Heinrich Probst, Bertradis v. Allenburg, Mechthild v. Borg, Bacharia v. Rosenburg (Rossinburch) und ber Convent des Jungfrauenflosters zu Hedlingen (Hekelinghe) verlaufen den edeln Herren Albrecht v. Alsvensleben und Dietrich v. Gilsleben, Stiftsherren zu St. Ricolai am Reuen Markte zu Magbeburg für 40 Mark Stendalschen Silbers

41/2 vollfreie Hufen in Esterhausen (Hesterhusen) und Borne mit Hofftellen, Höfen und Zubehör und einem jährlichen Ertrage von 30 Schillingen neuer Pfennige, neun Hühnern und fünfundvierzig Bund (manipulos) Hafer, was am St. Morihtage (22. Septbr.) fällig sei. Sie übereignen diese Hufen auf Bitten der genannten Stiftsherren dem Stift St. Ricolai und bescheinigen den Empfang der Kaufsumme, welche sie zum Besten ihres Klosters verwendet haben.

Beugen: Dominus Aluericus Decanus Ecclesie sancti Nicolai predicte, Dominus Otto de Nyenburch, Bodo, Johannes de Bruneswic et Johannes de Burch, Canonici ibidem et dominus Symon plebanus in Stroniz.

Datum et actum Anno domini M. CC. Nonagesimo IIII., Infra Octauam Natiuitatis domini Jesu Christi.

Copie im Cop. LVIII. f. 26. im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebruckt in

- v. Mülverstebt C. D. Alvensleb. I. p. 114, 115.
- v. Heinemann C. D. Anhalt. V. p. 315. Bergl. über Efterhausen und Borne v. Mülverstedt in den Magdeb. Gesch.-Bl. IV. S. 498 ff.

#### 834) 1294.

Berfchreibung Grafen Albrechts von Barby über 1 hufe Landes zu Langenwebbingen.

Aus dem Urfunden-Inventarium des Rlofters S. Agneten in ber Reuftabt. Magbeburg v. 3. 1561 im Ronigl. Staats-Archiv ju Magbeburg.

#### 835) 1294.

Die Rathsherren ber Stadt Magbeburg bezeugen, Ritter Gelbolf Bürger von Magbeburg habe vor ihnen bekannt, daß ihm von den Obebientiarien des Alofters St. Johannis des Täufers bei Magdeburg auf Bitten Burchards von Querfurt (Querenvorde), Domdechanten zu Magdeburg, der Hof Bighenhagen auf Lebenszeit übergeben worden sei. Rachdem dieser Hof abgebrannt, verwüftet, verlassen und gänzlich verkommen sei, habe Gelbolf das Aloster Berge und insbesondere die Obedientiarien desselben verwocht, diesen Hof auch seiner Ehefrau Mathilde (Mechthildi) unter der Bedingung zu überlassen, daß sie die zerstörten Gebäude wieder aufführten und den pflichtmäßigen Zins dem Aloster entrichteten. Nach beiber Ableben solle aber der Hof an das Kloster zurückfallen.

Beugen: Arnoldus prior, Rodolphus custos, Fredericus cellerarius, Willekinus Hospitalarius, Heydenricus obedientiarius monasterii supradicti; Layci vero Tilo Wessekonis,

Schulthetus ciuitatis, Wasmodus Keseling, Bethemannus hose, Bethemannus Rex, Lencemannus boneke, Florin, Kristianus de Kuuorde, Cono Reghenbode, Ernestus, Cono Poppendorp, Reynerus linitor, Martinus de Slanstede.

Actum anno Domini Mo. CCo. XCo. IIIIo.

Original, beffen Siegel nicht mehr vorhanden ift, im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Bebrudt in

Holfte in Urkundenbuch bes Klosters Berge p. 96, 97 mit einigen Fehlern in den Zeugennamen.

## 836) 1294.

Donatio bes Convents zu Hedlingen über eine Sufe Landes zu Oppenthal (fur bas Rlofter Marien ftuhl bei Sgeln).

Aus bem Urkunden-Inventarium bes Klosters Marienftuhl bei Egeln v. J. 1561 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

## 837) 9. Januar 1295.

Der römische König Abolf verleiht bem Ebeln Manne Albrecht von Barby ben Nießbrauch ber bem Reiche zugehörigen, in seinem (bes von B.) Territorium vorhandenen Juden auf solange, bis ihm die schuldigen 300 Mark Silber vom Könige ober bessen zurückbezahlt seien. Nach der Rückzahlung dieser Summe solle er sie aber zum Ankause von Besitzungen, die vom Könige und Reich zu Lehn gehen, verwenden.

Datum in Mulhusen V. Idus Januarii, Indictione VIIII., anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo quinto, Regni vero nostri anno tertio.

Gebrudt in

Schötigen u. Rrenffig Dipl. et Scr. III. p. 398. Bergl. Böhmer Regg. Adolfi Rr. 236.

#### 838) 9. Januar 1295.

Der römische König Abolf transsumirt und bestätigt auf Beranlassung bes Bischofs, Domprobsts, Dombechanten und Domcapitels zu Halberstadt eine Urtunde Kaiser Ottos I. vom 23. April 966, worin derselbe dem Waraen Damaco alle Besitzungen des h. Morit zu Magdeburg in den Gauen Derlingon und Nortduringon in der Grafschaft jenes Mamaco übereignet.

Datum in Mulhusen V. Idus Januarii, Indictione Octaua, Anno domini Millesimo ducentesimo Nonagesimo Quinto, Regni vero nostri Anno Tercio.

Original, bessen an grün-rothseibener Schnur beseftigt gewesenes Siegel nicht mehr vorhanden ist, im Königl. Geh. Staats-Archiv zu Berlin. S. Regg, Magdeb. I. Rr. 187.

## 839) 9. Januar 1295.

König Abolf transsumirt eine Urkunde Kaiser Heinrichs III. vom 17. Januar 1052, worin Letzterer bem Hochstift Halberstadt die Grafschaft des Grafen Lothar im Nordthüring- und Derlinggan schenkt und bestätigt zugleich
biese Schenkung.

Datum in Molhusen V. ydus Januarii, Indictione VIII., anno domini Mo. CCo. LXXXXV., regni vero nostri anno tercio.

Beglaubigte Copie aus dem Ende des 15. Jahrhunderts im Königs. Staats-Archiv zu Magdeburg. S. Regg. Magdeb. I. 714, v. Ludewig Rell. Mss. VII. p. 421, Schmidt Urkundenb. d. Hochstifts Halberstadt I. p. 57.

#### 840) 9. Januar 1295.

König Abolf transsumirt eine Urkunde Kaiser Heinrichs III. vom 2. Januar 1040, worin Letzterer dem Hochstift Halberstadt das Dorf Uepplingen im Nordthüringgau in der Grafschaft Lothars schenkt und bestätigt zugleich diese Schenkung.

Datum Mulhusen quinto idus Januarii, indictione VIII., anno Domini Millesimo Ducentesimo Nonagesimo quinto, Regni vero nostri anno tertio.

Copie aus dem 18. Jahrhundert im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Bergl. v. Ludewig Rell. Mss. VII. p. 423, 267, Schmidt Urfundenb. d. Hochst. Halberstadt I. p. 53, 54.

## 841) 20. Januar 1295.

Otto Markgraf von Brandenburg überträgt auf Bitten Bernhards, Probstes von Magdeburg, Bremen und Zeven (ad instantiam honorabilis domini Bernardi, Magdeburgensis, Bremensis, Scevenensis ecclesiarum prepositi) alle seine Eigenthumsrechte am Hose Quillhorn (Quelinchorne) Berdener Diöcese, die vordem Graf Burchard von Wölpe von ihm (den Markgrasen) zu Lehn gehabt, dem Convent des Jungfrauenklosters in Zeven (Scevena).

Datum et actum anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo quinto, in die beatorum Fabiani et Sebastiani martirum.

Original mit Siegel im Staats-Archiv zu Hannober. Gebrudt in

Subendorf Urtundenbuch der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg I. p. 81.

Riebel C. D. Brand. B. I. p. 212.

v. Hoben berg Bremische Geschichtsquellen III. Urfundenb. von Zeven Rr. 32.

#### 842) 23. Januar 1295.

Garbun Ebler genannt v. Habmersleben verkauft mit Zustimmung seiner Erben und seines Oheims (patruus), des Ebeln Werner genannt v. Habmersleben, und bessen dem Jungfrauenkloster S. Marien (Marienstuhl) bei Egeln 4 Hufen und den Zehnten von 8 Hufen im Felde Egeln für 120 Mart Stendalschen Silbers mit allen gegenwärtigen und zukünstigen Früchten. Besiegelt mit seinem und seines obigen Oheims Siegeln.

Beugen: Dominus Wernherus de Geuensleue, Fridericus Leo, Hermannus de Ottersleue, Olricus de Blekendorp, milites, Bernhardus et Theodericus, aduocati.

Datum Egeln anno domini Mo. CCo. XCVo., Xo. Kalendas Februarii. Nach bem mit zwei Siegeln versehenen Original im kath. Pfarrarchiv zu Marienstuhl.

### 843) 25. Januar 1295.

Dietrich der Schultheiß (Scultetus), Nicolaus von Leipzig (Lipzk), Johann von Loburg (Louburch), Albrecht ber Rupferschmieb (Cuprifaber), Werner ber Fleischer (Carnifex), Rathmannen, Albrecht, Gohn Rlobeners (Clodeneri), Hermann de Acie, Balther (Wolterus) von Belig, Konrad von Berge (de Monte), Benning von Rerzendorf, Balther von Roglau, (Rozlowe), Johann, Sohn bes Dionysius, Schöffen und die Bürgerschaft von Wittenberg bekunden. daß fie für 36 Mart Brandenburgischer Münze ihrem Pfarrer Friedrich acht, theils im Often zu beiben Seiten bes nach Elfter (Alestriam, Dorf oberhalb Bittenberg) führenden Beges, theils nach Beften, in bem "Mutemarte" genaunten Felde gelegene Hufen, Die man Ravelhufen (Cauelhuve) nenne, vertauft und ben Betrag empfangen haben. Bon biefen Sufen habe Friedrich einen Altar St. Jacobi in ber Rirche S. Marien in Wittenberg geftiftet, an welchem ein Geiftlicher an allen Tagen, außer am Mittwoch und an Sonnund Festtagen, Seelmessen für den Stifter halten solle. Die Berleihung biefer Sufen folle auf Lebenszeit bem genannten Pfarrer, nach deffen Tobe aber bem Dechanten und Rapitel bes Ricolaiftifts in Aten gufteben und im Falle bes Eingehens beffelben bem Pfarrer bafelbft.

Datum Wittenberch Anno domini Mo. CCo. Nonagesimo quinto, in die conuersionis beati pauli.

Original im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Bon bem an rothund gelbseidener Schnur befestigten Siegel sind nur noch ganz unbedeutende Reste erhalten. Gebrudt in

v. Beinemann C. D. Anh. II. p. 552.

#### 844) 2. Februar 1295.

Ritter Lubolf v. Esebed verkanft bem Jungfrauenkloster zu Althals bensteben eine zu Martini einen Bispel Beizen zinsende Hufe zu Rlein: Gattersleben (Gatirsleve).

Actum Anno Domini Mº. CCº. XCVº., In die Purificationis beate Marie.

Copie im Cop. XXXXVIII. f. 31 . im Königs. Staats-Archiv zu Mag- beburg.

## 845) 18. Februar 1295.

Bruder Otto Abt (dictus abbas) von Ribbagshausen bezeugt, daß Obulf (Odolfus) und Friedrich, genannt Dibbeken von Hötensleben (Hootsensleue) eine zinspflichtige Huse daselbst besitzen, von welcher sie und ihre Erben dem Kloster jährlich vier Schilling zu entrichten haben.

Datum apud Offenleue Anno domini M. CC. XCV. XII. Kalendas marcii.

Abschrift im Cop. Riddagsh. f. 73 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

## 846) 20. Februar 1295.

Bolrad Bischof, Günther Domprobst, Albrecht, Dombechant und das ganze Domcapitel von Halberstadt übereignen der R. R. Aebtissin und dem ganzen Convent des Alosters S. Agneten in der Reustadt-Magdeburg, welche die Mühle und den Fischteich in Gr. Weddingen (Wedingen) neben dem Hose des dischöst. Cämmerers daselbst aus dem Lehnsverhältniß, in das beides durch verschiedene Versehnungen edler Herren seit unvordenklicher Zeit gerathen gewesen, gelöst haben, diese Mühle nebst der Benutzung der Dämme auf Ansuchen des zeitigen Cämmerers Gebhard v. Arnstein, und sollen der Cämmerei der Teich und die Teichdämme mit der Gerichtsbarkeit über alles dies gehören, jedoch der Cämmerer 2, das Kloster einen Theil des Teiches im Rothsale reinigen und von dem Cämmerer der für die Rühle erforderliche Wasserstand unvermindert erhalten werden.

Datum Halberstad Anno domini M. CC. XC. Vo, In dominica, qua cantatur Inuocauit.

Beugen: Honorabiles viri G. de Lindowe, H. de Barboye, Magdeburgensis, G. de Barboye, Johannes de Drenleue, Halberstadensis Ecclesiarum Canonici, Magister Bertoldus, Sancte Katherine et Hermannus (H'.), sancti Ambrosii etiam Magdeburgensium Ecclesiorum plebani.

Origin al, bessen brei Siegel von benen das erste an weiß-grüner, das britte (des Gebh. v. Arnstein) an roth-gelber Seide besestigt war, sämmtlich nicht mehr vorhanden, im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Dabei liegt noch eine andere sonst gleichlautende Aussertigung, die aber das Datum nach den Zeugen und ganz zuletzt noch eine Recognitionsformel des Klosters und der Aebtissin enthält, deren start beschädigtes Siegel auch noch an der Urkunde hängt, während das Conventssiegel sehlt.

Gebrudt in

v. Ledebur Allgem. Archiv XVII. p. 181 f.

## 847) 25. Februar 1295.

Erich Erzbischof von Magbeburg schlichtet in Gegenwart bes Ritters Heinrich v. Alsleben einen Streit zwischen bem Domcapitel von Brandenburg und den Bauern von Ohm, Golistorp und Mollenborp im Jüterbogschen wegen bes Frucht-Dreißigsten dahin, daß sie für die Verweigerung besselben dem Domcapitel 8 Mart, tünftighin aber benselben dem Bischose von Brandenburg nach althergebrachter und landesüblicher Weise entrichten sollen.

Testibus domino Ottone dicto de Brizna, canonico nostro, domino Henrico preposito Brandeburgensi, magistro Johanne dicto Brunswig, capellano nostro et canonico sancti Nicolai in novo foro Magdeburgensi, magistro Henrico canonico sancti Sebastiani ibidem, magistro Salomone, canonico Lubucensis ecclesie et plebano in Teltow, domino Henrico de Alsleve, milite.

Actum et Datum Magdeburg anno domini M. CC. XCV., feria sexta post dominicam, qua cantatur Invocavit, hoc est V. Kalendas Marcii.

Riebel C. D. Brand. A. VIII. p. 181.

## 848) 1. Mär, 1295.

Otto Martgraf zu Brandenburg und Landsberg befreit bas Rlofter Baltenried, Ciftercienser Ordens, aus besonderer Gunft und Gnade für dasselbe vom Zolle zu Alvensleben.

Actum et datum Haldesleve sub anno Domini Mº. CCº. nonagesimo quinto, feria tercia post dominicam, qua cantatur Reminiscere miseracionum.

Gebrudt in

Gebrudt in

Urkundenbuch bes hift. Bereins für Niedersachsen (Rlofter Balkenrieb) II. p. 256.

Riebel C. D. Brand. B. VI. p. 23.

#### 849) 2. Mär; 1295.

Des andern Mittwochs in den Faften fandte ber Rath zu ben Schöffen: er hatte mit ihren klägften Burgern fich berathen, es mit bem Recht ferner jo zu halten, daß fie, die Schöffen, richten follten über Wunden, Schuldfachen, Gewalt, Einbruch und Wegelagernug, bagegen bas Eigenthum vor ihnen (ben Rathmannen) im Burbinge aufgelaffen werden follte, daß alfo fie barüber richten und entscheiden wollten, ebenso wie über Beergewette und Grabe. Die Schoffen erwiderten, daß fie gegen bas, mas fie thun wollten, nicht Biderftand leiften konten; es mare aber gegen bas Recht bes Raifers und basjenige Recht, mit welchem bie Stadt begabt und ausgeftattet mare. Die Rathmannen mahlten hierauf neue Schöffen, ba ein Theil verftorben war, und fetten fie in die Schöffenbant ein. Die alten Schöffen baten aber, man mochte bas um ber Stabt und um bes gangen Landes willen nicht thun, ba es Unrecht fei, und Niemand Schöffen wählen burfe als biefe felbit; sie baten baber ben Rath, ihnen zu fagen, wen er zu Schöffen haben möchte, bann wollten fie biefelben gern mahlen und feine anberen, nur damit bie Stadt und bas Land beim Rechte verbleibe. Das half jedoch Nichts. Als am S. Johannistage Erzbischof Erich und ber Burggraf Gericht halten wollten, mußten die von ben Rathmannen eingesetten Schöffen abtreten und Die alten Schöffen mablten andere neue hingu, theils folche, welche ber Rath eingefest hatte, theils andere. Daß man ben Schöffen bie Bucher fortnahm, baran waren fie jum Theil felbst schuld, weil fie, wie ich habe fagen hören, nicht bereitwillig genug gewesen waren, die gemachten Gintragungen nachzuschlagen oder zu loichen und weil fie zu viel bafür genommen hatten. Es wurde nun bestimmt, daß man für die Löschung nicht mehr als 14 Pfennige geben follte, und fo wird es noch gehalten.

Magbeburger Schöppenchronit herausg. von Janide S. 178.

## 850) **3. Mär, 1295.**

Erich Erzbisch of von Magbeburg bekundet, daß die zwischen ihm und dem Meister des Tempelherren.Ordens in Deutschland über den Kirchenpatronat zu Wettin entstandenen Streitigkeiten dahin geschlichtet seien, daß der Orden ihm jenen Kirchenpatronat abgetreten und dasür den zu Gr. Weddingen von ihm erhalten habe. Ferner habe er dem Deutschmeister zum Ersatz für den den Ordensgütern von Magdeburgischen Unterthanen zugestügten Schaden das Erbgut (allodium) in Liobesitz nebst 3½ Hufen in den Feldmarken von Dudeleben und Liobesitz gelegen und bisher alles zur Kirche in Wettin gehörig, übersassen und dem Ordenshose Mücheln übereignet nebst der Getreidepacht von jährlich 8 Wispeln, nämlich 2 Weizen, 2 Roggen, 2 Gerste und 2 Haser, welche die Ordensbrüder von Mücheln vorher dem Pfarrer

zu Wettin gezinst, zu bessen angemessenem Unterhalt, anch um Fremde zu beherbergen und seine geistlichen Rechte gebührend anszuüben, wozu die Dotation jener Pfarre schon an und für sich hinreiche; nichtsbestoweniger aber solle die Kirche zu Wettin sobald als möglich entschädigt werden. Ferner habe er, da der Meister und die Ordensbrüber, besonders aber der Hof in Wichmanns-dorf noch nicht genügend für die obigen Verluste entschädigt seien, dem Orden noch die hohe Wische nebst dem daran kohenden Gehölz und 1% Husen in dem Rod, welches alles Iohann genannt v. Groneberg (Grunendorch) von ihm zu Lehn getragen, übereignet. Alles dies sei übrigens mit Bewilligung des Domcapitels geschehen.

Bengen: Honorabilis vir Bernardus Prepositus, Henricus Scolasticus, Godefridus Cantor ecclesie nostre, Richardus dapifer Curie nostre, Heidenricus de Nigrip et Hildebrandus de Ouestuelde, Milites nostri.

Datum et actum Magdeburg Anno Domini M. CC. LXXXXV., Quinto Nonas Marcii.

Copie im Cop. XXXI. Rr. 30° im Königs. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

v. Dreyhaupt Befchr. bes Saalfreises II. p. 927.

#### 851) 18. Mär, 1295.

Sünther Graf von Schwalenberg (Domherr zu Magbeburg) genehmigt nebst seinen Brübern Abolf und Albrecht Grafen v. Schwalenberg bie Schenkung bes sog. Berghoses Seitens des Bürgers Arnold in Hameln an bas Kloster Amelungsborn.

Datum anno domini Mo. CCo. LXXXXo. Vo., in die Palmarum. Regest in C. Wt. Grupen Origg. Pyrmont. et Swalenbergg., Leipzig 1740 4 p. 111.

# 852) 23. April 1295.

Hermann Ebler genannt v. Werberge schenkt mit Zustimmung seiner Erben bem Kloster Marienborn 1/2 Hufe seines Sigens in Bölpte (Vogelbeko) mit allen Rechten, doch unter der Bedingung einer jährlichen Abgabe von einem Biertel Weizen, einem Biertel Roggen und zwei Bierteln Hafer an seine Semahlin Willeburg für deren Lebenszeit. Rach deren Tode solle die Abgabe dem Kloster heimfallen zum Besten der Conventualinnen und ein Biertel am Gedächtnistage seiner Gemahlin und drei Biertel zum Behuf der Berbefferung der Kleidung der Jungfrauen verwendet werden. Die Gedächtnisseier seiner Gemahlin aber solle so, wie es für die Brüder und Schwestern

bes Convents hergebracht fei, begangen werben. Befiegelt mit feinem und feines Sohnes Ronrab Siegel.

Datum et actum anno dominice incarnacionis Millesimo ducentesimo nonagesimo quinto, Nono Kalendas Maii, In die beati Georgii martiris gloriosi.

Nach bem nur noch mit einem beschäbigten Siegel versehenen Original im Archiv zu Marienborn, copirt im Cop. ALVII. f. 45 im Königs. Staats- Archiv zu Magbeburg.

## 853) 1. Mai 1295.

Bu Sandau wird die Bereinigung des Dorfes Luceuberg mit der Stadt Brandenburg durch die Markgrafen Otto und Konrad von Brandenburg beclarirt.

Actum et Datum Sandowe sub anno domini Mº. CCº. Nonagesimo quinto, in die beatorum Philippi et Jacobi apostolorum.

Gebrudt in

Gerden fragm. March. III. p. 17, 18 (n. b. Orig.) Riebel C. D. Brand. A. IX. p. 6.

## 854) 19. Mai 1295.

Berners Eblen Herrn von Habmersleben, Grafen zu Friedes burg Schendung 2 Hufen Landes zu Quilschina an das Jungfrauenkloster zu S. Georg (in Glaucha).

Regest aus dem Urkunden-Verzeichniß des Jungfrauenklosters Marienkammer zu St. Georgen in Glaucha vor Halle in v. Drephaupt Saalkreis I. p. 805 Nr. 54.

### 855) **25. Mai 1295.**

Anno Probst, Fr. Prior und der Convent des Rlosters Gottesgnade sichern dem Dorfe Papet (Possezt), welches zu dem Kause der Bogtei
über dasselbe von dem Herzoge von Sachsen 21 Mart beigesteuert und dazu eine
Jahresabgade von einem Wispel Roggen, zehn Scheffeln Wasserüben, zehn
Hühnern und zwei Schock Giern an das Kloster zu liefern habe, die Freiheit
zu, nicht an andere Besitzer verschenkt oder verkauft und überhaupt nicht an
irgend eine geistliche oder weltliche Person vertauscht werden zu dürsen, sondern
allein bei dem Kloster zu verbleiben. Ferner sollen die Einwohner des Dorfes
weder einem Andern zu Dienstleistungen übergeben, noch von dem Kloster zu
solchen genötigt werden, wenn sie nicht aus eigenem Belieben solche Dienste leisten. Endlich sollen alle Rechtsstreitigkeiten unter den Bewohnern von ihnen selbst
entschieden werden, außer in vier Fällen: bei Mord, Diebstahl, Rothzucht und

bei jeber Gewaltthat, welche bas Bolf "campwunde" (Kampswunde) nenne, worauf Aechtung stehe, in welchen vier Fällen bas Kloster zu richten habe und einen seiner Leute (hominum) als Richter einsehen solle.

Datum Anno domini Mo. CCo. XCVo., In die vrbani pape.

Original, beffen beibe an Pergamentstreifen hangende Siegel noch ziemlich gut erhalten sind, im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

#### 856) 5. Juni 1295.

Heinrich) und Ber(nhard) von Plögte laffen bie Bogtei über bie Güter bes Klosters Ilsenburg zu Aberstebt bem Herzoge Albrecht von Sachsen und beffen Reffen, ben Brübern Albrecht und Johann, auf Bitten bes Rlosters auf.

Datum Plotzeke anno domini Mº. CCº. XCVº., in die sancti Bonifacii.

Copie (doppelt) im Hauptarchiv zu Wernigerobe. Gebrudt in

Jacobs Urfundenbuch d. Klosters Issenburg I. p. 132. v. Heinemann C. D. Anhalt II. p. 556.

### 857) 6. Juni 1295.

Nicolaus v. G. G. Probft zu U. Q. Frauen in Magbeburg betundet, daß am Jahresgedächtnißtage bes verstorbenen Erzbischofs von Magbeburg Rorbert, bes Grunders bes Pramonftratenfer-Orbens, fich ein Generalcapitel beffelben in ber Kirche U. A. Frauen zu Magbeburg, von ber feit ber Stiftung bes Orbens alle Orbenshäufer ausgegangen feien, verfammelt habe, nämlich außer bem obenerwähnten Probste und Ordensvater, die Probste von Brandenburg, Savelberg und Rageburg, als Brobfte von Cathebralfirchen, ferner von Gottesgnabe, Leiptau, Jerichow, Rölbigt, Queblinburg, Milbenfurt, Bölbe, Gramzow, Temnig, Stabe, Hilburgerobe und Broba. Zuerft fei feftgefest worben, bag die Rirche in Mag beburg gleichsam als Mutter und Saupt ber übrigen Rirchen ftets mit schulbiger Chrfurcht geehrt und ihr gehorfamt werden folle, weil eben die anderen Stifter und Rlöfter wie Glieber ans bem Magbeburgifchen hervorgegangen feien. Sobann fei feftgefett worben, bag alle Brobfte ber genannten Rirchen bie Pflicht hatten, alle 3 Jahre am Gebachtnistage bes genannten Erzbifchofs Norbert in Magbeburg in Berfon jum Capitel fich einzufinden. In bemfelben follen von ben verfammelten Bralaten 3 Schieberichter ermählt werben, die nebst bem Convent von St. Marien in Magdeburg in Betreff ber Reformation bes Orbens berathen und Beschlüsse faffen follen, nach Maßgabe ber Einfünfte und des Bermögens jedes Ordenshauses und sollen zu den allgemeinen Rosten der Capitel beitragen der Probst von Magdeburg 71/2 Bierdung, ber Brandenburger 2 Mart, ber Rateburger

51/2 Bierbunge, ber Havelberger 3, ebenfoviel bie Brobfte von Gottesgnabe, Leipfau, Jerichow, Gramzow und Stabe, ber von Milbenfurt und Broda je 11/2 und bie von Queblinburg, Bolbe, Roda und Kolbigt je einen Bierbung. Die Erlegung dieser Contribution nach Brandenburg bin folle in der St. Marienfirche zu Magdeburg jährlich am Gedächtnißtage Rorberts erfolgen. Wer sich zwei Monate nach dem bezeichneten Termine mit Entrichtung feines gebachten Beitrages fäumig erzeige, gegen ben folle ber Probst von St. Marien mit ber Strafe ber Amtssuspension ober Ercommunication verfahren. Die Ordnung, in ber bie Pramonftratenfer-Pralaten fich jum Capitel einfinden, folle fein, bag, ba bie Probfte von Mag beburg, Gottesgnabe, Bericow und Gramzow in bem gegenwärtigen Capitel vorangegangen, nunmehr bie von Brandenburg, Havelberg, Leiptau, Stade, Broda, Queblinburg, Rölbigt, Hilburgerobe, Bolbe und Milbenfurt in ben nächsten Capiteln folgen follen. Den nächsten Turnus folle wieder ber Brobst von Magbeburg beginnen. Ferner folle jum Schute und jum allgemeinen Beften bes Orbens ein Beitrag erhoben werben und bagu nach Maggabe ihres Einkommens beisteuern und zwar jährlich der Brobst von Magbeburg eine Mart, ber von Brandenburg 5 Bierdungen, der von Rateburg 3, die von Havelberg, Gottesgnade, Jerichow, Leigkau, Gramzow und Stabe je 1/2 Mart, bie übrigen je 1 Bierdung und folle ber Dagbeburgifche Probst und die andern Borfigenden (diffinitories) biefe Ginkunfte treu und sprafaltig aufheben. Wenn sich ein Untergebener ber Bröbste in offener Wiberfeplichfeit und Beharrlichfeit babei als unverbefferlich zeige, folle bie Sache beim Brobste von Maabeburg und ben anbern Borstebern bes Orbens zum Austrage gebracht werben und biefe follen auch eine höhere Inftang für Orbensgeiftliche bei ihren Streitigkeiten unter fich bilben.

Actum anno domini M°. CC°. LXXXX°. quinto, die et loco predictis in capitulo generali. Folgende Kirchen sind vom Prämonstratenser Orden (b. h. dem Abte von Prémontré) eximirt: das Aloster U. L. Frauen zu Magdeburg, die Mutter der andern Kirchen, in der Stadt gelegen, Gottesgnade, Magdeburgischer Diöcese, eine Tochter des vorgenannten Klosters, Leistau, Brandenburgischer Diöcese, auch eine Tochter von U. L. Frauen in Magdeburg, ebenso wie die Kathedraltirche (Hochstift) in Brandenburg, Jerichow, Havelbergischer Diöcese, das Kayedurgische Hochstift, die Laterankirche zum heil. Kreuz in Rom, Pölde, Mainzer Diöcese, Kölbigk, Halberstädtischer Diöcese, Hilburgerode, Halberstädtischer Diöcese, Mildensurt, Raumburgischer Diöcese, Duedlindurg, Halberstädtischer Diöcese, Harsten, Filia von Gottesgnade, Broda, Havelbergischer Diöcese, Filia von Havelberg, Stade, Bremischer Diöcese, Filia von Gottesgnade, Gramzow, Caminscher Diöcese, Filia von Ferichow, und Isseld, jett Brümonstratenser Ordens, Filia von Bölde.

Copie bis jum Datum im Ronigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

#### Gebrudt in

Berden Stiftshift. von Branbenburg p. 504 ff.

Riedel C. D. Brand. A. VIII. p. 182-184.

Medl. Urfundenbuch III. p. 589—592 mit mannigfachen fritischen Erläuterungen.

Hertel Urkundenbuch des Rlofters U. L. Frauen zu Magdeburg S. 143—145.

v. Beinemann C. D. Anhalt. H. p. 556, 557.

## 858) 16. Juni 1295.

Erich Erzbischof, Bernhard Domprobst, Gottsried Dombechant und das Domcapitel zu Magbeburg schenken dem Jungfrauentloster in Jüterbog, Cistercienserordens, das Gehölz (siluam eyn geholte) Copan und Warzun daselbst, welche der Bürger von Jüterbog Johann genannt Schreiber vom Erzstift Magdeburg zu Lehn besessen.

Beugen: Burchardus de Blanckenburch, Camerarius, Otto de Brezna, nostre ecclesie canonici, Johannes de Brunswic, Magdeburgensis curie cappellanus, Heyne de Alsleue, Richardus dapifer de Alsleue, Heydeko de Nigrip, Otto de Kothene, Henningus de Bardeleue, Thilo marscalcus, milites.

Actum et datum Magdeburg Anno domini Mº. CCº. XCVº., XVII. Kalendas Augusti.

Copie aus dem 14. Jahrhundert und eine alte niederbeutsche Uebersetzung, in einer Abschrift aus bem Ende des 15. ober den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts im Königl. Staats-Archiv zu Wagdeburg s. r. Kloster Jüterbog Nr. 4<sup>b.</sup>

#### 859) **30. Juni 1295.**

Albrecht Herzog von Sachsen, Engern und Westfalen, Graf von Brena giebt zu Alen für sich und in Bormundschaft seiner Bettern (patruorum) Johann, Albrecht und Heinrich die ihnen von den Gebrüdern Heinrich und Bernshard v. Plötze resignirte, ehemals ihren Borsahren vom Kloster Ilsenburg selbst aufgetragene Bogtei zu Aberstedt dem Kloster zurück.

Beugen: dominus Conradus Abbas monasterii Nyenburgensis, Johannes decanus in Aken, Hermannus de Wederde, Hermannus dictus Welr (50), Henninghus de Frekeleue, Conradus de Kockstede, Conradus de Globic, Conradus de Zbron et Tilo dictus Schilling milites.

Datum Aken anno gracie M. CC. XCV. in Cammemoracione beati Pauli.

In zwei Copien im Graft. Stolb.-Wernig. Hauptarchiv zu Wernigerobe. Gebrudt in

Jacobs Urfundenbuch bes Rlofters Ilsenburg I. p. 133. v. Heinemann C. D. Anhalt. II. p. 557.

## 860) 30. Juni 1295.

Gifeler Abt zu Marienthal bekundet, an das Stift zu Quedlindurg für 1 1/2 vogteis und abgabenfreie Hufen zu Seehausen eine Hufe nebst zwei Hofftellen in Warsleben (Werdesleue) vertauscht zu haben.

Beugen: Euerhardus prior noster, Ludolphus supprior, Arnoldus magister conuersorum, Nicholaus cellerarius, Wasmodus magister hospitum, Johannes camerarius, monachi domus nostre, frater Johannes de Dalem, conuersus noster, Dominus Bartoldus de Weuensleue, Dominus Bartoldus de Scenighe, milites in somerschenburch, Wasmodus de Wakkersleue, famulus, militaris ibidem.

Datum in valle sancte Marie anno domini Mº. CCº. XCV., II. Kalendas Julii.

Original mit dem nur fragmentarisch erhaltenem an roth-gelben Seibenfäben befestigten Siegel des Abtes im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gedruckt in

v. Erath C. D. Quedlinb. p. 298.

## 861) 2. Juli 1295.

Ruprecht Domherr zu Magbeburg, Bruder Burchards Grafen von Mansfeld ist Zeuge in des letztern Uebereignungsurkunde für das Kloster Walkenried über 3½ Hufen in Langenrieth (in longo Carecto).

(Actum) anno M. CC. LXXXXV. in die Processi et Martiniani. Regest (nach dem Original mit Siegel) im

Urkundenbuch bes hist. Vereins für Niedersachsen Stift Balkenried I. p. 357.

#### 862) 2. Juli 1295.

Heinrich, Bischof von Merseburg ertheilt benen, welche die Kirche St. Gertru b in Halle, Magbeburgischer Diöcese, an ben vier Hauptsesten Christi ber h. Jungfrau Maria, ben Aposteltagen, ben Festen ber Schutpatronin und ber Kirchweih besuchen und zum Bau der Kirche, ihrer Beleuchtung und sonftigen Ausschmudung Beiträge leisten, unter Boraussetzung der Genehmigung des Diöcesanbischofs einen Ablaß von 40 Tagen.

Datum Merseburg anno domini M. CC. nonagesimo quinto. In die Processi et Martiniani.

Bebrudt in

v. Lubewig Rell. Mss. XI. p. 586.

### 863) 3. Juli 1295.

Mechthilb v. G. G. Aebtissin, Abelheid Pröbstin, Abelheid Dechantin, Sophia Kellnerin und bas ganze Capitel ber Frauen und Herren ber weltlichen Kirche S. Cyriaci in Frose verkausen bem Knappen Werner genannt v. Habmersleben, wohnhaft zu Egeln (manenti Egelen), seiner Gemah-lin Mechthilb und seiner Tochter Sophia 3 Husen zu Bennenborf für 30 Mart Stendalschen Silbers, so daß ihm jährlich 12 Schillinge an Münze, wie sie in Magdeburg gäng und gäbe sei, zu Michaelis entrichtet werden sollen, und werden Bestimmungen für den Fall nicht prompter Zinszahlung getroffen. Schließlich werden dem Känser und den Seinigen nach ihrem Tode Memorien in der Klosterkirche zugesichert.

Acta sunt hec anno domini Millesimo ducentesimo nonagesimo quinto, dominica proxima post festum apostolorum Petri et Pauli in claustro nostro Vrosen, presentibus dominabus et canonicis, scilicet domino Henrico, domino Friderico, domino Friderico de Nachterstede, domino Johanne, domino Haltone, domino Conrado, domino Alberto, canonicis et sacerdotibus. Testes vero sunt Tidericus de Sedorp, Otto de Hartbeke, Olricus de Germersleve, Henningus de Blekkendorp, Johannes Moderowe, Heneke dictus de Pezekendorp.

Nach bem Original im Herzogl. Anhalt. Haus- und Staats-Archiv zu Berbft.

Gebrudt in

v. Beinemann C. D. Anh. II. p. 558.

#### 864) 26. Juli 1295.

Erich Erzbischof von Magbeburg ertheilt benen, die zum Bau der Rirche St. Gertruben in Halle, Magbeburgischer Diöces, oder am Tage ihrer Weihe, an den Festen des h. Lorenz und der h. Gertrud, zu Weihnachten, Oftern, Pfingsten, an den vier Marienfesten oder den Festtagen der Apostel etwas beitragen oder anderweitig milbe Gaben spenden, einen Ublaß von 40 Tagen, indem er zum Boraus alle zum Besten des Kirchenbaues obiger Kirche von Bischöfen oder Erzbischösen etwa erlangten Ablaßbriefe bestätigt.

Datum anno domini M. ducentesimo nonagesimo quinto, mense Julio, sequenti post festum beati Jacobi apostoli. Gebrudt in

v. Lubewig Rell. Mss. XI. p. 498, 499.

## 865) 16. August 1295.

Burchard Bischof von Meißen schreibt an alle Pfarrgeistliche seiner Diöcese auf Grund ber auf dem zu Magbeburg vom Erzbischofe Ruprecht und bem pabstlichen Legaten Guibo unter Zuziehung aller Magbeburger Suffraganbischöfe und Cleriker gehaltenen Provincial-Concil getroffenen Besichlüsse, trifft Anordnung wegen der Beginen und schreibt die Nothwendigkeit der Beichte vor dem Genusse bes h. Abendmahls vor.

Actum et datum Dresden anno domini M°. CC°. LXXXX°. quinto, in crastino assumpcionis beate virginis.

Gebrudt in

Köhler C. D. Lusat. I., Anhang p. 148. Gersborf C. D. Saxon. Reg. B. I. p. 247 (n. d. Orig.).

## 866) 25. August 1295.

Erich Erzbischof von Magbeburg gestattet ben Prieftern bes Deutschen Orbeus von St. Kunigunden in Halle, in seiner Diöcese zu prebigen und verspricht allen Reumuthigen, die diese Predigten hören, einen Ablaß von 40 Tagen.

Datum Magdeburg Anno domini M. CC. XCV., VIII. Kalendas Septembris.

Copie im Cop. LX. f. 50° im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebruckt in

v. Lubewig Rell. Mss. V. p. 126.

## 867) 26. September 1295.

Erich Erzbischof von Magbeburg, Otto Markgraf von Brandenburg, alle Ebeln vom Harze (vniuersi nobiles de hartone) und die übrigen Geschworenen des Königsfriedens melben dem Domdechanten und Domcapitel zu Hilbesheim, daß sie die Gemeinde zu Hilbesheim gebeten haben, sich mit ihnen zu vergleichen und versprechen, ihnen mit Rath und Hülfe ferner beizustehen.

Datum in monte Grunberc (? Germber?) secunda feria post festum Mauricii sigillo venerabilis domini E. Magdeburgensis Archiepiscopi, contenti in presenti litera pariter sumus usi.

Begl. Abschrift im Cop. Hildesh. p. 538 im Staatsarchiv zu Hannover. Der Ausstellungsort ist hier G'mb'e geschrieben.

Gebrudt in

Subenborf Urtundenbuch ber Herzöge von Braunschweig und Lüneburg I. S. 85, 86.

Riebel C. D. Brand, C. III, p. 7. Bergl. Regg. Stolbb. I. p. 77 Nr. 218.

## 868) 29. September 1295.

Bolrad Bischof von Halberstadt erklärt, daß er mit seinem Domcapitel, bem Rloster St. Nicolai in Halberstadt 7 Mark Stendalschen Silbers, die es für sie beibe an den Domherrn zu Magdeburg N. v. Ketliz bezahlt habe, schulde und durch Abtretung eines Hauses in Halberstadt oder anderswie für die Bezahlung sorgen wolle.

Datum anno domini Mo. CCo. XCo. Vo., In die beati Machaelis (fo!). Gebrudt (nach bem Orig.) in

Reue Mittheilungen bes Thur.-Sachs. Alterthums-Bereins IV. 2 p. 41, 42.

Schmidt Urkundenb. d. Stadt Halberstadt I. p. 208.

## 869) 30. September 1295.

Johann, Albrecht und Erich Herzöge von Sachsen, Engern und Westsfalen bestätigen die von ihrem Oheim (patruus), dem Herzoge-von Sachsen, dem Roster Gottesgnade gemachte Schentung der Bogtei in dem Dorfe Papet (Pozsecz) und der Mühle vor der Stadt Kalbe.

Datum Molne anno domini Mº. CCº. nonagesimo quinto, in die beati jeronimi presbiteri.

Driginal, beffen Siegel größtentheils noch vorhanden ift, im Königl. Staats-Archiv ju Magbeburg.

Gebrudt in

v. Lubewig Rell. Mss. XI. p. 581, 582.

## 870) 14. October 1295.

Johannes Bischof von Havelberg ertheilt benen, welche zum Bau der Kirche St. Gertruben in Halle beitragen, unter Boraussetzung der Genehmigung bes Diöcesanbischofs, einen Ablag von 40 Tagen.

Datum Hall(is) anno domini M. CC. XCV., secundo idus Octobris. Gebrudt in

v. Ludewig Rell. Mss. XI. p. 587. Riebel C. D. Brand. A. III. p. 347.

## 871) 25. October 1295.

Der Erzpriester Johannes, Pfarrer zu Görlitz und Heinrich Pfarrer zu Kamenz, ferner Bruder Johannes, Lector (bes Franziscanerklosters) zu Magdeburg und Bruder Heinrich, Lector (bes Franziscanerklosters) zu Halle schlichten die Streitigkeiten zwischen der Pfarrgeistlichkeit zu Bautzen und dem Franziscaner Ordenskloster daselbst.

Actum et datum in Budesin anno domini Mº. CCº. XCVº., VIIIº. Kalendas Nouembris.

Rach bem im Domarchiv zu Bauten befindlichen Original, beffen Siegel fehlen, gebruckt in G. Röhler C. D. Lusat. I. p. 333-335.

## 872) 8. November 1295.

Die Schöffen gu Dagbeburg theilen ber Stadt Breslau einige Rechtsartitel mit. Diz Recht haben die Schepphen van Megdeburch lagen scriven mit ber Ratmanne unde ber Stat Bolge unde Wilfore unde haben burch Liebe unde brundschaft ju Recht gegeben unde gesant iren lieben brunden, ben Burgern ber Stat Breglaw, unde willen en bes geften unde mit en halben. Bu benfelben giten waren Schepphen ju Meybeburch Ber Bartholb Rone. big ber Ritter, Ber Reyner bi Sente Beter, ber Benning, bern Jans Con, her Arnolt Sorn, her Brun Lofch iche (Lofafche), ber Rone, Ribber, ber Jan Brefe, bie Ribbere, ber tone die Lange, Ber Bolther van Slauftebe, Ber Florin, ber Benneman, Ribbere. 33 waren auch zu ben felben Biten zu Meybeburch Ratman Ber Beybete, hern Dwans, her Rone ban Tunbersleue, her heine, hern hart. mannes Son, Ber Tibemann von Dobeleghe, ber Tile van Egelen, ber Tile Bafart. Ber Sivert van Lebechun, Ber Bolthe Stodvifc, ber Benning Souwern, ber Rolef Ritter, ber Benning van Rorling, ber Buffo Beffeten. Dieselben Ratman haben ber Stat Ingesegel von Meybeburch bar an tun hangen vffe rechte Steticheit und recht vrfunbe.

Diz ist geschen in beme Jare nach Gottes Gebort dusent Jar, zweihundert Jar unde in deme vumf unde nunzegesten Jare, an dem achten Tage Allerheiligen.

Nach dem Original'im Archiv der Stadt Breslau. Gebruckt in

Tzichoppe und Stengel Urkunden-Sammlung zur Geschichte bes Ursprungs der Städte in Schlesien und der Oberlausit S. 428 ff. Nr. XCVI.

Laband Magbeb. Rechtsquellen p. 27 ff.

#### 873) 5. December 1295.

Burcharb v. G. G. gewesener Burggraf ber Stadt (ciuitatis)

Magbeburg übereignet in Gegenwart bes Erzbischofs Erich von Magbeburg bem Aloster St. Agneten in der Neustadt-Magbeburg zwei Hufen und zwei Morgen Oberland nebst einem Hose in Zaulop, jährlich 16 Schillinge und 12 Hühner zinsend, zu demselben Rechte, wie es sein verstorbener Bater besessen.

Beugen: dominus Otto de Brezna, Magister Heydenricus de Erpz, canonici ecclesie Magdeburgensis, dominus Johannes de Brunswic, Magister Conradus de Brunswic, officialis, predicti domini archiepiscopi Cappellani, Richardus dapifer de Alsleue, Heydeko de Nigrip, Otto de Kothene, Henningus de Bardeleue, thilo marscalcus, ministeriales et milites domini archiepiscopi.

Actum et datum Magdeburg anno domini Mº. CCº. XCVº., In vigilia beati Nicolai episcopi.

Original, bessen an grün-rother Seide befestigt gewesenes Siegel nicht mehr vorhanden, im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Bebrudt in

v. Lebebur Allgem. Archiv XVII. p. 183 f.

#### 874) 5. December 1295.

Erich Erzbischof von Magbeburg bestätigt die von dem gewesenen Burggrafen der Stadt Magbeburg Burchard dem Kloster St. Agneten in der Reuftadt-Magdeburg gemachte Schenkung von zwei Husen und zwei Morgen Oberland nebst einem Hose in Zaulop, jährlich 16 Schillinge und 12 Hühner zinsend, so wie es des Burggrasen verstorbener Vater besessen.

Beugen: Otto de Brezna, Magister Heydenricus de Erpz, nostre ecclesie canonici, Johannes de Brunswic, Magister Conradus de Brunswic officialis, cappellani nostri, Richardus dapifer de Alsleue, Heydeko de Nigrip, Otto de Kothene, Henningus de Bardeleue, Thilo marscalcus, ministeriales nostri et milites.

Actum et datum Magdeburg in palatio nostro anno domini M. CC. XCV., In vigilia beati Nicolai episcopi.

Original, bessen Siegel nicht mehr vorhanden, im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt in

v. Ledebur Allgem. Archiv XVII. p. 184 (Regeft).

875) S. d. (Bor bem 21. December 1295). Erich Erzbifchof von Magbeburg ermahnt als Befchüter bes Ronigs-

friedens den Rath und die Gemeinde zu Hildesheim, sich mit dem Domcapitel bortselbst zu vergleichen und für die Berletzung geistlicher Freiheit in der Stadt und auf den Rlosterhösen, sowie für Einbruch und Brandstiftung Genugthuung zu leisten.

Gebrudt in

Subenborf Urfundenb. b. Berg. von Braunfchw. 2c. I. S. 84, 85.

### 876) (Bor bem 21. December) 1295.

Erzbischof Erici zu Magbeburg Confirmation, barinn er mit Confens bes Dom-Capituls bem Kloster S. Morit zu Halle zu Nothburfft und Unterhaltung der armen Leute im Hospital der Capellen S. Johannis ewigslich vereignet folgende Güter, so das Closter von Wichmann und Dietrich Gebrübern zu Rohla vor 14 Mark Silbers erkaufft, nemlich ein Hoff mit 1/2 Hufe zu Neutz, ein Hoff mit 1/2 Hufe zu Lobesitz und ein dergleichen zu Closchwitz (Clotzenditze).

Aus einem Urfunden-Verzeichniß des Moripklosters zu Halle aus dem 16. Jahrh. in v. Drephaupt Saalfreis I. p. 748, Rr. 47.

## 877) S. d. (Bot bem 21. December 1295).

Erich Erzbisch of von Magbeburg vereinigt, mit Einwilligung bes Archibiaconus Burchard von Blankenburg und bes Domcapitels zu Magbeburg bie dem Kloster S. Johannis des Täusers zu Berge bei Magbeburg gehörige Capelle mit der Pfarrkirche zu Haldegestorp, incorporirt sie dem Kloster und gestattet dem Abte und Convente daraus ein Priorat zu stisten, doch solle der jedesmalige Prior dem Archibiaconus von Weddingen zur Lebertragung der Seelsorge und zur Investitur (pro cura recipienda et investitura) vorgestellt werden. Diesem Prior sollen nach Gutdünten des Klosters mehrere Gehülsen beigegeben werden.

Beugen: Dominus Godefridus, Decanus maioris ecclesie, Dominus Hinricus Scolasticus, Magister Heidenricus de Erpz, canonici eiusdem ecclesie, Rodulphus custos, Willehelmus Hospitalarius, Monachi in Monte prope Magdeburg.

Actum anno domini Millesimo Ducentesimo Nonagesimo quinto. Original, dessen brei Siegel nicht mehr vorhanden sind, im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

Holftein Urkundenbuch bes Rlofters Berge p. 97, 98.

878) 21. December (1295)

ftarb Erich Erzbisch of von Magbeburg.

S. Necrolog. Magdeb. v. J. 1325/53 in ben Neuen Mittheil. X. 2 p. 267. Nach bem Necrologium bes St. Moriskofters in Halle bei Würdtwein Subs. dipl. X. p. 408, 417 starb Erzbischof Erich am 17. März ober 13. Juli 1295, was unrichtig ist.

#### 879) 28. December 1295.

Mlbrecht Herzog von Sachsen, Engern und Westfalen, Graf von Brena, geleitet von seiner Borliebe für das Jung frauenkloster in Plötzte, befreit zu seinem, seiner Boreltern und seines verstorbenen Bruders, des Herzogs Johann, Seelenheile das Kloster von dem herzoglichen Zolle in Aken, der von Lebensmitteln oder dem jährlichen Getreidebedarf das Kloster gegeben werde, doch sei von fremdem (nicht eigen gebautem) Getreide und Lebensmitteln, die nach dem Kloster geführt würden (was jedoch möglichst zu vermeiden sei) der hergebrachte Zoll zu entrichten. Die Transportsührer seien aber verpslichtet, ohne Borwissen des Böllners oder bessen (nuncii) das Ufer (der Elbe) nicht zu verlassen.

Beugen: Magister Johannes, decanus in Aken, Th. de Qualendorp, Canonicus ibidem, clerici; Hermannus dictus Welre, Th. Rabil, Th. Scilling, Randewicus de Brizna, milites, Henricus aduocatus et thelonarius noster.

Datum Anno domini M°. CC°. Nonagesimo quinto, in crastino beatorum Martirum Innocentum.

Abschrift im Cop. des Rlosters Blögfe p. 5, 6 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

v. heinemann C. D. Anhalt. II. p. 560.

### 880) 1295.

Albrecht Herzog von Sachsen, Engern und Westfalen, Graf von Brena schenkt in seinem Namen und bem seiner Vettern Johann, Albrecht und Erich, beren Vormundschaft er führe und mit Willen seiner Erben alle Vogteirechte und alle Rechte, welche er durch Ersthung (per usurpacionem) seiner Vögte an dem Erbgute (allodio) des Klosters Gottesignade zu Köhrau (Corowe) erlangen könne, zu seinem Seelenheile dem genannten Kloster auf ewige Zeiten.

Datum in Gracia dei Anno domini M. CC. nonagesimo quinto, presentibus dilecto patruo nostro Al. comite de Anehalt, Hermanno de Indagine, Rodolfo de Jericho, Conrado de Zprone, Militibus.

Original, von beffen an braun-grüner Schnur befestigtem Siegel nur noch Bruchstude vorhanden, im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

Leucfelb Antt. Praemonstr. II. p. 72. v. Beinemann C. D. Anh. II. p. 560.

#### 881) 1295.

Albrecht Graf von Anhalt (Anehalt) schenkt in seinem und seiner Brüber Heinrich und Siegfried Namen, beren Bormund er sei, zu seinem Seelenheile dem Kloster Gottesgnade die Bogtei in dem zum Erbgute (allodio) dieses Rlosters gehörigen Dorse Köhrau (Corowe), sowie in den zu diesem Gute gehörigen Ländereien mit allen Rechten, die er daselbst gehabt oder durch Ersitzung (per usurpacionem) seiner Bögte habe erlangen können.

Datum in gracia dei anno domini M°. CC°. nonagesimo quinto, presentibus dilecto patruo nostro Al. Duce Saxonie, Hermanno de Indagine, Rodolfo de Jericho, Conrado de Zprone, Militibus.

Original, bessen an roth-gelbseibener Schnur befestigtes Siegel nur noch fragmentarisch vorhanden ift, im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

Bruns Beiträge jur frit. Bearbeitung und Benutung alterer Sanbichriften p. 238.

v. Heinemann C. D. Anh. II. p. 561.

### 882) 1295.

Urkunde für das Kloster Lehnin in Betreff einer hufe zu Meigenborf, welche die Gebrüder Konrad und Johann v. Billingsborf vom Erzstift Magbeburg zu Lehn getragen.

Regest in einem alten Lehniner Urfunden=Berzeichniß bei Gerden C. D. Brand. VII. p. 334. Riebel C. D. Brand. A. X. p. 221.

#### 883) 1295.

Paulus Bischof von Walsetta, Jacob (episcopus Acenensis? wohl Acerrensis von Acerra), Lambertus Bischof von Beglia, Hubert Bischof von Monte Feltre, Chprian Bischof von Bova, Romanus (episcopus) Circensis, Andreas Bischof von Lidda, Perronus Bischof von Larino, Armandus Bischof von Luceria, Bruder Wichael Bischof von Albanien, Azo Bischof von Caserta, Franciscus Bischof von Fano, Daniel Bischof von Ledogna (Laquedonensis), Rogerus Bischof von St. Severina und Peter (episcopus) Stagin(ensis) et Curzule ertheilen zu Gunsten der Kirche St. Ulrich in Halle, Wag de burgischer Diöcese allen denen, welche dieselbe zu Weihnachten, Renjahr, Epiphanien, Gründonnerstag, Ostern, Himmelsahrt, Psingsten, an den 4 Wariensesten, in der Betwoche (in diedus Rogacionum), den Festagen des hh. Iohannes des Täusers, Georg und Lambert, Wartin, Levin und Nicolaus, der hh. Apostel Peter und Paul und der andern Apostel, der hh. Iohannes Evangelista, St. Ulrich, des Patrons der odigen Kirche, der hh. Jungsrauen Margaretha, Katharina und Lucia, der h. Waria Wagdalena und des h. Erzengels Michael, zu Aller-

heiligen, dem Kirchweihseste und den Weihetagen aller darin befindlichen Altäre, serner an den Octaven der odigen Festtage und den einzelnen Sonntagen, den Sonnabenden in der Fastenzeit, an den einzelnen Sonnabenden und am Tage Aller Seelen besuchen und der Marienmesse, die auf dem Hauptaltare sonntäglich celebrirt werde oder der Predigt dis zu Ende beiwohnen, serner denen, die an den Sonntagen mit dem Pfarrer und den Kirchengeistlichen an der Procession um den Kirchhof sich betheiligen oder das Gebet für die Ruhe und das Seelenheil aller Verstordenen mit dem englischen Gruße frommen Herzens hersagen, endlich denen, die der odigen Kirche zu allen Bauten oder mit Gaben an und zu Lichtern, Büchern, Kleidern, Kelchen, Gloden und dergl. m. milde Spenden darbringen oder ihr auf dem Todtenbette etwas vermachen, schenken oder schicken, Ablaß von 40 Tagen.

Datum Rome anno domini Mo. CCo. nonagesimo quinto, Pontificatus domini Bonifacii Pape VIII. anno primo.

Gebrudt (n. b. Drig.) in

v. Dreyhaupt Saalfreis I. p. 1057.

#### 884) 1295.

Albrecht Archibiaconus (und Probst) des Klosters Neuwerk (bei Halle) giebt auf Ansuchen der Dorsbewohner (cives) von Zustow die schon bei seinem verstorbenen Amtsvorgänger Ulrich nachgesuchte Zustimmung zur Erbanung einer eigenen Taus- und Begräbnißkirche daselbst und Abzweigung von der Mutterkirche in Preternick, worin auch der Pfarrer Dietrich (Thydericus) daselbst gewilligt habe nud regelt das Verhältniß der neuen Kirche und ihres Geistlichen dem Pfarrer von Preternick und ihm selbst gegenüber, besonders in Vetreff der schuldigen Leistungen.

Anno Domini Millesimo Ducentesimo Nonagesimo quinto.

Copie bes 15. Jahrhunderts im Cop. XXVI. Nr. 1 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

#### 885) 1295.

Arnold v. G. G. Abt und ber Convent bes Klofters St. Johannis bes Täufers von Magbeburg (Klofter Berge), Benedictiner Orbens, nimmt das Domcapitel zu Brandenburg in seine Brüderschaft, seine Gebete und die Gemeinschaft seiner guten Werke auf.

Datum anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo quinto. Gebrudt in

Riebel C. D. Brand, A. VIII, p. 184 (n. b. Orig.). Holft ein Urkundenbuch bes Klufters Berge p. 98.

### 886) 1295.

Siegfried Bischof von Hilbesheim ertheilt benen, welche bie Kirche S. Gertruben in halle (in Hallis) an den Festtagen zu Weihnachten, Oftern, Pfingsten, den vier Mariensesten, den Tagen aller Apostel, des h. Lorenz und der h. Jungfrau Gertrud besuchen oder der Kirche milde Gaben zusließen laffen, einen 40tägigen Ablaß.

Datum Hilden(sem) anno domini CC, XCV. Gebrudt in

v. Lubewig Rell. Mss. XI. p. 497, 498.

#### 887) 1295.

Hermann Ritter v. Werberge und sein Sohn Konrad schenken mit Bustimmung ihrer Erben und Miterben bem Hochstift Halberstadt 2 hufen im Felbe von Brandsleben und eine Hofftelle nebst allem Zubehör.

Beugen: Fridericus dictus Leo, dominus Hermannus dictus de Bornecke, dominus Wernerus dictus de Sclage.

Datum anno domini Mº. CCo. XCVo. "etc."

Copie im Cop. CI. f. 86. im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

#### 888) S. d. 1295.

Magbeburg und Salle sind in ber Reihe berjenigen Städte aufges führt, welche von bem hofe zu Nowgorob nach Lübed appelliren.

Gebrudt im

Urfundenbuch ber Stadt Lübed I. p. 578.

## 889) 21. April s. a. (1295-1305?)

ftarb Johannes, Brior ju St. Moris in Salle.

S. Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 164. Ein Prior Johannes des obigen Klosters 1286 und 1294 erwähnt (s. oben), ein anderer 1338 s. v. Dreyhaupt Saaltreis I. p. 759.

# 890) **S. d. (1295—1305).**

Henning v. Barbeleben und Thilo v. Schermbke (Scherinbeke) bekunden, daß fie den wüsten Holzsted, genannt Botgrod, welchen das Jungsfrauenkloster zu Althaldensleben von Audolf und Ludolf, Gebrübern, genannt v. Aunstedt gekauft und Erzbischof Burchard (von Magdeburg), nachdem diese ihm diesen Ort resignirt, ihrerseits von dem Erzbischof zu Lehn nehmen und auf Verlangen des Klosters demselben zu dessen Gunsten resigniren wollen event. auch ihre Erben.

Copie im Cop. XXXVIII. f. 364 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

#### 891) Nor 1296.

Das Klofter Zinna erwarb zwei Dörfer nämlich Remnit und Bertenbrügge von Henning v. Trebbin als Ersatz für ben ihm zur Zeit Erzbischof Erichs zugefügten Schaben.

Gebrudt in

Riebel C. D. Brand. D. S. 296.

## 892) 22. Januar 1296.

Dominus Borchardus Magdeburgensis ecclesie Camerarius, Bruber Heinrichs Grafen von Blankenburg ist Zeuge in bessen Kaufbriese für bas Stift U. L. Frauen zu Halberstadt über 41/2 Hufen nebst einem Hose zu Wockenstedt.

Acta sunt hec Anno domini Mo. CCo. XCo. VIo., Indictione nona, in die beati vincencii martiris.

Original mit 6, bis auf bas bes Ausstellers, wohlerhaltenen Siegeln (barunter auch bas bes obigen Grafen Burcharb) im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

## 893) Ende Januar 1296 ff.

Burchard von Blankenburg, ber 25. Erzbifchof, begann feine Regierung im Jahre 1295 und regierte 9 Jahre. Das Pallium erhielt er vom Babft Bonifacius VIII. Er ftand mit ben Burgern in gutem Einvernehmen. Bu feiner Beit eroberten bie Burger von Magbeburg bas Schloß Ranbau und zerftorten es von Grund aus. Er war milbthatig gegen die Armen und gegen Die Ordens-Beiftlichen, die er oft an feinem Tifche haben wollte und ichidte häufig Unterftugungen in die Rlöfter. Er pflegte auch an hohen Fefttagen in ben Rlöftern die Meffe felbst zu halten und forgte an folden Tagen alsbann für die leibliche Stärfung ber Rlofterbruber; gab es eine Beihe in ihren Rirchen, fo marb fie seinerseits unentgeltlich vollzogen. Go weihete er bei ben August inern (in Magbeburg?) ben Rirchhof (cimiterium) und schenkte ben Brübern vier Altare. Bu feiner Beit trieben bofe Beifter im See bei Neuenhof ihr Befen gegen Fischer und Schiffer. Als Erzbischof Burcharb bas hörte, begab er fich babin, fegnete ben See und vertrieb die bofen Beifter, fo bag man feitdem von feinem Unfall mehr horte. Aus bem Grunde wird jener See noch bis auf ben beutigen Tag ber beilige genannt.

Chron. Magdeb. in Meibom S. R. G. II. p. 334. Magdeburger Schöpspenchronif herausg. von Janice p. 177, 216, wo die Wahl Erzbischof Burchards auch noch ins Jahr 1295 gesetht wird.

#### 894) Ende Januar 1296 ff.

Rach bem Tobe Bischof Erichs murbe als sein Nachfolger gewählt

342 **1996.** 

Burchard Graf von Blankenburg, ber Reihe nach ber 26. Erzbischof. Er ftand mit den Bürgern in gutem Einvernehmen, regierte 9 Jahre und empfing die Weihe vom Pabste Bonisacius. Als er gewählt war, sielen die Dienstmannen in den Dom bei der Elbe in der Absicht, ihn gesangen zu nehmen, was ihnen aber nicht gelang. Während seiner Regierungszeit eroberten die Bürger von Magbeburg das Schloß Randau, das sie zerstörten.

Bothonis Chron. bei Leibnit S. R. Brunsvic. III. p. 372. Bergl. Magbeburger Schöppenchronik herausg. von Janicke S. 178.

## 895) 5. Februar 1296 ("1294").

Otto Graf von Aschersleben, Fürst zu Anhalt übereignet mit Consens seines Bruders Heinrich dem Kloster U. L. Frauen in Meyendorf 1/4 hufe nebst dem Zehnten in Remkersleben und dazugehöriger Hofftelle, welches alles der Knappe Konrad Brandt dem Kloster verkauft habe.

Beugen: Venerabilis Dominus Borchardus Magdeburgensis Ecclesie Electus, dominus Fridericus in Meyendorp Prepositus; Ministeriales et Milites nostri Henninghus et Arnoldus dicti de Berge, Ulricus, noster Marschalcus, Thilo de Wederstede; Burgenses in Magdeburch Theodericus Hasart (?), Conradus de Tundersleve.

Datum in Magdeburch Anno domini Mo. CCo. LXXXXVIo. (statt LXXXXIV.), Nonas Februarii.

Copie im Cop. XL. f. 24 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anh. II. p. 562, 563. Bergl. Magbeb. Gefch.-Blätter VI. p. 523.

#### 896) 18. Februar 1296.

Burchard Erwählter bes Erzstifts Magdeburg, Bernhard Domprobst, Gottfried Dombechant und bas ganze Domcapitel zu Magbeburg verpfänden dem Rathe und der Bürgerschaft von Magdeburg für ein ihm (bem Erzbischofe) behufs seiner Reise nach Rom, auf die er sich um seiner Bestätigung willen zu begeben im Begriffe stehe, gereichtes Darlehn von 200 Mark Stendalschen Silbers das Born-Amt (officium nostrum, quod in vulgari Bornammecht dicitur) mit allen seinen Ruzungen und Einkünsten und solle es ihnen als Eigenthum verfallen sein, wenn das Darlehn nicht spätestens dis Pfingsten über ein Jahr zurüderstattet sei.

Datum et actum anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo sexto, secunda Dominica quadragesima, qua cantatur Reminiscere.

Bebrudt in

S. Lent bipl. Stifts- und Landeshift. von Magdeburg p. 513, 514. Sagittarius bei Boysen Allgem. hist. Magazin II. p. 67, 68.

### 897) 6. Mär, 1296.

Jutta Priorin und der ganze Convent des Klosters Marienborn bei Helmstedt bekunden den durch ihren Probst Ludolf geschehenen Ankauf von 4 Husen nebst 4 Hosstellen — erstere gemeinhin Brake (d. h. Bruch) genannt — im Felde des Dorses Selschen vom Stift S. Pauli zu Halberstadt für 45 Mark Stendalschen Silbers, die in drei Terminen, zu Ostern, zu Marien Himmelsahrt und zu Martini mit je 15 Wark zu entrichten seien. Die Ernte des gegenwärtigen Jahres gehöre noch dem Stifte, welches besugt sei, die Osterrate des Kausgeldes zu lucriren, wenn das Kloster mit der letzten Kate im Rückstande bleibe.

Actum et datum anno domini M°. CC°. XCVIto, feria tercia post letare.

Original, von bessen beiden Siegeln bas bes Convents start, bas des Probstes sehr wenig beschäbigt ift, im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

Schmidt Urkundenb. des Stifts S. Bonifaz u. S. Pauli in Halberstadt p. 349, 350.

#### 898) 7. Mära 1296.

Ronrad v. G. G. Abt und ber ganze Convent des Klofters Rienburg, Benedictiner Ordens, Magbeburgischer Diöcese schenken dem Hochstift Halberstadt das ihnen von dem damit Seitens des Klosters belehnten Ritter Friedrich Löwe (Friderici militis dicti Leonis) resignirte Recht und Eigensthum der Bogtei in den stiftischen Gütern zu Besteregeln.

Beugen: Fridericus prior, Albertus prouisor curie, Heydenricus Camerarius, Otto de aldendorp, Magister caritatum, Geuehardus randowe, hospitalarius, Euerardus miles dictus Cruch, fridericus miles dictus leo, Johannes miles dictus Gezeman, Olricus Zeprone, frater domini abbatis, Hinricus de Dessowe, Walterus de Grimsleue, Magister coquine.

Acta sunt hec et conscripta in Nienburch Anno domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. Nonagesimo sexto, Nonas Marcii.

Original mit den beschädigten Siegeln des Abtes und Conventes, im Rönigl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt in

v. Beinemann C. D. Anh. II. p. 564.

# 899) 4. April 1296.

Der Rath ber Stadt (Civitatis) (Reu-) halbensleben befundet, daß

heinrich Probst bes Jungfrauen und aus völlig freier Bergünstigung, nicht auf Grund einer Berpslichtung, ihren Bürgern Wolmar und herbord verstattet habe, das Bett des durch den Klosterhof fließenden Wassers um einen halben Fuß gewöhnlichen Maßes zu vertiefen, mit der Bestimmung, daß Wolmar und herbord die gegenwärtigen und zukünstigen Kosten dieser Anlage zu bestreiten haben und dieselbe in gutem Zustande erhalten sollen. Falls aber die Genannten das Kloster mit Processen in dieser Angelegenheit belästigten, solle dieses das Recht haben, die gegebene Concession zurückzunehmen.

Beugen: consules Theodoricus Wolfardi, Johannes de Murtakke, Henricus de Wodenswege, Hermannus Benneke, Bertholdus de Ovesfelde, Conradus de Ursleve, Johannes de Bulstringen, qui presentes fuimus huic facto.

Acta sunt hec Anno Domini Mo. CCo. XCVIo., IV. feria ante Dominicam, qua cantatur Misericordia Domini.

Copie im Cop. XXXVIII. f. 32 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 900) 14. April 1296.

Otto und Konrad Markgrafen zu Brandenburg schließen einen Bergleich mit dem Domcapitel von Brandenburg ab, worin u. A. bestimmt wird, daß diejenigen Ritter und Lehnsleute, welche den gegenwärtigen Bertrag nicht hielten, sich ihre Ungnade zuziehen und sich ein Verfahren gegen sie nach den Bestimmungen des letzten Magdeburgischen Provincial=Concils aussiehen würden.

Actum et Datum Angermunde nova anno domini Mo. CCo. LXXXXVIo., XVIII. Kalendas Maii, per manum domini Zacharie notarii. Gebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. VIII. p. 185 (n. b. Orig.).

## 901) 14. April 1296.

Dietrich v. Eilsleben, Stiftsherr zu St. Nicolai auf bem Neumarkt zu Magbeburg schenkt bem Jungfrauenkloster zu Althalbens-leben, Magbeburgischer Diöcese, zu seines Baters, seiner Mutter, Schwester, Brubers und zu seinem Seelenheile zwei und eine halbe, schon lange erblich an ihn gekommene Husen mit zwei Wispeln Beizen und fünf Schillingen Jahresertrag zu Bester(eils?) leben, damit dafür von den Klosterjungfrauen an den dazu sestgesten Tagen sünsmal im Jahre Seelgedächtnisse geseiert würden. Auch entsagen die Gebrüder Bruno und Johann, sowie Konrad v. Eilsleben ihren Rechten an obigen Grundstücken, und genehmigen die Schenkung ihres Betters (patrui).

Datum Magdeburg Anno Domini M. CC. XCVI., in die Tiburtii et Valeriani.

Copie im Cop. XXXVIII. f. 33 im Königl. Staats-Archiv zu Mag-

#### 902) 1. Mai 1296.

Die Gebrüber Heinrich, Domherr zu Magbeburg, Johannes, Mitter und Dietrich v. Gronenberg schenken zu ihrem Seelenheile ben Ralandsherren und beren Capitel zu Leizkau (Lezeca) das Patronatsrecht über die Kirche zu Gehrden (Gherdene) und vertaufen ihnen für 20 Mark Stendalschen Silbers 8 Hufen zu Pez (Pecz) bei dem Dorfe Gehrden nebst allem Zubehör und Rechten mit dem Beding, daß jene Hufen und das Patronatsrecht immer bei den Kalandsbrüdern verbleiben. Sollte aber deren Genossenschaft aufhören, so solle beibes an die Kirche zu Leizkan fallen. Wenn die Kirche in Gehrden vacant sei, so solle sie der Dechant der Kalandsherren in Gemeinschaft mit den Brüdern besetzen.

Beugen: Dominus Burchardus Electus Magdeburgensis, Ropertus de Mannesuelt, Walterus de Arnesteyn, Otto de Brecena, Hynricus de Barboy, Canonici, ecclesie Magdeburgensis, Luderus vice plebanus in Lowborch, Hynricus vice plebanus in Resegan, Heydenricus de Nigrip, Johannes de Bardeleue, Tylo marschalcus, Tylo de Hardesdorpe, Fredericus Burchgrauius de Lowborch.

Datum anno Domini Millesimo Ducentesimo Nonagesimo Sexto, Kalendas Maii.

Abschrift aus dem Ende des 15. Jahrhunderts im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg s. r. Leisfau Rr. 1.

Gebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. X. p. 84, 85 und A. XXIV. p. 348, 349 (statt irrig 340, 341) mit bem fehlerhaft aufgefaßten Datum 26. April 1290.

## 903) 8. Juni 1296.

Heinrich (Herzog) zu Braunschweig scheukt zu seinem und seiner Gemahlin Agnes Seelenheile unter dem Beding, daß nach beider Tode Seelenmessen und Bigilien für sie jährlich gehalten werden, dem Kloster U. L. Frauen und des h. Nicolaus in Jerichow 14 aus der väterlichen Erbschaft erhaltene Husen im Dorfe Golme mit allem Zubehör.

Beugen: Jordanus miles de Campe, Dapifer Henrici inclyti Ducis Brunsuicensis, Arianus, Notarius eiusdem, Johannes Prepositus, Albertus Prior, Nicolaus Custos, Andreas Stendal, eiusdem Ecclesie Canonici; de militibus Richardus de Jerichow, Henricus de Stendal, Johannes de Barbi, Henricus de Callendorp, Henricus de Krakow.

Datum et actum Jerichow Anno Incarnationis Domini M. CC. XCVI, in die Sancti Vincentii Leuite.

Gebrudt (fehlerhaft) in

v. Lubewig Rell. Mss. XII. p. 427, 428.

## 904) 16. Juni 1296.

Zu Wolmirstebt belehnen Otto und Konrad, Markgrasen zu Brandenburg die Steln Herren (Nobiles domicelli) Ludolf und Hermann Gebrüder v. Werberg und die Edeln Herren (Nobilibus dominis) Albrecht und Friedrich, Grasen zu Wernigerode zur gesammten Hand mit dem Schlosse Werberg und Zubehör.

Beugen: Nobiles viri, Heinricus de Regensteyn, Comites, Wernerus et Gardun domini de hadhmersleue, Heinricus de Wardenberg, dapifer noster, Conradus de Redere, Burchardus niger de yrkesleue, Bertoldus pincerna, Milites et Henningus dapifer de Aluensleue.

Acta sunt Anno Domini Mº. CCº. LXXXXVIº., in Crastino beati viti Martiris et data Wolmerstede per manus Gernodi nostre Curie notarii.

Original, bessen beide Siegel nicht mehr vorhanden, im Gräfl. Stolberg. Hauptarchiv zu Wernigerode. Bergl. v. Mülverstedt C. D. Alvensleb. I. p. 119.

## 905) 30. Juli 1296.

Albrecht Herzog von Braunschweig verspricht bem Klofter Jerichow in Betreff seiner ihm freigebig übereigneten Guter im Dorfe Golm Gewähr zu leiften.

Datum Magdeburg Anno Domini M. CC. Nonagesimo Sexto, in die Abdon(is) Martyris.

Bebrudt in

v. Lubewig Rell. Mss. XII. p. 428.

# 906) 5. August 1296.

Otto und Konrad Markgrafen von Branbenburg und Landsberg weisen bie Stadt Stendal an, dem Domcapitel zu Magdeburg jährlich 20 Mark Silber in zwei Terminen, zu Martini und Walpurgis, von der jährlich zu entrichtenden Urbede von 100 Mark zu zahlen.

347

Acta sunt hec anno Domini Mo. CCo. LXXXXVIo. et data Sandow in die beati Oswaldi.

Gebrudt (nach bem Orig.) in

Riebel C. D. Brand. A. XV. p. 44.

## 907) 26. August 1296.

Andreas von Magbeburg, Bürger zu Dresben, ift unter ben Zeugen, als Friedrich b. 3. Markgraf von Meißen die Zuwendung gewisser Hufen und Gelbzinsen zu Manwig an die Kirche zu Pirna bekundet.

Datum et actum Dresden anno domini M. CC. nonagesimo sexto, septimo Kalendas Septembris.

Nach bem Original gebruckt in

v. Posern und Posse Codex dipl. Saxoniae Reg. B. V. p. 331, 332.

#### 908) 4. September 1296.

Konrad Lector bes Augustiner Eremitenorbens zu Magbeburg ist Zeuge bei bem Berkaufe eines Allobialgutes mit 31/2 Husen und Zubehör zu Darlingerobe (Dheruerdigerode) seitens bes Augustiner Eremitenklosters himmelspforte (bei Wernigerobe) an ben Deutschen Orben.

Datum anno Domini Mo. CCo. LXXXXVIo. pridie nonas Septembris. Reugen: Frater Gyselbertus vicarius prefati nostri prioris

provintialis (scil. Gotfridi de Varila Commendatoris provincialis) et frater Conradus, nostri ordinis lector in Magdeburg.

Original im hochgräfl. Stolberg. Hauptarchiv zu Wernigerobe. Copie im Cop. CXII. f. 40 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

Jacobs Urkundenbuch ber Commende Langeln und ber Klöster Himmelpforte und Waterler p. 120.

## 909) 9. September 1296.

Bruder Bertram genannt v. Esebed (Esbeke) v. G. G. Meister bes Templerorbens in Deutsch- und Wendsand (preceptor domorum milicie templi per alemanniam et Sclauiam) verträgt sich mit dem Probste Andolf und Capitel bes Klosters St. Johannis vor Halberstadt in Betreff bes dem obigen Orden zustehenden Patronats über die Rirche zu Gerbekestorp dergestalt, daß der Probst sie einem, ihm vom jedesmaligen Ordensmeister zu präsentirenden Ordensgeistlichen verleihen dürfe, der aber von Seiten des Weisters versetzt werden könne. Als Synodaticum sei dem Probste jährlich zu St. Gallentag 1/2 Vierdung Stendalschen Silvers vom Meister zu entrichten.

Beugen: Honorabiles viri Jacobus Decanus, Hinricus Scolasticus, Fredericus de Winnigstede senior, Canonici ecclesie sancte marie Halberstadensis et alii Clerici litterati.

Actum et Datum anno domini Mº. CCº. XCVI. In crastino natiuitatis marie virginis gloriose.

Original mit dem anhängenden Meifterfiegel bes Templerordens im Rönigl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt in

v. Lebebur Allg. Archiv XVI. p. 265, 266.

### 910) 22. September 1296.

Richard v. Alsleben erzbischöflich Magbeburgischer. Truchsek entsagt allem Anrecht, welches er an 4 hufen im Felde bes Dorfes Biffhufen und an 10 hufen bei bem Dorfe Loderstedt gehabt.

Datum Magdeburch Anno Domini M. CC. XCVI. In die beati Mauritii Martiris gloriosi.

Original im hochgräfl. Stolberg. Hauptarchiv zu Wernigerobe. Copie im Cop. CXII. f. 31b. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt in

Jacobs Urfundenbuch ber D. D. Commende Langeln zc. p. 33.

### 911) 21. November (1296).

Babft Bonifacins (VIII.) fchreibt an ben Ergbischof Burcharb von Magbeburg auf beffen Mittheilung und Gesuch, wie er mit einer Angahl von Rlerifern und Laien seiner Stadt, Diocese und Broving, welche gewaltsam an mehrere Rleriter und firchliche Berfonen Sand angelegt und excommunicirt worden seien, verfahren solle. Hundert von biesen Rlerikern und Laien moge er von der Ercommunication befreien, ihnen eine gerechte Strafe auferlegen und bafür forgen, daß ben Beschädigten Erfat geleiftet werbe. Die, welche fich einer groben Ausschreitung fchuldig gemacht, folle er nach Rom zur Erlangung ber Absolution senden. Diejenigen Rleriter aber, welche des Rechts unkundig und der That sich nicht bewußt (iuris ignari et immemores facti) geiftliche Weihen (ordines) ohne die Abfolution erlangt ju haben, empfangen und beilige Sandlungen verrichtet batten, folle er mit einer ihrer That entsprechenben Kirchenstrafe belegen und fie bann nach beren Abbühung, wenn fie einen guten Banbel führten, wieder zu Gnaden annehmen. Es follen aber Alle von ihnen, die es konnen, wenn fie nach Rom tommen, bort verweilen und gurudtehren, die bagu nothigen Roften bem Erzbifchofe übermitteln, der bas Gelb an einem fichern Orte aufheben folle, um bann einem

apostolischen Befehle zufolge zum Besten bes beiligen Landes anzugeben, wieviel er auf diese Weise erhalten habe und wo es niedergelegt sei.

Datum Rome apud sanctum Petrum XI. Kalendas decembris, Pontificatus nostri anno secundo.

Copie im Cop. LVII. f. 2821- im Königs. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebruckt in

Bonsen allg. hist. Magazin III. p. 65. Bergl. Potthast Regg. Pontt. II. p. 1055 Nr. 24428.

# 912) 26. November (1296).

Pabst Bonifacius (VIII.) trägt bem Bischofe von Naumburg auf Inftanz bes Erzbischofs von Magbeburg auf, bafür zu forgen, baß bas, was von ben erzbischöslichen Tischgütern veräußert und weggetommen sei, wieber gesehmäßig ersett werbe.

Datum Rome apud Sanctum Petrum VI. Kalendas Decembris, Pontificatus nostri Anno Secundo.

Auf der Rüdseite: Angelus Interampnensis, tiefer: (gleichzeitig) Domino B. Archiepiscopo Magdeburgensi.

Original im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebruckt in

Boysen allgem. hift. Magazin III. p. 66. Vergl. Potthast Regg. Pontt. II. p. 1965 Nr. 24431.

## 913) . . . . . . . 1296.

Reimer, Burger und Schöffe in Magbeburg genannt bei St. Beter, giebt feiner Tochter Gilburg, Rlofterjungfrau gu St. Agnes 30 Schillinge aus feinem Grundftude (Saufe) genannt bas himmelreich in ber Neuftadt, wovon 6 zu seinen Lebzeiten und nach seinem Tobe zu Communion-Bein für bie Conventualinnen an ben acht hauptfesten, nämlich Oftern, Pfingften, Beihnachten, Allerheiligen und ben vier Marienfeften auf ewige Reiten verwendet, die übrigen 24 an seine Tochter fallen, nach ihrem Tode aber alle 30 gum Beften bes Rlofters verwaltet werben follen und zwar wiederum 6 jum Communion-Bein. Seiner jungern Tochter Mechthilb, gleichfalls Conventualin bes obigen Rlofters, giebt er 25 Schilling Ginfünfte aus bem (Grundstüde?) Sperlingsberg, die nach feinem Tobe von feiner Chefrau und wenn biefe gestorben von ber Aebtissin verwaltet werden follen. Allen Conventualinnen folle jum Gebet für fein Geelenheil und zu Geelenmeffen für ibn, seinen Bater, seine Mutter und Chefrau jährlich ein Talent gereicht merben, bas für 10 Mart, bie er ihnen überweise, angefauft werden solle. Obichon er ben Bunfch ausgesprochen habe, bei ben Frangiscanern (in Magbeburg)

beerbigt zu werben, fo wolle er boch fich Dube geben, um im Rlofter St. Agneten seine lette Rubeftatte zu erlangen.

Beugen: Dominus Johannes sophie et conradus et reinerus filii mei, frater Geuehardus de cozwic, confessor meus, et frater reinerus, filius meus, de ordine fratrum minorum.

Data Magdeburch anno domini Mº. CCº. XCVIº. feria quarta quatuor temporum Rorate celi desuper.

Original, mit auhängendem, an der Umschrift beschädigten Siegel im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Auf der Rückseite (saec. XV. ineunt): littera vnius ciuis, qui dedit monasterio censum in domo dem hymmelrike.

Gebrudt in

v. Lebebur Allgemeines Archiv XVII. p. 184-186.

#### 914) 1296.

Die Erzbischöfe Johann von Lund, Primas von Schweben, Heinrich von Lyon, Basilius von Jerusalem, Paul von Rossano, Br. Egibius von Bourges, Philipp von Salerno und Bonaventura von Ragusa, ferner die Bischöfe Johannes von Capaccio, Arymond von Lucera, Hubert von Feretri, Bartholus von Orti, Salernus von Telese, Cyprian von Bova, Sabbas von Walta, Andreas von Lydda, Hermann von Halberstadt, Peter von Pistoja, Bolrad von Brandenburg, Basilius von Calvi, Peter von Stagno (et Curzule), Robert (Montinus?), Stephan von Oppido, Richard von Iesuso, Franz von Sinigaglia, Lambrecht von Beglia, Waurus von Amelia, Azo von Caserta, Johann von Arles, Romanus von (Croensis?), Arnold von Buzzuola, Jacob von Acerno und Heinrich von Zesi ertheilen ein Ablah-Privilegium zu Gunsten des Altars B. V. Mariae im Dom zu Wagdeburg.

Datum Rome anno domini M. CC. Nonagesimo Sexto, Pontificatus Domini Bonifacii pape Octaui Anno Secundo.

Mit Beftätigung bes Ergbifchofs Burchard von Magbeburg.

Datum Rome anno prenotato, Pontificatus nostri Anno primo.

Original mit nur noch 19 anhängenden Siegeln im Rönigl. Staats= Archiv zu Magdeburg.

#### 915) 1296.

Albrecht Herzog von Sachsen, Engern und Weftfalen und Graf von Brena bekundet, daß Konrad von Wrent, Bürger in Aken ihm das Dorf Groß=Menwitz (que dicitur Magnum M.) mit 22 Hufen, die zu diesem Dorfe gehören und die er von ihm zu Lehn besessen, ihm resignirt habe. Auf Bitten seines Capellans Thilo, Stiftsherrn zu S. Ricolai in

Alen, habe er biefes Dorf mit ben Hufen bem romischen Könige resignirt, ber bieselben sammt allen Rugungen bem gebachten Stifte übereignet habe.

Datum anno domini Millesimo ducentesimo nonagesimo sexto. Copie im Cop. LII. Nr. 66<sup>h.</sup> im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

## 916) 1296.

Burchard archiepiscopus Mothonensis, Bona Erzbischof von Ragusa, Hubert Bischof von Ferretri, Aymour Bischof von Lucera, Andreas Bischof von Lydda, Peter Bischof von Stagno und Cursula und (Pas)quelis Bischof von Cassano ertheilen für das Augustinex Jungfrauenkloster Marienborn, Halberstädtischen Stifts, allen Gläubigen, welche an den Festtagen der h. Jungfrau Maria, des h. Iohannes des Täusers, Marien Magdalenen und Ratharinen und zur Kirchweihe die Klostertirche besuchen, opfern und dem Kloster Gutes thun, besonders auch die Klosterjungsrauen mit Kleidungsstücken versorgen, Grundbesitz schen, ferner die zum Seelenheile Jordans von Halberstadt und seiner Gattin Christiana nach deren Tode, so wie für die Seelen des Iohann Bo. . . . . und seiner Ehefrau Mechthild zu Gott beten und zwar jeder jedem Einzelnen unter Boraussetzung der Zustimmung des Diöcesans 40 Tage Ablah von den ihnen aufzuerlegenden Busen.

Datum Anagnie anno domini Mº. CCº. nonagesimo sexto, pontificatus domini Bonifacii pape VIII. anno secundo.

Beftätigt unter gleichfallfiger Ertheilung eines 40tägigen Ablasses von Hermann Bischof von Halberstadt, als Diöcesan.

Nach bem an einigen Stelle burch Mober beschäbigten Cop. Marienbornense im Archiv zu Marienborn copirt im Cop. XLVII. f. 46 bes Königs. Staats-Archiv zu Magbeburg. (Zum Theil ergänzt mit Hülfe einer Ablaßurkunde besselben Jahres).

#### 917) 1296.

Burchard Erzbischof von Magbeburg stellt mit mehreren Bischöfen und bem Erzbischofe von Lyon (hinter ben er genannt ift) einen Ablagbrief zu Gunften ber Stiftstirche in Gandersheim aus.

Datum Rome apud sanctum Petrum anno Domini M. CC. nonagesimo sexto, Pontificatus Domini Bonifacii Pape octaui anno secundo.

Gebrudt in

3. G. Leudfelb Antiqq. Gandersh. p. 65, 66.

#### 918) 1296.

Die Rinder Buffos Rotole übergaben vor ben Schöffen von Salle

352 **1296**;

ihren väterlichen Hof bem Heinrich Luttard und bessen Bruder für 6 Pfansnen Deutsch Born auf 6 Jahre. Sterben die letzteren beiden, so sollen Baldewin und Bertram Luttard, so wie Heiso von Quedlindurg die Güter haben, aber den Schoß davon entrichten. Diese Satung fängt an im 3. 1296. Hierüber haben sie gelobt, für ihren Bruder Kuno Gewähr zu leisten.

Bebrudt in

v. Drenhaupt Beschr. bes Saaltreises II. p. 478, 479.

#### 919) 1296.

Burchard Erzbischof von Magbeburg ftellt mit anberen zum größten Theil außerdeutschen Erzbischöfen und Bischöfen einen Ablagbrief zu Gunften ber Domfirche in Halberstadt aus.

Datum Anagnie anno domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. Nonagesimo VI<sup>o</sup>., Pontificatus domini Bonifacii pape VIII. anno secundo.

Original mit zum allergrößten Theil wohlerhaltenen Siegeln der Aussteller, auch des Erzbischofs Burchard und dessenhändiger Unterschrift im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

#### 920) 1296.

Burchard Erzbischof von Magdeburg stellt an der Spige mehrerer außerbeutscher Bischöfe einen Ablagbrief zu Gunsten ber Domtirche von Hal-berstadt aus.

Datum Anagnie anno Domini Mº. CCº. Nonagesimo VIº., Pontificatus domini Bonifacii pape VIII. anno secundo.

Original mit fast allen Siegeln ber Aussteller, von benen jedoch bas bes Erzbischofs Burchard sehlt, im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

#### 921) 1296.

Ein Brief über 3 Sufen in Schride.

Aus dem Urkunden-Verzeichniß des Klosters Wolmirstedt v. J. 1561 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

## 922) 1296.

Wechselbrief über 6 hufen zu Bergholz und 3 hufen zu Schricke. Aus dem Urkunden-Berzeichniß bes Klosters Wolmirstedt v. J. 1561 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

#### 923) 1296.

Raufbrief ber Aebtissin ju Gernrobe über eine Bifche und etliche hufen ju Egeln.

Aus bem Urfunden-Inventarium bes Rlofters Marienstuhl bei Egeln v. J. 1561 im Rönigl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

### 924) 1296.

Kanffbrieff bes Probsts und Convents zu S. Morig (in Halle) über ben Zehenden zu Riemberg, den sie ihrem Mit-Canonico, Ern Albrecht Pfarrer zu Niemberg und der Kirchen daselbst vor 10 Marc vertaufft, mit dem Beding, daß der Pfarrer und seine Rachkommen jedem Herrn im Morig-Closter einen Schilling dreymahl im Jahre, auf Ostern, Pfingsten und Weynachten, davon entrichten solle.

Aus einem Urkunden-Berzeichniß bes Moripklosters in Halle (aus bem 16. Jahrh.) in v. Drephaupt Saakreis I. p. 749 Rr. 49.

#### 925) 1296.

Rauffbrieff des Probsts und Convents zu Hilbeburgerode (Aloster Roda) über 2 hufen zu Steuden (Stedene) vor 6 Marc Freibergischen Silbers an das Morit-Closter zu Halle verkaufft.

Aus einem Urkunden-Verzeichniß bes Moripklosters in Halle (aus dem 16. Jahrh.) in v. Drehhaupt Saalkreis I. p. 749 Nr. 48.

#### 926) 1296-1302.

Burchard Erzbischof von Magbeburg ertheilt bem Stift S. Afra zu Meißen einen Indulgenzbrief.

Notiz in der Bestätigungsurkunde Albrechts Bischofs von Meißen über mehrere von verschiedenen Bischöfen und Erzbischöfen dem obigen Stift ertheilte Ablaßbriefe d. d. 31. März 1302 in Gersborf C. D. Sax. reg. B. IV. p. 134.

# 927) S. d. (1296—1305).

Burchard Erzbisch of von Magde burg bekundet, daß der Domprobst Bernhard, der Dombechant G(otfried) und das gesammte Domcapitel daselbst die Stadt (opidum) Könnern (Konre), das erzbischössische Erbgut und Hof (curia), das Gericht in der Stadt, die Zinsen und andere Einkünste mit allen Rechten und Zubehör der Stadt von seinen Basallen, dem Truchses Richard und Heinrich v. Alsleben, welchen diese Güter vom Erzbischose verpfändet worden, für 300 Mark Stendalschen Silbers mit seiner Zustimmung erkauft haben mit Ausnahme des "Goscapt" genannten Gerichts und einigen Beamten (officiatis), welche dem Erzbischose gewisse Dienste zu leisten hätten. Diese Stadt mit den vorbezeichneten Rechten übereignet er dem Domcapitel mit dem Zusate, daß dasselbe von den Einwohnern der Stadt eine Bede (precariam) bis zu 16 Mark jährlich erheben dürse, und übergiebt bem Capitel biese Güter frei von allen Beben, Geschoß, Herbergslaften (berbergere) und von allen Diensten und Auslagen mit Vorbehalt jedoch des Wieberkaufsrechts für sich und seine Nachfolger.

Beugen: Nobilis vir Comes Heinricus de Blankenburch, frater noster, Richardus dapifer, Heinricus et Johannes ipsius filius, dicti de Alsleue, Henningus de Bardeleue, Thilo Marschalcus noster.

Copie im Cop. IVa. f. 84b. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

#### 928) **S. d. (1296-97).**

Bon den Grafen von Schwerin (Gunzelin und Helmold) haben zu Lehn erhalten 1. Konrad Ballistarius (Schütte?) eine Huse zu Eilsleben (Eylesleue), 2. Herr Eckbrecht d. J. v. d. Asseurg das Amt (Weierei? Kirchlehn?) in Evessen und 7 Husen in Kl. Hadenstedt, 3. Johann und Alberich (Schenken) v. Dönstedt 4 Husen in Kl. Banzleben und 2 Husen in Remkersleben, auch 6 Hosstellen daselbst, die der Erzbischof von Magdeburg den Grasen (v. Schwerin) zum Ersat sür 8 Husen in Kl. Hadenstedt, die er dem Hochstift in Halberstadt geschenkt, übereignet hat. 4. Johann und Konrad v. Wodenswegen 10½ Husen in Barleben (Bardeleve). 5. Konrad v. Elbey (Eluelinge?) bei Hild. (Hildagesburg?), der noch nicht den halben Zehnten daselbst zu Lehn empfangen hat. 6. Johann v. Plotho (Plate) Holswege, Güsen, Thesseu, Löbegün, Detershagen und Reessen und 7. Albrecht v. Wodenswegen 7 Husen und 7 Hosstellen im Dorfe Bareleben (Bardeleve).

# Gebrudt in ber

Zeitschrift bes hift. Vereins für Niebersachsen Jahrg. 1857 p. 11, 12, 13, 29, 30.

Mecklenb. Urkundenbuch III. p. 652 ff., wo bewiesen ift, daß die Urkunde in die Zeit von 1296—97 gehört, auch mit einigen Abweichungen.

#### 929) S. d. (1296/1318).

Johann Dovekate begabte vor bem gehegten Dinge in Halle nebst seiner Schwester ben Webigo v. Farrenstedt mit seinem Eigen und dieser begabte damit seine Ehefrau auf Lebenszeit.

Gebrudt in

v. Drephaupt Befchr. bes Saalfreifes II. p. 479.

### 930) S. d. (1296/1318).

Johann Siegfrieds Sohn Totes (?) begabte vor bem gehegten Dinge in Halle seine Chefrau mit aller seiner jetigen und zufünstigen Habe. Werben ihm Kinder geboren, so erhalten fie Antheil daran.

**1200** 855

Gebrudt in

v. Drephaupt Befchr. bes Saalfreifes II. p. 479.

# 931) S. d. (1296/1318).

Jacob Hering menger begabt vor bem gehegten Dinge (in Halle) seine Ehefrau mit seinem Hofe und seiner jetigen und künftigen Habe jur Hälfte und seine Rinber jur Hälfte auf seinen Tobesfall. Sterbe eines ber Rinber, so folle beffen Antheil bem anderen zufallen.

Bebrudt in

v. Drenhaupt Beschr. bes Saaltreises II. p. 479.

#### 932) S. d. (1296/1318).

Johann Baldewin überließ vor dem gehegten Ding in Halle Johann und Busse v. Königswiet die Gänge, welche in seinen Hof gehen und ertlärt, daß sie auf (seine) Wände und Giebel nicht sollten bauen dürfen, doch wolle er gestatten, daß jene im Falle eines Rellerbaues 6 Balken in seine Wände sollten einfügen dürfen.

Gebrudt in

v. Drenhaupt Befchr. bes Saalfreifes II. p. 479.

# 933) S. d. (1296/1318).

Kuno Wesant ließ vor gehegtem Ding zu Halle eine Mark Zinses an seinem Eigen bei St. Nicolai zum heiligen Grabe auf (wem?); dar ift Bormund der Spittler und Hugold.

Gebrudt in

v. Drephanpt Befchr. bes Saalfreifes II. p. 479.

# 934) S. d. (1296/1818).

Heinrich Bauermeister übergab auf seinen Todesfall vor dem gehegeten Dinge in Halle seine jetige und zufünstige Habe seiner Ehefrau und seinen Kindern, unter denen der Antheil eines etwa versterbenden dem andern zuwachsen solle.

Gebrudt in

v. Drenhaupt Beichr. bes Saaltreifes II. p. 479.

# 935) S. d. (1296/1318).

Johann Stus, Bertram und seine Schwester begabten vor gehegtem Dinge in Halle das heilige Grab, ben Spittler und Hugolb nebst ihrem Eigen boch so, baß sie eine Mart zu Erbzins abgeben sollen, die verwal-

ten folle ber Bornmeifter bes Deutschen- und Meterig-Bornes, ein Rathmann und ein Schöffe.

Gebrudt in

v. Drenhaupt Befchr. bes Saalfreises II. p. 479.

# 936) 26. Januar 1297.

Dietrich Probst, . . . . . . Prior und ber Convent des Klosters zu Leiskau, brandenburgischer Diöcese, vertausen, durch Roth, besonders durch mannichsachen Wucher genöthigt, dem Probste Nicolaus, dem Prior Engelbrecht und dem Kloster U. L. Frauen zu Magdeburg den Zehnten in dem Dorse und Felde zu Klüsow (Clytzowe) für 50 Mart Stendalschen Silbers, welche ihnen von dem Magister und Arzt Konrad, genannt von Wardenberge seitens des Klosters U. L. Frauen gezahlt worden, und übereignen demselben jenen Zehnten zu Händen des genannten Probstes, Priors und Konrads unter Verzichtleistung auf alle Ansprüche darauf mit der einzigen Bedingung, daß, salls das Kloster U. L. Frauen jenen Zehnten vertaufen wolle, es ihn zuerst dem Kloster Leistau anzubieten habe.

Testes huius rei et warandinarii sunt: prouisores dicti monasterii de Letzke, scilicet Nicolaus de Veteris cellerarius et Otto Ridere, Otto Randewici dictus de noua ciuitate Magdeburg et Hartwicus de Lughe, milites. Testes etiam sunt: Theodericus Moyses et Rodengerus canonici monasterii de Letzke sepedicti. Item testes sunt: Geuehardus de Lindowe, magister Heidenricus, canonici majoris ecclesie Magdeburgensis, Magister Hermannus de Tundersleue dictus, Item magister Johannes Felix, Hermannus Cruse, canonici sancti Nicolai in nouo foro, Wernerus de Aschersleue.

Datum et actum Anno domini Millesimo ducentesimo nonagesimo septimo, In die Policarpi episcopi et martiris.

Copie im Cop. XXXVI. f. 59 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebruckt in

Riebel C. D. Brand A. XXIV. p. 341, 342 statt 349, 350. Hertel Urfundenb. bes Klosters U. L. Frauen zu Magdeburg p. 146.

### 937) 1. Februar 1297.

Der römische König Abolf nimmt in Erwägung, daß das Erzstift Magbeburg eine feste Saule des Reichs und daß bessen Erzbischof Burchard, sein Blutsverwandter (consanguineus), ein hervorragendes Glied des Reiches sei, das Erzstift und seinen Erzbischof in seinen und des Reiches besondern Schutz.

**1297.** 357

Datum apud Confluenciam Kalendas Februarii Anno domini MCCXCVII<sup>o</sup>., Regni vero nostri Anno Quinto.

Copie im Cop. IVa. f. 8 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 938) 9. Februar 1297 (1208?).

Albrecht Herzog von Sachsen, Engern und Westfalen, Graf von Brena verkauft mit Einwilligung seiner Erben dem Jungfrauenkloster zu Plötzte (Plozich) die Bogtei über 10 Hufen in Bodendorf mit allem Zubehör für 20 Mark Silber.

Beugen: dominus Engelbertus plebanus in Gummere, Johannes plebanus in Muchele, dominus Conradus dictus Slichtig, Heidenricus aduocatus in Aken, Frater Hermannus magister curie in Muchele.

Acta sunt hec Anno domini M. CC. nonagesimo septimo, sexta feria post Agate.

Copie im Cop. CXVII. Nachtr. f. 4 und Copiar. bes Rlofters Ploste p. 28, 29 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 939) 17. Rebruar 1297.

Burchard Erzbisch of von Magbeburg bestätigt ben von 14 römischen Bischöfen im Jahre 1295 zum Besten ber St. Ulrichs-Rirche in Halle gegebenen Ablagbrief und ertheilt auch seinerseits ben Wohlthätern genannter Kirche einen 40tägigen Ablaß.

Datum Hallis Anno Domini M. CC. XC. VII. in dominica, qua cantatur Exurge.

Gebruckt (n. b. Orig.) in

v. Dreyhaupt Beichr. bes Saalfreifes I. p. 1058.

# 940) 10. März 1297.

Burchard Erzbischof von Magdeburg und die Bischöfe Hermann von Halberstadt, Albrecht von Meißen, Heinrich von Merseburg, Bruno von Raumburg und Volrad von Brandenburg ertheilen zu Gunsten des Siechenhoses vor Halberstadt einen Ablaß von 40 Tagen denen, die demselben milde Gaben spenden oder die Capelle des Hauses zu St. Katharinen an den Festen Weihnachten, Ostern, Himmelsahrt und Pfingsten, den vier Mariensessen, den Aposteltagen und den Festen des h. Martin und Nicolaus, der hh. Katharina und Cäcilia, am Allerheiligen- und Allerselensesse, am Gedächtnistage der Capellenweihe und den entsprechenden Octaven besuchen u. s. w.

Datum Magdeburg Anno domini M<sup>mo.</sup> CC<sup>mo.</sup> LXXXX<sup>mo.</sup> septimo, Sexto Ydus Macii ([0!]).

358 **1297.** 

Original, von bessen an Zwirnfäben befestigten Siegeln nur die Fragmente des erzbischöst. Magdeburgischen, bischöst. Halberstädtischen und bischöst. Merseburgischen vorhanden find, im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt in

Schmidt Urfundenb. ber Stadt Halberftadt I. p. 214.

#### 941) 25. Mär, 1297.

Bernhard Domprobst zu Magdeburg bekundet, daß er eine Hufe zu Krakowo) und 27 Schillinge jährlichen Zinses aus der Suden burg, die ihm nach dem Tode des Johann Ernesti heimgefallen, der Domprobstei incorporirt, dastur aber mit Consens des Domcapitels das Recht erhalten habe, zwei zu letzterer gehörige Husen in Ottersleben zu Lehn zu vergeben.

Datum Anno domini M°. CC°. LXXXXVII°. in die annunciacionis beate virginis.

Original, dessen Siegel nicht mehr vorhanden, im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

## 942) 29. Mära 1297.

Burchard Erzbischof von Magbeburg bezeugt, daß er mit dem Abte des Klosters Riddagshausen dahin übereingekommen, die demselben vom Erzbischof Erich für 33 Mark Stendalschen Silbers verpfändeten Paramente (s. oben Urkunden vom 26. Juni und 6. November 1293) nicht einzulösen, sich aber die Einlösung auf seine Lebenszeit vorzubehalten. Nach seinem Tobe sollen indes der Abt oder sein Nachfolger diese Paramente als Eigenthum für ihr Kloster behalten dürfen.

Datum apud Magdeburch anno domini M. CC. XCVII., Quarto Kalendas aprilis.

Abschrift im Cop. Riddagsh. f. 94" im Königl. Staats Archiv zu Magbeburg.

### 943) 25. April 1297.

Burchard Erzbisch of von Magbeburg verlauft bem Abte Heinrich und bem Convent bes Rlosters Lehnin 8 Talent jährlicher Einkünfte, nämlich eins aus Rlepzig (Clepzek), vier aus Rosian (Rosegane) und brei aus Schweinitz (Swinez) wieberkäuslich für 50 Mark Stendalschen Silbers mit ber Befugniß, sie im Laufe eines Jahres einlösen zu dürfen, wo nicht, so sollen je zwei Schiedsrichter Seitens des Erzbischofs und des Rlosters (von seinen familiares) eine Taxe des Pfandes vornehmen und das Rloster dann gehalten sein, nach dem Ausfall derselben eventuell eine Erhöhung der Pfandsumme zu gewähren.

**1297**: 359

· Bengen: Bernardus prepositus, Godefridus decanus, hinricus scolasticus, Walterus de arnsten, Otto de Brezna, nostre ecclesie canonici, Richardus dapifer de Alsleue, Heydenricus de Nigrip, henningus de Bardeleve, Tylo marscalcus, milites.

Actum . . . . . . . anno domini Mº. CCº. XCVII. in die Marci evangeliste.

Gebrudt (n. b. Drig.) in

Riebel C. D. Brand. A. X. p. 221, 222.

# 944) 27. April 1297.

Friedrich und Walther von Gottes Gnaden Edle von Dorftadt überlaffen dem Erzbischofe Burchard von Magdeburg das Eigen an einem Hofe zu Weferlingen (Weuelinge), welchen die Ritter Ermbrecht und Ulrich v. Schweinstedt (dicti de Suinstede) von ihnen zu Lehen geshabt, für 20 Mark Stendalschen Silbers und leisten ihm dafür im Namen (pro) ihrer Söhne Friedrich und Busse volle Gewähr.

Beugen: Bernardus de Welpia maior prepositus, Ropertus de Mansfeld, Otto de Brezna, Henricus de Barbey, Magdeburgensis ecclesie canonici, Comes Henricus de Blankenburch, Hermannus de Werberghe, Nobiles; Johannes de Vrekeleue, Johannes de Bardeleue, milites.

Datum et actum Halberstad Anno domini Mº. CCº. XCVIIº. V. Kalendas Maij.

Copie im Cop. IV- f. 117. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Bergl. unten Rr. 956.

#### 945) 1. Mai 1297.

Bruder Nicolaus, Prior der Brüder des Predigerordens in Magdeburg bekundet, daß er Seitens der geiftlichen Richter (patrum judicum) des Concils von Brennen den Auftrag erhalten habe, mit dem Prior von Trehsa (Treysensi) und dem Bruder Jordan vom Hause zu Hildesheim, jett Prior in Göttingen, einen Schied zwischen den Ordenshäusern zu Eisenach, Mühlhausen und Göttingen vorzunehmen, demzusolge dann die Sache auch in Gemeinschaft mit dem obigen Bruder Jordan am Mittwoch nach Misericordias Domini in Mühlhausen erledigt sei.

Datum anno domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. LXXXXVII<sup>o</sup>. die et loco superius memorato (feria IIII. post domin. Misericordias domini).

Original mit ben anhängenben Siegeln ber Prioren von Magbeburg, Mählhaufen und Göttingen in duplo im Stabtarchiv zu Mühlhaufen.

Gebrudt in

Herquet Urkundenbuch der Stadt Mühlhaufen I. p. 202. Bergl. Grafhoff Antigq. Molhus. p. 66.

### 946) 1. Mai 1297.

Leo, Notarius des Cardinals Napoleon quittirt über den Empfang der Rosten im Betrage von 46 Goldgulden für eine Abschrift des Protocolls in Sachen des verstorbenen Erzbischofs Erich von Magdeburg einerseits und des zum Bischof von Brandenburg erwählten Probstes Dietrich von Leizkau, sowie auch dieses Klosters und des brandenburgischen Domcapitels andererseits sowie auch für das Zeugenverhör in Betreff der Theilnahme der Capitel an der Brandenburger Bischosswahl.

Datum Rome in hospitio nostro anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo septimo, indictione X., die prima mensis Maii, pontificatus sanctissimi patris, domini Bonifacii pape octavi, anno tertio.

Gebrudt (n. b. Orig.)

Riebel C. D. Brand. A. VIII. p. 187. Bergl. Gerden Stiftshift. von Branbenburg p. 497.

#### 947) 7. Mai 1297.

Hermann und Hermann, Ritter genannt v. Weberbe und Rudolf v. Jerichow (Jerechowe), Johann Dechant und Florin Stiftsherr zu Alen sind u. A. Zeugen, als Herzog Albrecht von Sachsen und seine Gemahlin Agnes das Rloster Hecklingen mit 3 Hufen zu Hecklingen und Lakesborf begaben.

Acta et donata sunt hec anno incarnacionis domini M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. nonagesimo septimo, in crastino Johannis ante portam Latinam.

Rach dem Original im Herzogl. Anhalt. Hauptarchiv zu Bernburg. Gebruckt in

v. Seinemann C. D. Anhalt. II. p. 580.

### 948) 11. Mai 1297.

Bertradis, Aebtissin zu Quedlindurg verkauft aus für ihr Stift vortheilhaften Gründen dem Abt und Convent zu Marienthal, Cistercienser Ordens, Halberstädtischer Diöcese, zwei zur Custodie des Stifts gehörige Hufen in Peseken dorf nebst zwei Hofstellen und allem Zubehör vogteifrei für 30 Mark Stendalschen Silbers, zugleich den der Veräußerung entgegenstehenden Rechten entsagend.

Beugen: Ermengardis Preposita, Ermegardis Decana, Luthgardis de Clettenberch, Preposita in Wenedhusen, Gertrudis de Suseliz, custos, Sophia de Woldenberch, Jutta de Cranicuelt, Canonice nostre ecclesie, Johannes de Bodendich, Dapifer noster, Bernardus et Bertoldus de Dithuorde, Milites, Burchardus Pincerna, Otto Camerarius, Conradus Struue, Serui et ministeriales ecclesie nostre, Conradus de Querembeke miles, Burchardus custos, Otto, Fridericus de Nendorp, Heinricus de Foro, Canonici ecclesie nostre.

Datum et Actum in Quidelingeburch Anno Domini MCCXCVII. Quinto Idus Maii.

Gebrudt (n. b. Drig.) bei

v. Erath C. D. Quedlinb. p. 304, 305. Bergl. unten Nr. 952.

#### 949) 14. Mai 1297.

Johann Dechant, Heinrich Prango, Florin, Dietrich von Quellenborf (Qualendorp) und Wasmob, Stiftsherrn zu St. Nicolai in Aten, Hermann und Hermann genannt v. Weberbe u. a. sind zu Aten Zeugen, als Herzog Albrecht von Sachsen dem Kloster Rienburg die Bogtei in den Dörfern Solnis, Richais, Zewis und Kleutsch verkauft.

Datum Aken anno domini M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. nonagesimo septimo, proxima tercia feria post diem beati Servatii.

Gebrudt in

v. Seinemann C. D. Anh. II. p. 581.

#### 950) 15. Mai 1297.

Ert bischoff Burchards zu Magbeburg Ablaß-Brieff ber Pfarrfirchen zu S. Georgen zu Glaucha vor alle diejenigen, so dieselbe am Fest der Patronen und am Kirchweih-Tage andächtig besuchen, auf 40 Tage Ablaß ertheilet.

Regest aus bem Urkunden-Berzeichniß bes Jungfrauenklosters Marien-kammer zu St. Georgen in Glaucha vor Halle in v. Drephaupt Saalkreis I. p. 805 Nr. 55.

## 951) 19. Mai 1297.

Burchard Erzbischof von Magbeburg transsumirt eine Bulle bes Pabstes Bonisaz VIII. d. d. Rome apud Sanctum Petrum VI. Idus Maii, Pontificatus nostri Anno Secundo (1296), worin bem Predigerorden bas Privilegium ertheilt wird, vorfallende Berbrechen und Strafen durch seine eigenen Prälaten richten und verhängen zu lassen.

Datum in Magdeburg Anno domini Mº. CCº. LXXXXVII., Quarto Kalendas Junij.

Original mit dem nur fragmentarisch erhaltenem Siegel des Erzbischofs, im Rönigl. Staats-Arthiv zu Magdeburg.

## 952) 1. Juni 1297.

Bruber Gieseler, Abt zu Marienthal bekundet, ben Streit zwischen ber Aebtissin zu Quedlindurg einerseits und Gerhard v. Pefetendorf, Dietrich und Dietrich, Brüder bes verstorbenen Berthold v. Pesetendorf, und Konrad, Jordan, Schard und Dietrich Gebrüder genannt v. Bornstedt andererseits über zwei Hufen nebst zwei Hossielen in Pesetendorf gestiftet zu haben.

Datum in valle sancte Marie Anno domini Mº. CCº. XCVIIº. Kalendas Junij.

Original mit Siegelfragment im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebruckt in

v. Erath C. D. Quedlinb. p. 305. Bergl. oben Nr. 948.

# 953) 25. Juni (1. Juli?) 1297 (?,,1295"?).

Siegfried von Calbe, Burger ju Magbeburg ichentt ber Rapelle jum Beil. Beift baselbst, weil bas (bamit verbundene) Beil. Beifthospital bie große Menge ber babin zusammenftrömenben Kranten aus eigenen Mitteln nicht zu unterhalten vermöge, mit Ginwilligung Gerbrechts zu St. Beter, Buffes genannt Rofenberg und Sohannes Bolbers, Borfteber und Procuratoren bes genannten Hospitals, eine Mark Stenbalschen Silbers und fieben Schillinge Magbeburgifcher Dtunge und folle ber Beiftliche ber neuen Hofpitalstapelle die bezeichneten Einkunfte, nämlich eine Mark von einem Grundstüde (area) neben dem Klofter U. L. Frauen und 7 Schillinge von einem Grundftud nahe bei Da rien - Dagbalenen, beides in ber Gemeinwoche, erheben und folgenbergeftalt am Borabend St. Martini jum Seelenheile bes Schenkers vertheilen. Der Geiftliche folle zwei für ihn felbst bestimmte Schillinge für sich nehmen, 6 Schillinge aber ben Ausfähigen (leprosis) vor ber Stadt (im Siechenhofe) geben. Davon folle ber bortige Geiftliche 6 Pfennige, Die Predigerbrüder 2 Schillinge, bie Minoriten 2 Schillinge, bie Auguftinerbrüber 2 Schillinge, die Rrankenaufseherin (Magistre Infirmorum) 6 Pfennige (denarii) erhalten. Der Reft folle unter bie Rranten und Schwachen bes genannten Sofpitals in ber Beife vertheilt werben, bag jeber Rrante einen Bfennig empfange.

In cuius rei testimonium Sigillis videlicet Venerabilis patris Domini Burchardi Magdeburgensis ecclesie archiepiscopi necnon prioris domus fratrum ordinis predicatorum et domus fratrum ordinis beati augustini ac hospitalis Sancti Spiritus ciuitatis Magdeburgensis presentes litere muniuntur.

Actum anno domini Mo. CCo. XCVo. (II.) VII. Kalendas Julii.

Copie im Cop. LXV. f. 1 ff. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Die Jahresangabe 1295 ist entschieden unrichtig, da Burchard schon Erzbischof

heißt. Wahrscheinlich liegt ein Schreibsehler vor, statt M. CC. XCVII. Kalendas Julii also 1. Inli 1297.

# 954) 4. Juli 1297.

Bruder Konrad genannt vom hohen Hause (de alta domo), Lector bes Ordens ber Augustiner Eremiten zu Magbeburg und Bicar bes Priors ber deutschen Provinz bes Ordens für Sachsen schlichtet einen Streit zwischen den Ordensbrüdern zu himmelpforte und benen zu Quedlindurg wegen ber gegenseitigen Grenzen ihrer Termineien.

Datum in porta Celi anno domini Mº. CCº. XCº. VIIº., quarto nonas Julii.

Bebrudt (n. b. Orig.) in

Jacobs Urkundenbuch der Commende Langeln und der Klöster himmelpforte und Waterler S. 121.

# 955) 6. Zuli 1297.

Burchard weiland Burggraf ju Magbeburg übereignet bem Rlofter St. Lorenz in Reuftabt-Magbeburg zwei hufen im Felde bes Dorfes Rödte (Kiokede).

Beugen: Venerabiles domini Bernhardus prepositus, Geuehardus de Lindowe, Otto de Brezna, Rupertus de Querenuorde iunior, canonici ecclesie Magdeburgensis, Bertholdus Dotequene et Geldolphus, milites, Thilo, Henningus et Conradus fratres dicti filii quondam iohannis.

Actum Anno domini Mo. CCo. XCVIIo., pridie nonas Julii. Copie im Cop. LIV. f. 76v. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 956) 10. Juli 1297.

Luchardis, Chefrau bes Ebeln Tethard und Tochter bes Ebeln Walsther (Wolthert) v. Dorftad entsagt ihren Rechten an dem Hofe Weferslingen (Weuelinge) zu Gunften Burchards Erzbischofs von Magsbeburg.

Datum Magdeburg Anno domini MCCXCVII. VI. Idus Julii. Copie im Cop. IVa. f. 127 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Tetharb ist wahrscheinlich ein Ebler v. Rostorf. Bergl. oben Nr. 944.

# 957) 18. Juli 1297.

Otto und Konrad Markgrafen von Brandenburg und Landsberg schenken um Christi und seiner heiligen Mutter willen, sowie zur Berbesserung des Sottesz dienstes dem Jung frauenkloster in Egeln das Eigen von 7 Hufen im Felde des Dorfes Tarthun (Tortun), das ihnen ihr Basal, Herr Heinrich v. Wardenberg mit allem Zubehör refignirt habe. Beugen: Fideles nostri milites, videlicet dominus Hinricus de Wardenberg, Dominus Conradus de Redere, Dominus Hermannus de Gardelege et dominus Zabellus de Gardeleue.

Acta sunt hec in Wolmirstede Anno domini M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. LXXXXVII<sup>0</sup>. et data per manum Domini Aswardi, Curie nostre notarii, in quinta feria post margarethe virginis.

Nach dem der beiden Siegel beraubten Original im kath. Pfarrarchiv zu Marienftuhl.

## 958) 9. August 1297.

Burchard Erzbifchof von Magdeburg und Belena, Bittme Martgraf Dietrichs von Landsberg bekunden, daß durch Bermittlung Brunos Bischofs von Naumburg und Beinrichs Bischofs von Merseburg als bagu bestellter Schiederichter Lettere, sowie bie Markgräfin allen Unsprüchen auf Burgmerben und Martwerben nebft Zubehör entfagt und biefe Guter gang dem Ergftift Dagbeburg überlaffen haben. Dagegen überweift Ergbifchof Burchard ber Markgräfin Belena und ben Rlofterjungfrauen zu St. Claren in Beigenfels mit Buftimmung feines Capitels eine Jahresrente von 50 Mart. welche die Markgräfin von ihrem Gelbe für das bezeichnete Rlofter erworben, und solle diese Rente Magdeburgisches Lehn bleiben. Ferner solle Helena gum Beften bes Rlofters 100 Mart Silbers in Halle empfangen, 50 Mart zu beil. 3 Königen, 50 ju St. Walpurgis und biefe Summe entweder ihr felbft ober in ihrem Todesfalle an heinrich, Burggrafen von Naumburg (Freiburg) ober Beinrich von Schlabebach (Slatenbach) ober an Bertholb, Bogt von Beigenfels gezahlt merben. Rur richtigen Bezahlung biefes Gelbes verpflichten sich der Ritter Alexander Prume (Bruue), Alexander Prume (Pruue), deffen Baters Bruder, Henning Ludolfs Sohn, Heinrich Almar und Werner von Röthen, Burger ju Salle unter ber Verpflichtung bes Ginlagers. Auch die Entscheidung wegen der Ansprüche auf das Schloß Droißig (Dreyzic) und Bubehör überläßt Helena ber Entscheidung ber Bischöfe von Naumburg und von Merfeburg. Endlich entfagt fie allen ferneren Unfprüchen.

Presentibus Ruperto de Mansfelt, camerario, Ottone de Brizona, cantore, magistro heydenrico de Erbez, canonicis Magdeburgensis ecclesie Heinrico de Blankenburc, Wernhero de Hademersleiben comitibus, Hermanno et Heinrico fratribus burggreuiis de Novo Castro, Richardo dapifero de Alsleibin, Bertoldo aduocato in Wizenuels, Gereone de Langenboye, militibus, magistro Herico (Henrico?).

Actum et Datum Hallis anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo septimo, in vigilie Sancti Laurentii.

Copie im Cop. CXXXV- f. 2 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 959) 28. August 1297.

Albrecht v. G. G. Probst, Dietrich (Th.) Prior und das ganze Capitel bes Klosters Reuwerk (Noui Operis) zu Halle vor der Stadt (extra muros) stellt dem Stift U. L. Frauen zu Halberstadt einen Fraternitäts-Brief aus.

Datum anno domini M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. XC<sup>0</sup>. VII<sup>0</sup>., in vigilia beati bartholomei apostoli.

Original mit fast gang gut erhaltenem Siegel im Königl. Staats- Archiv zu Magdeburg.

## 960) 3. September 1297.

Burchard v. G. G. gewesener Burggraf von Magdeburg genannt (von) Roseburg schenkt bem erbaren Anappen Burchard genannt Schönhals und beffen Erben eine hufe und 4 höfe im Dorfe helfta.

Datum Magdeburg anno Domini M. CC. nonagesimo septimo, III. Nonas Septembris.

Bebrudt in

F. C. v. Mofer hift. und bipl. Beluftigungen II. p. 39.

#### 961) 15. October 1297.

Burchard Erzbischof von Magbeburg ertheilt allen benjenigen, welche am Gebächtnißtage des Stifters der Peter-Paulskirche zu Zeit diese aus frommem Antriebe besuchen oder in der Bigilie dieses Gebächtnißtages für den Stifter zu Gott beten, 40 Tage und eine Karene Ablaß.

Copie im Cop. LVI. f. 69ª im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 962) 19. November 1297.

Hermann und Heinrich Grafen von Mansfeld resigniren dem Abte zu Hersfeld den Biehzehnten von zwei Höfen zu Braunsdorf zwischen ber Quelle und der Kirche gelegen, mit der Bitte, daß der Abt sie nach der Grafen Absicht dem Hospital S. Runigunden zu Halle übereigne.

Datum anno domini Mo. CCo. XCVIIo., In die Lizabeth vidue. Copie im Cop. LXV. f. 46. im Königs. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebruckt in

v. Lubewig Rell. Mss. V. p. 107.

# ... 963) 1. December 1297.

Otto Graf zu Ravensberg läßt dem Erzbischofe von Magdeburg die Bogtei des Klosters Borchhorst auf, die von ihm mit Zustimmung seiner Gemahlin Hedwig und aller seiner Erben der Edle Mann Baldewin v. Steinfurt, sein Schwestermann (sororius), gekauft habe, ausgenommen jedoch die in dem

Sprengel des Hochftifts Münster belegenen Güter, die einft Hermann v. Münster und jetzt dessen Söhne von ihm (dem Grafen v. R.) zu Lehn tragen, den Hof Volcmerins husen im Mindischen Sprengel und den Hof Werthorf im Osnabrückschen Sprengel mit der Bitte, diese Vogtei (mit Ausnahme der oben genannten Orte, deren Verleihung ihm rechtlich zustehe) dem genannten Käuser, Ebeln Baldewin v. Steinfurt, dergestalt zu verleihen, wie er sie von seinen (des Erzbischofs) Vorsahren bisher zu Lehn gehabt.

Datum anno domini Millesimo ducentesimo nonagesimo septimo, in crastino beati Andree apostoli.

Bebrudt bei

Niesert Münstersches Urkundenbuch IV. p. 329—331 nach einer Abschrift des 16. Jahrh.

### 964) 5. December 1297.

Busso Graf zu Mankfelb bekundet, seinen Dienstmann (ministerialem) Albrecht v. Zeringen (Zeringe) an Burchard Erzbisch of von Magdes burg gegen dessen Dienstmann Richard v. Belleben (Benleue) vertauscht zu haben.

Datum Magdeburg anno domini Mº. CCº. XCVIIº., in vigilia beati Nicolai Episcopi.

Original, an bem nur noch ein Fragment des Siegels vorhanden, im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 965) 5. December 1297.

Busso Graf zu Mansselb bekundet, daß er seine Ministerialen, nämlich Abelheid, Ehefrau Ludwigs, Ritters v. Zeringen (Zeringe) ausgenommen ihre Knaben (pueris, Kinder?) und N. N. (Lücke) Ehefrau des Sohnes Konrads Kovold (Kouoldis) und Tochter des verstorbenen Heinrich v. Eitens dorf an Burchard Erzbischof von Magdeburg für Sophia, Tochter des Albrecht Bogt und Ehefrau Konrads v. Heringen (de Heringe) Elisabeth, Tochter Everko's und Ehefrau Konrads genannt Stoz und Zacharia, Schwester Konrads v. Schierstede) und Ehefrau Heinrichs Distel, ihre Knaben (pueris, Kinder?) gleichfalls ausgenommen, vertauscht habe.

Datum Magdeburg anno domini M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. XCVII<sup>0</sup>., in vigilia beati Nicolai Episcopi.

Original mit dem ftart beschäbigten Siegel des-Ausstellers im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 966) 18. December 1297.

Das Capitel bes Stifts S. Bauli in Salberstadt vertauft bem Rlofter

**1497.** 367

Marienborn bei Helmstebt von seinem Kirchengut 4 Hufen nebst dem Zehntrecht und noch 4 Hofstellen, belegen in Selschen. Das Stift verspricht auch, den Consens seines Probstes G. und Brief und Siegel über diesen Verkauf zu beschaffen. Für das Raufgeld seien vom Stift Güter in der Feldmark von Halberstadt angekauft worden. Bestätigt und besiegelt von Hermann Vischof von Halberstadt und schließlich noch vom Stifts-Probst G.

Datum Halberstad anno domini Mº. CCº. XCVIIº. XVº. Kalendas Januarii.

Nach bem mit 3 Siegeln versehenen Original im Archiv zu Marienborn im Cop. XLVII. f. 47 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

#### 967) 1297.

Burchard Erzbischof von Magbeburg und hermann Bischof von halberftabt ertheilen für Leiftungen zu Gunften ber Andreastirche in hilbesheim und benen, die sie an gewiffen Festtagen andächtig besuchen, einen vierzigtägigen Ablas.

Datum anno domini Millesimo Ducentesimo nonagesimo septimo. Gebrudt in

Dobner Urfundenbuch ber Stadt Hilbesheim p. 264 (nach einem neuern Copialbuch).

#### 968) 1297.

Heibenreich v. G. G. Probst und ber ganze Convent ber geiftlichen Jungfrauen (sanctimonialium) von Heusdorf bekunden, an das Kloster Neuswerk in Hallis) zwei Höfe in Marstede gegen zwei andere dasselbst, welche Albrecht Lopbelin von letterm Kloster zu Erbrecht gehabt, mit bessen Rustimmung vertauscht zu haben.

Datum et actum Anno domini Mo. CCo. LXXXXVIIo.

Original, beffen beibe Siegel fehlen, im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

v. Lubewig Rell. Mss. V. p. 255.

#### 969) 1297.

Donatio Beinrichs v. Wittenberg (?), Ritters von 2 Sufen Landes in Gubenswegen (an das Rlofter Ammensleben).

Aus dem Urkunden-Berzeichniß des Rlofters Ammensleben v. J. 1561 im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# .970) **1297.**

Mit Einwilligung feines Brubers Beinrich, Domherrn ju Dagbe-

368 **1297.** 

burg vertauft Otto Graf von Afchersleben bem Rlofter Michaelftein 21/2 Sufen im Dorfe Ballenftebt, wobei ber erftere auch Zeuge ift.

Datum Anno domini Mo. CCo. XCVIIo. civitate Asscarie per notarium nostrum Betemannum de Buckerodhe.

Rach bem Original im Herzogl. Landeshauptarchiv zu Wolfenblittel. Gebruckt in

v. Heinemann C. D. Anh. II. p. 584.

# 971) 1297.

Burchard Erzbischof von Magbeburg vergleicht ben Streit bes Rlosters Lehnin mit Henning von Leppin wegen einer hufe in Meigenborf', welche Konrad v. Billingsborf zu seinem Seelenheile bem Erstern gesichenkt habe.

Regest in einem alten Lehniner Urfunden-Berzeichniß bei Gerden C. D. Brand. VII. p. 237 und Riebel C. D. Brand. A. X. p. 221.

#### 972) 1297.

Burchards Erzbischofs von Magbeburg Ablaßbrief auf 40 Tage zu Gunften des Predigerklosters in Halberstadt für die, welche die Klosterkirche zu Oftern, Pfingsten, am Gedächtnißtage der Kirchweih, den Marienzeiten und Festen des h. Dominicus und h. Petrus, der Patrone des Klosters, und an den Octaven dieser Festtage besuchen und milde Gaben spenden.

Datum anno domini M. CC. XC. VII.

Original mit Siegelfragment im Rönigl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebrudt in

Schmidt Urfundenbuch der Stadt Halberstadt I. p. 213.

#### 973) 1297.

Der Probst zu Richenberg (bei Goslar) substituirt sich in Folge seiner dienstlichen Berhinderung den Dom-Scholasticus zu Magdeburg zu dem vor ihm und dem Bischose von Naumburg, sowie dem Abte von Michaelstein als pähstl. delegirten Richtern auf den 11. September (ser. IV. post nativ. Mariae) in Sachen des Bischoss von Halberstadt wider die Aebtissin von Quedlindurg anstehenden Termine.

Datum Richenberghe anno domini Mo. CCo. XCVIIo.

Original mit Siegelfragment im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebrudt in

v. Erath C. D. Quedlinb. p. 305.

# 974) 1297.

Burchard Erzbischof von Magdeburg befundet, bem Domcapitel

**1297.** 369

baselhft 1100 Mart reinen Silbers (und) fünfzig Mart brandenburgischen Silbers schuldig zu sein, welche Schuld er von seinem Borgänger, Erzbischof Erich, überkommen habe. Davon wolle er im ersten Jahre vom Tage seiner Bestätigung an 200 Mart abzahlen und barnach in den folgenden Jahren jährlich je 200 Mart, bis die ganze Schuld geldscht sei. Bis zu dieser Frist wolle er dem Capitel jährlich 28 Mart Silbers zahlen.

Datum anno domini Mo. ducentesimo Nonagesimo septimo. Copie im Cop. IVa. f. 20 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

#### 975) 1297.

Bernhard Domprobft, Gottfried Dombechant und alle einzelnen Domherren ju Magdeburg feten bei der burch ben Tod bes Ergbischof Erich eingetretenen Gebisvacang unter gegenseitiger eiblicher Berpflichtung, baffelbe Statut fest, welches vor ber Wahl bes Erzbischof Ruprecht vom bamaligen Domcapitel ergangen sei und zwar fast wörtlich wie in ber bezeichneten Urfunde (f. Band II Nr. 1491) und werden als die Kirchen, beren Paftorate Bersonal-Beneficien ber Domberren seien, genannt: Ottersleben, Biere, Borne, Loburg (Luburch), Bieberit, Schartow, Domersleben, Alsleben, bie Capelle in Calbe, Schone bed, Ronnern, Rofian (Resegau), Tuchheim (Tuchim) und Blinde. Außerbem wird aber noch verorbnet, bag 1. falls ein Erzbischof einen Official anstelle, biefer nicht die erste richterliche, sondern nur die Appellations-Inftanz für die Untersaßen der Archidiaconen sein, auch teine Executionen und andere richterliche Strafmandate gegen fie vollstreden solle. 2. daß die Ministerialen, ausgenommen die, welche sich in ber Stabt Magbeburg aufhalten, ihren Gerichtsftand vor bem Erzbischofe haben, daß aber die sonftige Gerichtsbarteit den Archibiaconen, wie zu Reiten Erzbischof Ronrads, zustehen, 3. daß als Probste nur bie, welche das Domcapitel bagu ermählt habe, beftätigt werben. 4. bag ber Domprobst nub seine Salleute nicht in ihren Gutern behindert werden durfen. 5. daß ber neue Erzbischof die unrechtmäßig von ber Rirche abgetommenen Guter, groß und flein, wieber ju erlangen fich beftreben, 6. nichts vom Rirchen-Ornat verpfändet und veräußert werben, 7. in Bezug auf ben Behnten von Olvenfte bt (Oluenstede) bie Anordnungen bes Domcapitels befolgt werben, ferner 8. feine Steuern auf ber Domherren Giter gelegt, endlich 9. am Festtage ber h. Abelheib und beim Jahresgebächtniß bes Erzbifchofs Ruprecht 10 Mart von ben Ginfünften aus bem Balbe Scilbe gegeben werben follen. Dies Statut folle bei funftigen Bahlen maßgebend sein und wird vom Erzbischofe Burchard, dem Domprobst, Dombechanten und Domcapitel besiegelt.

Datum Anno domini Millesimo Ducentesimo Nonagesimo septimo. Original mit 4 anhängenben, mit Ausnahme bes domprobsteilichen

fehr ftark verletten refp. nur fragmentarischen Siegeln im Ronigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

#### 976) 1297.

Dietrich Abt zu Ammeneleben tauft zwei hufen in Gutenswegen von heinrich v. Warbenberg für 49 Mart Silber.

Urkunden-Citat in Sindram Gesch. bes Rlosters Ammensleben (Ms.) S. 74.

# 977) 1. Januar 1298.

Burchard Erzbischof von Magdeburg ertheilt benen, welche die Klosterkirche S. Nicolai zu Ilm am Gedächtnistage ihrer Weihe und den vier hohen Festen der h. Jungfrau Maria besuchen, 40 Tage Ablaß.

Datum Magdeburg anno Domini Mo. CCo. LXXXXVIIIo., Kalendas Januarii.

Copie im Cop. Arnstad. I. f. 36. im hodsfürstl. Schwarzburgischen Archiv zu Sondershausen.

# 978) 8. Januar 1298.

Burchard von Gottes Gnaden Graf von Mausfelb (Mannesuelt) schenkt dem Erzstift Magdeburg das Eigenthum von 12½. Hufen und 3 Morgen im Dorfe Badderode, nebst dazu gehörigen 4 Höfen, welches alles er von den Rittern Iwan und Henning v. Berge (de Monte) gekauft habe, und erhält es vom Erzstist als erbliches Lehn zursick.

Actum Anno domini Mo. CCo. XCVIIIo., VI. Idus Januarii.

Original, an dem nur noch ein kleines Fragment des Siegels befindlich, im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt in

Informatio juris et facti etc. Beilage 10<sup>h.</sup> Lünig Reichsarchiv, Spicileg. eccles. Fortsetzung I. Anh. p. 36. Thucelii Acta publ. II. p. 481. Bonsen hist. Wagazin III. p. 69.

# 979) 8. Januar 1298.

Ruprecht (herr) von Querfurt, Domherr zu Magdeburg, ift Beuge in einem Privilegium hermanns Bischofs zu Halberstadt für bas Stift 88. Bonifacii und Mauritii baselbst über bas Recht der Berleihung ber Capelle zu Bosleben.

Acta sunt hec Halberstat in ecclesia sancti bonifacii sepedicta presentibus testibus prenotatis — anno domini Mº. CCº. XCVII°., pridie

**1298.** 371

Kalendas Januarii, Datum vero Halberstad anno dominice incarnacionis M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. XCVIII. sexto ydus januarii, Pontificatus nostri anno secundo.

Original, bessen Siegel fehlt, im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebrudt in

Schmidt Urkundenbuch bes Stiftes S. Bonifaz und S. Pauli in Halberftadt p. 75, 76.

### 980) 20, Februar 1298.

Burchard Erzbischof von Magbeburg übereignet ber Rirche gu Stemmern, welche er, mit Einwilligung bes Abts Arnold vom Rlofter St. Johannis des Täufers zu Berge bei Magdeburg und bes Archibiaconen und Pfarrers ju Salbingsborf als eine besondere Pfarrei von ber letigenannten Rirche getrennt habe, eine Sufe und einige andere Guter in Stemmern, welche ber Abt als Batron bem gegenwärtigen Pfarrer Martin übergeben. Damit burch biefen Wegfall ber bisher zu halbingsborf geborigen Sufe ber zeitige Pfarrer Ronrad bafelbft nicht zu fehr benachtheiligt werbe, folle ber Pfarrer Martin und ber ju Lebzeiten Konrabs in Stemmern befindliche Pfarrer biefem jährlich 2 Bispel Beizen zu Martini liefern mit Ausnahme bes nächftkommenben St. Martinstages. Salls Ronrad 2 ober 3 Tage nach St. Martini sterbe, so solle boch sein Salemann zur Bezahlung seiner Schulben bie beiben Wifpel einziehen. Es versprechen auch in Gegenwart bes Erzbischofs als Burgen Konrab Rufel, Konrab Trumpe und Lubete Efete für ben Bfarrer Martin ober für ben in ber betreffenben Beit gu Stemmern befindlichen Pfarrer bie beiden Wispel an Ronrad zu entrichten, wenn an bem Termine bas zu liefernde Getreibe nicht beifammen fei.

Actum et datum Magdeburg Anno domini Mº. CCº. XCVIII., Xº. Kalendas Marcii.

Original, bessen Siegel nicht mehr vorhanden ist, im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

Holftein Urfundenbuch bes Rlofters Berge p. 134.

#### 981) 24. Februar 1298.

Bethmann (Betemannus) genannt König (Rex) Borsteher ber Krämerinnung (confraternitatis institorum), Bethmann genannt Florin, Thilo von Dobeleben (Dodeleghe), Bernharb genannt Grobezen Provisoren und Friedrich Verwalter (procurator) bes Krankenhauses außerhalb ber Stadt Magdeburg verkausen mit Zustimmung des Nathes (consulum) der Stadt Magdeburg und der einzelnen Kranken im Krankenhause an Dietrich v. Eilsleben, Stiftsherrn zu St. Nicolai in Magdeburg aus 372 **1298.** 

bessen Ausuchen 2 Hufen in Klein Dreileben und Schackensleben (Scakinsleue), welche jährlich brittehalb Wispel Weizen zinsen, mit allem Zubehör, frei von Bogtei und sonstigen Lasten für 40 Wark Stendalschen Silbers, welches sie erhalten zu haben und zum Besten bes Krankenhauses verwenden zu wollen, bezeugen. Sie übereignen diese Hufen auf Bitten des genaunten Stiftsherrn Dietrich dem Stift St. Nicolai in Magbeburg.

Beugen: Dominus Aluericus decanus ecclesie sancti Nicolai in Nouo foro Magdburch, dominus Albertus de Aluensleue, Otto de Nyenburch, Johannes de Burch, Canonici eiusdem Ecclesie; Laici Dithardus Westval, Johannes de Sacco, Olricus Reynolt.

Datum et actum Magdburch Anno domini M. CC. XC. VIII. In die Beati Mathie Apostoli.

Copie im Cop. LVIII. f. 26<sup>v.</sup> im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Bgl. v. Mülverstebt C. D. Alvensleb, I. p. 124.

#### 982) 7. Mär, 1298.

Werner v. G. G. und Garbun Eble genannt v. habmersleben, verleihen mit Confens ihrer Erben dem Ciftercienfer Jungfrauentlofter Marienftuhl in Egeln ben Sof bes Rlofters, die Leute, die Bofe und bie Sofftellen, die an baffelbe rechterfeits, wenn man von Sateborn nach Egeln gebe, ftogen bis zu ber Botbrude nebst ihren beiben Garten (ortis) und auch bas Logteirecht barüber. Sollte ein Unterthan ber Schenker bes Rlofters Untersagen belangen, so solle er bies zuerft vor bem Rlofterprobste thun; lebne biefer aber bie Entscheidung ab, fo folle bas Berfahren vor bem Gericht bes Geichentgebers ftattfinden. Geschähe bem Rlofter ober beffen Unterthanen babei Unrecht, fo habe ber Probst von Sabmersleben Anzeige bavon zu machen und folle bann nach Recht entschieden ober ein Bergleich geftiftet werben. Gegentheils durfe der Probst fich an ein geiftliches Gericht wenden, jedoch nicht als Gegner ber Schenker. Tobtschläge, Raub, Diebstähle und ähnliche Bergehen gegen Leib und Leben follen ben Gerichten ber Letteren vorbehalten fein, boch muffe ihnen, ba fie und ihre Boreltern bie Grunder bes Rlofters feien, alles Recht gewahrt bleiben, wie es Gründer eines Klosters in folchen Källen auch hinfichtlich ihres Landes und ihrer Leute beanspruchen muffen.

Beugen: Fredericus de hakebornen, Otto de Gyerchsem, Wernerus de Geuensleue, et Bernardus Kulbe milites.

Datum anno domini Mº. CCº. XCVIIIº. Nonas Marcii.

Rach bem mit 2 Siegeln versehenen Original im tath. Parrarchiv zu Marienstuhl.

#### 983) **28. Mär, 1298.**

hermann Bifchof von halberftabt und Bolrad Bifchof von Branben-

**378** 

burg ertheilen mit Bewilligung bes Diöcesanbischofs benen, welche die Kirche zu St. Gertranden und Lorenz in Halle (in Halle), Magbeburgischer Diöcese, an ben vier Festtagen Christi: Beihnachten, Ostern, Pfingsten und Himmelsahrt, an ben vier Mariensesten, am Feste des h. Erzengels Wichael, der hh. Ricolaus, Catharina und aller Heiligen, sowie auch der Apostel und am Kirchweihtage, besgleichen an den betr. Octaven besuchen oder sonst der Kirche milbe Gaben spenden, einen Ablaß von 40 Tagen.

Datum Magdeburch anno domini M. CC. XCVIII. decimo Kalendas Aprilis.

Bebrudt bei

v. Lubewig Rell. Mss. XI. p. 499, 500. Riebel C. D. Brand. A. VIII. p. 188, 189.

# 984) 24. Mär 1298.

Burchard Erzbischof von Magbe burg und die Bischöfe Hermann von Halberstadt, Albrecht von Meißen, Bruno von Naumburg, Heinrich von Werseburg, Volrad von Brandenburg und Johannes von Havelberg ertheilen zu Gunsten des Klosters der Marienknechte, Augustiner Ordens in Rossungen (b. h. Rloster himmelgarten bei Nordhausen) einen 40tägigen Ablaß.

Datum Magdeburg anno domini Mo. CCo. XCVIIIo. IXo. Kalendas Aprilis.

Original mit 7 anhängenden Siegeln, von benen das des Bischofs von Brandenburg sein Familienwappen (zwei Stierhörner) unten enthält im hochgräfl. Stolbergischen Hauptarchiv zu Stolberg.

# 985) 24. Mära 1298.

Burchard Erzbischof von Magdeburg, die Bischöfe hermann von Halberftadt, Heinrich von Merseburg, Albrecht von Meißen und Johann von Havelberg ertheilen benen, welche in der Peter-Paulstirche zu Zeitz, wenn daselbst nach dortigem Gebrauch die Hostie für die Kranken sonntäglich vom Sacrarium zum Altar und wieder zum Sacrarium zurück unter großer Feierlichkeit getragen werde, zugegen seien und andächtig ihr Baterunser und den englischen Grußsprechen, einen 40tägigen Ablaß. Diese Indulgenzen bestätigt Bruno Bischof von Raumburg und fügt selbst eine 40tägige Indulgenz hinzu, ebenso Volrad Bischof von Brandenburg.

Datum anno domini Mo. CCo. XCVIII., nono Kalendas Aprilis. Copie im Cop. LVI. f. 712 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

#### 986) 25. Mär: 1298.

Burchard Erzbischof von Magbeburg und bie Bischofe Bruno von

Naumburg, Albrecht von Meißen, Heinrich von Merseburg, Bolrad von Branbenburg und Johann von Havelberg) ertheilen zu Gunften des neuen Klosters
der Marientnechte in der Reustadt Halberstadt einen 40tägigen Ablaß denen,
welche die Klosterkirche an den Marienfesten, den Festen Johannis des Täufers
und der Apostel Petrus, Paulus, Johannes und Andreas und am Kirchweihtage sowie an den Octaven dieser Feste besuchen, milbe Gaben zum Besten des
Klosters spenden oder ihre Kuhestätte daselbst erwählen.

Datum Magdeburg VIII. Kalendas Aprilis Anno domini Millesimo ducentesimo Nonagesimo octavo.

Original an zwei Stellen durch Moder beschädigt und nur noch mit bem gleichfalls nicht mehr gut erhaltenen Siegel des Erzbischofs Burchard verfeben im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt bei

Gersborf C. D. Saxon. Reg. B. 1. p. 255 (n. b. Orig.). Schmibt Urkundenbuch ber Stadt Halberstadt I. p. 215.

# 987) 1. April 1298.

Burchard v. Brothusen (?? Brochusen ober Grothusen?), Domherr zu Magbeburg ift unter ben Zeugen in bem Unwartschaftsbriefe ber Markgrasen Otto und Hermann von Brandenburg für das Hochstift Havelberg über Schloß und Stadt Lenzen.

Acta sunt hec anno domini M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. XC<sup>0</sup>. octauo, feria tercia post ramos palmarum.

Datum Spandowe anno et die predictis.

Gebrudt in

Buchholz Geschichte ber Churmart Brandenburg I. p. 137—139. Riebel C. D. Brand. A. II. p. 453, 454.

#### 988) 16. April 1298.

..... Curytanus archiepiscopus, bonardus ..... ensis. frater Romanus Erohensis, frater stephanus Bolveo ...... andreas verssanus Episcopi stellen dem Kloster Marienborn bei Helmstebt, Halberstädtischer Diöcese, für die, welche die Klosterkirche an den Festtagen der heil. Jungfrau Maria, zur Rirchweih, zu Weihnachten, Ostern und Pfingsten, an den Festen des heil. Iohannes des Täusers, der Märtyrer Stephanus und Lovenz, serner der Bekenner Augustin und Ricolaus, der heil. Jungsrauen Margaretha und Catharina und den Octaven dieser Feste mit Andacht und frommem Sinne besuchen oder besonders anch für die Beleuchtung der Kirche beisteuern, einen 40tägigen Ablas.

**1988.** 375

Nach einer burch Mober stark beschäbigten Abschrift im Klostercopiarium in bas Cop. XLVII. f. 42 des Königl. Staats-Archivs zu Magbeburg übertragen.

### 989) 10. Mai 1298.

Johann, Lubolf und Bruno, Gebrüber, Ritterbürtige (militares) genannt v. Brunsrobe entfagen nach eifriger Ueberlegung zu Gunften bes Rlofters in Althalben eleben aller ihrer Gerechtigkeit an bem Dorfe Ellerfel (Ellersellen).

Datum Anno Domini Mº. CCº. XCVIIIº., In die Sanctorum Gordiani et Epimachi Martyrum.

Copie im Cop. XXXVIII. f. 34° im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

## 990) 22. Mai 1298.

Des Franciscaner-Rlofters zu Halle Bekenntniß, baß Johann Schultheiß ben Rießbrauch 2 Pfannen Teutsch, die Hermann von Börbig dem Rlofter zum Seelgeräthe vermacht, mit ihrem Consens dem Jungfrauenstlofter zu S. Georg aufgelassen.

Regest aus bem Urkunden-Verzeichniß des Jungfrauenklosters Marienkammer zu St. Georgen in Glaucha bei Halle in v. Drephaupt Saalkreis I. p. 804 Rr. 56.

# 991) 15. Juli 1298.

Der Abt Bruno, ber Prior Johannes und der Convent des Klosters Huhseburg verkaufen wegen der Schuldenlast, in welche sie durch die lang ans danernde Landesnoth (malum statum terre) gerathen seien, 8 Husen in dem Dorfe Rosten mit Land und Leuten, Gericht, Bogtei und allem Zubehör an den Herrn Albrecht, genannt Sänger (dicto cantori), Domvicar zu Magsbeburg und an dessen Mutter Zacharia für 46 Mark Stendalschen Silbers.

Beugen: Guntherus maior prepositus, Albertus decanus, Johannes de Dreinleue, Burchardus de Scrappelo, Hermannus de Reghenstein Canonici Halberstadenses, Heinricus de Liznic, Magister Borchardus, Canonici in Aken, Martinus Canonicus noue Ciuitatis Magdeburgensis.

Datum et actum Halberstat Anno domini M. CC. XC. VIII., ydus julii.

Original, bessen beibe Siegel nicht mehr vorhanden find, im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 992) 25. Juli 1298.

Die Gebrüder Heinrich und Friedrich v. Erzleben, genannt v. Alvensleben, bezeugen, daß die Gebrüder Grafen Albrecht und Friedrich von Wernigerobe ihnen die für die Güter zu Wackersleben und Ohrseleben schuldigen 600 Mark bezahlt und das zu Oschersleben (Burg O.) ihnen Zugesagte gehalten haben. Behufs näherer Bezeugung bemerken sie, daß der Rest von 100 Mark und einem Loth (cum lotone) ihnen durch Konrad von Egeln, Bürger von Magdeburg, Namens der Grafen behändigt worden sei.

Datum anno domini Mo. CCo. XCo. VIIIo., in die sancti Jacobi.

Original auf Pergament, theilweise sehr verblaßt, mit ben anhangenden beiden Siegeln ber Aussteller im hochgräft. Stolberg. Hauptarchiv zu Wernisgerobe.

Gebrudt in

v. Mülverstedt C. D. Alvensleb. I. p. 124, 125.

# 993) 5. August 1298.

Ruprecht (Roppertus) Domherr zu Magbeburg ift Beuge bei Albrechts und Lubwigs, Gebrüber und Albrechts b. Jüngern Sbeln von Hateborn Schenfung ber Kirche zu Bennstebt an bas Rlofter Belfta.

Acta sunt hec Anno dominice Incarnacionis M. CC. XC. VIII., Nonas Augusti, Epacta VI., Concurrente II.

Original mit zwei gut erhaltenen Siegeln im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 994) 14. August 1298.

Die Schöffen (Scabini), Rathmannen und Junungsmeister (vnionum magistri) zu Magdeburg gewährleisten bem Augustinerkloster baselbst die Lieferung von einem Stübchen (stopa) Würzburger oder gleich guten Weines an jedem Sonnabend zur Feier des heil. Sacraments, was die Stadt in Folge einer Schenkung ihres Mithürgers Konrad Johanns Sohnes im Betrage von drei Mark und einen Bierding (seato) Jahreszins, die er zu seinem Seelenheile zu Sunsten des Klosters gemacht, zu liefern verpflichtet sei.

Datum et actum anno domini Mº. CCº. XCVIIIº. In vigilia assumptionis virginis gloriose.

Copie im Cop. LXV. f. 3 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

## 995) 24. August 1298.

Johann genannt v. Plotho (Plote), Dienstmann bes Ergftifts

Diag beburg, Schwesterschin bes Ebeln Hermann v. Werberge bekunbet, dem Probst, Prior und Convent bes Klosters Jerichow das Dorf Golme mit allem Zubehör, steuer-, dieust- und bedefrei für 65 Mark branden-burgischen Silbers verkauft, es in bessen Besitz gesetzt und die Lehen vor dem Erzbischofe von Magdeburg und den Herzögen von Braunschweig, als den Lehns-herren, ausgelassen zu haben.

Beugen: Dominus Johannes prepositus in Jerichowe, Dominus Johannes dictus de Westerhausen, canonicus ibidem, Geuehardus dominus de Plote, filius domini Bonerhardi ([0!]) de Plote, Dominus Henricus de Barbi, Dominus Henricus de Callendorp, Dominus Henricus dictus de Gladowe, Dominus Henningus dictus de Katte.

Acta sunt hec in castro Plote Anno Incarnacionis dominice M. CC. nonagesimo octavo, in die sancti Bartholomei apostoli.

Incorrecte Copie im Cop. XXXII. f. 81 mit vorhergehender beutscher Uebersetzung im Rönigl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt in

v. Qubewig Rell. Mss. XII. p. 424, 425.

#### 996) 8. Ceptember 1298.

Henedictiner Ordens und hildesheimischen Stifts, verkaufen dem Probste Ernst und Convent des Alosters Hamersleben, halberstädtischer Diöcese u. a. 51/2 Husleben, deren jede nach litonischem Recht, das gemeinhin Budelen heiße, jährlich 5 Schillinge braunschweigischer Münze zinse und von denen Ludolf Ettinge 11/2 Hufe, Johann und Ludolf, dessen Söhne, 1 Hufe, Ludolf Clanen 1 Hufe und die Wittwe des getöbteten Meinhard 2 Hufen besitzen.

Bengen: De collegio nostro Hermannus custos, Eilarlardus ([o!]) de Herro, Olricus de Holle, Hinricus de Borna,
Conradus de Badekenstede, Hinricus de Dodenborch, Andreas de
Kalbechte, Olricus de Honrode, Rotgherus de Gustede, Richardus de Barkenuelde, Insuper et honorabiles viri domini in Ilsenborch et Huseborch monasteriorum abbates nec non decanus
ecclesie sancti Mathie in Goslaria, Prepositi quoque in Richenberg et sancti Georgii ibidem, Preterea et strenui milites Wulfinus
et Fredericus fratres et Ludolphus ac Conradus de Nendorp nec non et
Wernerus de Slage.

Actum et Datum Anno Domini Millesimo Ducentesimo nonagesimo octauo, in Natiuitate beate Marie virginis gloriose.

378 **1.208.** 

Fehlerhafte Copie im Cop. CVI. f. 7 im Rönigl. Staats-Archiv zu Mag- beburg.

### 997) 1. October 1298.

Volrad v. Dreyleben schenkt dem Hospital des D. Ordens von Jerusalem (der Commende zu Berge) mit Zustimmung seiner Brüder Burchard, Domherrn zu Hildesheim und Ichannes, Domherrn zu Halberstadt eine Hufe in Neindorf (Nendorp) und 1/2 Huse auf dem Felde von Kersleben (Harseleben?).

Datum Anno domini M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. LXXXXVIII<sup>0</sup>., Kalendas Octobris. Copie im Cop. CIII. f. 136<sup>7</sup>· im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

#### 998) 11. October 1298.

Bartholomaus v. Liebenau (Livenowe) übereignet mit Bewilligung seiner Bettern Heinrich und Friedrich v. L. ber Kirche St. Nicolai zu Belsberg '/2 Hufe beim Dorfe Belberg, welche die Bewohner desselben von Heinrich und Alexander Lawere, Bürgern zu Halle, gekanft haben, und noch '/2 Huse, die ihm bisher eigenthümlich gehört habe.

Bengen: Gerhardus dictus Pullus, Redigerus de Merseburch, Hinricus et Alexander fratres dicti Pruwen, Heinricus de Castro, Wernherus de Stimceine, milites, Johannes de Malteriz, Conradus de Bezeme, Conradus de Honstede, Christianus Stapennius.

Datum Schapowe Anno domini M. CC. nonagesimo VIII., V. Idus Octobris.

Gebrudt in

v. Dreyhaupt Beschr. bes Saaltreises II. p. 882, 883 (offenbar nicht ganz corrett).

#### 999) 28. October 1298.

Heinrich (Graf) von Anhalt von Gottes Gnaben, Probst von S. Blasien in Braunschweig und Domherr zu Magbeburg übereignet zu seinem, seiner Eltern und seiner Borsahren Seelenheil auf Bitten bes Bruders Bruno, seines ehemaligen Dieners (ad instanciam fratris Brunonis, quondam nostri samuli) bem Kloster Wichaelstein ben Hof (spacium, quod curia dicitur) in Haselndorf, einen Baumgarten daselbst und einen Weinberg nebst Holzungen.

Beugen: Wernerus cellerarius sancte Marie in Magdeburch, Arnoldus de Luttere, sancti Nicolai in novo foro scolasticus predicte civitatis, magister Alexander capellanus noster et notarius, Conradus de Bevera, rector capella beate Marie Magdalene in Ascharia, Johannes de Keteliz, advocatus noster et Henricus de Redere, famulus noster. Datum Magdeburch anno domini millesimo CC<sup>o</sup>. XCVIII<sup>o</sup>., in die beatorum apostolorum Symonis et Jude.

Original, beffen Siegel nicht mehr vorhanden, im Ronigl. Staats- Archiv zu Hannover.

Bebrudt in

. v. Heinemann C. D. Anh. II. p. 595.

# 1000) 1. November 1298.

Günther Graf von Schwarzburg entfagt seinem Lehnrecht an ben Gütern zu Seebergen, welche sein Oheim (patruus) Günther, Cellerarius bes Erzsftifts Magbeburg von Gernob v. Seebergen ertauft gehabt.

Acta sunt hec Anno M. CC. nonagesimo octavo, Kalendas Novembris.

Abschrift im Cop. Sondershus. I. p. 100-102 im Fürstl. Landesarchiv zu Sondershausen.

# 1001) 27. November 1298.

Seinrich v. G. G. Abt zu Werben vertauscht an bas Rlofter Mariensborn eine Hufe nebst einer Hofftätte in Selfchen (Solzen), die nach Dienstemanns-Recht Gerhard v. Romensleben von ihm besitze, gegen eine Hufe in Oft-Ingersleben nebst einer Hofftelle, die nun fortan zum Stift Werben nach gleichem Recht gehören solle.

Datum anno domini Mº. CCº. XCVIIIº., feria quinta post festum Katerine virginis.

Nach bem mit anhängendem Siegel versehenen Original im Archiv zu Marienborn im Cop. XLVII. f. 48 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

### 1002) 28. November 1298.

Erzbischof Burchard, Domprobst Bernhard, Dombechant Gottsfried und das ganze Domcapitel zu Magbeburg übereignen dem Kloster St. Agneten in der Neustadt Magbeburg einen Werder (insulam) nahe dem Klosterwerder bei der Heide (mericam), welche gewöhnlich Dalbotes-heide heiße, gelegen und vom Kloster den Söhnen des verstorbenen Ritters Marquard v d. Neustadt (de noua Civitate) Martin, Marquard, Iohann und Heinrich, die ihn vom Erzbischofe und Erzstift zu Lehn getragen, für 48 Mart Stendalschen Silbers mit allem Zubehör abgetauft sei.

Bengen: Heyno et Richardus dapifer dicti de Alsleue, Heydeko de Nigrip, Henningus de Bardeleue, Johannes de louburch dictus borcgrauius, Thilo marscalcus dictus de Scherenbeke, Conradus dictus Brandani, Geldolfus, milites nostri.

Actum et Datum Magdeborch Anno domini Millesimo Ducentesimo Nonagesimo octauo, feria Sexta ante diem Beati andree apostoli In Capitulo nostro.

Original, bessen beibe Siegel sehlen, im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Außerhalb Notiz aus dem 14. Jahrh. De Insula nostra, que suerat Marcwardi de Insleue, juxta albiam albodes heyde sita und aus dem 15/16. Jahrh.: Bon den Kochen (?).

Gebrudt in

v. Ledebur Allg. Archiv XVII. p. 186, 187.

#### 1003) 30. November 1298.

Probst Gunther, Domherr zu Magbeburg consentirt mit seinen Brübern Abolf und Albrecht Grafen v. Schwalenberg, seinen Schwestern und den Kindern der beiden Ersteren in die Schenkung von Gütern zu Snesle an das Kloster zu Amelungsborn Seitens Arnolds v. Embere.

Datum in castro Swalenberge anno domini Mº. CCº. XCVIIIº., in die beati Andree apostoli.

Ausführl. Regest in Ch. Grupen Origg. Pyrmont. et Swalenbergg. Leipzig 1740. 4. p. 110, 111.

### 1004) 2. December 1298.

Bernhard v. Plögte, Gebhard und Friedrich Gebrüder v. Alvensleben, Ludwig v. Wanzleben und Johann v. Barby, Ritter, sind Zeugen, als König Albrecht dem Herzoge Rudolf von Sachsen die Schlösser Belzig (Beltiz) und Dommitsch (Domacz) nebst Zubehör verleiht und den Chevertrag zwischen dem Herzoge Audolf und der Markgräfin Jutta von Brandenburg bestätigt.

Datum apud Nurenberg IIII. Nonas Decembris Anno domini Mo. CCo. nonagesimo octavo, Indictione XII., regni vero nostri anno primo.

Gebrudt in

Riedel C. D. Brand. B. I. p. 226 ff. (mit Berbesserungen ber früheren Drude).

v. Lubewig Rell. Mss. X. p. 31 ff.

(v. Schlieffen) Rachr. v. einigen häufern b. Gefchl. v. Schlieffen, Urk.-Anhang S. 12 ff.

Schöttgen und Krenssig Dipl. et Scr. III. p. 398, 399. Bgl. v. Mülverstebt C. D. Alvensleb. I. p. 125, 126.

#### 1005) 7. December 1298.

Günther Graf von Schwarzburg, Cellerarius und Domherr zu Magdeburg kauft eine Hufe Acker im Dorfe Sebergen.

Datum anno domini  $\mathbf{M}^{0}$ . CC $^{0}$ . LXXXXVIII $^{0}$ ., in crastino sancti Nicolai.

Abschrift im Cop. I. f. 36 bes hochs. Schwarzb. Archivs zu Sonbers-

# 1006) 11. December 1998.

Werner v. G. G. Graf zu Friedeburg (Vredeberch), genannt von Habmersleben, verlauft dem Ciftercienser Jungfrauen-Rlofter S. Marien (Marienstuhl) bei Egeln mit Bewilligung seiner Erben und seines Oheims, des Edeln Gardun, genannt von Hadmersleben, und dessen ben Zehnten von 8 Husen und 4 Morgen Uebermaaß, die zu einem Felde gehören, nebst allen Früchten für 40 Mart Stendalschen Silbers, sowie den Zehnten, den sie durch Gegenwärtiges dem Bischose von Halderstadt, ihrem Herrn, resigniren. Besiegelt mit der beiden Herren von H. Siegeln.

Bengen: Wernerus de Geuensleue et Rudolfus aridus dictus (b. h. Dorre), Hermannus de Suertz, fridericus leo, Bernhardus de Aluensleue, Otto de Blekendorp, milites, Aduocatus Bech, (?Beth'? = Bethmannus ober Betekinus?) Rudolfus de Blekendorp, halto, Otto de Orden, famuli.

Datum anno gracie Mo. CCo. XCo. VIIIo., IIIo. ydus Decembris. Rach dem mit 2 Siegeln versehenen Original im kath. Pfarrarchiv zu Marienstuhl. Bergl. v. Mülverstedt C. D. Alvensled. I. p. 126.

#### 1007) 1298.

Herr Andolf v. Esbed bekundet, dem Pfarrer Friedrich in Wormsborf eine daselbst belegene zinsbare Hofstelle, welche jest Friedrich Roth (Rufus) bewohne und wovon jährlich ein Schilling (solidus) zu entrichten sei, verkauft zu haben, doch so, daß nach des Pfarrers Tode das Kloster Meyenborf sein Rechtsnachfolger werde und nach des Friedrich Roth Tode seine Erben keinerlei Recht an der Hofstelle geltend machen dürsen.

Datum Alvensleve Anno domini Mo. CCo. XCVIIIo. Copie im Cop. XL. f. 24. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

### 1008) **1298—1313**

fungirte Arnold II., Abt bes Klosters Berge, ein guter Haushalter, ber bas Rloster beträchtlich von seiner großen Schuldenlaft erleichterte. Er regierte 15 Jahre und starb ben 25. October 1813.

S. Gesta abb. Bergg. herausg. von Holstein in den Magdeb. Gesichichtsbl. V. S. 445.

#### 1009) 1. Januar 1299.

Ritter Bolrad genannt v. Dreyleben schenkt dem Rloster Mariensborn in Anbetracht, daß die Priorissin und der Convent desselben die Tochter seines Bruders Heinrich v. Dr. ins Kloster ausgenommen und mit Kleidern und aller Nothburst versorgt habe, all sein Recht am Zehnten in Twelven und verpslichtet sich zu bewirken, daß die Söhne seines Oheims (patrut), des Mitters Helmold v. D., nämlich die Ritter Heinrich und Burchard und ihre Brüder auch ihrerseits dasselbe thun werden.

Besiegelt mit den Siegeln des Ausstellers und seiner Bettern, der Ritter Beinrich und Burchard v. Dr.

Acta sunt hec anno domini Mº. CCº. Nonagesimo IXº., Kalendas Januarii.

Nach dem Original mit 3 Siegeln im Archiv zu Marienborn, copirt im Cop. XLVII. f. 48v im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

## 1010) 6. Januar 1299.

Ritter Bosse, Bürger zu Halle, genannt vom Grashofe (de Viridario) verkauft bem Scholafter bes Klosters Reuwerk, (Ricolaus) genannt Zollen einen Vierbing gewöhnlichen Gelbes für 4 Mark aus ben Grundstücken zweier Häuser oder Hofstellen (arearum) in dem Dorse Neuwerk an dem gewöhnlich die Dingbank (dingbenke) genannten Orte und sollen hinsort die Bewohner jener Häuser an Nicolaus und das Kloster Neuwerk den Vierding von den genannten Grundstücken (areis siue fundis) entrichten und zwar von den einzelnen Hosstellen zu Ostern ein Loth (lotonem) und zu Michaelis ebensoviel. Das Eigenthum der bezeichneten Grundstücke aber schenkt er auf Bitten des Nicolaus und zu Ehren der h. Jungfrau Maria, des Erlösers, sowie des Märtyrers Alexander und seiner Genossen dem Kloster Neuwerk und behält sich nur 8 Hühner jährlich von den Bewohnern der Häuser sir seine Schutzecht vor.

Besiegelt mit Al(exanders) Probsts zu Neuwerk, ber bei ber in ber S. Ulrichstirche geschehenen Schenkung zugegen gewesen und mit Bosses Siegeln.

Actum et datum Hallis presentibus domino preposito antedicto, Wichmanno, fratre eiusdem, Johanne de Gerbestade plebano sancte Marie in Hallis, Johanne hospitalario, Alexandro camerario, clericis; laicis vero Fredemanno Branth, Heidenrico Cotze.

Anno Domini M°. CC°. XCIX•., VIII•. (idus) Januarii in die epiphanie domini.

Copie im Cop. LX. f. 30° im Königs. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebruckt in

v. Lubewig Rell. Mes. V. p. 74, 75. Bergl. v. Mulverftebt Regesten bes Geschlechts v. Robe p. 73.

# 1011) 18. Januar 1299.

Dietrich Probst zu Bauten und Domherr zu Meißen ordnet in seinem Testament unter Anderm auch die Feier der Memorie Gottschalts Dechanten zu Meißen, Balthers Dechanten zu Magbeburg und anderer seiner Berwandten und Wohlthäter an.

Actum et datum anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo nono, in die Prisce virginis.

Gebrudt in

Neumann Meißner und Oberlausitzer Urkunden v. J. 970—1345 p. 90—95 (nach dem Original).

Röhler C. D. Lusatiae I. Anh. p. 90 ff. Gersborf Cod. Saxoniae Reg. B. I. p. 257 f.

#### 1012) 18. Januar 1299.

hermann von G. G. Ebler von Werberg und fein Sohn Konrab vertauschen ihr Eigen in bem Dorfe Robe mit allem Zubehör für brei Hufen und zwei höfe in dem Felde und Dorfe Hundleben an den Erzbisch of Burchard und das Domcapitel zu Magbeburg.

Beugen: Otrauen, Beteko de Weuensleue, Arnoldus de Vm-mendorp, Milites, et Vicko de Somerstorp et Wasmodus de Wackersleue, Hennynghus de Hornhusen, famuli.

Actum et datum Somerschenburch Anno domini Mo. CCo. XCIXo., In die beate Prisce, virginis gloriose.

Copie im Cop. IVa. f. 118 im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 1013) 2. Februar 1299.

Johannes genannt Felig, Probst bes Rlofters Roswig und Stiftsherr von St. Nicolai in ber Stadt Dagbeburg verbrieft ben mit ber Stadt Lübed wegen Betreibung ihrer Rechtssachen geschlossen Bertrag.

Datum Lubeke anno domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. Nonagesimo nono, in purificacione domine nostre.

Gebrudt (n. b. Orig.) im

Lübedischen Urtundenbuch I. p. 624/25.

# 1014) 28. Februar 1299.

Die Ritter Bichmann von Mnfrene (Mockeren) ber Neltere und Jüngere vertaufen unter Buftimmung ihrer Miterben an ben Herrn Nicolaus

genannt Zollen, Scholasticus im Kloster Neuwert bei Halle (apud Hallis), eine Huse im Dorse Mezcelot gelegen, für sechs Mark. Für diese Huse sollen die zeitigen Besitzer und beren Nachfolger an Nicolaus und das Kloster Neuwert neun Loth jährlichen Zins entrichten.

Actum Mokeren praesente Johanne hospitalario, Ludolfo Cellerario, Johanne nostro Notario, clericis, Johanne de Glindenberg, famulo — — Anno domini M. CC. XC. nono, pridie Kalendas marcii.

Copie im Cop. LX. f. 1016. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 1015) 4. April 1299.

Hon Gottes Inaben Dechant und das ganze Capitel bes Stifts Walbed bekennen, daß ihnen kein Recht bei Besetzung der Capelle S. Petri bei Schwanefeld zustehe, die Ludolf Edler Herr v. Werberge dem Stifts-herrn zu Walbed Otto genannt v. Berneberge um Gottes willen conferirt habe.

Datum Wallebeke anno domini M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. LXXXX<sup>0</sup>. IX<sup>0</sup>., in die beati Ambrosii confessoris.

Bedrudt in

Meibom Balbeciche Chronif p. 217.

# 1016) 7. April 1299.

Johannes von Meybeburg (Ritter Dentschen Ordens?) ist Zeuge in Siegfrieds Bischof von Samland Gründungs-Privilegium für die Stadt Schönewied im Samlande.

Actum et Datum in Schonewik Anno ab incarnacione domini Mº. CCº. XCº. nono, VIIº. ydus aprilis.

Gebrudt (nach b. Drig.)

Boigt Cod. dipl. Pruss. III. p. 1-3.

#### 1017) **15. April 1299.**

Bu Wolmirftedt verleihen bie Markgrafen Otto, Konrad und Heinrich von Brandenburg bas Schloß Lagow an die v. Klepit.

Datum et actum Wolmerstede Anno domini Mº. CCº. XCIXº., feria quarta post diem palmarum per manum Henrici de Struceberch, nostre curie capellani.

Gebrudt in

Wohlbriid Gesch. b. Both. Lebus I. p. 401. Buchholy Gesch. der Churmart Brandenburg IV. p. 140. Riebel C. D. Brand. A. XIX. p. 127.

#### 1018) **30. Mai 1299.**

Dietrich, Sohn Albrechts, Burggraf von Altenburg refignirt vor dem Ebeln Herrn Burchard, Burggrafen von Magdeburg, vom Könige von Böhmen in Weißen und im Pleißenlande eingesetztem oberften Richter, (iudice generali) in Vltenburg seinen Bettern Albrecht und Dietrich, Söhnen seines Oheims Dietrich, Burggrafen zu Altenburg, seine Reichslehen.

· Acta sunt hec anno domini Mº. CCº. LXXXXº. VIIIIº., IIIº. Kalendas Junii.

Gebrudt in

F. Begele Friedrich ber Freidige S. 429, 430 nach bem Orig. in Dresben.

#### 1019) 5. Juni 1299.

Gertrub, Aebtissin und der ganze Convent des Jung frauenklosters zu Glaucha, Cistercienser Ordens, bekunden, sich auf Antrag der Gemeinde des Dorfes Glaucha mit derselben wegen der vom St. Morit. Thor in Halle zu obigem Dorfe führenden, durch Ueberschwemmungen und Regengüsse schlächer rigen und schmuzigen, zur Sommer- und Winterzeit unwegsamen öffentlichen Straße dergestalt verglichen zu haben, daß sie dem Dorfe einen Weg durch das Grundstück, welches der hallische Bürger Jordan Krause (Crispus) dem Kloster geschenkt habe, dis zur Stadt (anzulegen und zu passiren) gestatten, wossir dem Kloster aber ein genügendes Stück von der Gemeinde-Weide abgetreten sei für die vom Kloster von Neuem erbaute Windmühle.

Beugen: dominus Rudulfus prouisor noster, Dominus Steffanus plebanus, Hinricus de Scletouwe, Busso diues, Cunradus faber, Heiso sutor, Busso ante cimiterium, Hilwardus.

Datum anno domini Mo. CCo. XCVIIII., Nonas Junii.

Gebrudt in

v. Drephaupt Beschr. bes Saalfreises I. p. 816.

#### 1020) **29. Anni 1299.**

Bruder Gottfried von Halle, Borsteher und Berwalter, (procurator ac prouisor) des Deutsch-Ordenshofes S. Kunigunden (in Halle) und das ganze Capitel dieser Kirche (totumque capitulum eiusdem ecclesie) überlassen dem Matthias von Passendorf (Bassendorf) für ihn und seine gegenwärtige und fünstige Kinder eine neben ihrer Kirche gelegene Wiese gegen ein Pfand Wachs jährlichen zu Wichaelis fälligen Zinses.

Bengen: frater Gotfridus de Varila et frater Conradus de Erfordia et frater Hinricus de Almenhusen sacerdotes, et frater Albertus de Erfordia et frater Hinricus de Ridenburg. Anno domini Mo. CCo. XCIX. Actum a nobis in die beatorum apostolorum petri et pauli,

Schlechte Copie im Cop. LX. f. 45 a im Königl. Staats-Archiv zu Mag- beburg.

# 1021) 1. Juli 1299.

Bu Magdeburg bestätigt Albrecht, Graf von Anhalt die von Burchard und Walther Edelen Herren von Barby geschene Ueberlassung des Dorfes Stoteliz an das Jungfrauenkloster in Zerbst.

Datum Magdeburch Anno domini Millesimo Ducentesimo Nonagesimo nono, in octava sancti Johannis Baptiste.

Gebrudt in

Bedmann hift. bes Fürstenth. Anhalt I. p. 228. v. Beinemann C. D. Anh. II. p. 603.

## 1022) 1. Juli 1299.

Hofters zu Koswig (Stiftsherr zu St. Nicolai in Magdeburg), welcher als Sachwalter (procurator) ber Gemeinde und des Rathes von Lübed Gelb für diese und in ihrem Namen verausgabt und vereinnahmt, dem Taverninus von Novara 18 Goldgulden als Lohn (salaria) für die von Guido von Rovara als Sachwalter (procurator) der Stadt Lübed bei der Römischen Curie geleisteten Dienste gegen Quittung gezahlt habe.

Datum anagnie, II. kalendas Julii, pontificatus domini Bonifacii pape VIII. anno Quinto, anno uero domini millesimo CC<sup>0</sup>. nonagesimo nono.

Gebruckt (nach b. Drig.) in Lübeckisches Urkundenbuch I. p. 630, 631.

# 1023) 11. Juli 1299.

Mit Consens ihrer Bettern (patrui), nämlich Heinrichs, Probstes zu Braunschweig und Domherrn zu Magbeburg (Bruders des Fürsten Otto zu Anhalt) und Siegfrieds, Domherrn zu Magbeburg (Bruders des Grafen Albrecht von Anhalt zu Cöthen und Heinrichs, Domherrn zu Halberstadt) u. a. begaben Albrecht und Heinrich Grasen von Anhalt zu Bernburg das Kloster Mehringen mit 8 Hufen in Kl. Wiederstedt.

Datum et actum anno gracie Mo. CCo. XCIXo., Vo. Idus Julii. Gebruckt in

Bedmann hift. b. Fürstenth. Anhalt I. p. 408. v. Beinemann C. D. Anh. II. p. 606.

#### 1024) 11. Nuli 1299.

Burchard Erzbischof von Magbeburg verstattet den Tuchmachern (praeparatores et factores pannorum) feiner Stadt Burg, welche bisher stets unter seinem und seiner Borganger (es steht verschrieben successorum) Schut lebend, noch niemals eine Genoffenschaft (collegium) ober eine Gefellschaft, welche gewöhnlich "Innung" genannt werde, gehabt haben, zur Förberung ihrer Geschäfte und Handwerks jest bas Recht, eine solche Innung bilben zu burfen und beftimmt, daß von nun an Riemand baselbft Tuch bereiten durfe, außer die, welche dieser Innung angehören ober wenn dies mit besonderer Erlanbniß ber Innungsmeister geschehe. Wenn Jemand über ein Stud Arbeit Rlage zu führen habe, folle ber Beschuldigte fich vor dem Meifter gegen benselben rechtfertigen und wenn hierbei die Machtvolltommenheit (auctoritas) bes Meisters nicht ausreiche, solle jeber ber eines solchen Fehlers überführt werbe, vor bem Erzbischofe felbst barüber Rechenschaft geben. Für biese Bergünftigung haben die Tuchmacher ihm, dem Erzbischofe, 24 Mart gegeben und wollen außerdem jährlich am Abend S. Martini zu einem Seelgerath für ihn, feine Borganger und Boreltern und aller verftorbenen gläubigen Seelen zwei Tucher im Berthe von einer Mart geben. Bon diesen beiben Tuchern folle bas eine ben Ausfätigen (bem Siechenhofe) außerhalb ber Stadt Burg und bas anbere ben Ausfätigen (bem Siechenhaufe S. Georgen) außerhalb ber Stabt Dag. beburg zufallen. Außerdem wird die Innung auf ihren Bunfch gur Abwehr gegen Reiber und Biberfacher biefer ihr ertheilten Bergunftigung in ben besonderen Frieden und Schut des Erzbischofs aufgenommen.

Bum Zeugniß dieser Seitens des Erzbischofs Burchard ihnen verliehenen Begnadigung haben die nachstehenden Schöffen und Rathmannen der Stadt Burg: Arnoldus Thelonearius, Lampertus Wale, Heyno Thelonarius, Bartholdus Dives, Heino de Parchen, Heyno dictus mit den Engellesche, Nicolaus Albernos, Petrus de Grabawe, Hennigus filius Hainonis Rusi, Gernochus Salentius, Heino dictus mit den Engeleschen, Rempertus Godecke, Theolenarius, Willekinus dictus Vrude, Heino Theolenarius, das Siegel der Stadt Burg anhängen lassen.

Beugen: Ropertus de Mansfeldt, Camerarius, Otto de Brentzna, Cantor ecclesie nostre, nobilis vir Heinricus comes de Blanckenborch, Richardus, Dapifer de Alsleue, Henningus de Bardeleue, Johannes de Lowburch dictus Burchgrauius, Tilo Marschalcus, Otto de Borch, milites nostri.

Actum et datum Magdeburch anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo nono, quinto Idus Julii, pontificatus nostri anno quarto.

Fehlerhafte Copie aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts in den Acten des Erzstifts Magdeburg II. Nr. 922. Gebr.: Magdeb. Gesch.-Bl. V. S. 520 f.

# 1025) 6. August 1299.

Burchard Erzbischof, Bernhard Domprobst, Gottfried Domsbechant und das Domcapitel zu Magdeburg entlassen auf Fürbitte und wegen der Berdienste ihres Kämmerers Henning die Hörigen (litones), Gebrüder Ulrich, Heinrich und Johann von Ottersleben aus ihrer Hörigsteitspslicht gegen das Domcapitel und überweisen sie dem Kloster S. Johansnis des Täusers vor Magdeburg (Kloster Berge) als Ministerialen, nach dem Vorgange ihrer Mutter, der Frau Wiburgis, welche bereits Ministerialin bieses Klosters sei.

Actum et Datum Magdeburg anno domini Mº. CCº. XCIXº., VIII. idus Augusti.

Gebrudt in

Holftein Urfundenbuch bes Klofters Berge S. 100.

# 1026) 9. September 1299.

Burchard Etzbischof von Magdeburg verschreibt dem Gebhard (Genehart) von Plotho (Plote) und seiner Mutter, Frau Richardis für ein Darlehn von 500 Mark Stendalschen Silbers das Schloß (Hus) zu Grasdow auf vier Jahre nebst mehreren Natural und Getreidezinsen, nämlich: auf dem Salze (aus Gr.-Salze) zehn Mark Geldes und fünstehalb Wispel Roggen in der Mühle zu Gradow, in dem Pflugwerk zu Gradow drei Wispel, halb Roggen, halb Hafer, einen Wispel Hafer auf dem Lande bei der Janesmühle, zwei Pfund Pfennige in beiden Dörfern zu Gradow, das Dorf Stresow mit vier Mark Geldes, das Dorf Küsel (Rusele) mit drei Mark Geldes, und neun Mark Geldes "in dem Kusel", zu rechtem Lehen. Habe er Holz nöthig, so solle er es aus der Forst (holte) zu Gradow nehmen. Endlich wird ihm auch noch der Holzwerder verschrieben.

Beugen: Her Herman von Weberben, von warmestorp geheten, Her Herman von weberben, von beme haghene geheten, Her Otto von bepense, Her Henning von vreteleue, Her Henning von Barbeleue, Her tilo die marscalc, Her Hannes borcgreue von louborch, Her Otto von Borch, vnse riddere, vnd andrewes von poteriz.

Disse bref is gegeuen tu Magdeborch an den Jaren von Godes gebort dusent Jar, Twey hundert Jar, Negen unde negentich Jar. In der Mitweken na unser vrowen dage wortemissen.

Original, beffen Siegel nicht mehr vorhanden, im Königl. Staatsarchiv zu Magbeburg.

# 1027) 23. September 1299.

Ritter Bruno genannt v. Gilsleben übergiebt gur Bestreitung ber

nothwendigen Ausgaben für seinen Sohn, der in den Templer-Orden aufgenommen worden sei, den Brüdern des Tempelherrn-Hoses in Wichmans= dorf 51/2 Huse und 5 Höse nebst Zubehör im Dorse und Felde Bülstringen, die früher dem genannten Ordenshause eigenthümlich gehört hatten.

Datum in Magdeburg Anno domini Mº. CCº. XCIXº., in crastino Sancti Mauricii.

Gebrudt (im Auszuge) bei

Wohlbrück Gesch. Nachrichten über das Geschlecht v. Alvensleben I. p. 190, 191 und danach in Riedel C. D. Brand. XXII. p. 440.

Burchard Erzbischof, Bernhard Domprobst, Gottfried Domsbechant und das ganze Domcapitel zu Magdeburg übereignen einen Holzssted in Barleben, welcher drei Mark Zins gebe, und 4 Zinshusen (pheodi) in Riendorf, sammt der Bogtei, drei Mark zinsend, und eine halbe Huse in Boltersdorf, ein Talent zinsend, endlich fünf Biertel Landes in Warbensberg, 3½ Talent zinsend, mit allem Zubehör und Rechten dem St. Lorenzstloster in der Reustadt=Magdeburg.

1028) 21. October 1299.

Beugen: Ropertus de Mansuelt, Camerarius, Otto de Brezna, cantor, Hinricus de Gronenberch, nostre ecclesie canonici, Johannes de Brunswic, cappellanus noster, Hermannus de Wederden, dictus de Warmestorp, Hennigus de Vrekeleue, Tylo marscalcus, Randewicus aduocatus, Johannes de Louborch, Borcgrauius, Hermannus Grudding, Tileko de Hardestorp, milites nostri.

Actum et datum Magdeburg Anno domini Mº. CCº. nonagesimo nono, in die vndecim millium virginum.

Copie im Cop. LIV. f. 46 im Königs. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 1029) 24. October 1299.

Burchard Erzbischof von Magdeburg bekundet, daß Gebhard von Plotho (Plote) und seine Gemahlin Richela (Rikele) ihm 100 Mark Stendalsches Silber auf das Haus Grabow geliehen, so daß dasselbe nun zu 600 Mark Stendalisch verpfändet sei und daß sie die 100 Mark Herrn Hen-ning v. Freckleben (Vrekeleue) gezahlt (beret) haben.

Beugen: her herman von wederben von warmestorp, her herman von weberben von me hagene, her henning von Barbeleue, her Eile, be Mars cald.

**390 1299.** 

Gegeuen to Meibeborch an den Jaren von godes geburt dusend Far tweyhundert Jar Negen und negentich iar, des Sunnauendes na sente lucas taae.

Copie im Cop. LVII. 143a. im Rgl. Staatsarchiv ju Magbeburg.

# 1030) 27. October 1299.

Albrecht Probst, Johanna v. G. G. (Miseracione diuina) Aeb= tiffin, Geveheidis Priorin und ber ganze Convent bes Rlofters St. Loreng in der Reuftadt = Magbeburg befunden, daß der Ergbischof Bur= darb von Magdeburg, ber Domprobst Bernhard, ber Dombechant Gottfried und das ganze Dom-Capitel ihrem Kloster auf Bitten bes erbaren (honesti) Ritters henning v. Barbeleben (Bardeleue) bas Gigen ber nachstebend genannten Besitzungen für 30 Mart geschentt haben. Für bie Schentung selbst habe bas Rlofter überdies und auch um Gottes willen einen Rnaben zu sich genommen (ad nostrum collegium suscepimus). Und zwar sei dem Klofter geschenkt und übereignet worden 1) ein Ort Gehölz in Barleben, der 3 Mark zinfe, 2) 4 Sufen in Riendorf, 3 Mart zinfend, 3) 1/2 Sufe in Wolter &borf, ein Talent zinfenb, 4) Funf Biertel Landes in Barben berg, 31/a Talente zinfend und machen also die Binsbetrage ber beiben letigenannten Grundftude auch 3 Mart aus, die gesammten Binsen aber 9 Mart. Das Klofter aber habe die obige halbe hufe ju Boltersdorf und die fünf Viertel Landes (also 13/4 Sufen) bem Ritter Henning, feinen Sohnen und beren Sohnen, ju Erbzins überlaffen, bergeftalt, daß bavon alle Jahr ein Schilling (solidus) als Zins entrichtet, ber Tochter bes Ritters Benning aber, bie in Salbensleben (boch wohl das Rlofter Alt-H.) sich aufhalte, jährlich auf Lebenszeit zu Martini ein Talent und jeder feiner Töchter, die zur Beit im Rlofter (St. Lorenz) feien ober noch ins Klofter tomme, auch ein Talent jährlich gezahlt werbe. Die halbe Sufe in Woltersdorf folle aber bem Rlofter mit der einen ber Töchter des Ritters Benning nach beffen Tobe verbleiben. Bon biefer halben Sufe habe ber Probst zum Beften ber Conventualinnen 1/2 Bifpel Beizen zu Fischen und Sem= mel ober zu anderer Nothburft ihnen (in refectorio) zu verabfolgen. Bon ben Einkunften biefer halben Sufe solle auch nach bem Tobe bes Ritters Benning und seiner Chefrau Beider Gedachtnig, bas der Eltern Bennings und feines verftorbenen Sohnes Johannes, gefeiert werben.

Actum et Datum Anno domini Mº. CCº. Nonagesimo Nono, in vigilia beatorum Symonis et Jude apostolorum.

Original, von bessen an grau und weißen Zwirnfäben befestigten 3 Siegeln nur Fragmente bes 1. und 2. vorhanden, im Königs. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### · 1031) 27. October 1299.

Burchard Egbifchof von Magbeburg ertheilt allen benjenigen, welche sich in die Aloster- und Pfarrkirche zu Bauben, Meignischer Diöcese begeben, besonders an den Festtagen ihrer Patrone, nämlich der heil. Jungfrau Maria, bes heil. Rreuzes, bes h. Michael, bes h. Johannes b. T., ber beiligen Apostel Petrus und Paulus, Andreas und Jacobus, des h. Gregorius, des h. Nicolaus, ber hh. Catherina, Maria Magbalena und Elijabeth und an den Octaven dieser Reste, an den einzelnen Sonntagen, bei Anniversarien und der Rirchweih ben Gottesbienft besuchen, von ihrem Bermogen gum Bau ober gur Ausschmudung ber Rirche beitragen ober ben von den Stiftsherren mit bem Befange bes Salve regina veranstalteten Freitags-Processionen ju Chren ber beil. Jungfrau Maria ober endlich den an ben Sonnabenden am Marien-Altar stattfindenden Meffen beiwohnen, einen Ablaß von 40 Tagen. Außerdem solle wie früher im Interesse bes Baubener Stifts benjenigen, bie mit reuigem und gerknirschtem Bergen die Predigt bes Pfarrers ober seines Gehülfen (socii sui, Bicars ober Scholaren?), sei fie beutsch ober wendisch, anhören, gleichfalls Ablaß zu Theil werben, vorausgesett, bag ber Confens bes Diocefan-Bischofs erfolge.

Datum Magdeburch anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo nono, sexto Kalendas nouembris, pontificatus nostri anno . . . .

Nach dem, das wenig beschädigte Siegel des Erzbischofs tragenden Original im Domarchiv zu Baugen.

Gebrudt in

Röhler C. D. Lusat. I. p. 339, 340.

# 1032) 20. November 1299.

Dem ehrenhaften und wohlweisen Manne (honorabili et sapienti viro) bem Magister Johannes Felix, Probste des Klosters in Koswig, Branden-burgischer Diöcese (und Stiftsherrn zu St. Nicolai in Magdeburg), dem Procurator und Syndicus dei der Römischen Curie für die Stadt Lübeck, quittiren die früheren Procuratoren dieser Stadt, Angelus von Terni und Rudolf vom Thore wegen ihrer der geführten Procuratur halber gehabten Forderungen. Hierüber stellte der Kaiserliche Notar Angelus dictus de s. Angelo de Interampne ein Instrument aus.

Actum Rome iuxta Coliseum, in hospitio, in quo prefatus dominus Johannes morabatur, presentibus honorabili uiro domino Johanne de Dreylene (! Dreyleue), Archidiacono halberstadensi, Theoderico felice et magistro Conrado, notario Oppidi Wismariensis, Raceburgensis dioceseos, testibus ad hec uocatis et rogatis.

(Notariatszeichen). Ego Angelus dictus de sancto Angelo de Interampne, imperiali auctoritate Notarius, predictis omnibus interfui et rogatus scribere scripsi et publicaui et meis consuetis signis signaui.

Gebrudt (n. b. Drig.) in

Lübecisches Urtundenbuch I. p. 637, 638.

# 1033) 5. December 1299.

Andreas von Meibeburg, Bürger von Dresben ift unter ben Beugen, als Markgraf Friedrich von Meißen, herr zu Dresben, bie Ausführung einer Teftamentsfliftung zum Beften ber Kirche in Birna befundet.

Datum Dresden per manum dicti notarii nostri Adolfi anno domini M. CC. LXXXXIX., Nonas Decembris.

Nach einer Copie aus dem 15. Jahrhundert gedruckt in v. Posern und Posse Cod. dipl. Sax. Reg. B. V. p. 335.

# 1034) 9. December 1299.

Burchard Erzbischof von Magbeburg entscheibet eine Streitigteit zwischen dem Bischofe Albrecht von Meißen und dem Clarissen-Rloster zu Seuseliz wegen der Güter in Gohlis und 71/2 Mart Zinsen daselbst, auf einer Berschreibung des frühern Markgrafen Heinrich von Meißen beruhend, und verurtheilt den Bischof zur Herausgabe und Leistung von Schadenersat.

Datum Magdeburg anno domini Mo. CCo. XCo. IXo., feria quarta post Nicolai.

Sebrudt (n. b. Drig.) in

Sersborf C. D. Sax. Reg. B. 1. p. 261, 262.

### 1035) 27. December 1299.

Burchard Erzbischof von Magbeburg giebt ben Rittern Burchard und Gunzelin v. Wanzleben 3 Wispel Weizen im Dorfe Criwen, welche von zwei je 11/2 Wispel einbringenden völlig freien Hufen baselbst zu entrichten seien, wie sie lange Zeit der Domprobst Bernhard besessen, mit besonderer Genehmigung des Domcapitels für 281/2 Mark Stendalschen Silbers zum echten Lehn.

Zeugen: Nobilis vir Hermannus de Werberch, Richardus dapifer de Alsleue, Heyno de Alsleue, Henningus de Bardeleue, Tilo Marscalcus, Johannes Borgrauius de louborch, milites nostri.

Actum et datum Magdeborch Anno domini Millesimo ducen-

**1229.** 393

tesimo Nonagesimo nono, In die beati Johannis apostoli et evangeliste. In natiuitate domini occurrente.

Copie im Cop. LVII. f. 154v. im Ral. Staats-Archiv zu Magdeburg.

### 1036) 1299.

Das Klofter Marienthal bekundet, daß ihm Johann, genannt von Braunschweig, Bürger von Magbeburg, eine hufe Landes nebst einer Hofftelle in Selschen, die von dem Rlosterhose in Hadenstedt aus bebaut worden, überlaffen habe.

Beugen: Geuehardus de Aluensleue, Henricus frater eiusdem, Henricus Pincerna (de Donstede), milites.

Acta sunt hec anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo nono.

Original, bessen Siegel nicht mehr vorhanden, im Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel. Bergl. v. Mülverstedt C. D. Alvensled. I. p. 130.

# 1037) 1299.

Lubolf Ritter v. Esebed und sein Sohn Erich, sein Erbe, übergeben (dem Rloster Althalbensleben) anberthalb 12 Schillinge Magdeburgischer Münze am Feste der Rlosterjungfrauen (in sesto dominarum) zinsende Husen mit allem Recht, sowie sie dieselben von der Frau Gisla und Werner, Edlem v. Kirchberg zu Lehn gehabt. Zugleich bekunden sie, daß die Klosterfrau (Domina) Johanna genannt vom Zolle (dicta de Thelonario) jene 12 Schillinge für 7 Mark für die beiden (Kloster-)Schwestern In (?geburg?) und Gris(?) genannt v. Seehausen zu derem Besten gekauft und nach deren Tode zu einem Trostpsennig (Pitancia) für ihr eignes und aller ihrer Ber-wandten Seelenheil bestimmt habe:

Datum Anno Domini Mo. CCo. LXXXXIVo.

Copie im Cop. XXXVIII. f. 34. im Rgl. Staatsarchiv zu Magbeburg.

### 1038) 1299.

Inftruction für ben Procurator ber Stadt Lübed beim pabstlichen Hofe, Johannes Felix (Stiftsherrn zu St. Nicolai in Magbeburg) in Sachen bes Rathes zu Lübed wiber ben Bischof Burchard von Lübed.

Lübedisches Urtundenbuch I, p. 642-48, nach dem Originale.

# 1039) 1299.

Ein Brief über 1 hufe Landes ju Lütgen Drepleben.

Aus dem Urkunden-Inventarium des Klofters U. L Frauen zu Magdeburg im Rgl. Staatsarchiv zu Magdeburg.

### 1040) (1299).

Gine Confirmation bes (Deutschen) Orbens zu Salle, welcher Ge-ftalt bie Pfarre zu Bobelwit confecrirt worden.

Aus dem Inventarium der schriftlichen Urkunden des Deutschen Ordens der Balley in Thüringen 2c. (Zzwehen) in Vetera inventaria im Königl. Staatsarchiv zu Magdeburg.

### 1041) S. d. (1299).

L(ubolf) Ebler v. Werberg bekundet, daß er die Capelle in Schwanesfeld (Suaneuelde), deren Patronatsrecht er ererbt, seinem Capellan Friesbrich verliehen habe, und sei dieselbe zu Ehren Gottes, seiner heiligen Mutter und der heiligen Apostel Petrus und Paulus dotirt mit 4 Husen im Felde Schwaneseld und mit einer Huse in dem wüsten Felde, 1/2 Huse in Rl. Bartensleben, einer Huse, die 9 Schillinge zinse in Groppen dorf, 1/2 Huse, die 5 Schillinge zinse, in Ofter-Gilsleben und 1/2 Huse, die auch 5 Schillinge gebe, in Wester-Eylsleben. In Betreff dieses Einkommens wolle er dem Capellan Gewähr leisten.

Bebrudt in

Meibom Balbecische Chronif p. 217.

# 1042) S. d. (c. 1299).

Bolrad Ritter v. Dreyleben (Drenleue) verkauft bem Kloster Marienborn den Zehnten des Dorses Twelven (Tueleuen) mit allem Zubehör, frei von allem Bogteirecht und Abgaben für 25 Mark Stendalschen Silbers, wofür das Kloster auch seine Brudertochter aufnehmen und sie mit aller Nothburft an Kleidern u. a. versorgen solle.

S. d.

Nach dem Original im Archiv zu Marienborn copirt im Cop. ALVII. f. 49° im Kgl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 1043) S. d. (c. 1299?).

Bruno und Gebhard, Gebrüber v. Eilsleben übergeben bem Aloster S. Johannis des Täufers zu Alt-Haldensleben 61/2 Hufen im Felbe von Althaldensleben, welche die beiden Gebrüber Bennede (dieti Bennekones), Bürger zu Haldensleben besitzen, und 1/2 Huse, welche Thilo, Bogt (nomine Tile Voghet) zu Bornstedt inne habe, endlich eine Hofstelle, welche Einer genannt vom Thal (dietus de Valle) besitze.

S. d

Abschrift im Cop. XXXVIII. f. 35. in R. Staatsarchiv zu Magbeburg.

# 1044) 1. März (1299-1300)

starb Bodo, gewesener Abt bes Klosters Berge, ber sein Amt resignirt hatte. S. Gesta abb. Bergg. herausg. von Holstein in den Magdeb. Geschichtsbl. V. S. 388.

# 1045) 18. Januar 1300.

Anno Brobft, Dietrich Brior und der Convent bes Rlofters Got. tesgnabe treten aus Erfenntlichfeit dem Ergbifchofe Burcharb, bem Domprobit Bernhard, bem Dombechanten Gotfried und bem Domcapitel ju Magdeburg für bas Ergftift bie beiben Rirchen in See-Röblingen und Dornftedt (Dornstede) fammt bem Batronaterecht und allem Bubehör und Rechten ab in der Erwartung gelegentlichen Erfates. Dabei geben fie dem Erzbischofe und Damcapitel eine Aufzählung aller Guter und Ginkunfte ihres Rlofters. Diese seien: in Röblingen auf dem Freihofe (Reueninge in Curia allodii) eine Mühle und Aderbreite (breydam) 12 Mark jährlich zinsend; ebendaselbst 11 Sufen, 11 Mart zinsend, Oberland (overlant) und Wiesen, die jährlich 1/2 Mark eintragen, ferner ein Berg, ber ehemals ein Beinberg gewesen, mit einer Mark Extrag und in Markt-Röblingen (in Forensi Reveninge) 11/2 Hufen, welche jährlich 1/2 Vierdung (fertonem) zinsen. Außerdem erhalte der Brobst von ebendaher nach dem Tode bes Lehnsbesitzers (inpheodati) ein gutes Pferd (equum meliorem) oder eine Ruh vom Manne, von der Frau ein gutes Rleib (vestem meliorem). Ferner befitze bas Kloster an Zinsgütern in Umsborf (Amelingesdorp) 31/2 jährlich sieben Bierdunge ginsende Sufen nebft bem Recht, daß jeder mannliche Lehnsbesiger nach seinem Tode bem Probst von Gottesgnade ein gutes Pferd oder eine Ruh, ift es eine Cehnsbefigerin ein gutes Rleib zu hinterlaffen habe. Ferner habe bas Rlofter in Bansleben (Wancsleue) 61/2 Hufen; von 31/2 biefer Sufen werden 11/2 Mart und 1/2 Bierbung gegeben, von einer Sufe baselbst fünf Loth (lotones), von einer andern ebensoviel und ebenbaselbft von einer halben Sufe 1/2 Bierdung und ein Scherf (setin), endlich ebendaselbst von 9 Morgen Oberland ein Loth. Außerdem besitze bas Aloster in Amsborf Oberland, welches jahrlich einen Bierdung ginse, in Rochfte bt (Kizstede) 31/2 jahrlich brei Bierdung und ein Loth zinsende Sufen, in Teutschenthal (Dussene) 5 Sufen und einen Morgen, von benen jebe 1/2 Mart und 1/2 Bierdung an fünf Terminen jährlich einbringe, woneben bei ber Uebertragung des Lehnrechts sieben Schillinge Sallischer Dunge gezahlt werben follen; ferner in Dornftebt, Hafendorp und Dödlit (Dekelitz) 19 je 11/2 Mart zinsende hufen sammt ben Frohnden, welche bie fog. Aelteften unter ben Bauern, leisten mussen (cum tali iure et seruitute, in qua tenentur rustici, qui vulgariter eldesten nominantur); ferner in Bichhardesborf

21 je ½ Mark und ½ Vierdung und ebendaselbst 2 jährlich eine Mark zinsende Hufen nebst dem sogenannten Eltestenrecht (cum iure quod vulgariter Eldesten nominatur); ferner in Zchanzike 2 jährlich eine Mark eintragende Husen, in Drosewit (Drozquiz) eine ½ Mark und ½ Vierdung zinsende Huse, endlich in Steuden (Ztudene) eine halbe 5 Loth zinsende Husen. Bon allen den genannten Gütern müssen 18 Schock Gier und 4 Schock Hühner geliefert werden. Die Summe aller Einkünste aus den vorerwähnten Gütern betrage 64 Mark weniger einen Bierdung.

Beugen: Ropertus de Mansvelt Camerarius, Otto de Brezna Cantor, Borchardus de Scrapelowe, canonici ecclesie Magdeburgensis, Richardus dapifer de Alsleue, Heyno de Alsleue, Henningus de Bardeleue, tilo marscalcus, Johannes borcgrauius de louborch, milites.

Actum et datum Magdeburg anno domini Mº. CCCº., In die Prisce virginis.

Original, von bessen beiden Siegeln nur noch bas des Probstes ziemlich gut erhalten vorhanden ist im Rgl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

### 1046) 5. Mär: 1300.

Burchard Erzbisch of von Magbeburg befundet, daß ber von den Söhnen des Ritters Casarius v. Darlingeberge erkaufte Bald durch den Markgrafen Otto von Brandenburg und andere Fürsten und Sole den Rlosterjungfrauen in Wöltingerode übergeben sei.

Datum Magdeburg anno domini millesimo trecentesimo, tertio Nonas Martii.

Copie im Staats-Archiv zu Hannover im Cop. Woltingerod. p. 342. Gebrudt in

Subenborf Urtundenbuch 3. Gesch. d. Herzöge von Braunschweig und Lüneburg IX. p. 89.

# 1047) 7. Mär, 1300.

Otto v. G. G. Graf von Afchersleben und Fürst von Anhalt schenkt bem Kloster Marienstuhl bei Egeln, Cistercienser Orbens, den Klosterhof, die Leute, die Sofe und die Hosstellen des Klosters, die an dasselbe rechterseits, wenn man von Hade born nach Egeln gehe, grenzen, bis zur Bobebrücke mit dem ganzen, ihm bisher zustehenden Bogteirecht.

Beugen: Nobiles viri dominus Wernerus, dominus Gardunus patrueles dicti de hademersleue et dominus fridericus de Dorstath ac honorabiles viri Johannes de monte Erici, Lodewicus de Nendorp, Ecbertus de Cocstede, Fredericus leo, Bernardus de

**1300.** 397

Aluensleue, Hinricus de Reinstede, Wernerus de Geuensleue, Borchardus de Welsleue, Milites.

Datum per manum Betemanni notarii nostri, plebani in Erkersleue Anno domini M. CCC. in ciuitate Egelen, in die sanctorum martirum Perpetue et Felicitatis.

Rach dem mit dem Siegel versehenen Original im kath. Pfarr-Archiv zu Marienstuhl.

Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anhalt. II. p. 610, 611. Bergl. v. Mülversteht C. D. Alvensleb. I. p. 132, 133. Statt Erkersleue
ist wohl Erkesleue ober Etkersleue (Etgersleben) zu lesen und
im erstern Falle bas jest müste Erzleben bei Ermsleben ober
Hohen-Erzleben gemeint.

# 1048) 9. Mär, 1300.

Burchard, Erzbifchof, Bernhard, Domprobft, Gottfried (Godtfridus) Dombechant, und bas gange Domcapitel ju Magbeburg übergeben dem Brobfte Unno und bem Rlofter Gottesgnabe als Erfat ber Schenkung ihrer Guter ju Röblingen bei bem Schlosse Schraplau (Scrapelo) die Rirchen in dem Dorfe Ottersleben und in der Stadt (Neu-) Salbensleben mit bem Batronatsrecht und allen Rechten, welche bas Domcapitel bisher bort beseffen und folle ber Probst bes Klofters aus ber Mitte seiner Conventualen beide Rirchen besetzen. Da dieselben aber noch nicht vacant feien, fo folle der Domprobst oder beffen Rachfolger bis gur Erledigung beiber einen von bem Probste von Gottesgnade vorgeschlagenen Geiftlichen biefes Rlofters in die Jacobitirche ber Stadt Magdeburg einführen und dies, wenn jene Kirche wieder durch Tod oder Rudtritt vom Amte erledigt werbe, fo lange wiederholt werben, bis die obgenannten Rirchen beibe erledigt feien. Die Ginfunfte ber St. Jacobitirche sollen bis babin an bas Rlofter Gottesgnade fallen. Sei erft eine von ben bezeichneten Rirchen vacant, fo folle biefe mit ihren Ginfunften an bas Rlofter tommen, fei aber nach Erledigung beiber Rirchen ber zu St. Jacobi eingesette Geiftliche noch am Leben, fo folle biefer bis ju feinem Tode ober Rudtritt in feiner Stellung verbleiben. Endlich erbalt bas Rlofter noch bie Infel Schwerz (Zwerz), welche bis babin ber Ritter v. Schwerz (Szverz) vom Erzstift Magdeburg zu Leben gehabt.

Beugen: Henricus de Wederden, Scolasticus, Ropertus de Mannesuelt, Camerarius, Otto de Brezna, Cantor, Geuehardus de lindowe, Elgerus de Honsten, Magister Heidenricus de Erpz canonici Ecclesie nostre; Item laici Richardus Dapifer de Alsleue, Burchardus de Mannesuelt, Thilo Marschalcus, Johannes dictus borchgreue.

**1300.** 

Datum et Actum Anno domini Millesimo CCC<sup>0</sup>., Septimo Idus Marcii.

Original, ohne die drei demselben angehängt gewesenen Siegel, im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt in

Leuckfelb Antt. Praemonst. II. p. 73. Bergl. B. B. Behrenbs Reuhaldensleb. Kreis-Chronit I. p. 83. (mit unrichtigem Datum).

# 1049) 11. März 1300.

Burchard Erzbischof, Bernhard Domprobst, und Gottsried Dombechant von Magdeburg machen bem Probste Anno und dem Kloster Gottesgnade eine Schenkung von gleicher Form und Inhalt wie in der zwei Tage vorher ausgestellten Urkunde, nur daß hier statt der Kirche zu Ottersleben die der Stadt Schönebeck neben der zu Neuhaldensleben genannt ist. Der ebenfalls in jener Urkunde genannte Ritter v. Schwerz wird hier mit seinem ganzen Namen Hermannus dictus Swerz genannt.

Beugen: Hinricus de Wedherden, scolasticus Ropertus de Mannesvelt, camerarius, Otto de Brezna, cantor, Waltherus de arnsten, Geuehardus de Lindowe, Elegerus de honsten, Hinricus de Anehalt, Burchardus de Bruchusen, Albertus de holtsacia, Ropertus de Querenuorde, Geuehardus de Querenuorde, Bernardus de Beliz, Magister Heydenricus de erpiz, canonici ecclesie nostre; Item Laici, Rychardus dapifer de Alesleue, Burchardus de Mannesvelt, Thylo marschalcus, Johannes dictus Borchgreue.

Datum et Actum Anno domini millesimo Trecentesimo, Quinto Idus Martii.

Original, beffen brei an grunfeibenen Schnuren befestigt gewesenen Siegel verloren gegangen find, im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

Gerden C. D. Brand. VI. p. 404 ff.

# 1050) 28. März 1300.

Burchard Erzbischof von Magdeburg willigt darin, daß sein Bruder (dilectus in christo frater noster) Heinrich Graf zu Blankensburg zwei und eine halbe Huse in der Mark des Dorfes Erkstedt dem Abt Heinrich und dem Kloster Ilsenburg verkause.

Datum Magdeburg Anno Domini Millesimo Tricentesimo, quinto, Kalendas aprilis.

**399** 

Original mit zerbrochenem Siegel im gräft. Stolbergischen Hauptarchiv zu Wernigerobe.

Bebrudt in

Sacobs Urtundenbuch bes Klofters Ilsenburg I. p. 143.

# 1051) 22. April 1300.

Burchard Erzbischof von Magbeburg vertauft mit Bewilligung seines Domfapitels dem Kloster Lehnin gewisse Sinkunste, nämlich 3 Talente aus Schweinitz (Zviniz) und 4 Talente aus Rosian (Resegane) und 6 Husen nebst 3 Hösen in demselben Dorfe und ein Talent in Klepzig (Clepzek) und 2 Husen nebst einem Hose daselbst für 50 Mark Stendalschen Silbers und Gewichts, da er des Geldes zu einer Reise an den römischen Hos benöthigt sei.

Beugen: Bernardus prepositus, Godefridus decanus, Ropertus de Mansveldt, Henricus scolasticus, Walterus de arnsten, Otto de brizna, ecclesie nostre canonici; Richardus dapifer de alsleue, Henricus de alsleue, Henningus de bardeleue, Tylo marscalcus, milites.

Actum et datum magdeburch anno domini incarnacionis M°. CCC°., pridie ante (so!) Georgii martiris, Pontificatus nostri anno IIII.

Gebrudt (n. b. Drig.) in

Riebel C. D. Brand. A. X. p. 223. Bergl. Rr. 943.

# 1052) **1. Mai 1300.**

Bu Sandau verhandeln die Markgrafen Otto, Konrad und Heinrich von Brandenburg und Landsberg mit der Stadt Stendal wegen des Privilegiums derfelben über Wein- und Getveide-Verkauf u. j. w. und verbriefen daffelbe.

Actum et Datum Sandowe in annis Domini Millesimo Trecentesimo, in die beatorum Philippi et Jacobi Apostolorum.

Gebruckt (nach b. Orig.) in

Riebel C. D. Brand. A. XV. p. 48.

# 1053) 13. Mai 1300.

Anno Probst zu Gottesgnade vertauft mit Zustimmung seines Convents dem Kloster Kaltenborn alle Güter seines Klosters zu Falsin und Ludelvesdorf mit allem Zubehör und setzt den Käuser in die körperliche Gewere berselben.

Beugen: venerabilis dominus H. prepositus Sanctimonialium in Nienbur (jo ftatt Niendorf) et H. plebanus in Lodersleue

predicte ecclesie 'Caldenbornensis Canonici et G. dictus Schonehabt (so statt Schonehals), quondam prepositus in Rhoda, H. plebanus in Emptzeloe et complebanus in Blankenhayn, sacerdotes et G. clericus, plebanus in Almundesleue.

Datum anno domini Mo. CCCo. quarto ante (fo!) nonas Maii. Gebrudt in

Schöttgen und Arehffig Dipl. et Scriptt. II. p. 716 (nach fehlerhafter Abschrift im Rlostercopial).

### 1054) 27. Mai 1300.

Goswin, Probst und Archibiaconus zu Kaltenborn, bekundet, dem Prior zu Kaltenborn Berthold die von ihm dem Probste Anno von Gottesgnade für sein eigenes Geld abgekauften Güter zu Falfin und Ludelvesdorf auf seine Lebenszeit überlassen zu haben, nach deren Ende sie zur Instrmarie des Rlosters geschlagen werden sollen.

Besiegelt auch mit dem Siegel bes Probstes H. von husborf und bes Probstes H. von Niendorf.

Datum anno incarnationis domini Mo. CCCo., sexto Kalendas Junii, Gebruct in

Schöttgen und Rrenffig Dipl. et Scriptt. II, p. 716, 717.

### 1055) 4. Juni 1300.

Albrecht Graf von Anhalt übereignet ein Talent Köthenscher Pfennige (denariorum), welches ber Pfarrer zu Köthen Reinhold (Renoldus) Stifts-herr bes Klosters Gottesgnabe für sich und sein Kloster von Albrecht (ber Name ist offenbar verschrieben) und bessen Miterben, den Söhnen des verstorbenen Bolrad erworben, zu seinem Seelenheile dem genannten Kloster mit der Bestimmung, daß jenes Talent von 2½ Husen in dem Dorfe Zerkwit (Cerquiz) zu Michaelis gezahlt werde.

Beugen: dominus Theodericus plabanus (jo!) de indagine, dominus E. de rep(chow?)

Datum et actum Anno dominice incarnacionis Mº. CCCº., sabbato infra octavam pentecostes Per manus Jacobi nostri notarii.

Original mit Siegel an rothweiß-wollener Schnur im Königl. Staats= Archiv zu Magbeburg.

Bebrudt in

v. Lubewig Rell. Mss. XI. p. 582, 583. Leudfelb Antt. Praemonstr. II. p. 75.

v. heinemann C. D. Anh. II. p. 612.

### 1056) 11. Juni 1800.

Johannes von G. G., Probst zu Neuwerk (bez gotshuses zcu beme nnenwerke) vor Halle bekundet, daß der bescheidene Mann Christian Bodeker in seiner Gegenwart das von ihm bewohnte Haus in der Schmerstraße (Smerstraße), welches er von dem Rloster zu rechtem Erbe besessen, dem bescheidenen Herrn Gethne, der Herren Schreiber aus dem Thale (uz dem dale) für 9 Schock 18 Groschen, welche er ihm schuldig sei, verpfändet und Herr Hermann, Küster des Klosters, dieses Haus dem Herrn Johann (Jane), der Herren aus dem Thale Schreiber für sein Geld geliehen habe.

Differ binge fint geczugen by geiftlichen, bescheiben, when lute vnde prifter, her hwan, her Roppe kywing, her herman Polen, hern vnses gots-huses, vnde Hand Bobider unde Jacob bobeter, borgere zeu Halle.

-- Rach gotis gebort Mo. CCCo., In deme sunabende noch gotis lykames bage.

Copie im Cop. LX. f. 31<sup>b.</sup> im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebrudt in

v. Lubewig Rell. Mss. V. p. 61.

# 1057) 28. Juni 1300.

Bichmann ber Aeltere v. Mutrene (Mockren) bekundet, daß er mit Zuftimmung seiner Miterben an Herrn Nicolaus genannt vom Brande, Stiftsherrn des Klosters Neuwert bei Halle eine halbe Mark von seinen im Dorfe Brankite gelegenen Gütern verlauft habe. Die halbe Mark solle Heisbete, genannt Benike, der jeht diese Güter besite oder sein Nachfolger an den vorgenannten Herrn Nicolaus, so lange er lebe, zu Michaelis zahlen, nach dem Tode des Herrn Nicolaus aber an das Kloster Neuwerk. Dieser Berkauf und diese Schenkung sei geschehen in Gegenwart Albrechts, des Probstes von Neuwerk:

Actum et datum Mokrene Anno domini MCCC. in vigilia beatorum apostolorum Petri et Pauli presentibus domino Erewino plebano sancti Vdalrici in Hallis, domino Johanne hospitelario ([v!) Novi operis, domino Alexandro camerario ibidem.

Copie im Cop. LX. f 96 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

v. Lubewig Rell. Mss. V. p. 260.

# 1058) 6. Juli 1800.

Ulrich v. Eichenbarleben und Dietrich (Th.) v. Horborf, Burgmannen (Castellani) ju Hundisburg (Hunoldesburg) bekunden, daß sie vier Hufen im Felbe von Althalbensleben, welche ber Probst Heinrich für die Klosterjungfrauen daselbst von den Gebrüdern Berthold und Sohann v. Druxberge erworben, auf Bitten des Probstes einträchtig von Bruno v. Eilsleben empfangen haben, um sie in ihrer sichern Gewähr (warandia) zu halten und sie herauszugeben, sobald dies von den Verwaltern (provisoribus) des Klosters verlangt werde. Der Aussteller läßt die Urkunde mit den Siegeln der Heren Bruno und Walther v. Drepleben besiegeln.

Datum Hunoldesburg Anno Domini M. CCC., in octaua Apostolorum Petri et Pauli.

Copie im Cop. XXXVIII. f. 38" im Rgl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 1059) 7. August 1800.

Rauffbrief über 2 Pfannen Teutsch, so bas Jungfrauen-Rlofter zu S. Georgen (in Glaucha) von bem Prediger-Rlofter zu Halle aus Hermanns v. Borbig Nachlasse erkaufft.

Regest aus bem Urft.-Berzeichniffe bes Jungfrauenklosters Marienkammer zu St. Georgen in Glaucha bei Halle in v. Drenhaupt Saalkreis I. p. 805, Nr. 58.

# 1060) 14. August 1300.

Burchard, Erzbischof, Bernhard, Domprobst, Gottfried, Dombechant und das ganze Domcapitel zu Magdeburg vidimiren eine (wörtlich ausgenommene) Schentungsurfunde des Erzbischofs Erich von Wagdeburg d. d. XII Kal. April. 1289 für den Deutschen Ritterarden über 3 Husen und 3 dazu gehörige Hosstellen in Ottersleben, sowie 4 Wispel Roggen, 7 Wispel Hafer und den Fleischzehnten zu Elmen (Elemen) und bestätigen diese Schenfung unter Genehmigung des Bertauses der Otterslebischen Güter durch den Comthur der Provinz Sachsen, Walther v. Arnstein (Arnesten) an das Stift S. Sebastiani zu Magdeburg für 107 Mart Stenzbalschen Silbers, auf den Antrag des Stiftsbechanten Courad).

Beugen: Hinricus de Wederden, scolasticus, Ropertus de Mansvelt, Archidiaconus de Wantsleue, Geuehardus de lindowe, Archidiaconus in Caluis, Otto de brezna, Archidiaconus in Weddige, nostre ecclesie canonici, Conradus Decanus, bruno de luttere, Tidericus de Enegremesleue, Fredericus scracke, Sancti sebastiani ecclesie canonici, Albertus de Aluensleue, Tidericus de Eylsleue, Johannes de brunes wich, Johannes de borch, canonici ecclesie Sancti Nicolai Magdeburgensis, burchardus quondam burchgrauius Magdeburgensis, Hinricus de Alsleue, Henningus de bardenleue, Tilo de Scherenbeke, Milites.

Datum et Actum Magdeburg Anno Domini M. CCC. in uigilia assumpcionis beate Marie virginis.

Original mit ben beiben an roth-gelben Seibenfäden anhängenden Siegeln bes Erzbischofs und bes Domcapitels im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 1061) 14. August 1300.

Otto Markgraf von Brandenburg und Landsberg verspricht auf Bitten seines Betters (consanguinei) Dietrich des Jüngern, Landgrafen von Thüringen und andrer Berwandten, sowie der Berwandten der Gebrüder Friedrich, Bernhard und Thimo v. Strele diesen die ihnen abgenommenen Gitter, gelegen um Müncheberg (Muncheberg) herum, nämlich Hermersdorf, Eggersdorf, Haseuselbe und Schönfelde, ferner 200 Hufen, gelegen in Corritten (Chorith) bei Sternenberg und die Wiese Tzuckmantel, gelegen dei Fürstenberg, welche die v. Strele von dem Erzstift Magdeburg rechtlich — und zwar 150 Hufen als Lehn und 50 Hufen als Burglehn — besigen, zurückzugeben.

Beugen: Bodo et Otto fratres de Ylborch, Henricus de Dame, Reynscho de Guzk, Reynhardus de Strele, Fridericus de Snevdicz, Rabe, noster Dapifer, Juuenis de Lossowe, Albertus de Brandenberck, Johannes de Geilnowe, Heinricus de Kokericz.

Actum et datum inter villam Sacrowe et villam Strigowe circa Nizsam et molendinum ibidem situm, vbi aqueductus est, qui vberuast vulgariter nuncccupatur ([v!]), Anno domini Mo. CCCo., In vigilia Assumpcionis Marie.

Original, an bem bas beschäbigte Siegel bes Musstellers noch vorhanben, im Rönigl. Staats-Archiv ju Magbeburg.

Bebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. XX. p. 196.

# 1062) 27. August 1300.

Ritter Randewig bekundet, den Bicaren oder der Gemein- und Brüberschaft der Bicare des Doms zu Magdeburg eine Hofftelle in der Reuftadt-Magdeburg, in der Grünstraße det Sanct Lorenz belegen, für 8 Mark Stendalschen Silbers, die sie ihm bezahlt, verkauft zu haben. Und zwat zinse diese Hofftelle, die er dem Käuser vor den Neustädtischen Schöffen nach Herfommen, Recht und Gewohnheit der Neustadt aufgelassen und übergeben habe, jährlich 16 Schillinge Magdeburgischer Münze, nämlich in der Gemeinwoche 4 Schillinge, zu Weihnachten 4 Schillinge, zu Ostern ebenfalls 4 Schillinge und endlich eben soviel zu Johannis. Schließlich entsage er für sich und seine Erben allen Privilegien und zukünstigen Ansprächen an das Verkaufte. Seinen

herrn, ben Erzbischof von Magbeburg, habe er gebeten auch fein Siegel ber Urfunde anzuhängen.

Beugen: Dominus Conradus de Sancta Agnete, Canonicus ecclesie beati Petri et Pauli Apostolorum noue ciuitatis magdeburgensis, dominus Gerhardus plebanus ecclesie sancti Petri Magdeburgensis, Dominus Hermannus de . . . . . . . vicarii ecclesie Magdeburgensis, Conradus Brandani, Tilo Marscalcus, milites et Albertus schultetus noue civitatis.

Endlich hängt Burchard Erzbischof zu Magbeburg auf Bitten bes Ritters Randewig zu Urfund beffen fein Siegel an.

Datum Anno Domini Mº. CCCº., Sabbato post diem beati Bartholomei Apostoli.

Copie aus bem Ende bes 16. ober Anfang bes 17. Jahrh. mit mehres ren Lücken im Cop. XXIII. f. 1 im Rgl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Bebrudt in

v. Kröcher Urfundenbuch zur Geschichte bes Geschlechts v. Kröcher Nachtrag S. 2.

### 1063) 4. September 1300.

Burchard Erzbischof von Magbeburg bekundet, seinen getreuen Rittern Henning v. Bardeleben, Thise Marschalt und Heyno v. Robensee einen Theil seines Waldes in Biederig (Bideriz), der Kamere heiße, dergestalt zu Lehn gereicht zu haben, daß sie davon dem Probste und Convent in Gottesgnaden zum Ersat für die zur Wiedereinlösung des Schlosses Wettin (Wetin) verwendeten Güter in Röblingen (Reveninge) jährlich 7 Mart und zwar die Hälfte zu Weihnachten, die andere Hälfte zu Ostern solgenden Jahres zu entrichten gehalten sein sollen, so lange die er (der Erzbischof) dem Voltmar genannt von Braunschweig, Stiftsherrn zu St. Sebastian, ein 17 Mart jährlich abwerfendes geistliches Lehen verliehen haben werde.

Beugen: Ropertus de Mansuelt, nostre curie Camerarius, Otto de Brezna, Cantor, Henricus de Grunenberch, nostre ecclesie Canonici, Magister Conradus longus, nostre curie notarius, clerici, Johannes de Louborch, dictus Borchgrauius, Thileko de Hardestorp, milites.

Actum et Datum Magdeburch Anno domini M<sup>o</sup>. OCC<sup>o</sup>., pridie Nonas Septembris.

Original, deffen Siegel fehlt, im R. Staats-Archiv ju Magdeburg. Gebruckt in

Leudfeld Antt. Praemonstr. II. p. 75.

# 1064) 23. September 1300.

Johann v. G. G. Abt, Otto Prior und das ganze Capitel des Klosters Ballenstedt schenken dem Kloster Berge bei Magbeburg eine 5 Schillinge am Mauritiusseste zinsende Huse zu Honstede) mit allem Recht, Eigenthum und Einklünften. Zum Zeugniß bessen wird die Urkunde mit den Siegeln des Abtes, des Conventes und des Pfarrers von Radisseben (Radesleue), zu dessen Pfarrei die 5 Schillinge gehören, besiegelt.

Beugen: dominus Johannes plebanus in Querenbike, dominus Conradus plebanus in Mulinge, dominus Arnoldus miles de Bardendorph.

Datum anno M. CCC., sequenti die beati Mauritii feria sexta. Regest im weißen Buche bes Klosters Berge und banach im Cop. XLIII. f. 79 im Kal. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt in

Holstein Urkundenbuch bes Klosters Berge p. 100. v. Heinemann Cod. dipl. Anhalt. V. p. 317.

# 1065) 12. December 1300.

Werner Graf von Friedeburg (Vredeberg) genannt von Habmersleben bekundet, daß der geftrenge Ritter Herr Ludolf genannt v. Solichtftedt 1/2 Hufe, die er von ihm zu Lehn getragen, dem Probste Heinrich und Convent des Inngfrauen-Rlosters in Egeln verkauft habe und entsagt allen seinen Rechten daran.

Actum et datum Egelen Anno domini Mº. CCCº., in vigilia Sancte Lucie virginis.

Original mit anhangendem Siegel im fath. Pfarrarchiv zu Marienftuhl.

### 1066) 13. December 1300.

Burchard Erzbischof von Magbeburg ertheilt der Bäder-Innung zu (Neu-)Halben (Haldesleve) ein Innungs-Privilegium mit folgenden Beftimmungen, nämlich erstens, daß die Gilde jährlich zu Martini dem Erzbischofe und seinen Nachkommen einen Ser, im Werthe von 1/2 Mart liefere, zweitens daß die, welche in die Innung treten, einen Bierdung dem Rathe, ebensoviel den Innungsbrüdern und zu dem zur Ehre des Herrn Jesu Ehristi gestifteten Lichte zwei Pfund Wachs entrichten. Auch die Erben der vorerwähnten Bäcker, wenn sie eigene Güter und Birthschaft haben und Brod zu backen sich vornehmen, sollen zu jenem Lichte auf gleiche Weise zwei Pfund Wachs geben. Wer ohne zur Innung zu gehören das Bäckerhandwert zu betreiben sich untersange, solle dafür mit einem Vierdung dem Erzbischof und mit

ebensoviel der Innung zu büßen haben, im Nichtzahlungsfalle aber aus der Stadt verwiesen werben. Uebrigens solle den auswärtigen Bädern verstattet sein, an allen Marktagen im Jahre gutes Roggenbrod und klares, gereinigtes, von Klei gesäubertes Wehl, jedoch nur auf Bagen, einzusühren, von denen allein hernb — nicht von Marktischen und Marktbänken oder aus den Fenstern der Hauswirthe — es verkauft werden dürse. Das sogenannte Bollenbrod dürse überzhaupt nicht seil gehalten werden und müsse der Handel der auswärtigen Bäder an den Marktagen mit dem Schlage der Besperglode auswärtigen Bäder an den Marktagen mit dem Schlage der Besperglode auswärtigen Alles nicht gut und tauglich befundene Brod solle nach dem Urtheil zweier Männer, deren einen der Erzbischof, den andern die Bädergilde ernenne, weder in der Stadt, noch mit irgend einem Jusah, den man gewöhnlich Borbrod nenne (also als Buspeise) auf dem Rückwege verkauft werden dürsen. Niemand, der nicht das Büserhandwerk treibe, dürse weder zu Wagen noch in Körben oder Säden Brod nach der Stadt zum Verkaufe bringen.

Beugen: Bernardus Prepositus, Ropertus de Mansuelt, curie nostre Camerarius, magister Heidenricus de Erpz, Henricus de Grunenberch nostre ecclesie Canonici, nobilis vir Conradus de Werberge, Heyno de Alsleue, Henningus de Bardeleue, Tilo Marscalcus, Johannes de Louborch dictus Borchgrauius, milites nostri.

Datum Magdeborch anno domini M. CCC., Idus Decembris. Sebrudt in

P. 28. Behrends Neuhalbenslebische Rreis-Chronit I. p. 72-74 (beutsch) und lat. Original im Stabtarchiv zu Reuhalbensleben.

### 1067) 23. December 1300.

Burchard Erzbischof von Magbeburg ftellt für die St. Marien- firche in Bernburg einen Ablagbrief aus.

Datum Magdeburg anno domini M°. CCC°., decimo Kalendas Januarii, pontificatus nostri anno quarto.

Gebrudt in

v. Heinemann Cod. dipl. Anh. V. p. 318 (nach bem Copialbuche ber Marienfriche in Bernburg).

### 1068) **1300.**

Erwin v. Edersborf resignirt bem Rloster Berge sein Besitzrecht an einem Baumgarten zu Edersborf (Eglersborf), ben er bisher vom Aloster zu Lehn gehabt unter ber Bedingung, daß von den Einkunften Seelenmessen für ihn gehalten werben.

D. .1300.

Regest im weißen Buch des Klosters Berge und banach im Cop. XLIII. f. 49 im R. Staats-Archiv zu Magdeburg.

### 1069) 1300.

Schöffen, Rathmannen und Innungsmeister (unionum magistri) zu Magbeburg bezeugen, das Siegfried von Kalbe, Bürger zu Magbeburg, von ihnen eine auf alle Zukunft an jedem Sonnabend zu leistende Weinlieferung von einem Viertel (quartale) Würzburger oder gleich gutem Weine zur Feier des heil. Abendmahls im Augustinerkloster in Magdeburg erkauft habe.

Datum anno domini Mº. CCCº.

Abschrift im Cop. LXV. f. 3" im Rgl. Staatsarchiv zu Magbeburg.

### 1070) 1300.

Donatio Hans v. Dreyleben, Ritters, über etliche Güter in bem Dorfe RI. Bartensleben, bavon das Rlofter (U. L. Frauen in Magbeburg) nichts mehr hat.

Aus dem Urff.-Inventar des genannten Klofters de 1561 im R. Staats- Archiv zu Magdeburg.

# 1071) **1300.**

Donatio Bernhards von Wartenberge, Ritters, über zwei hufen Gras und einen Holzsted zu Glindenberge und zwei hufen Grases, im alten "Bloud" gelegen (an bas Kloster Bolmirftebt).

Aus dem Urff.-Berz. des genannten Klosters de 1561 im Rgl. Staats- Archiv zu Magdeburg.

### 1072) 1300.

Donatio bes v. Gubenswegen (Wobenswegen), Ritters, über 32 Magbe-, burger Schillinge bafelbit (an bas Rlofter Bolmirftebt).

Aus bem Urff.-Verzeichniß bes genannten Alosters de 1561 im Rgl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### ,1073) 1800.

Ein Brief Rubolph Dorren, Ritters zu Bornede über 1 Sufe Lanbes zu Henthal (an bas Aloster Marienstuhl vor Egeln).

Aus bem Urkunden-Inventarium bes genannten Klosters de 1561 im R. Staats-Archiv zu Magdeburg.

### 1074) 1300.

Baszmod von Schlanftedt (war in biefem Jahr Bürgermeifter von Dagbeburg).

Aus bem Berzeichniß ber Magbeburger Bürgermeifter. Gebr. in Magbeb. Gesch.-Blätter II. p. 280.

# 1075) Ende bes 18. Jahrhunderts:

Das Erzbisthum Magdeburg (Maddiburgensis) mit 7 Suffraganbisthümern foll 4000 Mark Einkünste gehabt haben (a pluribus peribetur). Descript. Theuton. Perh in M. G. XVII. p. 238.

# 1076) S. d. (Ende des 13. Jahrhunderts?).

Heinrich Knappe, genannt von bem Steinfurt (Stenworde) macht ben vorsichtigen (prouidis) Männern Dietrich und Konrad, Gebrübern genannt Wesselen, Bürgern zu Magbeburg befannt, daß er die anderthalb Husen (in ipso altero dimidio manso), sowie sie dieselben von ihm besaßen, ben Borstehern bes Klosters zu Althalbensleben versauft habe.

Copie im Cop. XXXVIII. f. 35b. im R. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 1077) S. d. (13. 3ahrhundert).

Werner genannt v. Losit übereignet eine Holzstätte, das Volcumensholt (Boltwinsholz) dem Herrn Heinrich Schwan von Heimburg (Heinrico cigno de Heinborch), seiner Ehefrau und seinen Söhnen (pueris).

Beugen: Loduicus de Elueligerode, Ludolfus miles, Herbordus de wichusen, Hinricus ysenborde, anno, Hinricus cognomine sone, Johannes scade, gerbodo.

Original, beffen Siegel fehlt, im R. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebrudt in

v. Erath C. D. Quedlinburg. p. 256.

### 1078) S. d. (Ende des 13. Jahrhunderts).

Johann von Magdeburg (Magdeborch) ift einer ber Rathmanner von Stade, welche bem Rathe zu Lübed in einer Schuldangelegenheit schreiben. Gebrudt im

Urkundenbuch ber Stadt Lübed II. p. 103 (nach b. Drig).

# 1079) S. d. (18. Jahrhundert).

Bertram und seine Shefran vermachen bem Kloster Marienborn ihren gegenwärtigen und zukünftigen Hausrath, werden vom Kloster in dessen Brübersichaft aufgenommen, zahlen demselben 5 Mark und empfangen zum Beichen der Brüderschaft 1/2 Wispel Roggen und 1/2 Viertel Weizen. Sterbe einer der Schegatten, so solle der Ueberlebende ins zu seinem Tode auf die ganze Rente Ansspruch haben.

Befiegelt mit bem Rlofterfiegel.

Rach dem Original zu Marienborn copirt im Cop. ALVII. f. 52 im R. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# .. 1080) S. d. (13. Jahrh.).

A. Herzog zu Braunschweig vertauscht seine Ministerialin Oba, Tochter Andolfs v. Hebersleben and Erzstift Magbeburg gegen Gerlanda, Tochter Arnolds v. Dobenberge (? Dodolege?).

Regest (unter lauter Ragbeb. Urhunden): Item alia littera Al ducis Brunswicensis super permutacione ministerialium, videlicet Oda filia Rodolfsi de Hedersleben et Gerlanda, filia arnoldi de Doden berge hine inde in ministeriales datis im Cop. XLIII. f. 110 im Rönigi. Staats-Archiv au Magdeburg.

# 1081) S. d. (13. Jahrh.).

Johann v. Weferlingen reversitt sich gegen das Albster Marienborn wegen seiner Verpflichtung zur Entrichtung von 6 Schillingen und 2 Zinshühnern von einer Hufe im Dorse Weferlingen, die er vom Probste gedachten Alosters besitze und unterwirft sich, wenn die Abgabe nicht pünklich zu S. Gallentag von ihm geleistet werde, am Tage darauf zur Entrichtung des Doppelten gehalten zu sein; bleibe er auch damit im Rücktande, so gehe er der Hufe verlustig.

Befiegelt mit bem Rlofterfiegel.

Copie im Cop. XLVII. f. 56" im Rönigl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 1082) S. d. (13. Jahrh.).

Dietrich, Probst des Klosters Marienborn schenkt aus Liebe und zur Stärkung des frommen und heiligen Lebenswandels der Conventualinnen desselben eine von ihm erkaufte hufe in Dodendorf und bestimmt, daß ihm von den Einklinften dereinst Seelmessen gehalten werden sollen.

Copie im Cop. XLVII. f. 56. im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 1083) S. d. (13. Jahrhundert).

Beter v. G. G. Geiftlicher, (wo? ober etwa Erzbischof Beter von Magbeburg?), stellt eine Urfunde für einen Altar zu Reibeburg (Rideborch) (bei Salle) aus.

Copie im Cop. LX. f. 32b im R. Staats-Archiv zu Magbeburg, wo sich nur die Eingangsformel findet.

### 1084) S. d. (1300-1814?).

Der Rath zu (Neu-) Halbensleben befundet, daß vor ihm die besichenen Männer Barthold Schultz (Schultetus), Konrad und Ludolf, Gebrüder, genannt Benneten, Rabolf von Debisfelde (Ovesselde), Heinrich Grieben und Dietrich Elwer, ihre Mitburger, erflärt haben,

zugegen gewesen zu sein, ale Rubolf genannt Rrige und bessen gleichnamiger Sohn auf ihre Güter zu Gribig (?Gribece) mit einem Talent Jahreszins zu Gunften Christians Probstes zu Althalbensleben verzichtet haben.

Copie im Cop. XXXVIII. f. 37° im K. Staats-Archiv zu Magbehurg. In der Ueberschrift steht: "Attestatum über die vermachten Güter in Griben. Bergl. auch Urk. vom 4. Decbr. 1303. Ein Probst Christian von Althaldensleben wird nach Behrends Renhald. Kreis-Chronik I, p. 340 in der Zoit 1308 und 1314 genannt.

# 1085) S. d. (1300-16).

Die Rathmannen und Innungsmelfter von Magbeburg befunden, bag vor ihnen ihr Mitburger Friedrich von Weberingen aus Frommigfeit ber Aebtiffin und bem Convent ju Den en borf 38 Schillinge neuer: Bfennige Dagbeburgifder Dtunge und 5 Sühner, bie am Berrenfeste zu geben feien, von 34 Jufen im Relde von Rt. Robensleben, wie er fie felbft als Gigenthum beseffen, ju feinem und feiner Eltern Seelenheil geschenkt babe und zwar folle die Priorin und Kellnerin des Rlosters die obige Rente jährlich erheben und 10 Schillinge jährlich am Freitage nach Trinitatis und am Freitage nach Invocavit an die Conventualinnen richtig vertheilen. Ferner follen am Abend vor biefen Tagen lange Bigilien und fruhmorgens eine Seelmeffe ju feinem und feiner Chefrau Mellei(?), feines Baters Beidenreich und feiner Mutter Johanna, feiner (frugeren) Frauen Glifabeth und Gertrub, endlich Tiles, Cosmanns, Johanns und Fortunats (feiner Rinder) Gebachtniß begangen werben, wobei eine Bachsterze für einen Schilling von Anfang bis gu Enbe brennen folle. Falls bie Gedachtniftage aber mit anderen Rirchenfesten zusammenfallen, fo sollen erftere einen Tag nach ben letteren gefeiert merben.

Befiegelt mit bem Stadtfiegel.

Copie im Cop. AL. f. 145°, 146 im R. Staats-Archiv zu Magdeburg. Friedrich von Wedringen, Bürger von Magdeburg, kommt urkundlich zwischen 1313 und 1316 vor.

# 1086) **S. d. (1300-1370).**

Litera donationis Rudolfi ducis Saxoniae silveti inter Britznam et Bardenitz et de fluminibus, scilicet Pechule et Levenitz.

Aus dem Inventarium jurium et privilegiorum monast. Zinnensis in Vetera inventaria 20. im R. Staats-Archiv zu Wagdeburg.

### 1087) 13. Januar 1801.

Ru. Bolmirftebt vereignet Marigraf Otto von Brandenburg bem Riofter

Binna ben die Stadt Briegen (Arenenbriegen) burchlaufenden Fluß, die Niep-lig, wobei auch Otto v. Ranis (Ronys) Zeuge ift.

Datum Wolmerstede anno gracie Mo. CCCo. Primo, Idus Januarii. Sebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. IX. p. 353.

# 1088) 26. Februar 1301.

Konrad (Ebler Herr) von Werberge übereignet bem Erzstift Magbeburg für brei Hufen in Hunsleben (Hunesleue) bas Dorf Robe mit allem Aubehör.

Beugen: Beteko de Weuensleue, Arnoldus de Vmmendorp, Otrauenus, milites, Vicko de Somerstorp, Albertus Spegel, Henningus de Hornhusen, famuli et castrenses in Sommerschenburch.

Datum anno domini Mº. CCC°. I°., In dominica, qua cantatur Reminiscere misericordiarum tuarum.

Copie im Cop. LVII. f. 144. im R. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 1089) 26. Rebruar 1301.

Ronrad von Werberg, Sohn Hermanns von Werberg, übereignet mit Zustimmung seiner Mutter Wilburg und seiner rechtmäßigen Erben dem Domcapitel zu Magbeburg drei Hufen im Felde zu Sommersdorf (Somerstorp), wo er schon lange 31/4 Hufen zu eigen besessen, für 2 Hufen zu Eilsleben. Jene 3 Hufen habe das Domcapitel dem Ritter Otraven, welcher die 2 Hufen vom Erzstift zu Lehn getragen, geschenkt.

Beugen: Beteko de Weuensleue, miles, Vicko de Somerstorp, Wasmodus de Wackersleue, Coneke de Badeleue, frater Speculi et henricus de Bodendorp, famult.

Datum anno domini M<sup>4</sup>. CCC<sup>6</sup>. I<sup>6</sup>., dominica Reminiscere. Copie im Cop. IV<sup>6</sup> f 129<sup>6</sup> im R. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 1090) **13. Mär: 1301.**

Ergbischoff Burchards (von Magdeburg) Ablagbrieff der Rirche gu S. Georg (in Glaucha) ertheilet.

Regest aus bem Urit.-Berzeichniß bes Jungfrauentlosters Marienkammer zu St. Georgen in Glaucha vor Halle in v. Drephaupt Saaltreis I. p. 805, Nr. 59.

### · 1091) **27. Mär; (1801)**

ftarb Albrecht, Probst im Rlofter Reuwert bei Balle.

S. Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg, von Bobemann in den Magd. Geschichtsblättern II. p. 162 nebst der dazu geh. Erläuterung.

### 1092) 9. April 1301.

Bruder Friedrich v. Alvensleben, Comthur des Templerorbens (domus militie templi) zu Supplingeburg (Supelingeburch) vertauscht auf Besehl des General-Präceptors, Bruders Friedrich v. Riegrip mit Zustimmung aller Mitbrüber an das Jungfrauenkloster zu Althaldensleben alle Güter des Ordens in dem Dorse Ellersel (Ellersele) mit deren Einfünften gegen alle Güter und Einfünste in der Flur (area) des Dorses Tenpenhoge mit dessen Zubehörungen.

Datum Anno domini Mo. CCCo. Io., V. Idus Aprilis.

Copie im Cop. XXXVIII. f. 4(12 im R, Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt (auszüglich) bei

Riebel C. D. Brand. A. XVII. p. 47, 48, nach Wohlbrud Gesch. b. Geschl. v. Alvensleben I. p. 211.

v. Mülverstebt C. D. Alvensleb. I. p. 136—137.

### 1093) 3. Mai 1301.

Johann Bischof von Havelberg verlauft dem Abte Otto und dem Kloster Riddagshausen, Cistercienserordens, halberstädter Diöcese, einen mit seinem Gelde erwordenen, innerhalb und an den Mauern von Magdeburg gegenicher den Predigerbrüdern gelegenen Hof, in welchem sich die St. Egibientapelte besinde, für 80 Mart Stendalschen Silbers und bescheinigt den Empfang derziehen.

Beugen; Venerabilis in Christo pater, dominus Vulradus, Brandeburgensis ecclesie Episcopus, Honorabiles viri et domini Bernardus prepositus, Godefridus, Decanus ecclesie Magdeburgensis, Geuehardus de Lindowe, Elegherus de Honsten, Borchardus de Scrapelowe canonici predicte Magdeburgensis ecclesie, Henricus de Hornhusen, Feseko de Calue, laici.

Actum et Datum Magdeborch Anno domini Mo. CCCo. primo, In inventione sancte Crucis.

Original, bessen Siegel nicht mehr vorhanden ist, im Rönigl. Staats-

Bebrudt in

S. Leny bipl. Stifts- und Landeshiftvrie von Magbeburg p. 514. Riedel C. D. Brand. A. III. p. 350.

### 1094) 15. (16.?) Mai 1301.

Rubolf Herzog von Sachsen, Engern und Weftfalen, Graf zu Brena schwart und übereignet auf Bitten bes ebeln hetrn, feines Schwagers (Swageri nostri) Burchard, vormaligem Burggrufen von Magbeburg und auf

ben Rath seiner Mutter, ber Herzogin Agnes, eine ihm erblich gehörende Biese in Pullem, welche Burchard schon lange von ihm zu Lehen besessen und noch besite, dem Jungfrauenkloster zu Plöpte (Plozzik).

Presentibus nostris militibus infra scriptis, videlicet domino Pil dicto, domino Ludolpho dicto Stumpe, domino Hermanno de Randaw,

Actum et datum Wittenberghe anno dominice incarnationis Millesimo trecentesimo primo, XVIII (? XVII). Kalendas Junii.

Copie im Cop. CXVII. Rachtr. f. 4<sup>r.</sup> im R. Staats-Archiv zu Magbeburg und Cop. Plötzk. p. 180, 181, welches auch des Datum XVIII. Kal. Junii hat.

### 1095) 20. Mai 1301.

Burchard Erzbischof von Magdeburg belehnt. Buss Grafen von Mansfelb und bessen Bruber Ruprecht, Damberrn bes Erzstifts Magde burg mit einem Zehnten in Hebersteben, welchen vorher bie Gestrüber, Ritter, Heinrich, Arnold und Johann, genannt Strauß, auf Pule zu Lehn gehabt, und welchen bie Besitzerin (domina), die ihn als Leibzgebinge inne habe, bis zu ihrem Tobe behalten solle.

Beugen: Richardus dapifer de Alsleue, Heyno de Alsleue, Henningus de vrekeleue, Heyno de Rodense, Erenbertus de Suntstede, militea.

Datum Magdeburg Anno domini M. CCC. primo, in vigilia pentecostes.

Driginal mit Siegelfragment im R. Staatsarchib ju Magbeburg.

### 1096) **26. Juni 1301.**

Ruprecht. Domberr zu Magbeburg ift (erster) Zeuge in einem Schenkungsbriefe ber Ebeln Aibrechts bes Aeltern und Albrechts bes Jüngern Ebeln von Hackeborn für bas Jungfranen-Rloster U. L. Frauen in Helfta über 2 hufen in Helfta und 1/4 hufe in Nacherbesborf.

Acta sunt — hee anno dominice incarnacionis millesimo trecentesimo primo, epacta IX, concurrente VI., feria II in die sanctorum Johannis et Pauli.

Commence of the same

Sec. 30

Gebrudt in .

F. C. v. Moser hift. u. dipl. Beluft. II. p. 44, 45.

# 1097) 18. Juli 1801.

Burchard Grabischof von Magbeburg ertheilt mit guftimmung bes Domcapitels der Stadt Burg bie Gtade und Freiheit, daß alle Ritter, Ebelfrauen, Priefter und Diener welche in der Stadt Burg bleiben ober wohnen wollen, baselbst Burger werden muffen, dergestalt, daß sie in jener Grenzen und Distrikte der Mark Lausitz seien folgende: Sie beginne mit dem jenseitigen Theile des Flüßchens Dahme und begreise in sich das Land Soran, serner beginne sie von der schwarzen Elster und erstrecke sich dis zur Oder und von der Oder dis zum Flusse Stude und von da dis zum Bober und begreise ganz besonders das Land Sorau in sich, welches sich vom Fluß Stude dis zum Bober, nnd zur Polnischen, sowie zur Grenze des Landes Bautzen erstrecke. Ferner enthalte sie (die Mark Lausitz) den Hof Preluz, das Städtchen Triebel (Tredule), Schloß Golfsen (Golssin), Städtchen und Schloß Ludratz), Schloß Gustau, Städtchen Guben (Chubin), Städtchen und Schloß Lieberose (Ludratz), Schloß Schiblow, Städtchen und Schloß Spremberg, den Hof Dannenrode, Städtchen Kalau und das neue Schloß bei Cotbus (Kotheduz) nehst dem Städtchen und Schloß Lädbenau, das Schloß und Städtchen Friedeburg (Vredeburch), Schloß und Städtchen Schloß und Städtchen Tredit, den Hof Zinnitz, Schloß Reichenwalde und den Hof Reineswalde mit Vörsern, Wühlen, Wäldern, Flüssen und allem sonstigen Zubehör.

Beugen: Bernhardus Prepositus, dictus de Welpia, Ropertus de Mansfeld, Camerarius, Otto de Brezna, Cantor, Burchardus de Schrapelo, Magister Heidenricus de Erpiz, Henricus de Grunenberg, Canonici Magdeburgensis ecclesie; Nobiles viri Conradus de Werberg, Henningus de Pule dictus Struz, Richardus de Alsleve Magdeburgensis Curie Dapifer, Heyno, Gumpertus et Johannes de Alsleve, Hermannus de Wederden dictus de Warmsdorp, Gherekus Landhoy, Johannes de Vrekeleue, Johannes Burggrauius de Luborch, milites et ministeriales supradicte Magdeburgensis ecclesie, nec non Otto et Bodo de Ylborch junior, Fredehelmus de Kodebuz, Fridelinus et Bernhardus fratres de Pach, Johannes et Hermannus Burggrauii de Gholsyn; fratres de Landesberg, Albertus Knuth, Johannes et Guntherus fratres de Ghelnowe, milites et ministeriales nostri (i. c. Landgravii).

Actum et Datum Damis anno M. CCC. I. in inventione Beati Stephani protomartyris.

Gebruckt (febr fehlerhaft) in

Menden Scr. Rer. Germ. II. Sp. 940—943 und bei Bilde, Ticemannus C. D. p. 155—158. Nr. CXXII. Boysen, histor. Magazin III. p. 72. Bergl. v. Mülverstebt Cod. Dipl. Ileburg. I. p. 114.

# 1100) 3. August 1801.

Dietrichs bes Bungern, Landgrafen von Thuringen Berficherung, bag es

bem Erzbischofe Burchard von Magdeburg, seinen Nachfolgern ober im Falle ber Sedisvacanz, bem Domcapitel freistehen solle, die ihm von dem Erzbischofe für 2000 Mart Stendalschen Silbers vertauften Schlösser Dropsig (Droyzcek) und Werben für dieselbe Summe innerhalb dreier Jahre zurrüczukaufen.

Datum anno domini Mo. CCCo. primo, in Inventione beati Stephani. O riginal, (von dem das Siegel abgefallen) im Rönigl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Bebrudt in

Bohsen, histor. Magazin III. p. 71. Wilde, Ticemannus C. D. p. 159 ff.

# 1101) 3. August 1801.

Bnrcha'rd Erzbischof von Magbeburg, verspricht, wenn die Laufit auf ihn übergehe, die Bürger von Guben bei denselben Freiheiten und Rechten zu lassen, die sie unter Dietrich dem Jüngeren, Landgrafen von Thüringen gehabt haben.

Datum anno Domini Mº. CCCº. primo, tercio Nonas Augusti, In inventione Sancti Stephani prothomartiris.

Gebrudt in

Wilde, Ticemannus C. D. p. 159, Mr. CXXIII.

# 1102) 23. August 1301.

Burch ard Erzbischof von Magbeburg bekundet, einen Streit zwischen ihm und der Bürgerschaft zu Jüterbog wegen eines neben dem Schlosse und der Stadt belegenen Waldes mit Rath der Ritterschaft und sonstiger verständiger (discretorum) Leute bergestalt beendet zu haben, daß er den Wald begrenzt habe, nämlich so, daß der Wald vom äußern Schloßgraben an in einer Ausbehnung von 40 Ruthen nach der Hoibe zu dis zur Höhe (summitatem) Wordczun und zu der nach der Stadt zu sich erstreckenden Höhe zum Hagen (ad indaginem) des Schlosses Jüterbog gehören solle. Alles Uebrige schenke er der Stadt Jüterbog.

Beugen: Johannes de Alsleue, Wingharde (?? . . . . de Wederde?). Otte de Kothene, milites nostri.

Datum Magdeburg anno domini Mº. CCCº. Iº., decimo Kalendas Septembris.

Gebrudt in

Schöttgen und Rrengig Dipl. et Scr. III. p. 400.

### 1103) 8. September 1801.

Die Meisterin und der ganze Convent des Machadier-Rosters, Benebictinerordens, zu Söln schreiben an den Erzbischof, die Richter, Schöffen und die Bürgergemeinde zu Magdeburg, daß sie aus Rücksicht auf den Bruder Berthold von Meiningen und zu Ehren der hl. 11000 Inngfrauen allen denen die Gemeinschaft ihrer guten Werke verliehen haben, welche die von gedachtem Bruder Berthold in der S. Johannisklirche zu Wagde-burg ausgestellten Gebeine einiger dieser 11000 Jungfrauen verehren. Sie bitten zugleich, die lange Abwesenheit des Bruders Berthold, der sich mit Ersfolg auch bei der Stadt Aachen um einen Schrein (sarculum ad reponendum in eo ossa etc.) für die in ihrem Kloster befindlichen Gebeine einer der hl. 11000 Jungfrauen bemüht habe, zu entschuldigen; derselbe beabsichtige noch vor Martini zurückzusehren.

Datum anno domini millesimo trecentesimo primo, VI. idus Septembris.

Original mit ziemlich gut erhaltenem Siegel bes obigen Rlofters im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg

# 1104) 10. September 1301.

Burchard Erzbischof von Magdeburg bestimmt, ba die beim Stifte St. Peter-Paul in der Reuftadt-Magdeburg befindlichen 20 Präbenden und zwar 12 Major- und 5 Minor-Präbenden, welche die Hundis burgischen heißen (quae de Hunoldesdurg appellantur) und 3 Kinder- (Scholaren-) Präbenden, nur sehr unzureichend dotirt seien, um 2 Major- und 4 Minor- oder Kinder-Präbenden verringert werden sollen, so daß also von nun 12 größere und 4 Keinere Präbenden mit ebensoviel Stiftsherrn bestehen sollen.

Bengen: Bernardus major prepositus, Godefridus decanus, Heinricus de Wedherden, scolasticus, Ropertus de Mansfelt, nostre ecclesie camerarius, Otto de Bretzna cantor et magister, Heidenricus de Erpz, nostre Ecclesie canonici.

Datum Magdeburg anno domini M. CCC. I., quarto Idus Septembris.

Copie im Cop. XXXI. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 1105) 16, October 1801.

Nicolaus Probst, Friedrich, Prior und der Convent des Klosters U. C. Frauen zu Magdeburg befunden, daß Ulrich genannt Gotgemat (es steht aber wohl irrig Bodermager) und Clisabeth, seine Chefrau, bei dem Hofe des Klosters zu Leversborf (Leuerstorp) für ihr Geld zwei Wispel Weizen Jahrespacht gefauft und zu ihrem Seelenheile nach ihrem Tode dem im Süben ber Aloftertirche gelegenen Altare St. Erasmi überwiesen haben. Dieses Getreibe solle ber Rellermeister bes Rlosters erheben und bavon ben an jebem Tage die Wesse celebrirenden Geistlichen wöchentlich einen Schilling Pfennige geben. Wenn aber einer der Stiftsherren nicht fungiren wolle ober tönne, so solle der, welcher den Dienst verrichte, jenen Antheil bekommen, auch solle der am Montag, Mittwoch und Freitag celebrirende Geistliche für Ulrich und seine Chefrau die Wesse lesen, wenn nicht ein hohes Fest ihn daran verhindere in welchem Falle diese Vesse nachzuholen sei. Endlich solle der Probst darauf halten, daß der Rellermeister dem celebrirenden Geistlichen seine Einstünfte nicht entziehe.

Beugen: Ghuntherus, subprior, Johannes Danckolfi, wernerus cellerarius nostre ecclesie canonici; laici vero Albertus et Heydenricus dicti Gotghemakede, Heynemannus Ronebiz, Johannes, notarius ciuitatis.

Datum anno domini M°. CCC°. primo, in die beatorum Galli et Lulli.

Copie im Cop. XXXVI. Rr. 60 im Rgl. Staatsarchiv zu Magbeburg. Gebruckt in

Hertel Urfundenbuch des Klosters U. L. Frauen zu Magdeburg p. 147, 148.

# 1106) 17. October 1301.

Burchard Erzbischof von Magbeburg ertheilt allen benjenigen, welche die Rirche ber h. Jungfrau Maria zu Bernburg an den Marienfesten und an den Festen der Auferstehung, der himmelsahrt Christi und am Pfingstfeste, sowie an den Octaven dieser Feste mit Andacht und Gebeten besuchen, und allen denjenigen, welche den Pfarrer in Demuth begleiten, wenn er ausgehe, um Kranke mit dem Sacramente zu versehen, einen vierzigtägigen Ablaß.

Datum Magdeburgi anno domini M. CCC. primo, XVI. Kalendas Novembris, pontificatus nostri anno quinto.

Bedr. v. Seinemann C. D. Anhalt. V. p. 319 (nach einem Copialbuch).

### 1107) 25. October 1801.

Burchard Erzbischof von Magbeburg versetzt Schloß und Stadt (opidum) Bettin (Within) mit allem Zubehör und Rechten für 1062% Rart Stendalschen Silvers, Hallischen Gewichts an Heinrich, Erwählten und Beftätigten, sowie das Doncapitel zu Merseburg mit der Bestimmung, daß Schloß und Stadt sammt Zubehör für die bezeichnete Summe dem Hochstift Merseburg zu eigen gehören solle, wenn es nicht die zum nächsten Michaelis von ihm oder seinem Nachfolger oder bei einer Sedisvacanz vom

Beugen: Heyno de Alsleue, Henningus de Bardeleue, Thilo Marscalcus, Johannes de Louborg, dictus Borchgrauius, Sifridus de Weddinge et Lodewicus, milites nostri.

Datum Magdeburg Anno Domini Mo. CCCo. Io., Sexto Kalendas Januarii.

Copie im Cop. XXXVIII. f. 39 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 1112) 1301.

Dietrich v. G. G. Probst und Archidiaconus, Otto, Prior und der ganze Convent des Klosters Leipfau schenken dem Kaland der St. Lorenzetriche in Loburg um Gotteswillen und zum Besten der Armuth, sowie zur Beschaffung von Lichtern und zum Behuf der Haltung von Seelmessen 4 Wispel Roggen, halberstädtischen Maaßes, jährlicher Pacht aus dem Dorse Cencerwe. Für den Fall, daß das Dorf "Schrerwa" zerstört würde, solle dem Kaland das Getreide jährlich zu St. Martini im Klosterhose gereicht werden und für den Fall des Aushörens der Kalandsbrüderschaft die Hebung au das Kloster zurückfallen.

Beugen: Conradus plebanus in Scartowe, Wolterus plebanus in dyt(ers)hagen, Johannes plebanus in Torpene (Tropene), Boldewinus plebanus in Dorenborch, Hinricus plebanus in Lubistz, domini; dominus Otto de noua ciuitate Magdeburch, dominus Otto de Borch, dominus Hartwigus de Luge, mil(it)es.

Datum anno domini Mo. CCCo. Io.

Copie im Cop. LIII. f. 13 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

Riebel C. D. Brand. XXIV. p. 343 ftatt 351.

### 1113) 1301.

Lothar (Luderus), Dechant, Heinrich, Kämmerer und die Kalands-brüber ber St. Lorenzfirche zu Loburg (Lowborch) schenken dem St. Marien- und Eleutheriuskloster zu Leizkau (Liczeka) das Patronatsrecht der St. Nicolaikirche zu Gehrden (Gherdene), welches ihnen früher geschenkt worden, sowie 8 Hufen bei dem wüsten (desolatam) Dorfe Pez (Pecz), welches alles mit dem Patronatrechte jener Kirche zusammenhänge, von ihnen zur Unterstützung armer und schwacher Brüder und zur Anschaffung von Lichtern von den edeln Herren Heinrich Domherrn zu Magdeburg und Johannes und Dietrich Gebrüdern von Grunenberg für 20 Mark Stendalschen Silbers erkauft sei.

Beugen: Conradus plebanus in Scartowue ([0!]), Wolterus plebanus in dyterschagen, Johannes plebanus in Tropene, Boldewinus plebanus in dorneborch, Henricus plebanus in Lubitz, domini; Dominus Otto de noua ciuitate Magdeborch, Dominus Otto de Borch, dominus Otto, Hartwigus, milites.

Datum Anno Domini Mo. CCCo. I.

Abschrift aus dem Ende des 15. Jahrh. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. X. p. 85 und A. XXIV. p. 342, 343 ftatt 350, 551.

### 1114) 1301.

Burchard Erzbischof von Magbeburg, Bernhard, Domprobst, Gottfried, Dombechant und bas ganze Domcapitel zu Magdeburg übereignen dem Kloster Riddagshausen, Cistercienser Ordens, halberstädtischer Diöcese, den gegenüber dem Predigertsofter vor der Stadt gelegenen, dem Erzstift gehörigen Hof nebst der darin besindlichen Capelle S. Egibien für 30 Mart Silber, doch mit dem Beding, ihn von dem Bischof Johann von Havelberg, der ihn zur Zeit besitze, einzulösen.

Beugen: Johannes de Branswich, Magister Conradus longus de Brunswich, nostre curie capellani, Johannes de Borch, Canonicus ecclesie sancti Nicolai de novo foro Magdeburg, frater Amelius conversus, Heyno de Alsleue, Henningus de Bardeleue, Tylo Marscalcus, Johannes Burgrauius de Louborch, milites nostri, Heyno de Horahusen et Feseko de Calue, famuli.

Actum et datum Magdeburgi Anno domini Mo. CCCo. primo. Gebrudt in

S. Len & dipl. Stifts- und Landeshift, von Magdeburg p. 515. Riebel C. D. Brand. A. III. p. 349. Bergl. Cop. Riddagsh. f. 94. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg, wo nur ber Anfang der Urkunde erhalten.

# 1115) 1801.

Ein Brief Herrn Burchards v. Irgleben, Ritters, über die Obergerichte und andere seiner Gerechtigkeiten zu Listen, ausgenommen zwei Höfe und 4 Husen Landes.

Aus bem Urkund. Berzeichniß bes Rlosters Bolmirstebt v. 3. 1561 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

#### 1116) 1301.

Bruno Bischof von Naumburg ertheilt benen, welche die Marktkirche U. E. Frauen in Hallis) an jedem Sonntage im Jahre andächtig besuchen, den mit dem Leibe des Herrn zum Krankenbesuch sich begebenden Priestern demüthig folgen und sonst zum Bau oder Besten der Kirche milbe Spenden geben, mit Consens des Diöcesandischofs einen Ablaß von 40 Tagen und einer Fastenzeit.

Datum anno domini millesimo CCC. primo, pontificatus nostri anno —

Gedruckt (mit unrichtigem Datum, das Pontificatsjahr fehlt offenbar) in v. Lubewig Rell. Mss. XI. p. 500, 501.

### 1117) 1301.

Johann von "Meybeburch" ift (letter) Beuge in einem Confense bes Klofters Suysburg für ben Pfarrer Matthias ju Reindorf.

Acta sunt hec anno domini Mo. CCCo. I.

Copie im Cop. Huysburg. I. (Cop. CVIII.) f. 76° 77 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Regest in Neue Mittheil. des Thür.-Sächs. Bereins IV. 1 p. 38, 39.

### 1118) 1801.

In diesem Jahre wurden in Magdeburg die Innungsmeister auf bem Martte verbrannt, weil ihnen Verrath schuld gegeben wurde.

Um dieselbe Zeit wurde das Jubendorf durch die Gemeinen (per communes) eingenommen und ausgepländert und mehrere Juden getöbtet. Dies geschah am Wittwoch in der Osterwoche. Es war ruchbar geworden, daß sie Christus im Bilde von Neuem gekreuzigt hätten, wie eine christliche Wagd, die bei Juden diente, ausgesagt hatte.

Chron. Magdeb. in Meibom S. R. Germ. II. S. 334. Bgl. Magbeb. Schöppenchronit herausg, von Janick S. 179.

# 1119) 21. Januar 1302.

Burchard Erzbischof von Magbeburg übereignet Arnold, Abt bes Rlosters St. Johannis bes Täufers zu Berge vor (apud) ben Mauern von Magbeburg die Vogtei über 31/2 Hufen, eine Mühle (bann ist etwas ausradirt) in bem Dorf und Felde Wolmirsleben (Wolmersleue), welche früher bes Erzbischofs Oheim (auunculus) Burchard, gewesener Burggraf von Magbeburg von demselben zu Lehen getragen, als Erblehen.

Datum Magdeburg anno domini Mo. CCCo. secundo, Duodecimo Kalendas Februarii.

Original, bessen Siegel nicht mehr vorhanden, im Rönigl. Staats- Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

Solftein Urtunbenbuch bes Rlofters Berge p. 103.

# 1120) 8. Februar 1802.

Pabst Bonisaz VIII. besiehlt den Erzbischöfen von Ragbeburg und Bremen, sowie dem Bischose von Lübeck, den Bann gegen die Markgrasen Otto und Konrad von Brandenburg zu bestätigen wegen ihrer Gewaltthätigteiten gegen die Bischöse Bolrad von Brandenburg und Ishann von Havelberg, wobei berichtet worden, daß die letzteren aus der genannten Ursache sich nach Mag deburg begeben hätten, wohin ihnen bald ein Gesandter der Markgrasen mit dem Antrage einer Appellation in der Streitsache beim Erzbischose von Magdeburg gesolgt wäre. Bei dem Recurse an den pähstlichen Stuhl sei der Cardinal Landolf von ihm, dem Pahste, mit der Insormirung in der Sache betraut worden und habe den Sachverhalt, besonders auch aus Schreiben des Erzbischos von Magdeburg in Ersahrung gebracht.

Datum Lateran i VI. idus Februarii, pontificatus nostri anno octauo. Gebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. VIII. p. 190--192, Bergl. Potthaft Regg. Pontt. II. Rr. 25126.

### 1121) 10. Februar 1802.

Hermann, Bischof von Halberstadt ertheilt bem Kloster Marienborn einen Ablagbrief.

Datum anno domini Millesimo CCC. secun . . . . tificatus nostri anno sexto, in die Scholastice virginis.

Nach ber Copie in dem an der betr. Stelle beschädigten Copialbuch des Alosters Marienborn und danach im Cop. XLVII. f. 57 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 1122) 20. März 1302.

Heinrich Plethete, Pfarrer zu Katerbed (Kokerbeke) befundet, seinen Junkern (domicellis) und Batronen H. und B. v. Dreyleben (Drenleue), die ihm vom Rloster Marienborn schuldigen 8 Wispel Getreide und halbe Mark Geld überwiesen zu haben und stellt zur Sicherheit des Klosters Namens seiner und seiner Erben demselben gegenwärtige Urkunde aus.

Datum anno domini Mo. CCCo. IIo., feria III. post Reminiscere. Rach bem des Siegels beraubten Original im Alosterarchiv zu Mariensborn im Cop. XLVII. f. 57 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 1123) 14. Mai 1802.

Auf bem Landtage bei (Neu-) Halben sleben bewilligt Otto Markgraf von Brandenburg als Friedensrichter in Sachsen bem Bischofe Siegfried von Hilbesheim bas Schloß Westerhof zu kaufen.

Datum Anno Domini Mo. CCCo. II., Die Sancti Bonifacii Martiris et Pontificis, in placitis Haldesleue.

Gebrudt in

Subenborf Urfundenbuch ber Herzöge von Braunschweig und Lüneburg I. S. 98.

Riebel C. D. Brand. C. II. p. 12.

# 1124) 18. Mai 1802.

Friedrich Dechant und Heinrich, Scholafticus bes Stifts 11. 2. Frauen in Halberftadt bekunden die Beilegung eines Streites zwischen der Gräfin Abelbeid von Schladen einerseits und dem Rloster N. N., Ciftercienser Ordens, halberstädter Diöcese, andererseits durch die dazu ernannten Schiedsrichter, nämlich ben Dombechanten des Stifts Hildesheim für die Gräfin, den Magister Heidenreich v Erpiz, Domherrn von Magbeburg für das Kloster und ben Domprobst von Magbeburg

Datum Halberstat Anno Domini M. CCC. II, feria sexta proxima post dominicam, qua cantatur Jubilate.

Acta sunt hec in presencia officialis curie Halberstadensis, cuius sigillum presentibus est appensum Magistri Johannes de Orden, magistri Hermannus de Berneberg et domini Siffridi de Westerhusen.

Gebrudt in

B. Lepser Comment. de Contrasigillis 1726 p. 40, 41.

### 1125) 9. Auni 1802.

Friedrich Markgraf von Meißen und Ofterland willigt in ben von seinem Bruber Dietrich Markgrafen bes Ofterlandes und ber Lausit mit Burchard Erzbischof von Magbeburg und seinem Domcapitel über bas Land Lausit geschlossen Rausvertrag.

Datum Jsenaci in vigilia penthecostes anno domini Millesimo Tricentesimo secundo.

Original (an dem das Siegel nicht mehr vorhanden), im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt in

Boysen, histor. Magazin III. p. 77.

# 1126) 17. Juni 1802.

Burchard, Gunzelin, Günther und Werner Gebrüder v. Bartensleben bekunden, daß sie in Anbetracht der Noth und des schlimmen Weges, welcher die Bewohner von Groß= und Klein-Hehlingen (Helinghe) an den Kirchtagen nach ihrer Pfarrkirche Hilgendorf (Hilleghendorp) führe, mit Genehmigung des Archibiaconus Burchard von Schraplau, sowie der Patrone, nämlich des Klosters auf dem Chriatsberge vor Braunschweig und Friedrichs und Walsters Ebler Herren v. Dorstadt, in Groß=Helingen eine eigene Parvchie gegründet haben und dotiren die Kirche mit einer Huse, sodann mit 2 Husen in Kl.-Hilgendorf und 1/2 Huse in Goswinkel, worüber dem Pfarrer und seinen Rachfolgern stets das Bogteirecht zustehen solle. Der Glöckner solle hinfort sährlich 2 Schillinge (solidos) und einen vom Pfarrer erhalten. Zur Beseitigung eines etwanigen Einspruchs willigen hierin auch die früheren Besitzer des Bogteirechts der gedachten Husen Heinrich und Baldewin Ritter v. Dalem (sie heißen auch nobiles) und besseinen die Urkunde mit den Ausstellern.

Beugen: Hildebrandus plebanus de heslinghe, et meynardus viceplebanus de hilleghendorp, dominus Johannes de honlage, dominus Borchardus de Mozez, Johannes de Marnholt, milites, ac Conradus de hilleghendorp et Cesarius de bodenrodhe, famuli.

Acta in Woluesborch anno domini millesimo trecentesimo secundo, XV. Kalendas Julii.

Gebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. XVII. p. 231, 232.

### 1127) 24. Juni 1302.

Arnold Prior und der Convent des Alosters St. Johannis des Täufers zu Berge bei Mag deburg bekunden, daß der Abt des Alosters, Arnold, von dem Einwohner (ciue) Dagmar drei Zinsmorgen in dem Felde Fermersleden (Verthemersleue), welche bisher den Aebten jährlich 3 Schillinge (solidos) und 3 Pfennige eingebracht, für 9 Mart getauft habe mit der Bestimmung, daß den Conventualen davon jährlich drei Viertel (quadrantes) Beizen geliesert werden sollten, so lange der Abt lebe. Rach seinem Tode aber solle davon seine Gedächtnißseier gehalten werden. Der jährliche Zins von 3 Schillingen, zu denen jene 3 Zinshusen bisher pslichtig gewesen, solle in Zutunft wegfallen, dagegen sollen aber die drei "Schneidepsenninge" (snidepenninge) genannten Schillinge von den Hofftellen, welche der Obedientiarius bisher dem Abt zu zahlen gehabt, in Zutunst erlassen sein.

Datum anno Domini M<sup>o</sup>. CCC<sup>o</sup>. Secundo, In die Natiuitatis beati Johannis baptiste.

Original, beffen beibe Siegel nicht mehr vorhanden find, im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

Holftein Urfundenbuch bes Rlofters Berge p. 103.

# 1128) 28. Juni 1302.

Anno, Probst bes Klosters Gottesgnade betundet, daß Otto, der Küster für die Küsterei els Morgen Landes in den dem Kloster gehörigen Dorse Bolkwig (Bolquiz) von seinem Gelde erworden, nämlich 7½ Morgen für 7 Mark Stendalschen Silbers von Heinrich dem Bäcker (a heinrico pistore) genannt von Crossen (Crozne), Bürger zu Kalbe, welcher dieses Land vom Kloster zu Lehn getragen, und 3¾ Morgen für 7½ Mark desselben Silbers von ihm (Anno) selbst und überweist er mit Einwilligung des Convents diese els Morgen zur Beschaffung von Lichtern für die Küsterei des Klosters; der Küster aber solle davon an den jedesmaligen Probst, sowie die Eingesessenn des Dorses an den bestimmten Terminen den Zins entrichten.

Datum Anno gracie M<sup>0</sup>. CCC<sup>0</sup>. II<sup>0</sup>., in vigilia beatorum apostolorum Petri et Pauli.

Original, von deffen beiben Siegeln nur noch ein Reft bes Convents-fiegels vorhanden ift, im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

Leudfelb Antt. Praemonstr. II. p. 76.

# 1129) 28. Juni 1302.

Lubolf v. G. Brobst, Otto Prior, Lüber Custos und ber ganze Convent des Klosters St. Johannis vor Halberstadt bekunden, von Dietrich, Pfarrer zu Olvenstedt (Magdeburgischer Diöcese), gewesenem Capellan des Bischoss Bolrad von Halberstadt, 1½ Husen im Felde des Dorfes Sargstedt (Serchstede) die jährlich 24 Malter (maldre) Sommer- und Wintersorn zinsen, für 26 Mart Stendalschen Silbers gekanst zu haben und zwar habe der Pferrer das Land für 37 Mart Stendalschen Silbers vom Capellarius) Konrad käuslich erworben und sie dem Kloster mit der Bedingung überz geben, daß nach seinem Tode sein und seines Vaters Heinrich und Bruders Heinrich Jahrgedächtniß mit Seelenmessen geseinrich werde.

Datum Anno domini M<sup>o</sup>. CCC<sup>o</sup>. II<sup>o</sup>., in vigilia beatorum apostolorum Petri et Pauli.

Original mit anhängenbem, ftark beschädigtem Siegel bes Probstes und weniger verletztem bes Convents bes Klosters St. Johannis in Halberstadt im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

## 1130) 6. Juli 1302.

1802

Bernhard Graf von Bernburg, genannt von Anhalt, ertheilt auf Bitten bes Mitters Wiprecht genannt Dus dem Probste Anno und dem Kloster Gottesgnade das Zengniß, daß der Mitter ein Eigengut jenes Klosters in Ilberstedt (Gilverstede) auf Lebenszeit für 52 Mark Stendalschen Silbers gekanst habe mit der Bestimmung, davon, ohne Rücksicht auf mögliche Gesahren, jährlich 6 Wispel Getreide, nämlich drei Wispel Weizen und Roggen und drei Saatsorn, zu geben und daß dieses Alles nach seinem Tode ohne Einspruch seiner Gattin und Erben an das Alsster zurücksallen solle. Ale Art von Zugund anderm Bieh des Gutes solle dann ebenfalls dem Kloster zusallen, außer den Schasen, deren eine Hälfte das Kloster, die andere seine Ehefrau oder seine rechten Erben erhalten sollen. Ebenso solle alles gedroschene oder zu dreichende Getreide, was sich etwa vorfinde, an das Kloster kommen. Endlich solle das, was er etwa durch Ablösung der auf den Gütern hastenden Zehnten oder von Baumgärten (pomerio) oder anstoßenden Hosstern hastenden Zehnten oder von Waumgärten Seelgedächtniß an das Kloster fallen.

Beugen: dominus Conradus et heinricus milites dicti de allenburch, geuehardus de zbrone, heino de nienburch, theodericus grise et allexander grise, henningus geizeman, milites.

Datum anno gratie Mo. CCCo. IIo., pridie Nonas Julii.

Original, beffen Siegel nicht mehr vorhanden ift, im Rönigl. Staats. Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

Leuckfelb Antt. Praemonstr. II. p. 78, 79 (mit unrichtiger Jahrgahl 1305 statt 1302).

v. Beinemann C. D. Anh. III. p. 25.

## 1131) 6. Juli 1302.

Rubolf v. G. G. Dechant und das Capitel zu St. Peter-Paul in der Neuftadt-Magdeburg bekunden, daß fie nach einem langen Streite mit dem Convent des Jungfranenklosters und den Procuratoren des Alosters zu Althaldensleben über gewisse Aecker zu Weberingen (Wedderinge), nämlich über 1½ Hufen nebst Zubehör, diese Besitzungen dem genannten Kloster erb- und eigenthümlich verkauft haben.

Bengen: Henningus de Bardeleue, Henningus de Billingestorp, Theodericus Marscalcus, Luderus de Nendorp, Conradus Longus, milites, Wesseko Keseling, Bertoldus Brandau, Ofricus Reinoldi, Burgenses in Magdeburg.

Acta sunt hee anno Domini Mo. CCCo. IIo., pridie Nonas Julii.

Fehlerhafte Copie im Cop. XXXVIII. f. 40b im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg, namentlich mit verschriebenen Zeugennamen.

### 1132) 14. Juli 1302.

Anno v. Heimburg (Heymborch) vertauft bem Aloster Ribbagshausen 1% hufen mit Hofstelle, Wiesen und Zubehör im Dorf und Feld zu Hötens-leben für 3 Mark gewogenen Silbers, braunschweigischen Gewichts, und weist ben Ritter Betete v. Wefensleben, welcher diese 1% hufen von ihm zu Lehn getragen, an das genannte Aloster, doch solle er die Besitzung von ihm zu Lehn so lange haben, bis es ihm seine Rechte abgetaust. Auch leistet Anno dem Kloster für jene 1% hufen mit Hand und Schrift Gewähr.

Beugen: Fredericus miles dictus Schultetus, Widekindus de Dibbenem, Henricus de Dalem, Heydenricus notarius.

Datum anno domini M<sup>o</sup>. CCC<sup>o</sup>. II<sup>o</sup>., Secundo ydus Julii. Copie im Cop. Biddagsh. f. 73<sup>v.</sup> im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 1133) 30. Juli 1302.

Bu Ammensleben stellt Audolf Herzog von Sachsen, Engern und Westsfalen und Graf zu Brena einen Schentungsbrief für das Kloster Hecklingen über 2 Hufen im Felbe Niendorf, die Johann und Wedigo Gebrüber v. Freckleben bisher von ihm zu Lehn getragen, aus, wobei Zeugen sind Conradus de Gloworp, Conradus de Rozlowe dicti Sclichting, Wichemannus de Mokerene, Theodericus de Zbrone, Hinricus de Wardenberch, Theodericus de Bren, milites.

Datum Ammensleue Anno Domini Mº. CCCº. secundo, feria secunda post Jacobi.

Gebrudt in

Bedmann hift. bes Fürstenth. Anhalt II. 5. p. 44. v. heinemann C. D. Anhalt. III. p. 26.

### 1134) 9. August 1302.

Burchard Erzbischof von Magbeburg genehmigt die burch seinen Bruder Heinrich Grafen von Blankenburg geschehene Schenkung von 2 hufen im Felbe bes Dorfes Tannenstedt an das Stift 11. 2. Frauen in Halberstadt.

Datum Magdeburch anno domini Mº. CCCº. IIº., Quinto Ydus augusti.

Original mit fcon erhaltenem Siegel im Königl. Staats-Archiv gu Magbeburg.

### 1135) 15. August 1302.

Ruprecht (Graf) von Mansfelb, Domhen ju Magbeburg unb Archibiaconus bes Bannes Bangleben befundet ben Ausgleich ber Streitigfeiten zwifchen bem Benebictinerflofter Sillereleben, halberftabtifcher Diocefe, und ben Bauern von Beberingen, feines Bannes, über ein Gemaffer, das fich lettere ben Klosterprivilegien zuwider angemaßt, dahin, daß nachdem gegen die Bauern mit dem Interdicte, der Berfagung ber Sacramente und bes firch= lichen Begräbnisses vorgegangen, sie endlich jum Austrage ber Sache, bie Bahl von 4 Schiederichtern beiberseits vorgeschlagen, als welche von Seiten bes Rlofters geforen feien Alexander, Abt zu Ammensleben und Bilbelm v. Berge, Conventual bes Rlofters Berge vor Magbeburg, auf Seiten ber Bauern aber Chriftian, Brobft zu Althalbensleben und Moretin, Pfarrer ju Bermeborf (Hemericstorp), beren Ausspruch fich bas Rlofter bei ber Kirdjenftrafe, die Bauern bei einer Buge von 30 Mart zu unterwerfen versprochen. Rach dem in gehaltener Zusammenkunft erfolgten Ausspruche haben benn auch die Bauern die völlige Entfagung ihrer vermeintlichen Rechte an gebachtem Gemaffer und bas Rlofter von feiner Rlage wiber fie abzulaffen erklärt. Besiegelt auch mit dem Siegel bes obigen Abtes und Probstes.

Beugen: Dominus Geuehardus de Lindowe, dominus Geuehardus de Querenvorde, canonici Magdeburgenses, Rudgerus plebanus in magno wellen; Layci vero hinricus de eykenbardeleue, gograuius in hundesburch, hinricus de emersleue, hinricus harsemulner, ciues in haldesleue.

Datum et actum anno domini Mo. CCCo. IIo., in assumpcione beate virginis.

Gebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. XXII. p. 438, 439.

#### 1136) 7. Ceptember 1302.

Die Schöffen, Rathmannen (consules) und Innungsmeister nebst ber ganzen Bürgerschaft von Magbeburg befunden, daß der Rämmerer bes Erzbischofs Burchard von Magbeburg, Gerhard genannt Böhme zu seinem und seines Bruders Seelenheile zum Besten bes Klosters St. Agnesten in der Neustadt abt=Magbeburg für 31/2 Mart von ihnen 3 Pfund Bachs getauft habe, welche der jedesmalige Rämmerer am Tage nach Bartholomäi dem Rloster zu liesern habe, und bestätigen diese Schentung.

Beugen: Heyno Hillerici, Magister consulum Wasmodus Keseling, Betemannus Rex, Cono de Wellen, Henningus de Hildensem, Hermannus crispus, ernestus hunger, olricus Reynoldi,

Mit dem Tobe jeber der Schwestern solle die Berpflichtung bes Klofters für ben ihr gebührenden Untheil wegfallen.

Datum anno domini Mo. CCCo. IIo., ydus septembris. Copie im Cop. Riddagsh. f. 73. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

#### 1141) 15. September 1302.

Burchard (Borcharth) Ergbifchof, Bernhard (Bernherth), Domprobft, Gobete, Dombechant (goebete beden) und bas gange Domcapitel zu Magbeburg verlaufen und übereignen dem Abt und Convent best Alosters Ribbagshaufen (bes munfters to Rybbageshuß), Ciftercienferorbens (des orben van Cicias), Salberftäbter (Saluerftath) Diöcefe, für 1000 Mart Stendalschen Silbers, Dagbeburgifchen (mengebeburgesich) Gewichts, bas Dorf Unfeburg (Bunfeborch) an ber Bobe (vpp beme mater, bat bar heeth be boebe) im Erzbisthum (byffchuppbume) Magdeburg gelegen, mit allem Zubebor, nämlich einer Duble mit Aus- und Bufahrt nebft bem Grundftud, auf welchem sie stehe, ferner mit 51/2 freien Sufen, einem Borwerte, Biefen, Beiben und Fischereien, einem Gehölz, Beibicht, Ried und Röhricht (wyden ryffche . . roere) Fischerei und mit einem ber "Burg wall" genannten Balle, mit fieben freien Bfund Magdeburgischer Pfennige, mit Leuten und Gerichten, mit freiem und mit Lehngut, welches zu Unseburg gehöre ober bavon abhänge, ferner mit bem Behnten baselbft und mit allem Rugen in und außer bem Dorfe, frei von Bogtei, von jeder Schatzung und Bebe, und mit allem, mas bas Ergitift Magbeburg in ben genannten Gutern zu eigen beseffen und befite, endlich 20 Sufen vogtei- und abgabenfreien Lehngutes, welche sich eine Deile weit um das Dorf erstrecken. Ausgenommen wird nur die Capelle auf bem Burgwalle mit Gutern und Ginfunften, welche zu ber erzftiftifchen Cantorei (sangtmefterige) gehore. Erzbischof und Domcapitel bekunden ferner ben richtigen Empfang ber genannten Bertaufssumme, welche fie gur Ginlojung bes für 1000 Mart verpfändeten Schloffes Sommerschenburg (vnje hieß to ber Sommerfichenborch), mahrend sie jene andern (1000) Mart zum Rauf bes Lanbes Laufit (bat lanth to lufit) verwendet haben. Der Behnt bes genannten Dorfes, welcher auch von einem Laien (a manu Laici, van werlifer hanth) für 300 Mark Silber von dem genannten Kloster getauft worden, solle unter ber Bedingung an das Rlofter tommen, daß das Erzstift Magdeburg bas Recht behalte, denselben für diefelbe Summe, für welche er verkauft worden, wieder einzulöfen.

Dusse breff warth ghegenen vnnb ghemaketh to mag beborch in vnnsem Capittel vns to Jegenwarde vnnb vor deme Sbelen manne, greuen hinricke van Blandenborch, hern heynemanne van alfleue, hern hermanno van

warmstorpe, de van wederden heeth, Hern Hennige van bertlene (Bardeleben), Hern Tylen Marschalke, Hern Johanne Borchgreuen, ryddere vnnde den stlude der hilligen kerken to Magdeborch. In deme Jare vnnde deme daghe di hyr vorbenometh synth (scil: an deme Jare, so me telleth van godes borth oner dusent Jare dreehunderth Jare, an dem andern Jare, des neegesten dages des hilligen Cruces, so men dat cruce erhoegede).

Die Urkunde liegt sowohl in einer lateinischen bei Dreyhaupt l. c. wiesbergegebenen, wie in einer beutschen Redaction vor; die letztere ist in einer notariellen Abschrift des 15. Jahrh. auf Papier und in dem Registrum des Erzbischof Ernst (Cop. LXIII.) f. 242 ff. (beide im Königl. Staats-Archiv zu Ragdeburg) in beiden bis auf Weniges übereinstimmend erhalten. Da von Burchard auch sonst Urkunden in deutscher Sprache vorhanden sind, so ist eine Aussertigung der Urkunde in beiden Sprachen wohl möglich.

Gebrudt in

v. Dreyhaupt Beschr. des Saalkreises I. p. 47-48 nach einem Copiarium.

## 1142) (15. September) 1302.

Otto von Eilenburg bekundet, daß er von dem Probste Jacob und dem Capitel des Klost ers Neuwert bei Halle für 55 Mart Silber das Dorf Probstrode (Prouestrode) an der Saale mit allem Zubehör, nämlich Aedern, Holzungen und Weiden, getauft habe.

Actum et datum Ilburg Anno domini Mo. CCCo. IIo., presentibus domino Gerhardo dicto Sieschopp et domino Bertramo dicto Schonekoe, memorate ecclesie canonicis, militibus vero Hermanno dicto Buch, Hinrico de Sebene, famulis autem Ottone de Hoburg, Hinrico de Schepelin et Conrado de Scham.

Fehlerhafte Copie im Cop. LX. f. 94, 95 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Bebrudt in

- v. Lubewig Rell. Mss. V. p. 256.
- v. Mülverstebt C. D. Ileburg. I. p. 117, 118.

## 1143) (15. Ceptember) 1302.

Jacob Brobst, Dietrich Brior und das ganze Capitel des Rlosters Reuwert bei Halle befunden, daß sie dem Herrn Otto von Ileburg das Dorf Probstrode für 55 Mart mit allem Zubehör, nämlich Aeckern, Holzungen, Weiden und allen Rechten vertauft haben, jedoch wahren sie sich bas Eigenthumsrecht, sobaß Herr Otto bas Dorf nur als Lehn (pheodali titulo) besitzen solle.

Datum in Novo opere et actum Anno domini M. CCC. II., XVII. Kalendas Octobris presentibus Ludolpho sancte Marie, Hermanno sancte Gertrudis et Johanni sancti V dalri ci Hallensium ecclesiarum plebanis necnon Gerhardo nostro custode et celerario Alexandro nostro Kamerario et Bertramo nostro hospitalario Rolkino de Swochaw, Erico dicto Stapel nec non Giselero militibus, Hermanno de Friberg, Hinrico dicto Bodewin, Ludolpho dicto Somerwune.

Fehlerhafte Copie im Cop. LX. f. 95 im Königl. Staats-Archiv zu Mag- beburg.

Gebrudt in

- v. Mülverstedt C. D. Ileburg I. p. 118.
- v. Lubewig Rell. Mss. V. p. 257, 258.

#### 1144) 18. September 1302.

Hermann Bischef von Halberstadt gestattet bem Probste Lubolf und Convent bes Rlosters Marienborn um seiner großen Schuldenlast willen 4 Hufen in Bolkmarsborf (Volquardestorp) zu vertaufen.

Actum et datum anno domini Mº. CCCº. secundo, crastino beati lamberti.

Copie im Cop. XLVII. f. 57" im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Bergl. Schmidt Urfundenb. d. Hochft. Halberstadt II. p. 608.

### 1145) 26. September 1302.

Beteko v. Wefensleben, Ritter, verkauft den Ertrag von 11/2 Hufen in Hötensleben (Hotsensleue) an den Bürger Helmold zu Helmstedt genannt von Hötensleben (hotxensleue), welcher diese 11/2 Hufen vorher von ihm zu Lehn getragen. Da aber Helmold diese Besitzung dem Kloster Riddagshausen gegeben (contulit), so resignirt Beteko dieselben mit allen Rechten an den gestrengen Herrn Anno v. Heinburg (Heyndorch), von welchem er sie zu Lehen besessen, zu Händen des Klosters Riddagshausen.

Datum apud Weuensleue Anno domini Mº. CCCº. IIº., Sexto Kalendas Octobris.

Copie im Cop. Riddagsh. f. 73. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

### 1146) 14. October 1302.

Agnes Bergogin von Sachfen und Grafin von Brehna bekundet, daß fie

und ihre Erben die Bogtei über die wüste Dorfftätte Honhauen, bei Parschau (Parchowe) gelegen, und alle Rechte an berselben, welche sie vom Erzbischof Burchard von Magdeburg zu Zehn beselsen und demselben, nachdem sie ihnen der Aitter Godese genannt v. Berbst ausgelassen, resignirt haben, dem Aloster St. Johannis auf dem Berge bei Magdeburg (esclesie sancti Johannis daptiste montis extra muros Magdeburg) für ewige Beiten geschentt haben. Jedoch solle sich das Kloster verpstichten, die Anniversarien ihres verstorbenen Gemahls Albrecht Herzogs von Sachsen und ihres Sohnes Rudolf in der Art, wie für den Erzblischof, seierlich zu begehen. Bu dieser Schenkung giebt ihr Sohn Rudolf, Herzog von Sachsen seine Zustimmung.

Beugen: Conradus prepositus in Brote, capellanus noster, Magister Heinricus, phisicus, canonicus ecclesie sancti Sebastiani in Magdeburg, Arnoldus dictus de Vmmendorp, Godeko dictus de Cerwist milites.

Datum et actum Magdeburg anno domini M. CCC. secundo, in die beati Calixti pape.

Copie im Cop. XLIII. f. 50a. b. im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebruckt in

Leng, Becmannus enucl. p. 154. v. Heinemann, C. D. And. III. p. 28. Holftein, Urfundenb. d. Rlofters Berge p. 104.

## 1147) 4. December 1302.

Albrecht Graf von Anhalt befreit, obschon er von seinen Vorsahren her das Recht habe, Steuern, Beden und Auflagen in den Ortschaften seiner Herzschaft zu erheben, dem Jung frauenkloster Plötte (Plozceka) Brandenburgischer Diöcese, das ganze Dorf Mucheln, das ganze Dorf Matecerve nebst Zubehör, 5 Hufen in Seberenstorf und 2 Hufen in Thedendorp mit Weiden, Wiesen u. a. Zubehör, welches alles zum Kloster gehöre, zu seinem und seiner unter seiner Vormundschaft stehenden Brüder Seelenheil von allen Steuern, Beden, Abgaben und Diensten für ewige Zeiten.

Beugen: Conradus de Cocstede, Bernardus de Wolve, Bernardus de Plozinc, Fredericus et Conradus frater eius dicti Slichting, Heinricus de Ztene, Busse de Drinem, milites.

Datum Kothene anno domini millesimo trecentesimo secundo, pridie Nonas Decembris.

### Gebrudt in

- v. Mülverst ebt, die Eblen v. Maketserve p. 9, in ben Reuen Witth. d. Thur.-Sächs. Alterth.-Bereins zu Halle Bb. X. 2. p. 245.
- v. Beinemann C. D. Anh. III. p. 29.

### 1148) 4. December 1302.

Ritter Gebharb genannt v. Plote bekundet, daß zwischen ihm und dem Kloster Zerichow, Prämonstratenser Ordens, ein Bertrag dahin geschlossen sein ber Genwohner (ciues) und Wenden (sclavi) in Schollene freies Brennholz aus dem Walde Multenberg, das Kloster aber freies Sichens, Buchens und alles sonstige Holz zum Zweck von Bauten aus dem Rodahn (Rodane) holen dürsten, doch solle diese Berechtigung jederzeit widerrussich sein und bestätigt er dem Kloster zugleich alle demselben von seinen Borsfahren gegebenen Freiheiten, Gerechtigkeiten und Privilegien.

Presentibus strennuis viris Hinrico et Conrado de Lanchusen, Henningo rufo de Verchlande, militibus, Hinrico in Scolene, Conrado in Molitz, plebanis.

Datum in castro nostro Scolene anno dominice incarnationis M. CCC. II., in die Barbare virginis et martiris gloriosissime, Indictione XII., Concurrente IIII., anno pontificatus domini Celestini pape IIII.

Copie im Cop. XXXII. p. 13 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

Riebel C. D. Brand. A. XXIV. p. 344 statt 352.

#### 1149) 1302.

Konrad Abt, Johann Prior, Johann Kellner und ber ganze Convent bes Rlofters Hupsburg bekunden, daß ber Conventual baselbst Lambrecht und die Frau Margaretha von "Meydeburch" ihr Anniversarium mit einer Hufe zu Gilenstebt im Rlofter gestiftet haben.

Acta sunt hec anno domini Mo. CCCo. IIo.

Copie im Cop. Huysburg. I. (Cop. CVIII.) f. 71 · 72 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

Reue Mittheil. des Thur.-Sachs. Alterthums-Bereins IV. 1. p. 39.

### 1150) 1302.

Hermann Bischof von Halberstadt belehnt die Edeln Werner und Garbun von Hadmersleben auf den Antrag des Probstes Heinrich und bes Convents des Jungfrauenklosters zu Egeln mit dem Zehnten zu Bledendorf, den letzterer von den Grafen Heinrich d. A. und Heinrich d. J. von Blankenburg gekauft habe.

Datum Halberstad Anno domini Millesimo trecentesimo secundo, Pontificatus nostri anno septimo, in die (ist seer gelassen).

Rach bem besiegelten Original im fath. Pfarrarchiv zu Marienstuhl.

**1302.** 439

Bgl. auch das Inventarium ber Urkunden des Klosters Marienstuhl v. J. 1561 im Rönigl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt in

Schmidt, Urkundenbuch bes Hochft. Halberftadt II. p. 612.

#### 1151) 1302.

Burchard v. G. G. Burggraf von Magdeburg (Maydeburch) bekundet, daß Wishelm, Abt des Cistercienserklosters Marienzell, Meißnischer Diöcese, mit Zustimmung seines Convents einerseits und Beztho(1)d
genannt Holluser (Holopher) mit Bewilligung seines Bruders und seiner Anverwandten andererseits die Entscheidung ihrer Streitigkeiten über eine Mühle
im Städtchen Roßwein ihm übertragen habe, vor edelen und erbaren Männern
frei darüber Recht zu sprechen, mit der Bedingung, sich seinem Ausspruch
unbedingt zu unterwersen. Jetzt urtheile er mit Beirath erbarer Männer,
daß der Abt dem Behold und seinem Bruder 16 Mark Silber zahlen, dann
aber fortan die Mühle ruhig besitzen solle.

Beugen: dominus Meynherus burgrauius de Misna, dominus Conradus dictus de domina nostra, dominus Conradus notarius domini Episcopi, dominus Viricus miles dictus de Maltyz, dominus Henricus miles dictus de Honysberc, Apezt dictus de Munea et Theodericus civis in Misna dictus Test.

Tractata sunt hec in curia domini Meynheri burgrauii in Misna anno domini M<sup>o</sup>. CCC<sup>o</sup>. secundo.

Nach dem Original mit Siegel, dessen Umschrift lautet . . . Borchardi Borcgravii de Meidburc, im Hauptstaatsarchiv zu Dresden.

Gebrudt in

Begele Friedrich der Freidige p. 436, 437 (nach bem Orig.).

### 1152) 1802.

Heinrich b. Aeltere v. G. G. Graf zu Blankenburg schenkt um Gottes und ber h. Jungfrau Maria willen mit Zustimmung seines Sohnes, bes jüngern Grasen Heinrich von Blankenburg, dem Kloster Marienstuhl bei Egeln (monasterio ecclesie s. Marie extra muros Egeln) 2 Wälder (sylvas, Holzsteden?) im Hatel nebst einem Morgen Land, von denen einer das Zarpenholz heiße, des andern (östlich davon) Namen er aber nicht kenne und habe vorher diese Holzungen Arnold genannt v. Gernrode von ihm zu Lehn gehabt. Besiegelt mit seinem und seines Sohnes Siegel.

Actum et Datum anno domini Mo. CCCo. IIo.

Original im tath. Pfarrarchiv zu Marienstuhl. Copie im Cop. CIV. Rr. 399 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 1153) 1302.

Ritter Burchard v. Berwinkel und die Knappen Burchard und Gunzelin v. Berwinkel, tragen dem Bischose Hermann, dem Domprobst Günther, dem Dombechanten Siegfried und dem ganzen Domcapitel zu Halberstadt mit Einwilligung ihrer Erben, nämlich Günzels, Burchards und Johanns, Söhnen des obigen Ritters und Friedrichs, Burchards und Günzels v.-B., Brüder der obigen Knappen, Güter zu Marbeck, Stötterlingen, Rohden, Bühnde, Osterwieck, Bercklingen, Aderstedt, Sargstedt, Gunsleben und Osleben (Auseleben), serner eine Huse zu Rotmersleben, 2 Pfund (talenta) und 7 Schillinge (Zinsen) nebst Zubehör in Lemsele) und Wustermark, deren Sigenthum dem Hochstift vom Kloster Ilsenburg übertragen worden, auf und empfangen die Güter vom Bischose Hermann als Lehn wieder zurück. Besiegelt auch mit den Siegeln ihres Oheims (patruus) Günzel, Stiftsherrn U. L. Frauen in Halberstadt und ihres Schwagers (sororius), des Ritters Berthold v. Ditsurt, sowie Johannes v. Dreyleben, Probstes zu S. Peter vor Goslar an Stelle des Knappen Günzel, Bruders des Knappen Burchard v. B.

Actum et datum anno domini Mo. CCCo. secundo.

Copie im Cop. CI. f. 64v. und 496v. und im Cop. CXXXIV. f. 56 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt in

Jacobs Urkundenbuch des Klosters Issenburg I. p. 151—153. Bergl. Schmidt Urkundenb. des Hochst. Halberstadt II. p. 610.

### 1154) S. d. (1302?).

Johann Abt, B. (Prior?) und der Convent des Klofters hillersleben protestiren gegen die Rechtmäßigkeit des Besitzes eines gewissen Gerbod an einer huse der Kirche von Wederingen, wie dies der verstorbene Abt Berthold vereinbart habe.

S. d.

Gebrudt in

Riebel C. D. Brand A. XXII. p. 439, 440.

#### 1155) **S. d. (c. 1302)**.

Henedictiner Ordens, bekunden, daß sie 5 Hufen, 20 Schillinge zinsend, zu Lemfel (Lemsele), 7 Hufen, 12 Schillinge zinsend, in Büstermark (Wistermarke), 5 Hufen, 15 Schillinge zinsend, in Stempele und eine Hufe, 10 Schillinge, sämmtlich Magbeburg ischen Geldes zinsend in Rotmersleben (Rothmersleve), welche Hufen sämmtlich dem Kloster eigenthümlich gehören,

441

nebft' ben bazu gehörigen Leuten, sonftigen Rechten und allem Bubehör bem Hochstift Halberstadt frei geschenkt haben.

Acta sunt hec anno gracie M . . . . . . (so!). Original im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebruckt in

Jacobs Urkundenbuch des Klofters Ilsenburg I. p. 113, 114, wo gezeigt ift, daß die Urkunde etwa ins Jahr 1302 gehöre.

### 1156) 5. Februar 1808.

Die Gebrüder, Ritter Ludwig und Gumbrecht genannt v. Wanzleben und gesessen (morantes) auf dem Schlosse Alten hausen, bekunden, daß sie mit Consens ihrer Erben der Nebtissin Ermgard und dem ganzen Convent des Klosters S. Cyriaci zu Gernrode zuerst 10 Mag deburgische Schillinge, dann aber alle ihre vogteilichen Rechte auf Dienste, Abgaben und Beden an 18 Hufen in Gr. und Kl. Notmersleben, sowie in Santersleben für 40 Mark Stendalschen Silbers verkauft haben. Sie wollen diese Vogtei von ihren bisberigen Lehnsherren, den Fürsten, Namens des Klosters auch ferner zu Lehn tragen, bis das Kloster sie ersuchen werde, dieselbe dem Kloster selbst oder einem andern aufzulassen.

Besiegelt mit den Siegeln des Herrn Werner von Hadmersleben, der Ritter Günzel und Gumbrecht (v. Wanzleben, nach den anhangenden Siegeln), Brunos v. Eilsleben, Bolrads v. Dreyleben, Johanns v. Gronenberg und Konrads v. Kochstedt, sämmtlich Ritter, die auch als Vornehmste (testes principales) zugegen gewesen.

Bengen sind außerdem: Thidericus plebanus in Waldal, Jacobus plebanus in Gernrod, Bertrammus plebanus in Kanewarp, Hinricus rector hospitalis, canonici ibidem Gernrod.

Datum et actum Wanczleue anno domini Millesimo trecentesimo tercio, Nonas Februarii.

Driginal im Haus- und Staats-Archiv zu Zerbst. Bon ben 7 Siegeln fehlen 2 (Rochstebt und Gilsleben).

Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anh. III. p. 33.

### 1157) 9. Februar 1808.

Bu Ziefar trägt Friedrich, providirter Bischof von Brandenburg als Domherr zu Halberstadt und Archibiaconus von Ugleben dem Pfarrer Johann von Heudeber auf, in seinem Namen den Johann v. Dreyleben als Pfarrer in Derenburg einzuführen.

Datum Zegesere anno domini Mº. CCCº. tercio, crastino beati Dyonisii et sociorum eius beatorum.

Gebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. VIII. p. 193.

### 1158) 14. Februar 1308.

Hermann Bischof von Salberstadt befundet, daß, als das Eigenthum ber Rirche in Bormsborf auf bas Rlofter Degenborf, Ciftercienfer Orbens, übergegangen, sein Borganger, ber verstorbene Bischof Bolrad, bies bestätigt habe, auch, nachdem der eine der beiden zur Abhaltung des Gottesbienstes in Wormsborf befugten Priefter verstorben fei, gestattet habe, daß Probst und Aebtiffin von Meyendorf eine andere für geeignet gehaltene Berfon als Briefter bort und jum Behuf der Abhaltung bes halben Gottesbienftes anftellen dürften, den jedoch ber betr. Archidiaconus, ber Probst von St. Johannis vor Halberftadt, einzusepen habe (instituet) und ber auch nur aus einem geseglichen Grunde entlaffen werden burfe; boch habe ein folcher von bem Rlofter ernannter Briefter bem alten, icon vor ber Besitzeit bes Blofters angestellten Briefter Johannes jahrlich 3 Dart zu entrichten, ebenfo wie bas Rlofter bem Archibiaconus jährlich einen Bierdung ju Martini (wie dies von altersher gebräuchlich fei) als Synobalgebuhr ju gahlen habe; und falls biefe lettere Rahlung ausbleibe und auch 15 Tage barauf nach erfolgter Mahnung nicht geleiftet werbe, fei ber Priefter von feinem Amte zu entbinden, wie bies alles schon Bischof Bolrad festgesett habe. Ferner sete er, ber Bischof, noch fest, baß nach dem Tode des Pfarrers Johannes die 3 Mark an das Kloster fallen, bann aber das Rlofter auch 1/2 freie und eine ganze Zinshufe nebst dazugehörigen Grundftuden oder Sofftellen, die es jest felbft bewirthichaften laffe, jum Grundeigenthum der Rirche von Wormsborf widmen und bem Pfarrer überweisen folle. Im Uebrigen folle ber Pfarrer auch feine Gebühren entrichten, fo wie ber zeitige Pfarrer Johannes 3 Mart jährlich als folche gebe, die bem Klofter zu zahlen obliegen solle, sobald er verstorben sei. Nach dem Tode des Bischofs Hermann folle bas Rlofter gehalten fein, feine Memorie jährlich mit Bigilien und Seelenmeffen ju feiern, ebenfo wie es für Bifchof Bolrad gefchebe.

Beugen: Magister Bartholdus officialis curie nostre, Henricus plebanus ecclesie forensis in Halberstad, Gunzelinus de Berwinkel, Canonicus ecclesie sancte Marie in Halberstad.

Actum et datum Halberstad Anno domini Mº. CCCº. IIIº., in die sancti Valentini.

Copie im Cop. XL. f. 25, 26 im Rönigl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

Schmidt Urfundenb. des Hochft. Halberftadt II, p. 643.

### 1159) 15. Rebruar 1303.

Giselbert Erzbischof von Bremen thut auf Grund der pabsttichen Bulle vom 8. Februar v. J. in einem unter andern auch an den Erzbischof von Ragdeburg und die Geistlichen seiner Diöcese, besonders aber an die Prioren und Convente der Franciscanerordenstlöster in verschiedenen Städten Sachsens und der Mart, namentlich auch in Burg und Magdeburg, gerichteten Patent die Martgrafen Otto und Konrad von Brandenburg in den Bann.

Datum Stadis anno domini Mº. CCCº. IIIº., feria quinta post festum beati Dionysii martiris et sociorum eius.

Gebrudt in

Riedel C. D. Brand. A. VIII. p. 193, 194 (n. b. Drig.).

### 1160) **1. März 1303.**

Bei harbte stellen Bertram und Lubolf, Gebrüder v. Beltheim eine Urkunde über einen Bergleich zwischen ihren Meiern (villicis) von Rremlingen und Schulenrode und bem Rloster Ribbagshausen aus.

Datum apud Herbeke anno domini M<sup>0</sup>. CCC<sup>0</sup>. III<sup>0</sup>., feria VI<sup>a</sup>. post dominicam Inuocauit.

Copie im Cop, Riddagsh. f. 44" im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 1161) 7. Mära 1303.

Burchard Erzbischof von Magdeburg bekundet, daß der von den Söhnen des Cesarius Ritters v. Harlingeberg gekaufte Wald vom Markgrafen Otto von Brandenburg, dem damaligen Richter über den Landfrieden (judicem pacis), und von andern Fürsten und Landes-Edeln dem Jungfrauen-Rloster Wöltingerode auf ewig übereignet sei.

Datum Magdeburg anno domini Millesimo Trecentesimo Tercio, Nonas Marcii.

Copie im Cop. monast. Woltingerodensis im Staats-Archiv zu Hannover.

### 1162) 11. Mär, 1303.

Heinrich (H.) Markgraf von Brandenburg und Landsberg schenkt aus besonderer Gunst gegen den Comthur und die (Deutsch-)Orden kritter in Halle denselben 15 Hufen weniger ein Viertel, in Brunstorff gelegen und den Zehnten in Bedera, den sie von den Enkeln Konrads Knauth, nämlich Friedrich, Johann und Konrad, gekauft ebenso wie von den Söhnen Friedrich, nämlich Heinrich, Konrad und Johann, des Sohnes Konrads.

Datum Locstede Anno domini MCCCIII., feria secunda post dominicam, qua cantatur oculi mei semper.

Copie im Copialbuch Rr. LX. f. 47h 48t im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

Wilde Ticemannus C. D. p. 169. v. Lubewig Rell. Mss. V. p. 116 f. Riedel C. D. Brand. B. I. p. 247, 248.

### 1163) **15. Mär, 1303.**

Ritter Gumprecht v. Alsleben bekundet, daß Die trich von Quedlindurg drei vogteifreie Hufen auf dem Felde von Escherstedt, von welchen er zwei von den v. Liebenau (ab illis de Leuenowe), eine von den v. Plötze zu Lehn getragen, sammt dem Zehnten und einem anstoßenden Hofe für 42 Mark Stendalschen Silbers an das Kloster U. L. Frauen zu Magdeburg verkauft habe mit dem Bersprechen, vor ihm und den Bertretern des Klosters auf dem Schlosse Athensleben zu erscheinen, um dort allen ihren und ihrer Erben Ansprüchen zu entsagen und für jene Husen dem Kloster Gewähr zu leisten (warandare).

Beugen: Ex parte sepedicte Ecclesie — — Wernerus ipsius Ecclesie Cellerarius, Euerhardus plebanus in Luderdeborch, frater Laurentius Rector Curie ibidem, Dominus Conradus de Bardendorp, miles, aduocatus, sepenominate Ecclesie sancte Marie, qui etiam pro supradicto Theodorico promisit, Item Conradus lupus de Luderdeborch et Busso de Ottersleue, residens nunc in Escherstede, Item testes sunt Busseko et Saf(?) et Heyneko prouist, qui pro eodem theoderico promiserunt quod omnia prenarrata debeat observare.

Datum et Actum Attensleue Anno domini Mº. CCCº. tercio, feria sexta ante dominicam, qua cantatur Letare.

Copie im Cop. XXXVI. Nr. 62 im Königs. Staats-Archiv zu Magdeburg: Gebruckt in

hertel Urkundenb. d. Klofters U. L. Frauen in Magdeburg p. 148.

## 1164) 21. Mär; 1303.

Bu Magbeburg stellt Otto von Brezna, Probst zu St. Biprecht in Rienburg (und Domherr zu Magbeburg) einen Kaufbrief über Güter zu Scholitz aus.

Datum Magdeburch Anno domini Mo. CCCo. IIIo., in die beati Benedicti Abbatis.

Gebrudt in

Bedmann hift. bes Fürstenth. Anhalt I. p. 464. v. Heinemann C. D. Anh. III. p. 36 ff.

#### 1165) 24. Mär. 1808.

Johannes, Dechant zu Alen genannt Preuß (nomine Pruce) ift u. a. Beuge, als Albrecht Graf von Anhalt bas Stift zu Coswig mit verschiebenen Gütern zu Goltig bewihmet.

Datum Coszwich anno domini M. CCC. III., in vigilia annunciacionis beate Marie virginis gleriose.

Rach einer Copie im Copialbuch bes Stifts Coswig im herzogl. Anhalt. Gefammt-Archiv zu Deffau.

Bedrudt in

v. Heinemann C. D. Anh. III. p. 37.

### 1166) 25. März 1303.

Anno v. Heimburg bekundet, bem Aloster Marienborn aus freiem Willen eine Mühle, eine Holzstätte und 1/2 Hufe im Felbe bes Dorfes Schönningen (Scheninge) geschenkt zu haben.

Beugen: Dominus Jordanus Tupeke, dominus Hermannus de Hoyerstorp, Fridericus Schustichte, Olricus de Nendorp, milites, Ludolfus de Jerksem.

Datum anno domini Mº. CCCº. IIIº., in die annunciacionis domini nostri.

Copie im Cop. XLVII. f. 58 im Königl. Staats-Archiv zu Dagbeburg.

### 1167) 1. April 1303.

Burchard Erzbischof von Magdeburg befundet, bag er in Folge eines Antrages feines Capellans Beibenreich, Pfarrers zu Bettin auf Enthebung von der durch zwei Gehülfen in den Kirchen zu Lobesit (Lobeziz) und Pobel fem verrichteten Seelforge, namentlich weil fie fich nach Thoresichluß ber Stadt und bes Schloffes Wettin nicht jur Vornahme gottesbienftlicher Bandlungen und jum Rrantenbesuch binaus begeben könnten, die beiden Rirchen von ihrer Mutterfirche Wettin getrennt und eximirt habe und zwar bergestalt, bag Lobesig eine besondere Pfarrtirche mit eigenem Sprengel bilbe und zu ihr Bobelsem als Filial gehöre. Demzufolge habe ber Pfarrer von Wettin ber Rirche in Lobesit 1/2 Sufe, die ein Talent und einen Bierdung Pfennige ginfe, gur Dotirung abgetreten, bagegen aber bafelbft einen Bifpel Roggen, einen Beinberg, einen Garten, Biefe und Beibicht, welches Oroghelm genannt werbe und zu Pobelfem eine Mark Silber jahrlichen Binfes ber bortigen Bewohner fich und feiner Rirche vorbehalten. Die Ginwohner von Lobefit haben aber dafür ihrer Rirche eine Sufe, die fie für ihr eigenes und burch milbe Gaben aufgebrachtes Gelb gelauft, nebft einem ber Rirche von Ronrad v. Arnftebt dazu geschenkten Sofe, übergeben, mas der Erzbischof bestätigt und ihr dies

übereignet, auch bestimmt, daß ber jedesmalige Pfarrer von Wettin den in Lobesit ordinire, welcher daselbst den Gottesdienst täglich, in Bodelsem aber nur Sonnstags und an Festtagen zu verrichten habe.

Bengen: Rupertus de Mansfeld, Camerarius, Otto de Brezna, Cantor, Magister Heydenricus de Erpiz, Henricus de Gronenberg, nostre ecclesie Canonici, et Johannes de Brunswig, nostre Curie Capellanus.

Datum Magdeburg Anno Domini millesimo trecentesimo tercio, Kalendas Aprilis.

Gebrudt in

446

v. Drenhaupt Befchr. d. Saalfreises II. p. 805, 806 (n. e. Abschr.).

### 1168) 10. April 1303.

Ricolaus, Probft, Friedrich, Prior und der Convent des Klofters U. 2. Frauen ju Magbeburg übereignen für brei Mart Stendalfchen Silbers in Gegenwart Ottos von Bregna, Domberen zu Magdeburg und Archibiaconus fowie bes Ergpriefters Albrecht und bes Afarrers von (Langen=?) Weddingen dem Benning, genannt Stenete und bem Dithmar genannt Bon beme Borbe, Ginwohnern bes genannten Ortes, eine daselbst gelegene, jum Altar St. Johannis gehörende Sufe in Erbpacht (hereditarium pactum quod vulgariter Eruepacht dicitur), bamit sie bavon jährlich, wenn nicht Streit, Krieg (gwerra), Brand, irgend welche Schapung oder eine Seuche fie hindert, jährlich vor St. Martini 2 Bifpel Beigen und von der daranstoßenden Hofftelle feche Suhner liefern und folle diese Sufe niemals mehr getheilt, sondern nur gang ober halb und nur zu einer Sand übertragen und unter ben Erben ber genannten Inhaber nicht weiter getheilt werben. Schlieglich bezeugen noch ber Archibiaconus Otto v. Brenna und ber Ergpriefter Albrecht, daß ber obengenannte henning und Dithmar vor ihnen bei Bermeibung ber Excommunication gelobt haben, alles Obige zu halten.

Datum et Actum Anno domini Millesimo CCCo. IIIo., in Septimana pasche feria quarta.

Copie im Cop. XXXVI. Rr. 61 im Rgl. Staatsarchiv zu Merfeburg. Gebruckt in

Hertel Urfundenbuch bes Klofters U. L. Frauen zu Magdeburg p. 149.

#### 1169) 14. April 1808.

Margaretha v. G. G. (miseratione divina) Aebtissin, Geveheib, Priorin, Albrecht, Probst und ber ganze Convent bes Rlosters St. Lorenz in (ber Reustadt) Magbeburg betunden, baß sie aus Noth und zum

Angen besselben den bescheibenen (discretis) Leuten Hermann und Johann Bebrübern, genannt von Meggendorf, wohnhaft in Groß: Bermersleben 4 hufen, belegen im Relbe bes Dorfes Gr. Germersleben, für 45 Mart Stenbalfchen Silbers vertauft haben, von denen fie für 32 Mart bas Beholg, bie Soltstätte gemeinhin genannt, in Barbeleben von Ronrab v. Pentun erworben, die übrigen 13 Mart an Juden abbezahlt haben. Die obigen 4 hufen follen nur auf der obigen Gebrüber Bermann und Johann Sohne und beren Sohne und fofort in gerader Linie (linealiter) vererben, nicht aber an Collateralverwandte (ad affines vel consanguineos) fallen und seien jährlich vor Martini als Bacht ober jährlicher Zius (pro annona censuali siue pacto) 2 Bifpel Beigen gu entrichten. Bon ben Rachfolgern ber obigen Bruber im Befit ber 4 hufen habe jeder, wenn fie ihm vom Rlofter verliehen werden, bafür ein Talent Magdeburgischer Biennige (talentum denariorum Magd.) zu gablen. Die hufen, an benen fich bas Klofter bas Bortaufsrecht vorbehalt, fallen nach bem Erlöschen ber Descenbeng ber Brüber an baffelbe gurud. Befiegelt auch von dem bei dem Contract anwesend gewesenen henning Ritter v. Barbeleben.

Zeugen: Henningus Johannis et Conradus, frater suus, Conradus reyneri, ciues Magdeburgenses.

Actum anno domini Mº. CCCº. III<sub>0\*</sub>, in die beatorum Tyburtii et valeriani martirum.

Original, beffen 4 Siegel fammtlich fehlen, im Ronigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 1170) 15. April 1303.

Burchard Erzbischof von Magbeburg vibimirt die Urtunde, wodurch Herzog Rudolf von Sachsen dem Aloster St. Clementis zu Brena die Rirche in Rogez vereignet, vom Sonntage nach Lucien.

Datum magdeburg anno domini Mº. CCCº. IIIº., feria secunda post octauam pasche.

Original, beffen Siegel fehlt, im Geh. und Hauptstaats-Archiv zu Beimar.

### 1171) 16. April 1808.

Burchard Erzbischof von Magbeburg, übergiebt dem Fürsten Otto, Grafen von Anhalt die Margaretha, Gemahlin Heinrichs v. Turow (Turowe) mit allen ihren gegenwärtigen und künftigen Kindern (pueris) unter Berzichtleistung auf alles Ministerialenrecht, was ihm an denselben zustand.

Beugen: Henningus de monte, Borchardus de Monte, Albertus de Monte, Lodewicus de Ebelingerode, Bethemannus de Hoygem, milites.

Datum Eghelen anno domini Mº. Cº. Cº. Cº. tercio XVI. kalendas Maii.

Original (mit anh. Bruchstud des Siegels) im Haus- und Staats-Archiv in Zerbft.

Gebrudt in

v. heinemann, C. D. Anh. III. p. 38.

## 1172) 10. Mai 1303.

Burchard Burggraf von Magdeburg (Meydburch), Hauptmann bes Meißnischen Sandes beträftigt ben Erwerb von 9½ Hufen in Grumbach Seitens des Klosters zum heil. Arenz in Meißen von Thyrmann v. Usselbach.

Datum Prage anno domini M. CCC. III., in die bestorum martirum Gordiani et Epymachi.

Rach bem Original mit anhängendem Siegel im Rönigl. Hauptftaats- Archiv zu Drosben.

### 1173) 16. Juni 1808.

Bon Magbeburg aus schreibt Agnes, Bittme bes Herzogs Albrecht von Sachsen, an ben Rath von Lübed, die ihr von ihrem Bruder, bem Könige Albrecht, überwiesene Reichssteuer bem Lübeder Bürger Halto für ihre Rechnung auszugahlen.

Datum Magdeburg anno domini MCCC. tercio, proxima dominica post Viti.

Gebrudt (n. b. Orig.) im

Urfundenbuch ber Stadt Lübed II. p. 146.

### 1174) 21. Juni 1803.

Arnold v. G. G. Abt, Arnold Prior und das Capitel bes Klofters
St. Johannis bet Magdeburg (prope Magdeburg) betunden, daß Dietrich gen. v. Helmstedt, Bürger von Magdeburg, und Pda, Wittwe des
weiland Bürger von Magdeburg Iohann gen. v. Sandersleben (de
Scandersleve) für ihre dem Kloster angehörigen Söhne Heinrich bezw.
Heidenreich je 25 Mack zum Erwerbe von Gütern gegeben haben, deren
Einkünste ihren Söhnen bei deren Lebzeiten zu Gute kommen, nach deren Tode
aber dem Kloster zusallen sollen. Darauf habe Abt und Convent seine Güter
in Prester (Prestere), die weiland Johann genannt Löwe (dicti de
lowe? Holstein hat de Lobstede, was nach der solgenden Urkunde unmöglich)
gehabt, bestehend in einem Hose (curia) nebst zugehörigen Neckern, Wiesen,
Weiben und Hosssellen, den beiden Mönchen auf Lebenszeit unter solgenden Bebingungen überlassen: 1) daß einer der beiden Mönche die vollständige Be-

wirthschaftung ber Guter übernehme und bem anderen alliabrlich ju Martini 2 Scheffel Beizen bavon liefete unter Fortfall jeglichen Bergögerungsgrundes, wie Ueberichmemmung, Brand, Raub ober andere Schaden (non obstante diluvio, incendio et rapinis vel qualecumque damnum incurrerit). 2) Sturbe einer ber beiben, fo folle ber Ueberlebende bie Bewirthschaftung ber Guter übernehmen barfen; wolle er aber nicht und fame ber Sof an einen andern, fo burfe berfelbe uon dem auf dem Sofe vorhandenen Bieh und anberer fahrenden Sabe nichts an sich nehmen, sondern von dem Erlös für diese follten querft etwa vorhandene Schulden des Berftorbenen bezahlt werden. 3) Sei beiden Brüdern geftattet, bie Guter an einen Laien und zu dem zu erlangenden Preise zu verkaufen, jedoch erft dann, wenn fie vorher dieselben dem Abt, Offi: cial und allen Conventualen zu einem Preise von 16 Dart mit Berpflichtung gur Rablung eines Jahrginfes von 4 Scheffeln Beigen gum Raufe angeboten hatten. Wenn aber einer ber beiben Monche geftorben fei, fo tonne ber überlebende unter obiger Bedingung bas Gut verlaufen, muffe bann aber die Galfte des Erläses dem Convente überlaffen. Rach beider Tobe endlich dürfe bas Rlofter die Guter vertaufen ober sonft austhun, aber immer mit einem Jahrginfe von 4 Scheffel Beigen auf Martini. Dann folle ein Scheffel zum Jahrgebachtniß bes Johann und ber Dba v. Sandereleben, ein zweiter zum Jahrgedachtniß des: Heibenreich und seiner Brüder Beinrich und Friebrich v. Sandersleben, ein britter jum Jahrgedachtniß bes Beinrich von Belmftebt und feines Baters Dietrich verwendet werben. Betreffs des vierten Scheffels babe Beinrich von Gelmftebt bestimmt, bag mit bemfelben eine alltäglich mit Ausnahme ber Festtage an bem vor bem Gintritt zum Chore belegenen Altare jum Seelenheil aller verftorbenen Rlofterbrüber zu celebrirenbe Meffe eingesett werde.

Datum anno domini M. CCCo. III., in die sancti Albani martiris, Gebruckt in

Solftein Urfundenbuch bes Rlofters Berge p. 105-107.

# 1175) 23. Juni s. a. (1303/16).

Friedrich Bischof von Brandenburg schenkt dem in seiner Diöcese bes legenen Jungfrauenkloster zu Plötte das Eigen von & Hufen und einer Hofftelle im Dorfe Meterne.

Beugen: Dominus Johannes prepositus, Arnoldus plebanus sancte Katerine; Henrieus plebanus Sancti Gothardi, Canonici Brandenburgenses, Dominus Bernhardus et frater eius dominus Henricus dieti de Plozeke, Dominus Hermannus dictus Welre (?), milites. Datum et actum in vigilia Johannis Baptiste . . . . . . . Pontificatus nostri anno . . . . . . .

Copie im Copialbuch bes Klosters Plötte p. 20, 21 im Königl. Staats- Archiv zu Magbeburg.

### 1176) 24. Auni 1303.

Die Ritter Friedrich und Heinrich Gebrüder, genannt Löwe (dieti Leones) bezeugen, daß der zwischen ihnen und dem Abte Ar(nold) des Alosters St. Johannis des Täufers vor den Thoren von Magdeburg wegen ihres Bruders Johann, vormals Conventualen (monachi) dieses Alosters, bestehende Streit beigelegt sei und sie auf die beanspruchten Güter in Prester (Prozstere) verzichtet haben. Für diesen Berzicht hätten sie 13 Mart vom Aloster erhalten, diese aber wollten sie zu einem Seelgeräth für ihren Bruder verwenden. Bei diesen Bestimmungen zu bleiben verpflichten sie sich mit ihren gleichnamigen Oheimen (patrui), den Rittern, Gebrüdern Heinrich und Friedrich und mit ihrem Anhange.

Besiegelt auch mit bem Siegel ihres herrn Garbun Ebeln von Sabmersteben.

Datum anno domini Mº. CCCº. tercio, In Natiuitate sancti Johannis Baptiste.

Original, bessen Siegel nicht mehr vorhanden sind, im Königl. Staats- Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

Holftein Urtunbenbuch bes Rlofters Berge p. 107.

### 1177) 24. Juli 1803.

Heinrich (Bruber bes Grafen Otto von Aschersleben), Domherr zu Magbeburg ist Zeuge in einem Schenkungsbriefe seines Brubers über bas Eigenthum von 8 Aedern Landes zu Hobenstebt und von einem Fled, ber Thie (thy) genannt, welcher bisher ben Bürgern gehört habe.

Datum per manum bethemanni notarii nostri Anno domini M°. CCC°. III., in vigilia beati Jacobi apostoli.

Original mit anh. Slegel bes Ausstellers im Rönigl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anhalt. III. p. 42.

### 1178) 16. August 1308.

Anbreas von Magbeburg (Meydeburg), Bürger zu Dresben, ift unter ben Zeugen, als Markgraf Friedrich (von Meißen) zu Dresben ber Elbbrude in Dresden einen Ader bei bem Dorfe Gline vereignet. Datum et actum Dresden anno domini millesimo CCC. III., XVII. Kalendas Septembris.

Gebrudt in

v. Posern und Posse Codex dipl. Saxon. Reg. B. V. p. 15 (nach bem Orig.). Bergl. Ebendas. S. 19 und 62.

### 1179) 22. August 1303.

Bu Biefar beftätigt Friedrich, providirter Bischof von Brandenburg, die Bereinigung ber Kirchen von Alt- und Neu-Langerwisch.

Datum Zegesere anno domini M<sup>o</sup>. CCC<sup>o</sup>. tercio, feria quinta post assumpcionem beate Marie virginis.

Bebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. VIII. p. 196 (n. b. Orig.).

## 1180) 23. August 1303.

Albrecht Graf von Anhalt und Richard und Gumprecht genannt v. Alsleben bekunden, daß in ihrer Gegenwart der Edle Henning v. Gatersleben, Sohn des verstorbenen Henning v. Gatersleben für sich, seine Söhne und sämmtlichen Erben dem gleichfalls anwesenden Probst des Jungsrauenklofters in Plötze, Brandenburgischer Diöcese, Johannes, für das Rloster das Eigen von 6 Hufen in und bei Sibesborf (Sibberekestorp), jährlich 6½ Wispel Roggen und Hafer zinsend, geschenkt habe, wobei Richard und Gumprecht v. Alsleben sich zur Gewährleiftung verpflichten.

Beugen: Hinricus de Plozzeke, Bernardus de Nigrip, Conradus Slichtig de Rozlowe.

Datum et Actum apud castrum Wanzsleue Anno domini Mº. CCCº. tercio in Vigilia beati Bartholomei Apostoli.

Abschrift im Cop. bes Klosters Plögte p. 8—10 im Cop. CXVII. f. 5 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anh. III. p. 44 (nach bem Original in Dresben).

### 1181) 29. August 1303.

Konrab von Werberg schenkt mit Zustimmung seines Sohnes Hermann und anderer Erben auf Bitten bes Herrn Bruno v. Eilsleben bem Jungfrauenkloster zu Althalbensleben das Eigen an 4 daselbst um das Kloster gelegene Husen, welche Bruno bisher von ihm zu Lehn getragen.

Bengen: Arnoldus miles de Ummendorp, Vicko de Sommerstorp, Albertus Spegel, Christianus, prepositus in Haldesleve.

Acta sunt hec anno domini Mo. CCCo. IIIo. in decollatione Johannis Baptiste.

Copie im Cop. XXXVIII. f. 42 im Rgl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 1182) 11. September 1303.

Hermann Bischof von Halberstadt überläßt bem Probst und Convent bes Jungfrauenklosters bei Egeln ben Zehnten von 60 Husen im Felde des Dorfes Bleckendorf und den Zehnten von 12 Husen im Felde der Stadt Egeln, nachdem das Kloster diese vor dem Lateran-Concil zu Lehn vergebenen Zehnten aus Laienhand erworben und Graf Heinrich von Blankenburg, Bruder des Bischofs, den Zehnten dem Letztern resignirt gehabt und zwar giebt der Bischof den Zehnten dem Kloster um Gotteswillen und damit seine Memorie daselbst geseiert werde.

Beugen: Heinricus senior et heinricus junior comites in Blankenborch, Wernerus et Ghardunus nobiles de Hadmarsleue, layci; clerici uero Heinricus plebanus Ecclesie forensis, Magister bertoldus officialis, Gunzelinus de Berwinkel, Canonicus sancte Marie Halberstadensis.

Actum et datum Halberstat Anno domini Mo. CCCo. IIIo., Tercio Idus Septembris, in die prothi et jacineti martyrum, Pontificatus nostri anno octavo.

Nach dem des Siegels beraubten Original im tath. Pfarrarchiv zu Marienstuhl. Bon dieser Urkunde ist daselbst eine zweite Aussertigung vorhanden, die noch das Siegel hat und start in der Form abweicht, nicht im Inhalte. Bemerkenswerth ist nur, daß es unter den Zeugen Hinrious pledanus sancti Martini ecclesie in Halberstat Magister Bartoldus officialis et Gunzelinus dictus de Berwinkel, canonicus sancte Marie virginis eiusdem civitatis heißt und daß in der Datirung die Worte martyrum — octavo sehsen.

#### 1183) 22. Ceptember 1303.

Friedrich v. G. G., vom apostolischen Stuhl eingesetzer (prouisus) und bestätigter (Bischof) von Brandenburg bestätigt die von Albrecht Herzog von Sachsen dem Kloster St. Lorenz in der Neustadt. Magdeburg mit dem Patronatsrecht über die Kirche zu Mordiz (Mordiz) laut der betr. Urfunde gemachte Schenkung und versügt in Rücksicht auf die Armuth des Klosters über die Einkünfte der Kirche dergestalt, daß der Pfarrer, den das Kloster sibrigens behas lebertragung der Seelsorge ihm zu präsentiren habe, 2 Hufen, eine in Grabow (Grabo), die andere in Moriz, und den Zehnten von Moriz sowohl im Dorfe selbst, als auf seinen Nedern, ebenso wie den Fleischzehnten von allen zur Kirche gehörigen Törfern haben solle, das Kloster selbst aber zur Aushülse

in seiner Armuth ben Zehnten ber Aeder von 5 Filialbörfern von Moriz nämlich Byzowe, Grabowe, Lokebe, Carcowe und (Wentorp), ausgenommen ben Fleischzehnten.

Bengen: honorabiles viri (domini Otto) et Bernardus de Brezna Magdeburgenses canonici, Johannes brandeburgensis, Theodericus Lezecensis prepositus et magister Johannes Gruwelhot.

Actum et Datum in Lezek anno (domini) Mº. CCCº. tercio, in die beati Mauricii et sociorum eius.

Or iginal, durch Moder beschäbigt, weshalb das Eingeklammerte nach bem Kloster-Copialbuch ergänzt ist, mit etwas beschäbigtem Siegel des Ausstellers im Königl. Staats-Archiv zu Wagdeburg. Abschrift im Cop. LIV. f. 68×69, wo der Abschreiber das eigenthümlich gesormte L. des Originals als Z. gelesen hat und Zokede, Zezok und Zezecengis irrig schrieb.

Gebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. XXIV. p. 345, 346 statt 353, 354 mit einigen Fehlern. Bergl. oben Rr. 181.

#### 1184) 26. September 1303.

Bruder Wasmod, Abt zu Marienthal, Ciftercienferordens, halberstädter Diöcese, übereignet 13 hufen im Felde des Dorses Schwemmer (Svemmere) mit Hofstellen und allen Nutungen, so wie sein Aloster dieselben seitens (ex parte) Bernhards Ritters genannt v. Wardenberg von dem Rloster St. Lorenz in der Neustadt-Magdeburg empfangen habe, auf Anordnung des Ritters dem Aloster U. L. Franen in Magdeburg zum ewigen Eigenthum.

Beugen: Arnoldus prior, Hermannus camerarius, Nicolaus magister conversorum, Dhenkerus subprior.

Datum Magdeburg Anno domini M<sup>o</sup>. CCC<sup>o</sup>. III., In vigilia Cosme et damiani martirum.

Copie im Cop. XXXVI. Rr. 63 im Rgl. Staats-Archiv zu Magbeburg Gebruckt in

Hertel Urkundenbuch bes Klosters U. L. Frauen zu Magdeburg p. 150.

### 1185) 12. October 1803.

Burchard Erzbischof von Magdeburg befundet, daß er für die ihm von den Bürgern von Jüterbog erwiesene Treue in Gegenwart der zu seinem Rath gehörigen Personen, nämlich des Probstes Gernand, des erzstiftischen Cämmerers Ruprecht von Mansfeld, Hermanns v. Wederben, Hermanns von Barmsborf, Heinrichs v. Plözte (Plozich), beider Ritter, swie der Magdeburger Bürger Thilo von Lutter und Bertram Brand an

**454 1308.** 

ber Stadt Jüterbog ben bortigen Mühlteich geschenkt habe (piscinam, que Molendick vocatur). Ferner sollen sie ihr Korn aus ber Stadt verfahren und wieber zurndfahren ohne fernere Beschwerbe seitens bes erzbischöflichen Bogtes.

Beugen: Walterus de Arnsten, magister Heydenricus de Erpz, nostre ecclesie Canonici, Nobilis vir Comes Henricus de Blankenborch, frater noster, Hennynghus de Bardeleue, Johannes de Neyndorp, Thilo Marschalcus, milites nostri.

Datum Magdeburg anno domini M. CCCo., feria quarta Idus Octobris.

Bebrudt in

Schöttgen und Rrenffig Dipl. et Scr. III. p. 401.

### 1186) 27. October 1303.

Friedrich (a sede apostolica prouisus et confirmatus) Bischof von Brandenburg bestätigt die Schenkung bes Dechanten Lüber und ber Ra-landsbrüberschaft bes Bezirk (territorii) Loburg von 8 Hufen in dem Dorfe Bez an das Kloster Leistau.

Datum anno domini Mo. CCCo. tercio, in vigilia Simonis et Jude. Abschrift aus bem Ende bes 15. Jahrhunderts im Königs. Staats-Archiv zu Magdeburg s. r. Leipfau Nr. 1.

Gebrudt in

Riedel C. D. Brand. A. X. p. 86 und Ebendaselbst XXIV. p. 346 statt 354.

## 1187) 4. November 1303.

Christian, Probst, Jutta, Aebtissin, Ger(trub), Priorin und ber Convent bes Jungsrauenklosters zu Althalbensleben bekunden, daß sie die 14 Mark, welche ihr treuer (sincerus) Freund, der weiland Bürger Konrad zu Magdeburg, genannt von Tundersleben ihrem Kloster durch Testament geschenkt, zur Lösung von 4 in ihrer Flur (campo) gelegenen Husen, welche sie von den jungen (a pueris) von Druzberge (Dringesberg für Druchtesberg) erworden, zu dem Behuse verwendet haben, um den im Kloster lebenden Töchtern Konrads, Mathilde (Mechtildis) und Elisabeth von dem Ertrage der Husen jährlich einen Wispel Weizen zur Bestreitung ihrer Bedürsnisse aus ihrer Konnkammer (granario) zu reichen. Nach dem Tode dieser Beiden aber solle der Wispel zu einer Spende und Trostpsennig (ad consolationem et ad pitanciam) verwendet werden, nämlich es solle am Sonntage Judica 1 1/2 Viertel zum Berbrauch der Conventualinnen und zum Seelgedächtniß Konrads, seiner Frau Benedicta und seines Sohnes Heinrich jährlich gespendet werden. Außerdem habe Konrad ihrem Kloster

eine am Fest ber Herrenmesse (in festo dominorum) zehn Schillinge zinsenbe Hufe zu Klein-Robensleben geschenkt, welche die genannten Töchter auf Lebenszeit haben und nach beren Tobe an die Custodie fallen solle. Endlich habe Konrad für das Kloster von seinem Gelde eine 3 Viertel Roggen gebende Huse zu Emden erworben, welche ebenfalls, so lange sie leben, die Töchter, nachher aber die Vorsteherin der Krankenstube (Instrmaria) erhalten solle.

Beugen: Dominus Volradus et Arnoldus milites de Dreinleue, Dominus Henricus de Schakenstede, Dominus Johannes de Letzig, frater Conradus et frater Johannes et frater Henricus, nostri conuersi.

Acta sunt hec Anno Domini M<sup>0</sup>. CCC<sup>0</sup>. III<sup>0</sup>., in die Quatuor Coronatorum.

Copie im Cop. XXXVIII, f. 41 im Rgl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 1188) 11. November 1303.

Burchard Graf von Mansfeld schenkt auf Bitten seines Vetters (patrui, bann auch patruelis) Burchard, genannt Lappe von Schraplau (Scrapleue) zu bessen, zu seinem eigenen und zu ihrer Vorsahren Seelenheil bem St. Victorskloster zu Gottesgnade bie Pfarre (parram) zu Schipzig (Schipz) mit allem ihm bort zuständigen Recht und Eigenthum.

Beugen: Dominus Conradus prepositus in helpede, Frater heinricus conuersus ibidem, Petrus aduocatus in yssleue, ludolfus, frater suus, dicti sagittarii, Gunterus de dodendorp, Daniel et Theodericus, frater elus, milites dicti de zimmere.

Datum anno gracie Mº. CCCº. IIIº., in die beati Martini episcopi et confessoris.

Original, beffen beibe Siegel nicht mehr vorhanden find, im Rönigl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt in

Leudfelb Antt. Praemonstr. II. p. 77, 78.

### 1189) 28. November 1303.

Hermann Markgraf von Brandenburg und ber Lausis, Herr zu henneberg, bewidmet die Stadt Görlit mit Magdeburgischem Recht und ordnet die Gerichtsverfassung berselben.

Datum Spandaw Anno domini millesimo trecentesimo tercio, quarto Kalendas Decembris.

Gebrudt in

Tichoppe und Stenzel Urtunbensammlung zur Schles. Geschichte p. 446.

Wilte Ticemannus C. D. p. 172. Riebel C. D. Brand. B. I. p. 252, 253 (nach dem Orig.).

#### 1190) 16. December 1303.

Margaretha, Aebtissin, Geveheid, Priorin, Albrecht, Probst und der ganze Convent des Klosters St. Lorenz in (der Reustadt-) Magdeburg bekungen aus der Hand des Knappen Johann genannt v. Wanzeleben (Wanszleue), Sohnes des verstorbenen Bethmann v. Waldingsborf (Bethemanni de Waldingestorp) 16 Stendalsche Mark zum Behuf des — bereits geschehenen — Antauss einer Rente von einer Mark Stendalsch in der Reustadt-Wagdeburg (intra muros noue civitatis Magd.) von den Bürgern in Frohse (Vrose) empfangen zu haben. Und zwar solle bavon 1/2 Mark zu Ostern, 1/2 Mark in der Gemeinwoche jährlich Seitens des Klosters dem obigen Knappen Iohann lebenslänglich gezahlt, nach seinem Tode aber zur Feier von Seelgedächtnissen, sowohl für diesen au seinem Todestage, als für seinen genannten Vater und seine auf dem Klosterpfarrkirchhof begrabene Mutter Sophia am Tage Bonisacii (5. Juni) und zum Besten der Conventualinnen verwendet werden.

Beugen: Dominus Heinricus plebanus in ynsleue, wernerus prebendarius noster, Hermannus de ottersleue, clerici; Henningus de bardeleue, bartoldus ronebyz, Milites, Conradus filius Johannis, Kone reyneri, Conradus Hydde, ciues Magdeburgenses, frater thydericus, frater dethardus.

Datum Magdeburg Anno Domini Mo. CCCo. IIIo., feria secunda post festum beate Lucie, XVII. Kalendas Januarii.

Original, von bessen 3 Siegeln nur bas beschäbigte ber Aebtissin und bas ziemlich gut erhaltene bes Probsts noch vorhanden, im Königl. Staats- Archiv zu Magdeburg.

#### 1191) 1303.

Johann von Magbeburg (Conventual im Kloster Huhsburg); auch besgl. ein Rudolf von Schlanstedt, (aus ber Magbeb. Bürgersamilie?) ift Zeuge (jener unmittelbar hinter bem Prior) in bes Klosters Huhsburg Urkunde über bie Stiftung eines Anniversariums seitens bes Conversen Johann Paulus.

Acta sunt hec anno dominice Mo. CCCo. III.

Copie im Cop. Huysburg. I (Cop. CVIII.) f. 68\* 69 im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Neue Mittheil. des Thür.-Sachf. Alterth. Ber- eins IV. 1. p. 39.

### 1192) 1303.

Bernhard v. G. G. Domprobst, Gottfried, Dombechant und bas gauze Domcapitel zu Magbeburg, ferner Arnold v. G. G. Abt bes

Alosters St. Johannis des Täufers vor Magdeburg, Nicolaus, Brobft ju U. L. Frauen in Magdeburg nebft ihren Prioren und Conventen, enblich die Dechanten und Capitel von S. Sebastian und S. Nicolaus in der Alt- und S. Peter und Paul in der Neuftadt: Magdeburg bekunden, daß sie infolge der vielen und gewaltigen Angriffe, denen ihre Aloster- und Rirchen-Güter durch weltliche Bersonen ausgesett seien, so daß sich die Mittel zu ihrem Unterhalt ansehnlich verringern, beschlossen haben, um solchen Angriffen und Anfeindungen ju begegnen, fich einen Confervator ihrer Buter vom pabftlichen Stuble zu erbitten, vor dem fie ihre rechtlichen Unfpruche gegen ihre Bedränger verfolgen konnten, sobann auch für ben Fall, wenn bie Erzbischöfe theils felbft, theils durch ihre Bogte ben Rlofter- und Stiftsgutern verschiebenartige und unmäßige Steuern auferlegen und die Rlofter- und Stiftsunterthanen durch schwere Auflagen (angariis et perangariis), Dienste und Abgaben bruden und beschweren, damit bavon abgelaffen werde. Sie beschließen auch ferner und seten fest, daß wenn auch ein Erzbischof selbst fortan die Rlofter- und Stiftsguter und Unterthanen, durch feine Bogte ober anderswen mit Steuern, Diensten, Abgaben, und Leiftungen aller Urt fcate und überbürde und davon auf erhobene Beschwerde nicht ablasse oder bas Genom= mene guruderftatte, oder auch die erzbischöflichen Bogte und Machthaber ein Bleiches thaten, fie (bie obige Geiftlichkeit) nach Ablauf eines Monats b. h. von vier Bochen nach erfolgter Dahnung die Verrichtung ihrer geiftlichen Functionen in ihren Stiftern und Rlöftern einstellen wollen, fo daß ohne Busammentritt bes Convents die Fruh-, Abend- und übrigen Deffen mit leifer Stimme abgefungen werben follen, bis ber Erzbischof fich füge. Dafielbe folle gescheben, wenn ein Erzbischof sich unterstehe, eine Stadt, Schloß, Fleden, Dorf ober sonftige Besitzungen, die er ohne Auftimmung feines Domcapitels nicht veraußern durfe, bennoch veräußere ober von Meuem verlehne, verpfände ober belafte ohne Buftimmung feines Domcapitels und dies nach erfolgter Erinnerung nicht rucgangig mache und zwar binnen Monatsfrift. Gintretenden Falls folle diefe Erinnerung an ben Erzbischof von bem Dombechanten ausgehen, bem innerhalb breier Tage die Domheren, der Abt und Probst und bei beren Abmesenheit die Senioren auftatt ber Dechanten, die Prioren ober Diaconen anftatt bes Abtes und bes Probstes Mittheilung über bie ihnen widerfahrene Benachtheiligung melben follen. Nach Ablauf einer gleicher Frift folle bann ber Dombechant dem Abt und dem Probst auftragen, daß sie mit je 3 ihrer Conventuglen, und ben Dechanten, daß fie mit allen anwesenden Mitgliedern je ihres Stiftes ericheinen möchten, um fich ju bem Erzbischof behufs Erhebung von Borftellungen bei demfelben zu begeben. Entferne fich ein Stiftsherr bei Belegenheit der Beschwerbeführung vor bem Erzbischofe, um ihr nicht beizuwohnen, fo gebe er auf einen Monat seiner Brabende verluftig, wogegen in solchem Kalle bem betheiligten Abt und dem Probste von dem Domcapitel eine Geldstrase auferlegt werden dürse. Alle verpflichten sich, auf die Bestimmungen wegen Einstellung und Beschräntung der Divina dei Vermeidung des Verlustes ihrer Prädenden zu achten. Außerdem verpflichten sich der Abt und der Probst, salls sie den obigen Bestimmungen über die Beschräntung des Gottesdienstes zuwiderhandeln, sich als aller ihrer Rechte an ihrer Abtei bezw. Probstei verslustig anzusehen. Sie wollen sich auch in der Beodachtung und Aussührung des gegenwärtigen Vertrages durch ihnen vom Erzbischof angedrohte kirchliche Strasen und Maßnahmen gegen sie nicht schrecken oder hindern lassen und verpflichten sich einzeln und insgesammt zu gegenseitigem Beistande. Endlich verpflichten sie sich zur Betheiligung an den Kosten, welche die Verfolgung ihrer Rechte verzursachen möchte.

Actum et Datum in Capitulo nostro maioris Ecclesie, iuxta consuetudinem eiusdem Capituli indicto, Anno domini Mº. CCCº. IIIº.

Nach einer Copie bes 17. Jahrhunderts im Cop. ALIII. f. 15—18, im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Bebrudt bei

Lünig Teutsches Reichs-Archiv XX. p. 257 ff. Holstein Urkundenbuch des Klosters Berge p. 108—116. Hertel, Urkundenb. des Klosters U. L. Frauen zu Wagdeburg. p. 150—152.

## 1193) 1303.

C(onrabus) Abt, C(onrabus) Prior und ber Convent bes Klosters Rienburg bekunden, daß sie mit dem Prior Albrecht und dem Conventualen Hen(rich) Hunher des Predigerklosters zu Magdeburg, als Bevollmächtigten, sich wegen der Ansprüche auf 27 Wispel (choros) Weizen, die von wegen der verstordenen Wittwe Gertrud genannt Reghenboden von dem Predigerkloster und von den Söhnen des Siegfried von Tundersleben als Erben der Gertrud gegen das Kloster Niendurg erhoben worden, geeinigt haben. Sie wollen diese 27 Wispel binnen 4 Jahren in der Weise entrichten, daß auf Martini alljährlich das Predigerkloster 4 Wispel und die genannten Laien 2 Wispel erhalten sollen. Sollte das Kloster Nienburg nicht zahlen wollen oder können oder auch den sestgesehen Termin nicht einhalten, so solle dieser Vertrag nichtig sein und des Klosters Gegnern wiederum eine Klage auf die vollen 27 Wispel zustehen. Handle es aber dem Vergleich gemäß, so solle ihm die Rahlung der letzten (residuis) 11 Wispel erlassen sein.

Acta sunt hec anno domini Mº. CCCº. tercio.

Original, dessen 3 Siegel nicht mehr vorhanden sind, im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

#### 1194) 1303.

Ein Brief Henning Ralebergs, (Hennings v. Ralenberg) Ritters, über seine Gerechtigkeit, die er zu Liste gehabt hat.

Aus bem Urkunben-Berzeichniß bes Klofters Wolmirftebt v. J. 1561, im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 1195) 1303.

Iohann und Friedrich, genannt die Burggrafen (Burggrafen von Loburg) vertaufen dem Rloster Lehnin die Stichmühle bei Grabow für 42 Mart brandenburgischen Silbers.

Regest in einem alten Lehniner Klosterurkunden-Berzeichniß bei Gerden C. D. Brand. VII. p. 381 und Riebel C. D. Brand. A. A. p. 225.

### 1196) 1303.

Ein Brief über eine Sufe zu Mühlingen.

Aus dem Urkunden-Inventarium des Klosters U. L. Frauen in Magbeburg v. J. 1561 im Königs. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 1197) 1303-1316.

Litera incorporationis decimarum quinque villarum per Fridericum Brandenb. episcopum.

Aus dem Inventarium jurium et privilegiorum monast. Zinn ensis in Vetera inventaria etc. im Königs. Staats-Archiv zu Magdeburg.

### 1198) 14. Rebruar 1304.

Bernhard v. G. G. Domprobst, Gottsfried Dombechant, Heinrich Scholasticus und das ganze Domcapitel von Magbeburg verlausen das Eigen eines Feldes, genannt Morworth und vier Holzstede, die Holzstätte genannt, sowie ein Bruch dabei und zu letzteren gehörig, alles zwischen dem Dorfe Wolmersleben und der Stadt Egeln gelegen, an den Probst Heinrich und ganzen Convent des Jungfrauenklosters zu Egeln dergestalt, daß dem Domcapitel das Rückaufsrecht von nächste Ostern ab auf 10 Jahre für das gezahlte Kaufgeld zustehen, andernfalls das Kloster die Güter dergestalt besitzen solle, wie in dem aussührlichen Kausbriese darüber das Rähere ausgedrückt sei.

Datum Magdeburg Anno domini M. CCC. quarto, feria sexta ante Dominicam Inuocauit.

Rach bem mit einem Siegel versehenen Original im tath. Pfarrarchiv zu Marienftuhl bei Egeln.

### . 1199) 15. Februar 1304.

Bernhard v. G. G. Domprobst, Gottsried Dombechant, Heinsrich Scholasticus und das ganze Domcapitel zu Magbeburg verkausen wegen brückender Schulden dem Jungfrauenkloster zu Egeln, halbersstädter Diöcese, das Eigen eines Feldes, Morwort genannt, und 4 Holzsslede, gemeinhin die Holzstätte geheißen, auch des dabei liegenden Bruchs, das zu ihnen gehöre, sämmtlich zwischen dem Dorse Wolmersleden und der Stadt Egeln gelegen, für 50 Mark Stendalschen Silbers und übereignen sie dem Kloster, so wie sie früher dem Erzstift gehört haben.

Beugen: Johannes de Brunswich et magister Conradus de Brunswich, capellani et notarii domini nostri archiepiscopi, ac honesti milites Heyno de alsleue, Hermannus de wederden dictus de warmpstorp, Henningus de Winninge, Thilo marschalcus.

Datum Magdeburg Anno Domini Millesimo Trecentesimo quarto, XVI. Kalendas Marcii.

Rach dem mit einem Siegel versehenen Original im tath. Pfarrarchiv zu Marienftuhl bei Egeln.

### 1200) 11. Mär 1304.

Sumprecht Ritter v. Wangleben resignirt ber Aebtissin von Queblinburg vier Zinshufen in Domersleben, die er bisher von ihr nach Zinsrecht zu Lehn getragen und in Besitz gehabt.

Datum Anno Domini M. CCC. IIII., Feria quarta post Dominicam Letare.

Nach dem Original gedruckt in v. Erath C. D. Quedlinb. p. 339.

### 1201) **14. März 1304.**

Johannes Probst, Heinrich Prior und ber ganze Convent bes Klosters Gottesgnabe bestätigen, daß ihr Mitbruder, der Pfarrer in Reuhaldensleben (Haldesleue), von der Bürgerschaft daselbst einige Wiesenslede, Marbede genannt, für den Pfaffen-Teich und den krummen Damm (Crummedam), welche letztere für den Unterhalt des Pfarrers bestimmt gewesen, ertauscht habe, und daß von den Wiesen dem Pfarrer jährlich 11/2 Bierdung zu Walpurgis entrichtet werden sollen.

Datum anno domini M. CCC. quarto, pridie Idus Marcii. Gebrudt bei

B. B. Behrends Neuhalbenslebische Rreischronik I. p. 83, 84.

### 1202) 15. Mär, 1304.

Otto, Ronrad und Bermann Markgrafen von Brandenburg verbunden fich

mit ihren Oheimen, den Herzögen Albrecht und Erich zu Sachsen, auf sechs Jahre gegen jeden Angreiser, ausgenommen den Herzog von Lüneburg, den "Bischos" von Magdeburg und Herzog Albrecht von Braunschweig. Zede Partei habe dieses Bündniß beschworen mit 10 Rittern, deren Namen seien: Hinric von Aluensleuen, Droyseke, Otto von Stendal, Nycolaus von der weyde, Her(man?) Guryz, Frederic, Hermann vnd Cunrat von Wardenberc, Beteko von Betzendorp, Gans von Potlist, Hinric von Osterburch, Nycolaus et Dieteric von Quitzow, Nycolaus von Buec, Hinric von Wodenswege, Conrat von Trebbow, Hinric von Serkem und Hinric von Rochow.

— Gescrinen nach ber burth vnses Herren Dusent iar brivhundert Jar an dem vierben Jare an dem sondage Judica in den degedingen tu Snakensburch.

### Gebrudt in

Su bend orf, Braunschw.-Lüneb. Urkundenbuch VII. p. 11. In ber Namenreihe ber Schwörenben scheint ein Name ausgefallen zu sein.

#### 1203) 2. Mai 1304.

Burcharb, Erzbischof von Magbeburg befundet, bag er einen Streit zwifchen bem Brobfte von Neuwert bei Salle und bem Bfarrer gu U. Q. Frauen in Salle einerseits und dem Brobfte zu St. Morit bafelbft mit feinem Pfarrer und mit ben Bewohnern eines fleinen Saufes bes Martward zu halle andererseits über bie Parochialrechte baran, ferner einen Streit zwischen bem Probste zu Neuwert und dem Pfarrer zu St. Gertraub einerfeits und bem Probste ju St. Morit und feinem Pfarrer andererseits über bie Barocialrechte an ben Saufern bes Rübiger, genannt Schwarz, (Rudegheri dicti nigri) vor ben Thoren von Salle, sowie über andere ben Ersteren benachbarte Baufer und Bofe auf folgende Beije entschieben habe. Das tleine Saus, welches mit bem großen Saufe bes Martward verbunden fei und welches biefer einem gemiffen alten Buffo von Queblinburg (a quodam antiquo bussone de quidelingborch) gefauft habe, auch früher ben Betmengern zu Salle gehört habe, folle mit allen Baufern, welche nach ber Rirche ju liegen, in Beziehung auf die Barochialien zu U. L. Frauen gehören, alle anderen Häufer bagegen, welche nach St. Morit zu liegen, follen mit ihren Einwohnern in diefer Beziehung zu St. Morit gehören und folle bamit ber Streit über Martwards Saus feine Erledigung finden. In Beziehung auf die Saufer Rüdigers Schwarz bestimmt ber Erzbischof, bag bie: Mitter ber Brude (medius pons) bei bem Hofe bes verftorbenen Hollanders (quandam hollandi) mit Wafferlauf ober Bachlein ber Saale, welcher unten hindurch fließe

(cum meatu seu riuulo sale desubtus currente) die Grenze sein solle, so daß alle Bewohner der Höse oder Häuser von der Mitte jener Brücke und dem daruntersließenden Bache an dis zur steinernen Brücke und darüber hinaus nach Neuwert zu in Beziehung auf Parochialrechte zur St. Gertraudenkirche in Halle sich halten, alle Bewohner aber von der Mitte jener Brücke mit ihrem Wasserlause und von dem St. Moritschor (valuam) an in Beziehung auf Parochialrechte zu St. Morits gehören sollen. In Hinsch das die Parochialien des Hoses all od ii) und der Mühle zu Gimriz, auf welche der Pfarrer zu Lettin, hals berstädtischer Diöcese, einerseits und der Pfarrer zu S. Lorenz dei Neuwert Ansprüche erhoben, bestimmt der Erzbischof, daß die Bewohner dieses Gutes und Briors von Neuwert gehören, sich auch in Beziehung auf des Probstes und Priors von Neuwert gehören, sich auch in Beziehung auf die Pfarrgerechtigkeit an den Probst und Prior zu Neuwert halten sollen.

Et quia istis diffinicionibus seu descicionibus (!) Alexander dictus Pruue miles et iohannes de northusen burgenses in hallis quorum consiliis vsi fuimus, ex parte consulum in hallis interfuerunt, ad plenam euidenciam premissorum nostrum et predictorum consulum sigilla presentibus sunt appensa.

Datum et actum Hallis Anno domini Mº. CCCº. quarto, proxima feria ante diem beati Alexandri.

Copie im Cop. LX. f. 33° im Rgl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebruckt in

v. Lubewig, Rell. Mss. V. p. 85-87.

#### 1204) 21. Mai 1304.

Bu Sandau verleiht Otto Markgraf zu Brandenburg bem Kloster Dargun bas Patronatrecht über die Kirche zu Lewehow.

Actum in nostra presencia S and o we anno domini M. CCC. quarto, feria  $V^{ta}$  expletis diebus pentecostes.

Gebrudt im

Medl. Urfundenbuch V. p. 163, 164.

### 1205) 21. Juni 1304.

Albrecht Bischof von Halberstadt bestätigt auf Antrag der Aebtissin und bes Convents des Jungfrauenklosters in Glaucha bei Halle (Hallis) demsselben den schon länger als 40 Jahre gewährten Besitz des ihm geschenkten Patronats der Kirche zu Pfütze nthal (Vitzendael).

Datum Hallis anno domini M°. CCC°. IIII., XI. Kalendas Julii, Pontificatus nostri anno primo.

Bebrudt in

v. Drephaupt Befchr. bes Saalfreises I. p. 817.

### 1206) 23. Zuni 1304.

Heinrich und Friedrich Gebrüber v. Alvensleben genannt v. Ergsleben (Arkesleue) refigniren, nachdem ihnen der Domprobst Bernhard zu Magdeburg 12 Schillinge (solidis) aus der Bogtei über 8 dem Tempel-herrnhofe zu Magdeburg eigenthümlich gehörige Hufen in Kl. Rodenseleben, verlauft und zu Lehn gegeben, dem genannten Domprobste diese 12 Schillinge, dieselben dem Tempelherrnhof eigenthümlich überlassend (dimittentes).

Datum Magdeburg Anno domini M<sup>o</sup>. CCC<sup>o</sup>. IIII<sup>o</sup>., In vigilia beati iohannis baptiste.

Gebruckt (im Auszuge) in

Wohlbrud Gesch. Nachr. über bie v. Alvensteben I. p. 135 (nach bem Orig.) und banach bei

Riebel C. D. Brand. A. XVII. p. 49 und

v. Mülverstebt C. D. Alvensleb. I. p. 148. Das Original im Gutsarchiv zu Hundisburg.

### 1207) 25. Juni 1304.

Otto v. G. G. Graf von Aschersleben und Fürst zu Anhalt bekundet daß er mit Rath und Einwilligung seines Sohnes Otto und aller seiner Erben das Eigen eines Hoses im Dorfe Bledendorf, welcher nehst der darin (im Hose) gelegenen Capelle dem Anappen Rudolf genannt v. Bledendorf gehört, serner das Eigen von 33/4 Husen im Felde dieses Dorses und sechs Weidenfleden, die gemeinhin das Weidhold (widhold) heißen, serner zwei Wiesen und das Eigen von 12 Hösen in obigem Dorse mit allem Zubehör und Rechten dem Jungfrauenkloster Marienstuhl bei Egeln gegeben habe.

Beugen: Henninkus ([p!]) et Albertus patrueles dicti de monte, Betemannus de Hoyem, Lodewicus de Eluelingerode, Johannes de Glindenberch, Echardus Stamere, Alexander dictus Stumpe, milites; Famuli vero Borchardus de Tzelinge, Fredericus et Conemundus fratres dicti de Hoyem necnon Ludolphus patruus eorum, Heynemannus camerarius, Arnoldus de Jersleue.

Datum Hoyem per manum Betemanni plebani in Sedorp, notarii nostri Anno domini Millesimo trecentesimo quarto, Septimo Kalendas Julii.

Rach bem bes Siegels beraubten Original im fath. Pfarrarchiv zu Marienftuhl.

Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anh. III. p. 3.

## 1208) 2. Juli 1804.

Arnold v. Dreileben bekundet, daß er eine zwei Wispel Weizen zinsende hufe in Groß-Dreileben, welche ihm lange erblich gehört, mit Zustimmung seiner Erben und in Gegenwart des Gografen Ulrich, genannt Thole, gesessen und in Druxberge (Druchtesberg) dem Jungfrauenstloster zu Althaldensleben vertauft habe. Diesen Vertauf besiegelt außer Arnold auch Thole (!) v. Dreileben unter Entsagung auf alle Erbsolge, sodann auch sein Vetter (patruus, Oheim?) Volrad.

Beugen: Dominus Bruno de Eilsleue, Dominus Volradus de Dreinleue, Dominus Henricus de Schakensleue, Dominus Johannes de Groneberch, Dominus (Olricus ober Hermannus ist ausgesallen) miles de Ekenbardeleue, Dominus Th. de Hordorp Gograuius.

Acta sunt hec Anno Domini Mo. CCCo. IIIIo., in die beatorum Martyrum Processi et Martiniani.

Copie im Cop. XXXVIII. f. 42b. im Agl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

#### 1209) 8. Juli 1304.

Bruno v. Gilaleben trifft mit bem Rlofter ju Althalbensleben folgenden Gutertaufch: Das Rlofter habe ihm eine 4 Schilling und 2 Suhner zinsende hufe ju Bobbenfel (Bodensel), welche er und feine Rachfolger vom Rlofter zu Lehn tragen follen, dagegen er dem Rlofter eine gleiche Ungahl Schillinge und Suhner von den Hofftellen (areis) zu Althaldensleben, welche Cogs (fo!) vor ihm zu Lehn getragen, ferner baselbst im Dorfe einen Schilling 15 Hühner von 8 Hofftellen (ibidem in villa in areis VIII solidos), eine Biese und neun Morgen mit ber Salfte von 20 Suhnern und 18 Pfennigen, mas nach dem Tobe ber Wittme seines Betters (patrui) an ibn gekommen (contingit), und die Sälfte ber Hofftellen (arearum), welche Lübide zu Adendorf und Thilo vom Thale (de valle) zu Glüfig von ihm und feinem Bruder zu Lehn haben, gegeben, ferner habe er bem genannten Rlofter 7 von 3 Sofftellen und gewiffen Aedern zu entrichtende Schillinge, welche gewöhnlich Bogtpfennige (septem solidos, qui denarii Vogetpenninge vulgariter appellantur) beigen, mit Buftimmung feiner Chefrau Abelbeid (Aleidis), besgleichen bas Eigen von vier Sufen im Felbe von Althalbensleben, welche er von feinem Berrn Ronrad (C.) von Berberg ju Lehn erworben, mit diesem Lehnrecht überlassen. Für diese lettere Schenfung gebe R. v. Werberg (ipse?) freigiebig . . . . . (Lude) Mart Erfat (resarcivit). Die genannten Guter gewährleiftet Bruno dem Rlofter mit feinen Gohnen B. und C. und verspricht, biefe Guter ferner ju Lehn ju geben (infeudabimus) ober auch gang zu resigniren, wenn die Berwalter bes Rlofters bies forbern.

Befiegelt mit bes Ausstellers, mit Lübefes v. Efebed und Arnolds v. Dreileben Siegeln.

Bengen: Vulradus de Dreinleue, Henricus de Schakenstede, Moritius de Ekkenbardeleue, Thilo de Hordorp, milites.

Acta sunt hec Anno Domini M<sup>0</sup>. CCC<sup>0</sup>. IIII<sup>0</sup>., in die sancti Kiliani Martyris.

Copie im Cop. XXXVIII. f. 43v.—44e. im Königs. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 1210) S. September 1304.

Bu Magbeburg bezeugt Gabriel von Balleneto, Collector des zur Unterstützung des heil. Landes ausgeschriebenen pähstlichen Zehnten, daß er die für die nicht geleisteten Zehnten mit der Diöcese Caurin vereinbarte Abstindungssumme empfangen habe und zwar 895 Mart Stendalschen Silbers nach Magbeburger Gewicht.

Datum Magdeburg anno domini Mo. CCCo. IIIIo., nonas, Septembris.

Gebrudt im

Medlenb. Urhindenbuch V. p. 179, 180.

### 1211) 11. September 1804.

Margaretha v. G. G. (diuina clemencia) Aebtissin, N. N. Priorin und der ganze Convent des Klosters St. Agneten in der Neustadt-Magdeburg betunden, daß Herr Johann v. Banzleben (Wantsleue) zu seinem Seelenheile dem Kloster 16 Mart Stendalschen Silbers geschenkt habe, wosür nebst einem Bierdung das Kloster 1/2 Huse Eigen im Felde Rothensee von dem dortigen Einwohner (ciuem) Heinemann genannt Schütz (dictus Scutte) gesanst habe, und zwar solle letzterer nebst seinen 3 Söhnen das Land zu Erdrecht gegen einen jährlichen, zu Michaelis zu entrichtenden Kins von einer Mart Stendalschen Silbers, an die Aedtissin zum Besten der Conventualinnen zahlbar, besitzen. Für die Schentung solle die Memorie des Herrn Bodo v. Wanzleben, Baters des Obigen, am 23. Febr. (vigilia d. Mathie apostoli) und nach bessen Tode auch die seinige mit Seelenmessen geseiert werden.

Datum Magdeburg anno domini M<sup>o</sup>. CCC<sup>o</sup>. IIII<sup>o</sup>., In die sanctorum prothi et Jacineti, Felicis et regule.

Original, bessen beibe Siegel verloren, im Königl. Staats-Archiv zu Maabeburg.

Bebrudt in

v. Lebebur Allgem. Archiv XVII. p. 188-189.

# 1212) 16. September 1304.

Der Bischof Friedrich von Brandenburg und die Domcapitel von Brandenburg und Hauelberg schließen mit dem Markgrafen Otto von Brandenburg einen Bergleich wegen des Zehnten ab, wobei ausgemacht wird, daß die anderen Markgrafen ihre Consensbriese am nächstommenden Tage nach Michaelis nach Magdeburg senden und 1000 Mark Stendalisch und auch von wegen des Bischoss von Havelberg 600 Mark Magdeburgischen Gewichts in Magdes burg gezahlt werden sollen.

Diffe ding fin ghedenged unde diffe Breve fint beseghelet in den Midweten na des hilghen Crucs daghe, also et erheven wart (dusent Jar drihunbert Jar in deme verden Jare).

Gebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. VIII. p. 198-199 (n. b. Orig.).

## 1213) 19. September (1304).

Bon Magbeburg aus schreibt Gabriel, Pfarrer von Ballenets, Collector bes Zehnten und der Legate für das heilige Land im ben Grzbidcesen Mainz, Trier, Köln, Bremen, Magbeburg und Salzburg an den Rath zu Lübeck wegen der Einsammlung des Zehnten in dortiger Gegend.

Datum Magdeburg XIII. Kalendas Detobris.

Nach bem Original gebruckt im

Lübeder Urfundenbuch II. 1 S. 155 f.

### 1214) 20. September 1304.

Zu Magdeburg bestellt Gabriel Pfarrer von Balleneto, Collector des Behnten und der Legate für das heilige Land, Städten und Bisthümern Lübeck, Rapeburg und Schwerin den Bruder Johanu, Lector des Prediger-Convents in Soest, zu seinem Stellvertreter.

Datum Magdeburg anno domini Mº. CCCº. IIIIº., XIIº. Kalendas Octobris.

Gebrudt im

Medlenb. Urkundenbuch V. p. 181, 189.
Lübecker Urkundenbuch II. 1. p. 156 ff.

## 1215) 28. September 1804, ..., ...

Bruder Johann von Magbeburg, Ritter Deutschen Orbens, ift u. U. Zeuge, als der Landmeister von Preußen Konrad Sac dem: Sahnte und Batange eine Verschreibung über Möthyn, Bangiten und Rogoinen ertheilt. Datum in Balga anno Rominice incarnacionis M<sup>0</sup>. CCC IIII., IIII. Kalendas Octobris.

Original-Copie im Staats-Archiv zu Königsberg in Preußen.

# 1216) 29. September 1804.

Alexander v. G. G. Probst, Jacob Prior und bas ganze Capitel bes Rlofters Neuwert bei Salle befunden, daß Johann, jest ber Aeltere geheißen, von Rorbhaufen, Burger in Salle, ju feinem und feiner Borfahren Seelenheil eine gange Reihe von hofftellen (unam stratam) auf bem Sun beberge (v. Drephaupt fagt in ber Ueberschrift Robbenberg, vff bem Robbenberge in ber Ueberschrift im Cop.) bei ber Reuen Muhle und ben Jubenwohnungen gelegen, nebft ben barauf erbauten Säufern und allen Gerechtigteiten vor Schultheiß und Schöffen ber Rirche S. Gertrauben in Salle übereignet habe, bergeftalt, bag ber gegeurgartige Pfarrer, Berr Bermann, genannt von Mansfeld, und feine Rachfolger jährlich bavon 9 Bierdunge Silber, hallischen Gewichts empfangen follten. Ferner habe Johann von Rordhaufen jur Beleuchtung bes von ihm gegrundeten, auf ber Gubseite ber genannten Rirche belegenen Altares jährlich eine halbe Mart von ben Ginfunften ber obigen Saufer bestimmt und angewiesen und falle ber Despriefter bes Altars ju befto befferer Berfündigung feiner und ber Seinigen Memorie jahrlich vom Pfarrer einen Bierbung Gilber erhalten. Dagegen verpflichtet fich bas Rlofter, baß jeber Bfarrer bie erfte Deffe ober Matutine an jebem Tage auf obigem Altar, am Montage bie Tobtenmeffe (wenn fein Festtag binberlich sei) und am Dienstage bie Wesse am Fest bes Sauptherrn (G. Alegander?) (in bemfelben Falle) halten folle. Gefchehe bies alles nicht genau und punktlich, fo folle Johann von Nordhaufen oder feine Erben jum Biderruf biefer Schentung befugt fein, wie dies auch vor Schultheiß und Schöffen ausgemacht fei.

Beugen: Dominus Alexander Pruuo miles, Wernherus aduocatus, Heinricus Pruuo, Johannes Junior et Alexander dictus de Northusen, Heinricus de Kothene, Ciues Hallenses.

Acta sunt hec anno Domini M. CCC. quarto, in die sancti Michaelis Archangeli.

Copie im Cop. LX. f. 131 im Rgl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebruckt in

v. Dreyhaupt Beschr. des Saaltreises I. p. 1039, 1040 (nach bem Orig.).

# 1217) (September) 1304.

Gabriel Pfarrer von Balleneto, pabfil. Collector, befreit in Magbeburg bas Klofter Dobberthin von ber Zahlung bes Zehnten zur Unterftützung bes heiligen Landes.

Datum Magdeburg anno domini M. CCCo. IIII. 1994 1995. Ultes Regest gebruckt im Medl. Urkundenbuch V. p. 179.

#### 1218) 3. October 1304.

Ronrad Soler genannt v. Werberge giebt ber Semahlin bes geftrens gen Günther genannt v. Bartensleben, Kunigunde, ben rothen Hof nebst Zubehör sowie 2 Höse in Kl. Hehlingen nebst Zubehör zu Lehen.

Beugen: Erembertus et Olricus milites dicti de Weuelinghe.

Datum in castro somerschenburgh anno Domini M<sup>0</sup>. CCC<sup>0</sup>.

IIII<sup>0</sup>., quinto Nonas octobris.

Gebruckt (nach b. Original auszüglich) in Riebel C. D. Brand. A. XVII. p. 232.

#### 1219) S. October 1304.

Bei Magbeburg schentt ber Laie Gerhard v. Dalem bem Rloster Ribbagshaufen eine halbe hufe und ein Balbchen zu Wobed.

Datum apud Magdeborch anno domini Mo. CCCo. IIIIo., feria secunda post festum michahelis.

Copie im Cop. Riddagsh. f. 84. im Agl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

#### 1220) S. October 1804.

Bu Magbeburg bescheinigt Gabriel Pfarrer von Balleneto, pähstlicher Collector bes Zehnten für bas heilige Land, baß ber Probst Hermann von Rehna von ber Excommunication, mit ber er wegen nicht bezahlter Zehnten belegt worden, befreit sei.

Datum Magdeburg anno domini Mo. CCCo. IIIIo., in crastino beati Francisci confessoris.

Gebrudt im

Medlenb. Urfunbenbuch V. p.\$186.

#### 1221) 1. November 1304.

Die Schöffen von Magdeburg theilen bas Recht ber Stadt Magbe-

Nach Gotis Geburt ubir tausent Jar unde briehundert Jar unde in dem vierden Jare an Allerheiligen Tage, so ist diz Megdeburgesche Recht gegebben von den Schepphen zu Wegebeburg den Bürgern zu Gorlitz mit gutem Willen. Des ist Gezug Bertold Ronebiz ein Ritter, Henning, Hern Janes Sun, Kune Lange, Betman Koning, Walter von Clonstede, Bertram Brandon, Heinemann Ritter, Bertolt von Sandowe, Bruno, hern Bernhardis Sone.

**1364.** 469

#### Gebrudt in

Ezschoppe u. Stenzel, Urt.-Samml. zur Gesch. des Ursprungs ber Stäbte in Schlesien und der Ober-Laufit S. 448 No. CV (nach dem Original im Archiv der Stadt Görlit). Bergl. Laband Magdeburger Rechtsquellen p. 133 f.

#### 1222) 12. November 1804.

Bu Mag bedurg bezeugt Gabriel, Pfarrer von Balleneto, pabstlicher Collector bes Zehnten für das heilige Land, daß ihn der Bischof Hermann von Razeburg für die verfäumte Zehntsammlung in seinem Sprengel mit 150 Mart feinen Silbers abgesunden habe.

Datum Magdeburg anno domini Mo. CCCo. IIIIo., in crastino beati Martini.

Bebrudt im

Medlenb. Urfundenbuch V. p. 190.

#### 1223) 18. Rovember 1304.

Heben (Drenleue) erklären auf Bitten bes Abts Johannes und des Convents zu Hillersleben (Hildesleyuen), daß sie nach dem Urtheil alter Männer erkannt haben, wie sie in ihrem und ihres verstorbenen Baters Bilhelm Streit mit dem genannten Kloster über die Markschedinge) des Gehölzes in dem Felde Herbordesleben dem Kloster Unrecht gethan und daß sie hinfort dasselbe um dieser Markscheide (Marchscheyde) willen nicht belästigen wollen.

Befrästigt mit ben Siegeln ber Aussteller und bereu Gefreundeten (amicorum, Bermandten): Conradi nobilis de Meynersem Et domini Ludolfi de Esbeke ac domini Borgardi de Berewincle et domini Brunonis de Heysleue.

Acta sunt hec Anno incarnationis domini Millesimo Trecentesimo Quarto, In octava Beati Martini Episcopi.

Original, von bessen 7 Siegeln bie brei ber Aussteller und bas Cfebechsche theilweise erhalten find, im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Sebrudt (nach b. Copialbuch) in

Riebel C. D. Brand. A. XXII. p. 440.

#### 1224) 25. November 1304.

Friedrich v. S. S. Abt, Ludolf Prior und ber Convent zu Peter-Pauli in Königslutter, Benedictiner Orbens, Diöcese Halberstadt, verkaufen den Holzfled gen. Aulit (Culitz), bei (in confinio) der Stadt Neuhalbensleben, Magbeburger Diöcese, mit dem Eigenthum, welches ihr Kloster dort von jenem Kulit innerhalb der Grenze von fünf Morgen (infra terminum quinque iugerum) besessen, für 12 Mark Stendalschen Silbers an das Jungsfrauenkloster zu Althaldensleben.

Zengen: Dominus Arnoldus Abbas Montis S. Johannis Baptiste prope muros Magdeburg, Dominus Alexander Abbas in Ammensleue et Dominus Johannes Abbas de Hildesleue.

Acta sunt hec Anno Dominicae Incarnationis M<sup>0</sup>. CCC<sup>0</sup>. IIII<sup>0</sup>., in die beate Katherine Virginis et Martyris gloriose. Datum in Luttere per manus Brunonis Notarii.

Copie im Cop. XXXVIII. f. 44b.—45a im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

#### 1225) 5. December 1304.

Bu Magbeburg quittirt Gabriel, Pfarrer von Balleneto, pabftlicher Collector bes Zehnten für bas heilige Land, bem Bischofe und Capitel von Schwerin über ben Empfang von 250 Mart feinen Silbers und verspricht, sie nicht weiter wegen bieses Zehnten zu belangen.

Datum Magdeburg anno domini Mo. CCCo. IIIIo., in vigilia Nicolai.

Altes Regest in Medlenb. Urfundenbuch V. p. 191.

#### 1226) 27. December 1304.

Burchard Erzbischof von Magdeburg, Albrecht Bischof von Halberstadt, Heinrich Bischof von Merseburg, Friedrich, Bischof von Brandenburg und Arnold, Bischof von Havelberg ertheilen benen, die den von dem hallischen Bürger Ivhann von Nordhausen von neuem erbauten Altar des h. Andreas, in der Kirche St. Gertrudis in Hallis), Magdeburgischer Diöcese, an den vier Festtagen Christi und Marien, an den Festen des Patrons und dem Weistage des Altars besuchen und milbe Gaben darbringen, einen Ablaß von 40 Tagen und 5 Fastenzeiten.

Datum Hallis anno domini M. CCC. quarto, in die sancti Johannis ewangeliste.

Original im Besitze bes Erbschenken Grafen vom hagen zu Schloß Modern.

#### Gebrudt in

v. Lubewig Rell. Mss. XI. p. 502, 503.

Riebel C. D. Brand. A. VIII. p. 197 mit unrichtigem Citat und unrichtig reducirtem Datum.

#### 1827) 1804.

Lubolf Herr v. Werberge verkauft dem Ritter Herrn Albrecht genannt v. Alvensleben einige Güter jenseits der Aller (aque, que vulgari modo Alere nuncupatur), nämlich 8 Husen im Felde Schwanefeld nebst Mühle und 16 Höfen in dem Dorfe, einen bewaldeten Ort in Knakerücke, ausgenommen die Capelle, den halben Theil des Gehölzes Borren hop, die Bogtei über 9 Husen in Kl. Bertensleben, einen Ort Waldes bei Hörsingen (Horsynge), den Wald, der der Hohg nigewald heiße, den hals ben Theil des Gehölzes, der Hagedorn genannt, und desgleichen des Holzes, das Berch heißt, des Holzes, der Hogekamp und der Holzung, der Grasvenberch genannt. Sodald er zu den Lehnsherren dieser Güter komme, wolle er sie ihm auslassen.

Acta sunt hec anno domini Mo. CCCo. IIIIo.

Begl. Abschrift in einem Copialbuch f. 48, 49 im v. Alvenslebischen Sausarchiv zu Errleben.

Gebrudt in

v. Milverstebt C. D. Alvensleb. I. p. 568, 569. Auszüglich in Wohlbrück Gesch. Nachr. über die v. Alvensleben I. p. 187, 188 und bandt in Riedel C. D. Brand. A. XVII. p. 49.

#### 1228) 1304.

Runigunde, Aebtissin, Mechthild, Priorin, Johannes Pfarrer zu Mücheln und ber ganze Convent zu Plötzle (Plozeke) verkausen bem Deutschorbenshause zu Damsborf eine jährliche Getreibepacht aus bem Dorfe Kranepul für 3 Mark Silber.

Beugen: frater Sifridus commendator et ceterl fide digni.

— Anno domini M. OCC. IIII.

Bebrudt in

Rene Mittheilungene zc. XV. p. 416, 417 (nach einer Abschrift).

#### 1229) 1304.

Albrecht Graf von Anhalt bekundet, daß er Herrn Flörike (Florekino) und seinem Bruder Pango (Panghoni) 11/4 Hufen in Jarendorf (Garendorf) gelegen, von jeglicher Bede, die von seiner oder seines Bogtes Seite erhoben werde, befreit habe.

Datum Reyne anno domini M. CCC. IIII. Copie im Cop. LII. f. 74<sup>b.</sup> im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

v. heinemann, C. D. Anh. III. p. 63.

#### 1230) 1304.

Ein Brief der Markgrafen von Brandenburg über bie Berleihung ber Bfarre gu Grieben und Samswegen.

Aus dem Urt.-Berzeichniß bes Klofters Bolmirftebt v. J. 1561 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

#### 1231) 1304.

Ulrich Graf von Regenstein schenkt bem Rlofter Ammensleben zwei Sufen, 11 Sofe und einen Roffathenhof in Ammensleben, was Otto Markgraf von Branbenburg bestätigt.

Urtunben-Citat in Sindram Gefch. b. Rlofters Ammensleben (Ms.) p. 75.

#### 1232) (1304).

Arnold Bischof von Havelberg wurde von Burchard, dem 25. Erzbischof von Magdeburg, ordinirt.

S. Chron. Havelberg. in Riebel C. D. Brand. D. p. 291.

### 1233) 1304-1824 (,,1292!").

Ein Brieff Bifchof Albrechts zu Salberftabt über etliche Guter zu Ampfurbaleben (für bas Rlofter Denenborf).

Aus bem Urkunden-Inventarium des Klosters Meyendarf v. J. 1561 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg, mit Angabe des Jahres 1292, in welchem noch Bischof Bolrad regierte; sein zweiter Nachfolger Albrecht (ober der dritte gleichnamige?), der wohl hier gemeint sein wird, wurde in den letzten Wochen des Jahres 1303 gewählt und regierte bis zum 4. Septbr. 1324, die Urkunde wird also wohl frühestens aus dem Jahre 1304 datiren.

### 1234) S. Januar 1805.

Receß über die endliche Beilegung der Streitigkeiten zwischen Otto Markgrafen von Brandenburg und Dietrich Bischof von Brandenburg, worin es u. a. heißt, daß letzterer 1000 Mark Stendalschen Silbers und für die Beschädigung des Stifts Havelberg 600 Mark desselben Silbers in der Stadt Magdeburg gezahlt erhalten solle.

— Dufent Jar, bryhundertt Jahr (fo?) in bem veften Jahre (fo?) an bem Sonenbage binnen bem twelfften.

#### Bebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. VIII. p. 199, 200 (n. d. Orig.). Rlöben Walbemar I, p., 421, 422.

**1206.** 473

#### 1235) 13. Januar 1805.

Otto Markgraf von Brandenburg entsagt aller seiner Bebe und seinem außerordentlichen Steuerrecht an den vom Abt und Convent des Klosters Ammensleben gewissen Bauern (buronses) in Ammensleben abgekauften, demselben vom Grafen Ulrich von Regenstein übereigneten Gütern.

Testibus: Conrado de Wardenbergh, Martino Stendaliensis Ecclesie Decano, Capellanis et Johanne de Bardeleue milite.

Datum Brandenburch anno Domini M<sup>0</sup>. CCC<sup>0</sup>. V<sup>0</sup>., in Octaua Epiphania.

Gebrudt in

Leng Brandenb. Urhunden p. 415. Riebel C. D. Brand. B. I. p. 263.

#### 1236) 14. Januar 1805.

Bolrab v. Dreileben bekundet, daß ein Streit zwischen bem Probste bes Klosters Althalbensleben und bem Müller der Ofter-Mühle über einen Basserlauf (meatu aque) auf folgende Weise entschieden sei. Erst seien von beiden Theilen die Bürger (durgenses) von Hundisburg und einige Bürger von Renhalbensleben, sowie alle Bauern (villani) von Althalbensleben an Ort und Stelle hinderusen worden und hätten einstimmig sich dahin ertlärt, daß die Entschiedung einem Bergleich durch zu erwählende Schiedsrichter anheim zu stellen sei. Als solche seien Herr Johann v. Grunenberg und Heinrich v. Schacken stedt bestimmt worden und diese hätten dahin erkannt, daß der Probst, weil er selbst Herr der Wühle sei, das freie Recht habe, den Basserlauf zu hemmen und die Balten zu legen (eine Schleuse zu bauen, de obstructione meatus et tradis locatione).

Bengen: Dominus Tilico de Hordorp, Tilico de Dreinleve, Henricus Gograuius, Arnoldus de Ammendorp, Hermannus de Eckenbardeleue, Johannes de Wansleue et villani in veteri Haldesleue universi.

Acta sunt hec Anno Domini Mo. CCCo. Vo., (in die fehlt) Felicis Confessoris.

Copie im Cop. XXXVIII. f. 45", 46 im Rgl. Staats-Archiv zu Mag-

#### 1237) **25. Januar 1305.**

Luther und Konrad, Eble v. Meynersem betunden, dem Kloster Meyendorf das Eigen einer halben Huse im Felde des Dorfes Gr. Drey. leben, die Dietrich Anappe v. Gropendorf von ihnen bisher besessen, für 8 Mart Silber verlauft zu haben.

Actum et Datum Anne domini Mo. CCCo. Vo., in die conuersionis beati Pauli Apostoli.

Copie im Cop. XL. f. 26v. im Rgl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

#### 1238) **26. Januar 1305.**

Günther, Domherr zu Magdebnrg consensirt mit feinem Bruber Albrecht Grafen v. Schwalenberg und bessen Söhnen in die Uebertragung des Zehnten zu Hollenstadt Seitens Bodos Edeln Herrn v. Homburg an das Kloster Amelungborn.

Datum anno domini Mº. CCCº. Vº., postridie Conuersionis sancti Pauli.

Regest in C. M. Grupen Origg. Pyrmont, et Swalenbergg., Leipzig 1743 p. 110.

# 1239) 1. Februar 1305.

Otto Graf von Faltenstein, Domherr zu Magbeburg, befindet sich unter den Söhnen der Gebrüder Otto und Bolrad Grafen von Faltenstein als consentirend genannt in der Letzteren Schenkung von 3 Hufen im Felde Helfta an das dortige Jungfrauen-Aloster.

Datum anno gracie millesimo CCC, V., in vigilia purificationis beatissime Dei genitricis Marie, virginis gloriose.

Gebrudt in

F. C. v. Mofer hift. und bipl. Beluft. II. p. 48, 49.

#### 1240) 5. Februar 1805.

Burchard Erzbischof von Magheburg genehmigt, daß Gebhard v. Connern (de Konre) zu seinem und seiner Estern Seelenheil, in Connern vor dem nach Bernburg führenden Thore eine Capelle bauen und mit 2 hufen im dortigen Stadtfelde dotiren möge, und werden ihm die letzteren zu diesem Behuse nebst dem Grund und Boden, auf dem die Capelle werde erbaut werden, übereignet unter Boraussetzung der Genehmigung des Domcapitels. Der künftige Capellan (rector capelle) habe täglich Gottesdienst zu halten.

Datum Borch Anno Domini M. CCC. Quinto, Nonas Februarii, Pontificatus nostri Anno Nono.

Gebrudt in

v. Drephaupt, Beschreib. des Saalkreises II. p. 828 (nach dem Original).

#### 1241) 6. Februar 1805.

Margaretha, v. G. G. Arbtiffin, Gebheid (Geuehoydis), Prioriu und ber Convent des St. Lorengilofters in (der Neuftadt)-Magbeburg

befunden, daß Gertrub, weiland Gemahlin des verstorbenen Konrad Reiners, Bürgers zu Magdeburg, einen Bierding zu Frose (Vrose) in der Reustadt-Magdeburg von Häusern und Hosstellen an dem Orte der frühern Dingbank (vbi quondam fuerunt sedes judicii) dem St. Lorenzkoster unter der Bedingung gegeben habe, daß ihre in dem Kloster besindlichen Töchter ihn auf Lebenszeit genießen, nach deren Ableben aber die Kellermeisterin denselben erheben und am Gedächtnistage der genannten Gertrud zur Erquickung der Conventualinnen verwenden solle.

Actum et datum anno incarnacionis domini millesimo CCCo. Vo., octavo idus februarii.

Copie im Cop. LIV. f. 33 im Rgl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Ueber der Urfunde steht von einer Handschr. bes 15. Jahrh. De bingband.

# 1242) 18. Februar (1305)

ftarb Burchard (II.), ber 25. Erzbischof von Magbeburg.

Necrologium ecclesiae S. Mauritii in Hallis, in Bürdtwein subsidia diplomatica in X. p. 408. Das Datum ist irrig. Bergl. unten Nr. 1254.

#### 1243) 11. Mär, 1305.

Heinrich Schenk genannt v. Emerkleben (Nos H. p. d. de E.) vertauft 6 Morgen in Gr. Brandsleben, welche Ulrich und sein Bruder, Söhne bes Ritters Berthold v. Reindorf, von ihm zu Lehen getragen, an bas Kloster Marienthal, Halberst. Diöcese, für 1½ Mark Stendalschen Silbers Mag deburg ischen Gewichts, die ihm gezahlt seien, frei von aller Bogtei und Dienstpslicht und entsagt allen seinen Rechten an dem Verkauften.

Beugen: Wasmodus de Hornhusen et Johannes, filius suus, milites, Welphinus et Fridericus fratres milites castellani et burgenses in Oschersleue.

Datum anno domini Mº. CCCº. V°., feria quinta post Invocauit. Sebruct in

Scheibt Nachr. vom hohen und niebern Abel. M. D. p. 422.

#### 1244) 13. Mära 1305.

Günther Graf v. Schwalenberg, Domherr zu Magbeburg consentirt in die für das Kloster Amelungborn dem Erzbischofe (von Cöln?) von seinem Bruder Grafen Albrecht v. S. geschehene Austassung von Gütern zu Hollenstedt und Stockheim und besiegelt auch mit diese Urkunde.

Datum et actum in crastino beati Gregorii Pape Anno Domini Mo. CCCo. V.

Gebrudt in

C. M. Grupen Origg, Pyrmont. et Swalenbergg., Leipzig 1740. 4. p. 108, 109.

#### 1245) 31. Mär, 1305.

Nicolaus v. G. G. Probst, Werner Prior und der ganze Convent des Klosters u. L. Frauen in Magdeburg (intra muros Magdeburgenses) nehmen den Probst Alexander, den Prior N. N. und das ganze Capitel der regulirten Chorherren zu Reuwert bei Halle in seine Brüderschaft auf, dergestalt, daß sie sich, gleichwie gegen ihre verstorbenen geistlichen Brüder, so auch gegen sie verhalten wollen, nämlich daß, sobald ein Todessall aus dem dortigen Convent bei ihnen angezeigt sei, sie während der 30 Tage (per totam tricesimam) die übliche Todtenseier begehen und in den Jahrgedächtnissen Jedes Ramen mit den 5 Psalmen hersagen wollen: verda mea, Domine ne in furore primo, Dilexi, Credidi und De profundis und sodann mit Bigilien und Seelenmessen ihr Gedächtniß seiern.

Datum Anno Domini M<sup>o</sup>. Tricentesimo Quinto, feria Quarta post Dominicam Letare.

Original, von bessen beiben Siegeln nur ein Fragment bes Conventssiegels erhalten ist, im Rgl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

#### 1246) 5. April 1805.

Ritter Alexander, genannt Bruve (Pruuo), Rathsmeifter (proconsul), Buffe Reich (Diues), Werner Bogt (aduocatus), Johann Balbe = win, Johann Bitit, Nicolaus Royan, Johann Bruve, hermann Floufiter, Chriftian Arnolt, Beinrich Reifigeborf (Cysikisdorp), Copite unb Gugte, Rathmannen ber Stadt Salle, befunden, im Jahre 1305 eine Bfanne im Teutschen Born an Heinrich, Otto und Nicolaus und andere Erben bes erbaren und bescheibenen (honorabilis viri et discreti) Mannes 30hann genannt von Rord ha uf en, ihres Mitburgers, für 25 Mart Freibergischen Silbers, bie gum Beften ber Stadt und zwar für bie Außenthore verausgabt seien (ad exteriores valuas est deposita et conversa), verkauft zu haben mit Willen ber Thalschöppen, Ulrichs genannt Poz, Thilos Lange (longi) Hermanns Lange und Johanns Roth (rufi), bes Bornmeifters, und ferner Johanns, bes alten (gewesenen) Schultheißen Beinemanns Amers, Beises Benbe, (silicis), Lüttes (Lutikonis) Bende, Boltmars Ronan, ihrer Mitburger, und endlich ber Innungsmeister, nämlich Johanns von Freiberg (Vriberch) von ben Argmern (institoris), Göbefes (Gotikonis) von ben Schuhmachern, Lütfes genannt Staube von ben Rleifchern und anberer Deifter, fowie ber gangen Gemeinde. Und zwar habe ber verftorbene Johann von Rordhaufen binsichtlich der obigen Pfanne bei seinen Lebzeiten in seinem Testament in Gegenwart seiner obigen Söhne zu seinem, seiner Borsahren und Nachkommen Seelenheile zum Besten der Brüder des Predigerordens und der Minoziten den dergestalt versügt, daß von den Einkünsten alle Sonntage im Jahre den Predigerbrüdern 1/2 und den Minoriten 1/2 Stüdchen (stopa) Land- oder gemeiner Bein, (vint terrestris seu communis) zur Feier des Gottesdienstes gereicht werde. Betragen die Einkünste aus der Pfanne mehr, als die Rosten stür den Wein, so solle der Berwalter derselben (prouisor panni) den Uebersschuß aufsammeln und ihn zu obigem Zwecke verwenden, wenn die Einkünste durch Unterbrechung der Arbeit geschmälert würden.

Beugen: Allexander pruuo miles proconsul, Busso Diues, consul cum aliis consulibus et omnibus prescriptis.

Datum et actum anno gracie prescripto in Quadragesima Secunda feria Dominice Judica Domine.

Original, beffen Siegel (Stadtfiegel) fehlt, im Rönigl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

#### 1247) 5. April 1305.

Burchard Erzbischof von Magdeburg, Bernhard, Domprobst, Gottfried, Dombechant und das ganze Domtapitel baselbst vereignen dem Aloster Waltenried auf das Gesuch des Ebeln Mannes Lonrad von Werberg 12 Husen in dem Felde von Brockschowen bei Osterviel frei von vogteilichen und andern Dienstlasten, für welche Husen der obige Eble von Werberg sie (das Erzstift Magdeburg) mit 6 Husen in Remtersleben (Rimkersleve), 5% Husen in Besetendorf und 8 in Babersleben (Padesleue) und einigen aubern Gstern entschäbigt habe.

(Datum) Magdeborg M. CCC. V., feria secunda post Dominicam, qua cantatur Judica.

Beugen: Henricus de Wedderden, Ropertus de Mansveld, Waltherus de Arnstein, Otto de Bretsna, Geuehardus de Lindowe, Burgardus de Scrapelowe, Geuehardus de Quernuorde, Magdeburgensis ecclesie canonici, comes Henricus de Blanckenborch, Hermannus de Wedderden, miles.

#### Gebrudt in

Sche i dt Nachr. vom hohen und niedern Abel p. 274. Bgl. das beffernde Regest im Urtundenbuch des hift. Bereins für Niedersachfen, Stift Waltenried II. p. 34, 35. Bergl. unten Nr. 1249.

#### 1248) 5. April 1305.

Burchard, Erzbifchof, Bernhard Domprobft, Gottfried Dom.

bechant, Heinrich Domscholaster und das ganze Domcapitel zu Magdeburg bestätigen den Versauf von 7 dem Erzstift Magdeburg gehörig gewessenen Husen nebst allem Zubehör, in Reinsdorf (Reynstorpe), seitens des Edeln Herrn, des Ritters Konrad von Werberge (Werberghe) an das Kloster Riddagshausen, Cistercienser Ordens, Halberstädter Diöcese, und übereignen diese Husen mit Verzichtleistung auf alle Rechte und ferneren Ansprüche, weil der genannte Edle das Erzstift mit einer ganz entsprechenden Besitzung entschädigt habe, dem genannten Kloster als rechtes Eigenthum auf ewige Zeiten.

Datum anno domini Mº. CCCº. Vº., Nonas Aprilis.

Copie im Cop. Riddagsh. f. 53" im Rgl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

#### 1249) S. April 1305.

Ronrad Ebler von Werberg übereignet dem Erzstift Magdeburg für 7 hufen in Reinsdorf, welche Erzbischof Burchard dem Rloster Riddagshausen geschenkt habe, für 12 hufen in Brockschauen (Brusschowen), die derfelbe dem Kloster Bolkenrode (so! Walkenried?) geschenkt habe, ferner für 8½ hufen in Klein Bulferstedt (Wolforstede) und für ½ hufen in Bolkuarsdorf (Volquarstorp), welche berfelbe ihm (K. v. W.) selbst geschenkt, das Eigen an 16 hufen in Buckenrode, 15½ hufen in Sortewiz bei Ascherik, 2 hufen in Tolmen, 1½ hufe in Sortewiz bei Ascher, 7 hufen in Droschwiz und Papeliz (Popeliz), eine hufe in Etlsleben, 6 hufen in Remersleue (Remtersleben?), 3 hufen in Rotmersleben (Batensleue), eine hufe in Brandsleben, 3 hufen in Natuersleben (Batensleue), 2 hufen in Brandsleben, 3 hufen in Andersleben, eine hufe in Schlanstedt und 2 hufen in Rotmersleben und nimmt diese hufen, welche er mit Zustimmung seiner Mutter und einzigen Erdin Willburg dem Erzstift übereignet habe, vom Erzbischose zu Lehen.

Datum Anno domini M. CCC. quinto feria quinta ante dominicam Palmarum.

Copie im Cop. IVa. f. 141b.—142b. im Königl. Staats-Archto zu Magbeburg. Bergl. oben Nr. 1247.

#### 1250) 8. April 1805.

Burchard Erzbischof von Magbeburg entscheibet einen Streit zwischen bem Abte Johann von Lehnin und bem Ritter Johann, genannt v. Tre bin, Dienst mann bes Erzstifts Magbeburg über die Grenzen einiger Aemter und bes Walbes (nemoris) Strez, alles bei Stangenhagen gelegen, in Gegenwart seiner Freunde (Blutsverwandten) Alverichs v. Grabow, Dechanten des Stifts St. Nicolai in Magdeburg, Ottos Ritters v. Pouch, Johanns Ritters v. Fredleben und vieler Anderer nach Prüfung und Vorlegung der

wohlenhaltenen noch unt bem' unversehrten Sieges bes Ausstellers, bes berftorbenen Ritters Arnold v. Trebin, gleichfalls Dienstmannes des Erzstifts Wagdeburg versehenen Urtunde, worin die Güter dem Aloster geschenkt sind und die er von Wort zu Wort wiederholt (s. oben) dahin, daß aufs Offenkundigste darnach das Kloster in seinem Rechte sei.

Datum Louborch anno domini M. CCC. Vo., VI. Idus Aprilis.

" Sebruckt (nach b. Orig.) in

Riebel C. D. Brand. A. X. p. 225, 226.

#### 1251) 10. April 1305.

Bürgermeister und Schöffen der Stadt Calbe verschreiben dem Klost er Gottes gnade vier Talente und' fünf Schillinge (solidos) Magdeburgisch er Blünze, welche der verstorbene Magister Hermann dem Kloster mit der Bestimmung vermacht habe, daß es den Gottesdienst in der Heil. Geistlirche zu Calbe besorge und besreien diese Summe von aller städtischen Steuer (collecta civili), die man gewöhnlich Schoß (Schot) nenne. Zum Ersat für die dem Kloster erwachsenden Auslagen und Mühen fügen sie noch die Schentung eines an der Mühle bei Calbe angelegten Hauses hinzu, welches sie ebenfalls von jeder Abgabe befreien.

Beugen: Johannes prepositus, Hinricus prior, Wasmodus plebanus, Hermannus Cellerarius, Otto Custos, Johannes, Camerarius, Clerici; Layci vero albertus supra Montem, Johannes Marchio, Rodolfus de Szarvisz, Phunke, Johannes Bygere, Hinricus Rucch, Hinricus Thegelere, Nycolaus Sudeneborgh.

Datum anno domini Mo. CCCo. Vo., In vigilia palmarum.

Driginal, beffen beibe Siegel noch fragmentarisch erhalten sind, im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

Sameder, Befchr. von Calbe, Afen u. p. 64, 65.

#### 1252) 22. April 1805.

Heinrich, Domberrigu Magbebutrg, Bruber bes Grafen (Otto) von Anhalt ist Zeuge in Erichs von Gatersleben, genannt von Frose Schenfungsbrief für das Kloster B. Mariae vor Aschersleben über eine Hufe und einen Hof zu Wilsleben, illi im / 11.

Magde burgensis majoris. Reclesie Canonicus, dominus Otto comes Ascharie etc. Datum anno incarnationis dominice M. CCC. V., Feria quinta infra octavas pasche.

Original im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebruckt in

v. Beinemann C. D. Anh. III. p. 68.

# 1253) (Wor bem 18. Mai) 1305 (?) ("1306").

Der Erzbischof Burchard, ber Domprobst Bernhard, ber Dombechant Gottfried und bas ganze Domcapitel zu Magbeburg vereignen bem Kloster Lehnin die sog. Stichmuble bei Grabow.

Regest mit ber Jahrzahl 1806 in einem alten Lehniner Urkundenverzeichnisse in Gerden C. D. Brand. VII. p. 33% und Riedel C. D. Brand. A. X. p. 227. Das Datum ist salsch, da 1306 Erzb. Heinrich regierte und unter seinem Borgänger Burchard und zwar gerade 1305 die obigen Dignitarien des Domcapitels sungirten, wenn nicht durch Bersehen Burchard statt Heinrich gesetzt worden ist. Da aber die Schenkung der Mühle selbst 1303 erfolgte (Riedel a. a. D.) und die Bestätigung derselben ihr, wie gewöhnlich, sehr bald nachgesolgt sein wird, so ist die obige Urkunde ins Jahr 1303, 1304 ober 1305 zu sehen.

#### 1254) 18. Mai (1805).

(XV. Kal. Junii) ftarb Burchard Erzbischof von Magbeburg. Necrol. Magdeb. in ben Neuen Mittheilungen zc. X. 2. p. 266. Es wird damit der Erzbischof Burchard II. gemeint sein. Bergl. Regg. Magd. II. p. 428. Die Magdeb. Bischofs-Chronif (M. G. XIV. p. 421) und Magdeb. Schöffenchronit herausg, von Janide S. 179 laffen irrig Erzbifchof Beinrich bereits 1304 zur Regierung gelangen, alfo Burchards Tob bereits in biefem Jahre erfolgt fein. Nach hoffmann Gefch, ber Stadt Magdeburg I. p. 221 erfolgte fein Tob am 27. April 1305, nach v. Drephaupt Saalfreis I. p. 48 aber nicht lange nach bem 5. Februar 1305 und schon Sagittarius hist. duc. Magdeb. bei Boufen hift. Magazin II. p. 77, 78 giebt 1305 als richtiges Tobesjahr an mit Berufung auf seine Urtunde für Baltenried vom 5. April 1305 (fiebe oben Nr. 1247). Auch Beng Stiftsbift. von Magbeburg S. 298 bezweifelt die Richtigkeit bes allgemein genannten Jahres 1304 und führt eine Urkunde vom 26. Mai 1305 an, wonach sein Rachfolger Heinrich noch einfacher Domherr von Magbeburg heißt (Bedmann Sift. bes Fürstenth. Anhalt II. p. 76; v. Heinemann C. D. Anh. III. p. 69). Er war also bamals noch nicht jum Erzbischofe gewählt und ift es fehr wahrscheinlich, bag ber obige Tag der wirkliche Tobestag Erzb. Burchards war. Denn ber 27. April, nach Angabe d. Necrol. Hildesh. bei Leibnit S. R. Brunsv. I. p. 764 ift als

Tobestag beshalb zweifelhaft, weil hier von seiner und seiner beiben Brüder Siegfried und Hermann Memorie die Rebe ist. Bergl. Lent a. a. D. p. 241, wo auch überhanpt das Jahr 1305 als Tobesjahr Burchards angenommen ist.

# Nachtrag.

# 1) (804-810).

Raiser Karl der Große bestehlt dem Wite Fulrad (wahrscheinlich von St. Omenstin), auf der zu Staßfurt (Starasfurt) an der Bobe in Ostsachsen ansgesagten Reichsversammlung am 17. Juni zu erscheinen.

Sebr. Mon. Germ. Legg. Sect. II. vol. I. p. 168: Bergl. Mühlbacher Regesten der Karolinger Rr. 389.

# 2) 17. Ceptember 986.

= Regg. I. Nr. 72 nach Mon. Germ. Dipll. I. p. 89.

.;

# 3) 5. December 941,

= Regg. I. Mr. 97 nach Mon. Germ. Dipll. I. p. 128 f.

# 4) 28. März 942.

= Regg. I. Nr. 93 nach Mon. Germ. Dipll. I. p. 130 f.

# 5) 5. October 942.

= Regg I. Nr. 193 nad)
Mon. Germ. Dipll. I. p. 133 f.

# 6) 12. Februar 945.

Regg. I. Nr. 99 nadyMon. Germ. Dipll. I. p. 144.

#### ir) 4 Mat 947.

= Regg. I. Nr. 110 nady

Mon. Germ. Dipll. I. p. 171,

and the second second

#### 8) 947.

König Otto verlangte vom Bischof Bulbert von Kammerich die Reliquien ber heiligen Bischöfe (von Kammerich) Autbert und Gaugerich. Der Bischof aber gab ihm die Gebeine des Bischofs Dietrich von Kammerich, die Gebeine eines Priefters und einige Gliedmaßen des heiligen Autbert, um die Stadt Kammerich vor dem Berlust ihrer Schutpatrone zu bewahren. Der König indes ließ die herrlichen Reliquien in dem Kloster, welches er in Magdeburg baute, beisehen.

Vita s. Autherti c. 15, in Surius Vitae Sanctorum VI. p. 999; vergl. Dümmler R. Otto b. Gr. p. 156.

### 9) 27. März 948.

Bu Magbeburg giebt König Otto dem Rlofter Hersfeld Besitzungen in Franten und Thuringen in Tanfch.

Data VI. Kalendas aprilis anno dominicae incarnationis DCCCCXLVII, indictione VI., regnante serenissimo rege Ottone anno XIII. Actum Magideburc in domino feliciter amen.

Bebr. Mon. Germ. I. p. 179 (wo über bie Datirung gehandelt ift.)

# 10) 30. Mär; 948.

= Regg. I. Nr. 109 mad ... Mon. Germ. Dipll. I. p. 179 f.

#### 11) 30. März 948.

= Regg. I. Nr. 114 nach
Mon. Germ. Dipll. I. p. 179.

# ,12) 7. October 950.

Bu Magdeburg verleiht Ronig Otto feinem Basallen Ansfried Martt, Münze und Boll zu Reffel.

Data anno dominicae incarnationis DCCCCLXVI, indictione VII., nonas Octobris, anno XVI. regni Ottonis, piissimi regis. Actum Magedaburg in dei nomine feliciter amen.

Gebr. Mon. Germ. I. p. 210. Bergl. Stumpf Regg. Nr. 413.

#### 13) 28. Juli 951.

= Regg. I. Mr. 127.

Gebr. Mon. Germ. Dipll. I. p. 214.

#### 14) 1. Juli 952.

Bu Magbeburg bestätigt König Otto ben Rlöftern Corven und Berford ben Besit gewisser Rirchen und Rechte.

Signum Ottonis serenissimi regis.

Ad vicem Fridurici archicappellani recognovi Brun cancellarius.

Data Kalendas Julii anno XV. Ottonis serenissimi regis regni, anno incarnationis domini nostri Jesu Christi DCCCCLII., indictione decima. Actum in palatio Magadaburg in dei nomine feliciter amen.

Gebrudt in

Mon. Germ. Dipll. I. p. 230 ff., (wo bie Urtunde für eine Falsichung auf Grund einer echten Borlage erklärt wirb).

Te : 1 7 1 0

# 15) 30. December 952.

= Regg. I. Mr. 129 nach

Mon. Germ. Dipll. I. p. 240 f.

#### 16) **25. Mai 954.**

= Regg. I. Nr. 133 nach Mon. Germ. Dipll. I. p. 253.

#### 17) (955).

Wilhelm Erzbischof von Mainz beschwert sich beim Pabste Agapetus II. über bas Auftreten und die Behauptungen des aus Rom zurückgekehrten Gesandten (Abt Habamar von Fulda), daß er dem Könige die pähstliche Erlaubniß bringe, Bisthümer nach seinem Ermessen einzurückten. Der Erzbischof erhebt dagegen Bedenken wegen der beunruhigenden Zustände des Reiches und wegen der unvermeidlich werdenden Berletzung der von Agapetus selbst dem Mainzer Erzstist bestätigten Rechte; auch wären dann die Rechte der Mönche im Kloster (cenodii) Magdeburg bedroht. Lebendig werde er seine Zustimmung zu einer Berleinerung seines Stists oder zu einer Verlegung der Halbersstädter Stistsirche nicht geben.

Gebrudt in

Jaffé Monum. Moguntina p. 347.

Giefebrecht Geschichte ber deutschen Kaiserzeit I. p. 880. Bergl. Dummler R. Otto I. p. 271 f. und Will Mainzer Regesten I. p. 108.

#### 18) 2. December 958.

= Regg. I. Nr. 144 nach Mon. Germ. Dipll. I. p. 278.

#### . 19) 13. Juli 960.

Bu Magbe burg bestätigt König Otto bem Rlofter Sesto in Friaul die Immunität und bessen Besitzungen.

Signum domni Ottonis (M.) inuictissimi imperatoris augusti.

Data III. idus Julii anno incarnationis domini nostri Jesu Christi DCCCCLX., indictione tercia, regnante pio rege Ottone anno XXV. Actum Machdeburch in christi nomine feliciter amen.

Gebrudt in

Böhmer Acta imperii I. p. 4 f. Mon. Germ. Dipll. I. p. 294.

# 20) 21. August 960.

= Regg. I. Nr. 146 nad Mon. Germ. Dipll. I. p. 295.

# 21) 26. August 960.

= Regg. I. Nr. 147 nath.

Mon. Germ. Dipll. I. p. 297 f.

# 22) 28. August 960.

Rönig Otto übereignet dem Moster, welches er in Mag deburg (in civitate, quae vocatur Magdeburg) zu Ehren der heiligen Petrus, Mau-ritius und Innocentius und ihrer Seführten erbaut habe, solgende ihm von seiner Muhme (nepta) Uda eigenthümlich überlassene Güter: in der Stadt (civitas) Deventer einen Herrenhof mit 22 anderen Hösen und eine Husen Salland (de terra salaritia), eine Litenhuse im Dorse Burgila, zwei Litenhusen im Dorse Ruscuon, im Dorse (loco) Bursion eine Huse und eine Sidram-Huse, im Dorse Borglo eine Huse, im Dorse Rethon eine Huse, alles gelegen im Sau Hamalant in der Grafschaft des Grafen Wickmann; server in Prmilon im Sau Belva eine Huse, im Sau Salalant in der Grafschaft des Grafen Eberhard im Dorse Tongoron 8 Husen, im Dors Wie eine Huse und im Dorse Hunderi eine Huse.

Signum domini Ottonis inuictissimi regis.

Data V. Kalendas Septembris anno incarnacionis domini DCCCCL VIIII, indictione III., precipiente Ottone piissimo rege XXV. Actum Magdeburch feliciter amen.

Copie im Cop. XCIX, f. 124 im Lgl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

Forschungen zur D. Gesch. XIII. p. 622. Sloet Orkondenboek d. Gr. Gelre en Zutsen p. 90. Stumpf Acta imperii p. 605. Mon. Germ. Dipll. I. p. 298.

#### 23) 12. April 965.

Regg. I. Nr. 186 midMon. Germ. Dipll. I. p. 398.

#### 24) 30. Juni 965.

Bu Magbeburg bestätigt Raifer Otto dem Bisthum Berden bie Immunitat.

Data II. Kalendas Julii anno dominicae incarnationis DCCCCLXV., indictione VIII., anno regni Ottonis XXX, imperii scilicet IIII. Actum Magadaburgensi palatio in domino feliciter amen.

Gebrudt in

Stumpf Acta imperii p. 10. Mon. Germ. Dipll. I. p. 413.

25) 8. Juli 965.

= Regg. I. Nr. 188 nach Mon. Germ. Dipll. I. p. 414.

#### 26) (October) 968.

= Regg. I. Nr. 196 nach Bill, Regesten ber Mainzer Erzbischöfe p. 114/5. Nr. 3.

#### 27) c. 968.

Raiser Otto I. verordnet, daß die aus der She eines Ministerialen des Johan nisklosters (Kl. Berge) mit einem Dienstweibe des Domcapitels in Wag deburg hervorgehenden Kinder dem Moster, und die aus der She eines Ministerialen des Domcapitels mit einem Dienstweibe des Klosters hervorgehenden Kinder dem Domcapitel gehören sollen.

Holfte in Urkundenbuch des Alofters Berge p. 4 (nach einem Regest (?) im sog, weißen Buche des Rlofters).

Raiser Otto I. bestimmte betreffs ber Leute (samilia) der beiden von ihm getrennten Lirchen, daß, wenn ein erzbischöflicher Ministerial ein Weib aus der Dienstmannschaft der Abtei nähme, die Kinder (pusri) und die Mutter nach dem Vater dem Erzbischof gehören sollten; das Entsprechende sollte bei der Heirath eines Klosterministerialen mit einer erzbischöflichen Ministerialin stattsinden. Sin Gleiches verordnete er, wie es jeht noch besteht, betreffs der Litonen. Dasselbe Recht sollte auch nach seiner Bestimmung für die Leute der Domprobstei gelten.

Gesta archiepp. Magdeb. in Meibom S. R. G. II. p. 273 und Mon. Germ. XIV. p. 380. (Daraus Magdeb. Schöppenchronit p. 60.)

# 28) (968-981.)

König Otto nahm ben ersten Erzbischof Albrecht von Magbeburg aus dem Kloster Berge; beswegen stehen diese Mönche noch jett an hohen Festen (geziten) über den Domherren in den Stühlen zu Chore. — Der Erzbischof empfing das Pallium vom Pabst Johannes und war am Bisthum 13 Jahre und 7 Monate. Er brachte an das Gotteshaus 14 Hufen zu Wischin-Angeren (Smagit), die 18 Schillinge Jahrzins geben. Davon giebt man den Domherren den tägsichen Dienst von Lichten.

Weichbilderonik Saec. XIII in v. Daniels und v. Gruben Das sächsische Weichbildrecht p. 37, 38. (Das Eingeklammerte Abweichungen einer spätern Recension.)

#### 29) Mitte September 972.

Athalbert Erzbischof von Magdeburg war mit feinen Suffraganen, ben Bischöfen Folto von Meißen und Gisalhar von Merseburg, auf ber Synobe ber gesammten beutschen Kirche, bie Kaiser Otto zu Ingelheim abhielt, zugegen.

Aus der unechten, in der Wiedergabe der theilnehmenden Bischöfe aber offenbar den wirklichen Synodalacten folgenden Urkunde Ottos vom 17. September 972.

Bebrudt in

Monum. Germ. Dipl. I. p. 575. Bergl. Dümmler Otto b. Gr. p. 491.

#### 30) 30. November s. a. (978).

Bur Regierungszeit Kaiser Otto's des Großen ist der Leichnam des heiligen Märthrers Constantius aus Perugia durch den Bischof Reginold am
30. November (pridie Kalendas Decembris) nach der Hauptstadt des Sachsenlandes Magbeburg gebracht worden. An demselben Tage sind auch noch
die Gebeine von andern 5 Märthrern, nämlich der heiligen Herculanus,
Eusedins, Sadinianus, Exuperantius und Latinus durch genammten Bischof nach
dieser Stadt gedracht, vom Erzbischofe Abalbert mit Ehrenbezeugungen
empfangen und in der Kirche des Hauptmärthrers S. Stephanus niedergelegt worden.

Acta Sanctorum ex collect. J. Bollandi. Januarius T. II. p. 1153, angeblich nach einer Handschrift des regulirten Chorfrauenftists Böbecken in Westfalen, eine kürzere Lebensbeschreibung des h. Constantins enthaltend.

#### 31) 3. November 975.

Raifer Otto II. bestätigt bem Kloster Ganbersheim bessen Rechte, Freiheiten und Besithungen, barunter ben Ort (locus) Bangleben.

Datum tertio Nonas Nouembris DCCCCLXXV., indictione IV., anno regis Ottonis XV., imperii VIII. Actum Palathe.

Gebrudt in

Hendenreich, Entwurf einer Hiftorie b. Pfalzgr. Sachsen. p. 43. Meibom, S. R. G. II. p. 494. Lünig Reichkarchiv XVIII<sup>b.</sup> p. 24.

#### 32) 11. April 978.

Bu Magdeburg bestätigt Kaiser Otto II. bem Kloster Coelum aureum bei Bavia alle Besitzungen und Rechte besselben.

Signum domini Ottonis (M.) serenissimi imperatoris augusti.

Gerbertus cancellarius ad uicem Huberti episcopi et archicapellani notaui. (S.)

Data III. idus aprilis anno dominicae incarnationis DCCCCLXXVIII., regni vero domni Ottonis imperatoris augusti XVIII., imperii uero eiusdem XI., indictione VI. Actum est autem in Saxonia in urbe, que Magdeburg dicitur, feliciter, amen.

Bebrudt in

Böhmer Aeta imperii I. p. 16 (nach bem Original zu Mailanb).

#### 33) 981-1004.

Gifeler, ber zweite (Erz)bischof von Magdeburg empfing sein Vallium vom Pabste Benedict und war 22 Jahre am Bisthum. Er brachte in das Gotteshaus 31 Husen von dem Dorse Güsten (Gusthen). (Ihm befahl der Kaiser Otto das Herzogthum zu Schartau jenseit der Elbe.)

Weichbildchronit in b. Daniels und v. Gruben Das fächfische Weichbildrecht p. 38, 39. (Das Eingeklammerte Zusat einer spätern Recension.)

#### 34) **26. April 983.**

Papft Benedict VII. bestätigt dem Alester Nienburg dessen Besitzungen, darunter das von dem Erzbischofe Sero von Köln und bessen Bruder geschenkte Gut zu Staffurt (Stessfordi).

Scriptum per manus Johannis scriniarii sancte Romans ecclosie in mense Aprilis, indictione XI.

Data VI. Kalendas Maii per manus Stephani episcopi anno XVI. imperii domini Ottonis imperatoris, anno VIII. pontificatus sanctissimi pape Benedicti.

: \*\*\*

Gebrudt in

Anaut gründliche Fürstellung ber in Bedmanns Historie, b. F. Anhalt begangenen Irrthümer p. 13. , p. Heinemann, C. D. And. I. p. 55 f.

# 35) (December 983 bis April 984).

Hier ist Regg. I, Nr. 417 einzureihen und bessen Schluß dahin zu ändern:

Copie im Cop. I<sup>a.</sup> f. 2 im Agl. Spaatsarchiv zu Magbeburg (ohne Rennung des Namens des Ausstellers, der erst von einer Hand des 15. Jahr-hunderts übergeschrieben ist) und Cop. LVII. f. 312° (vollständig).

Gebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. VIII. p. 96 ff. Großfeld de archiep. Magdeb. orig. p. 74. Subendorf Braunschweig-Lüneb. Urfundenbuch II. p. 79. Cod. dipl. Saxon. reg. B. I. p. 17 ff.

# 36) 17. September 992.

Auf Berwendung ber Erzbischöfe Willigis von Mainz und Gifalhax von Magdeburg (Magadaburg) schankt König Otto seinem Getreuen Rudolf näher bezeichnete Königshufen in den Burgwardien Delsnis, Dommisch u. a.

Signum domni Ottonia (L. M.), gloriosissimi regia (L. S.)

Hildibaldus episcopus et cancellarius uice Willegisi archiepiscopi recognoui.

Data XV. Kalendas Octobris anno dominicae incarnationis DCCCCKCII., indictions V., anno autem tertir Ottobris regmantia nonq. Actum Botveldon feliciter amen.

#### Gebtudt in

Stumpf Acta imperii Rr. 28: (nach bem Original in Dresben).

#### 37) 998.

Wirinhar, der Sohn bes Markgrafen Authar, raubte unter Beihülfe der Brüder Wischof Thietmars, Heinrich und Hriedrich, und anderer trefslicher Mitter die: Lintgard, die ihr Bater, der Markgraf Etilhard, ihm früher versprochen, nun aber vorenthielt, aus der Stadt Quedlindung, wo sie erzogen wurde, und dam mit ihr und seinen Gefährtan: nach Walbed. Die Aebtissin Mathibe von Quedlindung, der damals die Sorge für das Reich anverkraut war, letzte nach Nath der Führen (primates) eine Versammlung nach Mag beburg: an, wo der Bräutigum mit der Braut enschienen und seine Helfer entweder als Schuldige sich stellen oder geächtet flüchten sollten. Und so ge-

schah es: vor einer sehr großen mammengeströmten Menge erschien Wittin har mit seinen Helsern barbuß, warf sich auf die Knie nieder und erlangte für sich und die Seinen durch Unterstützung der Fürsten, nachdem er Buße zu leisten versprochen, Berzeihung.

Thietmar Chron. IV. e. 26.

#### 38) 1002.

Die sächsischen Fürsten, Gifilher Erzbischof von Magbeburg und seine Mitbischofe, Herzog Bernhard, die Markgrafen Liuthar, Offihard und Gero kamen, nachdem sie den Tod des Raisers erfahren hatten, in Frohfe (Frosa), dem königlichen Hose, den damals der Graf Gunzelin vom Raiset zu Sehn hatte, zu einer Berathung mit den Bornehmsten (optimatidus) des Königsteichs zusammen. Der (Mark)Graf Linthar aber, welcher merkte, daß Etklard sieht über ihn erhähen wolle, rief den Erzbischof und den angeseheneren Theil der Bersammelten zu einer geheimen Unterredung und rieth ihnen zu schweren, daß sie weder einzeln noch gemeinsam einen König wählen wollten wor einer nach Werle bestimmten Zusammenkunst. Das wurde von Allen, mit Ausnahme Ekkihards, gelobt und so die Wahl unterbrochen:

Thietmar Chron. IV. c. 32.

#### 39) **5. Mär. 1004.**

Rönig Heinrich betundet wiederholt die Wiederherstellung des Bisthums Merseburg und giebt demjelden u. a. die Dörsen Wisseburg und Lastau (Lostatava), welche der Zerstörer des Bisthums, (Erzbischos) Sisilher, eigenmächtig und underechtigt (spante sus impatens) ohne eine Gegengade und ohne königliche Urkunden (sine concambio et regalidus proceptis) dem Bischos Wolcold von Meißen überlassen, kraft königlichen Rechtes und Gewalt wieder zurück.

Signum domini Henrici (L. M.) regis per christum invictissimi. Egilbertus cancellarius vice Willegisi archicapellani recognovi.

Data III. Nonaș Martii, indictione prima, anno incarnaționis domini MIIII., anno vero domni Heinrici socundi regni II. Actum Walahuson Sebrudțin

Strauß de Rudolfo Suevo anticaesare (Begelin thes. rer. Suev. II. p. 186).

Lepsius Geschichte d. Bischsfe b. Hochstitts Naumburg I. p. 187 f. Cod. dipl. Saxon. reg. B. I. p. 23. Gegen die Bebenken Stumpfs. Nr. 1374 wegen des Datums vgl. Ficer Beiträge II. p. 276.

out of the end of the contract

. .

# 40) 1904-1019....

Daganus ber britte Ergbischof von Magbeburg empfing fein

Pallium vom Pabste Johannes und war am Bisthum 8 Jahr; 7 Monate und 8 Tage. Er brachte in bas Gotteshaus den Dienst von bem Methe.

Weichbitdchronit in v. Daniels und v. Gruben Das sächstische Weichbilderecht p. 39.

#### 41) c. 1009—1017).

Es wird bekundet, daß der Abt (des Klosters Berge) Siegfried zum Heile seiner Geele ein Crucifix (dominicam crucem) mit Gold und edeln Steinen geschmückt und drei mit Silber bedeckte Schreine nebst einem vergoldeten Relche und einer Schale (dem Rloster) geschenkt habe. Auch habe er dem Kloster St. Johannis einen vergoldeten (aureum), mit kostbaren Steinen (lapididus preciosis et gemmis) geschmückten Altar geschenkt, den er für 14 Talente, wovon er nur 2½ dem Klostervermögen entnommen, erworden hatte; serner mehrere näher bezeichnete Gewänder und Bücher, seine Bibliothet mit ihren Büchern, einen crhstallenen Kelch mit Gold und Steinen geschmückt und ein silbernes Weihrauchsaß. Auf Anregung des Abtes habe Bischof Thietmar mit seinen Brüderu Heinrich und Friedrich unter Schenkung von 3 Husen die Bruderschaft des Klosters erlangt.

S. d.

Gebrudt in

Archiv für altere beutsche Geschichtstunde IX. p. 439 (aus einer Sanbichrift ber Stabtbibliothet ju hamburg).

Solftein Urfundenbuch bes Rlofters Berge p. 8.

#### 42) Juni-Luguft 1012.

(Erz) bischof Walthard von Magdeburg empfing sein Pallium vom Pabste Benedictus und war am Bisthum 7 Wochen und 2 Tage. (Er schufdem Gotteshause den Dienst von Lichten. In seiner Zeit ward die Pfarre zu St. Ambrosius (in der Sudenburg) gebaut.)

Weichbildcronit in v. Daniels und v. Gruben Das sächsische Weichbildrecht p. 39, 40. (Das Eingeklammerte Zusat wie oben).

#### 43) (September 1012—14. Februar 1014).

Berno Abt von Reichenau beglückwünsicht ben Erzbischof Gero von Magbeburg zu dem Zustande tiesen Friedens, der durch bessen mühevolle Sorge jeht auf Erden eingetreten sei, und ermahnt ihn, solchen Frieden auch im Inneru, zu Sunsten der Rube der Knechte und Mägde Gottes zu üben. Auch erbittet er gegen Berleumdungen und Anseindungen, die gegen ihn vor dem Könige erhoben werden könnten, die Verwendung des Erzbischofs.

#### Gebrudt in

Bez Thesaurus anecdott. VI. 1 p. 202 f. Die Thatsachen, auf welche bas hier nach ber Wahl Geros und der Raiserkrönung Heinrichs II. batirte Schreiben Bezug nimmt, sind nicht zu ermitteln. v. Giesebrecht II. p. 615 benkt an die Bemühungen Geros um den Frieden zu Bauten (Regg. I. Nr. 620), (wozu aber die Erwähnung des Königs nicht kimmt), Strehlte Archiv für Kunde österreich. Geschichts-Quellen XX. p. 192 an den im Mai 1013 mit Boleslaw zu Merseburg geschlossenen Frieden, um welchen Berdienste Geros jedoch nicht überliesert sind, Wais Berfassungsgeschichte VI. p. 426 an Bestrebungen für den Landsfrieden.

#### 41 1019-1028.

(Erz)bischof Gero (von Magbeburg) ward geweiht von dem Babste Benebictus und war 10 Jahre und 1 Monat am Bisthum. Er brachte in das Gotteshaus den Dienst von dem Lichte (ben Bolldienst und bewirkte, daß das Stift St. Sebastiani erbaut wurde).

Beichbildchronik in v. Daniels und v. Gruben Das fächsische Beichbildrecht p. 39, 40. (Das Eingeklammerte Abweichungen wie oben).

#### 45) 18. Mär; 1016.

In diesen Tagen wurde Gilvard, Capellan des Markgrafen Thietmar, an Stelle Eids zum Bischose von Meißen vom Kaiser eingesetzt und am Sonntage vor Palmsonntag in Merseburg burch Erzbischof Gero von Mag deburg geweiht.

Thietmar Chron. VII. c. 19.

# 46) 1. November 1022.

Bernward Bischof von Hilbesheim stiftet das Michaelistsoster baselbst und botirt es mit Gitern u. a. im Sau Nordthüringen (Northuringon) in den beiden Ortschaften Babbe leben (Badenleve, item Badenleve), Dobeleben (Dudulegon), Wormsborf (Wermerstorp), Emden (Emmode), (Wisselben orf (Hugendorp) und (Wisselbersborf (Adelegerestorp).

Actum in Hildenesheim Kalendas Novembris anno incarnationis domini millesimo XXII., domini autem Bernwardi, huius ecclesie venerabillimi (so!) pontificis, ordinationis anno XXX., indictione V.

Gebrudt in

Lauenstein Historie bes Bisthums Hilbesheim I. p. 261. Riebel C. D. Brand. A. XV. p. 3 f.

#### 47) 1022.

Raiser Heinrich genehmigt die Stiftung des Michaelistlosters zu Hildesheim durch Bischof Bernward und bestätigt demselben die von dem Bischofe u. a. im Gan Nordthüringen (Northuringon) in den beiden Ortschaften Baddeleben (Badeleven, item Badeleven), Dobeleben (Dudulegon), Wormsborf (Wermeresthorp), Emden (Emmode), (Wüst-) Heiendorf (Hugendorp) und (Wüst-) Gersborf (Edelgeresthorp) geschenkten Gäter.

Anno dominice incarnationis millesimo XXII. Actum Werella in dei nomine Amen.

Gebrudt in

Riedel C. D. Brand. A. XV. p. 1 f. Stumpf Regg. Nr. 1792 zweifelt an ber Echtheit, boch vgl. Ficker Beiträge II. p. 293.

#### 48) (1028-1051).

Erzbischof Hunfried empfing sein Ballium vom Pabste Iohannes und war am Bisthum 28 Jahre und (weniger) 2 Monat. Er gab bem Alsster St. Marien (bem Gotteshause) 16 (18) Hufen zu Voltmarsdorf (Wolmerstete) (Wolmerborfe); davon giebt man ben Herren brei (große) Dienste.

Beichbilderonit in v. Daniels und v. Gruben Das sächfische Beichbildrecht p. 41, 42. (Das Eingeklammerte Abweichungen wie oben).

#### 49) **5. d. (1023-1051).**

Hunfried Erzbischof von Magdeburg bekundet, baß er einen von feinem Borganger Erzbischof Gero mit ber Bittwe Emete eingegangenen und von demfelben fur rechtsverbindlich abgeschloffen gehaltenen, aber von ben Erben ber Emele nach beren Tobe gerichtlich angefochtenen Brecarie-Bertrag burch bie im Ginverftanbnig mit feinen Geiftlichen und Bafallen erfolgte Bab= lung von 20 Talenten vollzogen und rechtsgültig gemacht habe (peregi et legaliter confirmavi), sodaß ihm unweigerliche Disposition über den Gegenstand des Bertrages auftebe. Damit nun die fromme Gabe bem, der die Berhandlungen ein= geleitet, und ibm, ber fie ju Enbe geführt, heilbringend fei, habe er bas in Rebe ftebende Dorf dem ebenfalls vom Erzbischof Bero gegründeten Rlofter U. L. Frauen unter ber Bedingung geschenft, daß ber Probst ben Domberren bei seinen, bes Schenkers, Lebzeiten an seinem Orbinationstage, nach seinem Tobe aber am Tage der Beerdigung die im folgenden vorgeschriebene Mahlzeit als Erinnerungs- und Liebeszeichen verabreiche, die übrigen Ginfünfte bes Befitthums aber gur Speisung und Rleidung der Conventualen verwende. Die Mablzeit folle im Bangen bestehen aus 4 Maltern Beigenmehl, 4 geschlachteten Schweinen (victime porcine), 2 Ferteln, 10 Suhnern, 100 Giern, einer Tonne (amphora) Honig und 10 Fässern (amphorae) Bier. An die Armen sollen an

bemselben Feiertage vertheilt werben 7 Malter Roggen, 2 geschlachtete Schweine, 2 Schinken (bacones) und ein Fuber (carrada) Bier. Zu bem obigen Dorfe Bolkmarsborf (Volcmerstorp) gehören 16 Hufen, ausgenommen das 7 Hufen umfassende Dotalgut der Kirche. Damit vorstehender Berordnung unter dem Borwande (titulo) der Bedürftigkeit kein Eintrag geschehe, sei von ihm festgesetzt, daß nur ein Drittel des Gutes zu dem obigen Zwecke, zwei Drittel aber für die Zwecke der Conventualen des Klosters U. L. Frauen dienen sollen.

Gebrudt in

v. Ludewig Rell. Mss. II. p. 350, 341, jedoch mit manchen Fehlern. Mit Verbesserungen nach bem bem Druck zu Grunde liegenden Codex Viennensis in ber Staft. Stolbergischen Bibliothet zu Wernigerobe:

Hertel Urkundenbuch bes Rlofters U. 2. Frauen p. 3.

#### 50) Mår 1024.

Pabst Benedict VIII. bestätigt bem zu Nienburg an ben Usern der Saale und Bobe im Gan Nordthüringen und in der Grafschaft des Grasen Thiemo erbauten Benedictinerkloster seine Privilegien, Rechte und Besitzungen, worunter solche zu Staffurt (Stessfordi).

Scriptum per manus Stephani scriniarii, notarii sancte Romane ecclesie, in mense Martii, indictione VIII., anno XXII. domni Heinrici imperatoris.

Gebrudt in

v. Beinemann C. D. Anhalt. I. p. 83.

#### 51) December (1028).

Sier ift Rogg. I. Rr. 666 einzureihen.

Bgl. Saffé Regg. pont. Ar. 3104 und Codex dipl. Saxon. Reg. B. I. p. 291.

#### 52) 1040.

Hunfried Erzbischof von Magbeburg und bie Bifchofe Kaffo von Naumburg und hunold von Merseburg weihen mit Zustimmung Erzbischöf Barbos von Mainz bie Rirthe zu Bersfelb.

Lambert de instit. Hersf. ecclesie in Mon. Germ. Scriptt. V. p. 140.

# 53) 25. Juli 1042 ("1040").

König Heinrich III. nimmt nach bem Beispiel feines Vaters Raiser Ronrab die Raufleute von Quedlindurg in seinen Schutz, ihnen gestattend, daß sie an allen Märkten des Reiches frei ihren Handl treiben und nach solchem Recht und Gerechtigseit (lege ac lusticia) leben, wie es die Kau's leute von Goslar und Magbeburg (Magdeburga) in Folge kaiserlicher und königlicher Berleihung üben, und daß sie über Speisekauf (cibaria) unter sich richten, wobei von den entfallenden Bußen 3 Viertel der Bürgerschaft (cividus) und ein Viertel dem Richter zufallen solle. Niemand solle ohne rechtmäßiges Urtheil ihnen etwas nehmen oder sie beschweren (dispoliare vel inquietare absque legali iudicio). Die, welche dieses Gebot verletzen, sollen zur Strafe 100 Pfund Gold zur Hälfte an die königliche Kammer, zur Hälfte an die Kausseute zahlen.

Signum domini Hinrici tercii regis invictissimi. Eberhardus cancellarius vice Bardonis archicappellani recognovi.

Data VIII. Kalendas Augusti, indictione X, anno dominice incarnacionis millesimo XL., anno domini Hinrici tercii, ordinatus eius XV., regni IIII. Actum Tulli de feliciter amen.

Gebrudt in

Stumpf Acta imperii p. 58 (nach einer Abschrift a. b. 15. Jahrh. im Hauptstaatsartgio zu: Dresben).

Janide Urtundenbuch der Stadt Quedlindung I. p. 8. Bgl. auch Cod. dipl. Saxon. reg. B. L. p. 304 und wegen der Datirung Stumpf, Regg. Nr. 2229.

#### 54) 16. Juni 1044.

Rönig heinrich bekundet, daß er dem Bischof Abelger und dem Hochstift Worms für 20 Pfund reinen Goldes und 200 Mart Silber das Sut Robens-leben (Radenesleba), im Gau Nordthüringen (Nort Turingon) und in der Grafschaft des Markgrafen Bernhard gelegen, mit allem Zubehörd. h. den Eigenleuten (mancipiis) beiderlei Geschlechts, den Liten (lidis), hofftätten u. s. w. unter dem Beding übereignet habe, daß nur er, der König, selbst oder nach seinem Tode seine Gemahlin oder seine Söhne oder, wenn solche nicht vorhanden, sein Erbe gegen Erstattung der obigen Summe vom Bischofe und seinem Stift das Gut wieder gewinnen können.

Signum domini Heinrici, regis invictissimi.

Adalgerus cancellarius et episcopus vice Bardonis archicancellarii recognovi.

Data XVI. Kalendas Julii anno dominice incarnacionis MXLIIII., indictione XII., anno autem domini Heinrici tertii ordinationis eius XVII., regni vero VI. Actum Bondorf in dei nomine feliciter amen.

Gebrudt in

Schannat Hist, episc. Wormatiensis, Codex probat. p. 54.

#### 55) 4. März 1051.

Raifer Beinrich schenkt bem Bischofe Arnold und bem Sochstift Worms

sein Gut zu Robensleben (Rodensleba), im Gau Nordthüringen (Nortduringun) in der Grasschaft bes Grafen Liuther gelegen, mit allem Zubehör und ber Bestimmung, daß ber Bischof und seine Nachsolger nach Gutbünken barüber versügen können.

Signum domni Heimiti tertii, regis invictissimi, secundi Romanorum imperatoris augusti.

Guntherius cancellarius vice Bardonis archicancellarii recognovit.

Data IIII. Nonas Martii, indictione IIII, anno dominice incarnationis MLI, anno autem domni Heinrici tercii regis, secundi imperatoris eius ordinationis XXII., regni XI., imperii V. Actum Spirae felicitar amen.

Gebrudt in

Shannat Historia episcopatus Wormstiensis, codex probat.
p. 56.

# 56) **1051—1063.**

(Erz)bischof Engelhard (von Magbeburg) empfing sein Pallium vom Babste Leo und war 22 (!) Jahr weniger 2 Tage am Bisthum. Er brachte an das Gotteshaus 10 hufen zu Etgersleben (Hadekersleibin), 4 hufen (von Graf Hoper von Mankseld) zu Augshorf (Optenisdorf), eine Hufe zu Wolsmirstebt, eine Hufe zu Lingelsberge (!) und eine Hufe zu Barteusleben (Bertensleibe). Für diese Hufe gab Herr Hoper von Mansseld 2 hufen im Felde von Klein-Weddingen.

Weichbildcronit in v. Daniels und v. Gruben Das fächfische Weichbildrecht p. 41, 42. (Das Eingeklammerte Zusatz der Recension wie oben, das oben auf Ostegisdorf Folgende fehlt).

#### 57) 15. Mai 1055.

Raiser Heinrich übereignet bem Stifte Simonis und Juda zu Gostar ein ihm selbst von einem gewissen Heribert geschenktes, zu Stgersleben im Rorbthüringgau (Nortturingen) in der Grafschaft Ottos belegenes Gut mit allem Zubehör.

Signum domni Heinrici tercii regis (L. M.), Romanerum imperatoris secundi.

Winitherius cancellarius vice Liutpoldi archicancellarii recognovi (L. S.)

Data Idus Maii anno dominice incarnationis MLV., indictione VIII., anno autem domni Heinrici tercii regis, Romanorum imperatoris secundi, ordinationis eius XXVII., regni vero XVI., imperii VIIII. Actum in Burgo sancti Domini in dei nomine feliciter Amen.

Gebrudt in

Lüngel Aeltere Diöcese Hildesheim p. 363. v. Heinemann C. D. Anh. I. p. 107 (nach bem Original zu Goslar).

#### 58) 6. Zebruar 1056.

Raiser Heinrich übereignet bem Pfalzgrafen Teto ein im Dorfe Domerszeben (Dominisleib) im Gau Nordthüringen (Norturingen) in ber Grafschaft bes Grafen Liuther gelegenes königliches Gut.

Signum domini Heinrici tertii regis invictissimi (L. M.), secundi Romanorum imperatoris augusti (L. R.) (L. S.)

Winitherius cancellarius vice Liutbaldi archicancellarii recognovit.

Data VIII. idus Februarii anno dominice incarnationis MLVI., indictione VIII., anno autem Heinrici tercii regis, imperatoris autem secundi ordinationis eius XXVII., regni quidem XVII., imperii vero X. Actum Lorissam in dei nomine feliciter amen.

Original im Rgl. Staatsarchiv zu Hannover. Gebruckt in

Stumpf Acta imperii p. 66.

# 59) (Hm 18. October 1059).

Werner, Bruder Erzbischof Annos von Köln, bankt seinem Verwandten Burchard Probst zu Goslar, jest erwähltem Bischose von Halberstadt, für ein ihm gemachtes Geschenk von Taseln (tabulae, Gemalbe?).

S. d.

Gebrudt in

Subenborf Registrum II. p. 2. Bgl. Schmibt Urfundenbuch bes Hochstiffs Halberstadt I. p. 59.

#### 60) 26. September 1960.

Nachbem die (in Folge eines Brandes im Jahre 1050 zerstörten) Gebäube bes Alosters Rienburg sämmtlich wieder hergestellt worden, weihte auf Bitten des Abtes Albuin am obigen Tage Erzbischof Engelhard von Magbeburg mit 4 anderen Gischöfen das Kloster zu Ehren der heil. Dreiseinigkeit, des heil. Areuzes, der heil. Jungfrau Maria und des heil. Chprian.

Aus der Series abbatum Nienburgensium (a. b. 16. Juhth.), gebruckt in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 114.

#### 61) 1063-1078.

Erzbischof Werner (von Magdeburg) empfing fein Pallinm vom Babfie Alexander und war am Bisthum 14 Jahre. Er wurde erschlagen. Seine Watter hieß Engela und sein Bruder Anno, der war Erzbischof von Köln. Für sie alle gab Werner in das Gotteshaus 20 Hufen zu Poteras (Potters); davon giebt man den (Dom-)herren 10 tägliche Dienste.

Weichbilderonik in v. Daniels und v. Gruben Das fächsische Weichbilderecht p. 42 f.

#### 62) 1063-1073.

Hezilo) Bischof von Hilbesheim schreibt an B(urchard) Bischof von Halberstadt, daß zu dem Mark-Landtage (marchiale colloquium), welchen berselbe veranstalte (colligitis), auch die geächteten (publici hostes) und excommunicirten hilbesheimer Ministerialen (servientes) kommen würden, und ersucht ihn, im Berein mit dem ihm verwandten Erzbischofe (von Magdesburg) dieselben zu angemessener Genugthuung zu zwingen.

S. d.

Bebrudt in

Subenborf Registrum II. p. 16.

#### 63) S. d. (April bis Mai 1069).

Das Domcapitel zu Kaderborn (Paderburnensis ecclesiae fratres) bittet den König Heinrich um Schutz gegen die Drangsale des Krieges und u. a. darum, daß er ihm das Gut in Haion an der Saale, welches der Graf Adalbert (von Ballenstedt) bei dem Zwiespalt im Königreich an sich gerissen, durch den Erzbischof von Wagdeburg und den Grafen Bernhard (von Plötzau), denen die Angelegenheit befannt und entsprechende Besugniß (potestas) von Gott und dem Könige übertragen sei, zurückgeben lasse.

S. d.

Gebrudt in

Subenborf Registrum II. p. 35 f.

v. Heinemann C. D. Anh. V. p. 278 (wo wegen ber Datirung zu vgl.).

#### 64) 14. Mai 1076.

Graf Ludwig von Thüringen verleiht in einer unächten Urkunde den Fischern von Weißensels das Recht, in der Saale abwärts bis Burg Giesbichenstein (castrum Geviconsten) zu sischen.

- Fryburgi die proxima ante pentecostes festum anno millesimo septuagesimo sexto.

#### Gebrudt in

Bulpius Ludovicus desiliens p. 88. Heybenreich Historie ber Pfalzgrafen von Sachsen p. 69. Codex dipl. Saxoniae regiae B. I. p. 889.

#### 65) (1079-1102).

Erzbischof Hartwig empfing sein Pallium vom Pabste Gelasius und war am Bisthum 22 Jahre und (weniger) 2 Monat (und 2 Tage). Er brachte an das Gotteshaus 22 (52) Hufen zu Korn, 18 (zu Börnecke 9) Wispel (wendische Scheffel) Weizen und 9 Scheffel Roggen und 30 Pfund Pfennige jährlich.

Weichbilderonit in v. Daniels und v. Gruben Das fächfische Beichbildrecht p. 43, 44. (Das Eingeklammerte Zufähe und Abweichungen wie oben).

#### 66) (1079 ff.)

Man muß sich wundern, daß ein so thörichter Hirt wie Hart wig (Erzb. von Magdeburg) so viel Briester und so viel Volks sich nach in das Verderben ziehen konnte, denn er war fast ohne wissenschaftliche Vildung (nullius fere literatoriae eruditionis vel scientiae).

De unitate ecclesiae conservanda II. c. 25 herausg. von Schwenkensbecher p. 92 f.

67) (1079-1102).

Mechthild von Sunthausen verlaufte bem Brunder bes Rlofters Reichenbach Ernest auf Rath des Erzbischofs Hartwig von Magbeburg (Magadburgensis archiepiscopi), ber auch 20 Mart jum Raufgelbe beigetragen. für 100 Mart Gilber ihre Besitzung in Sirichlanden und Saufen gum Unterhalt ber Monche bes Klosters. Dabei waren zugegen Bermann Burggraf von Magdeburg (Magadburgensis prefectus), ber Pfalzgraf Friedrich, Sigeloch und mehrere Sachsen, Schwaben, Baiern und Franken. Bu Giebichenftein (Gibechestein) murbe biefe Schenfung erneuert und in Erfurt (Herphesfurt) von ben Söhnen ber Mechthild bestätigt. Auch übergab ibr ältester Sohn Burchard, als rechtmäßiger Erbe bes Bermögens seiner Mutter, bas But bem ebeln Schwaben Bertholb von Sperbersed, damit es beffer (potius) burch deffen Hand bem Rlofter übertragen wurde, als durch die des ichon geiftlich geworbenen Erneft. Im vierten Jahre barauf, als Erneft erfahren, baß die Berkauferin behaupte, es fehle noch etwas an der Rauffumme, tehrte er noch einmal (iterum) nach Sachsen zurück und gab der Berkäuferin und ihren Sohnen in Gegenwart Erzbischofs H(artwigs), beffen Brubers h(ermann), beffen Bafallen (militis) heibenreich (Hedenrici), anderer jahlreicher Bafallen beffelben (militum) und bes Grafen Dietrich von Altenahr (de Hara) fo viel, bag bas Gut bem Rlofter enbgultig bestätigt wurde (legitime stabiliretur). Bei biefem Rechtsgeschäft (negocio) waren zugegen Sigeloch und Beinrich, Fribehelm und Binehart, Fribehelms Bafall (miles), Abalbert und Burchard, Bafallen (milites) bes Erzbifcofs. Diefe Beugen wurden für genügende (idoneos) erachtet, weil fie Franken waren; benn jenes

Sut lag in fränkischem Lande (in terra Francorum) und die Berkäuserin nebst ihren Erben war nach fränkischem Recht zu behandeln (Francorum lege regenda atque cohercenda). So wurde endlich jenes Gut für 100 Mark erkaust, zu denen der Erzbischof Hartwig 20 zu geben sich verpslichtete (spopondit), der Mainzer Dechant Zeisolf 30, der Wormser Bürger Drutwin 20, der Magdeburger Bitthum Heinrich (Magadburgensis vicedomnus) 10 Mark und Gerlach von Malmsheim 2 Husen, die für 6 Mark verkauft wurden, und andere Anderes beisteuerten.

Aus bem Schenkungsbuch (saec. XII.) bes Rlofters Reichenbach in ber Rgl. Bibliothet zu Stuttgart.

Gebrudt in

Wirtembergifchen Urluphenbuch II. p. 399.

#### 68) **1080**.

Als im Jahre 1080 der Islander Bischof Isleif ftarb und sein vom Bolke zum Nachfolger gewählter Sohn Gizur nach Bremen fuhr, um sich dort die Weihe zu holen, wurde ihm bebeutet, daß der Erzbischof im Banne des Pabstes sei und er sich daher nach Rom wenden möge. Hartwig Erzbischof von Magdeburg vollzog dann auf des Pabstes Geheiß an Gizur die Consecration.

Dehio Geschichte bes Erzbisthums Hamburg-Bremen II. p. 19 (nach C. Maurer Bekehrung bes norwegischen Stammes II. p. 593 f.).

#### 69) (1080).

Pabst Hilbebrand trug dem Erzbischofe Hartwig von Magdeburg auf, unter Zurücksetung des rechtmäßigen Metropoliten Sigewin Erzbischofs von Köln zu Minden den Reginhard als Bischof zu weihen. Sigewin that den Erzbischof beswegen in den Bann.

De unitate ecclesiae conservanda II. c. 24, heraudg. von Schwenkenbecher p. 84, 88.

#### 70) 1081—1088.

Des Gegenkönigs Hermann Hof (curia sive palatium) war meistens bei bem Ergbischof Hartwig von Magbeburg ober bei bem Bischofe Burchard von Halberstadt.

De unitate ecclesiae conservanda II. c. 16, herausg. von Schwenkenbeder p. 70.

#### 71) 1081-1088.

Die Erghischöfe, Bischöfe und ber ganze Clerus von Sachfen antworten bem Aht Wilhelm von Hirschau auf bessen bem Könige Hermann pergetragene Verleumbungen.

Gebrudt in

Subenborf Registrum I. p. 52 ff.

#### 72) (Bor 1. September) 1082.

Siegfried Erzbischof von Mainz bekundet zu Hofgeismar die Verwandlung des Stifts Hasungen in ein Benedictinerkloster, sowie, daß er demselben auf Bitten des Erzbischofs Hartwig von Magdeburg, der Bischöfe Werner von Merseburg, Burchard von Halberstadt und Dedo von Hildesheim, des Herzogs Otto (von Baiern) und des Grafen Dietrich (von Katelenburg) seinen Hof zu Hofgeismar geschenkt habe.

Gebrudt in

Falfenheimer Heffische Städte und Stifter I. p. 3. Bergl. Will Regesten ber Mainzer Erzbischöfe I. p. 215 Nr. 152.

#### 73) Anfang Mai 1085.

Auf der auf die zweite Woche nach Oftern angesetzen Synobe zu Mainz erschienen Gebhard Erzbischof von Salzburg, Hartwig Erzbischof von Magbeburg und die übrigen 15 dem Kaiser widerstrebenden Bischöse nicht, obwohl sie ordnungsmäßig geladen waren. Sie wurden daher abgesetzt und in den Bann aethan.

De unitate ecclesiae II. c. 19. 20. 24, herausg. von Schwenkenbecher p. 76 ff. 88.

#### 74) Sommer 1085.

Im Sommer kam der Raiser mit einem Heere nach Sachsen, verblieb dort einige (aliquot) Monate und setzte an Stelle der ihm widerstrebenden Bischöse ihm ergebene Cleriker ein. Als er aber auf Rath gewisser Leute sein Heer entlassen hatte und in einigen hohen Aemtern (presidatus) bei den Sachsen Aenderungen vornehmen wollte, merkte er, daß alle sächsischen Fürsten sich gegen ihn verschworen. Dadurch wurde er zu ruhmloser Rückehr nach Franken gezwungen; die eingesetzten Bischöse entwichen mit ihm und die vertriebenen kehrten, nachdem sie den Abzug des Raisers ersahren, freudig in ihre Site zuräck.

Annall, Ratisbon, in Mon. Germ. Scr. XIII. p. 49.

#### 75) **Epimmer 1085.**

Hartwig Abt von Hersfeld war trefflich bewandert sowohl in den Bissenschaften, wie in den heiligen Schriften; auch hatte er durch seine Rlugseit und seine Bemühungen bewirtt, daß die Einigkeit der abgesallenen Sachsen und Thüringer sich löste. Als nun am 1. Juli der Kaiser mit einem Heere nach Sachsen kam, unterwarsen sich ihm Sachsen und Thüringer dis auf wenige, die mit dem Gegenkönige Hermann in das Land jenseits der Elbe flohen. Bu ihnen gehörte Erzbischof Hartwig von Magdeburg. Sein Rachsolger wurde jener Hartwig, um dessen Wahl der Kaiser und andere Reichsfürsten sich bemühten. Nach geschehener Wahl durch Clerus und Volk weihte ihn in Gegenwart des Kaisers, der Erzbischöfe Wezelin von Mainz

und Sigewin von Töln, sowie anderer Bischöfe, Bischof Diedo (von Brandenburg) am 13. Juli. Nachdem aber der Raiser sein heer entlassen, vergaßen Sachsen und Thüringer ihre Eide und vertrieben nach ungefähr zwei Monaten den Kaiser mit seinen Bischöfen aus Sachsen.

De unitate ecclesiae conservanda II. c. 28, herausg. von Schwenkensbecher p. 96 ff.

#### 76) 1085.

Der Graf (preses) Engilprecht, bessen Streit mit dem zum Erzbischofe von Salzburg erhobenen Berthold der Raiser durch Bermehrung seiner Lehen beigelegt hatte, wurde dem Raiser nachher untreu. Ohne Ahnung davon, verlangte Letzterer von ihm und den anderen Kärnthnischen (Noricos) Grasen, Bischösen und Fürsten, daß sie ihm eine nach dem nächsten 13. Januar (post proximam epiphaniae domini octavam) zu unternehmende Heersahrt nach Sachsen versprächen. Engilprecht war ein Bruder des Erzbischoss von Mag deburg, eines Gegners des Kaisers.

Ann. Ratisbon. in Mon. Germ. Scr. XIII. p. 50.

# 77) (1085/1088).

Burchard Bischof von Halberstadt gründete das Stift St. Pauli dortselbst, dotirte es reich und belegte unter Zustimmung der Erzbischöse Gebhard
von Salzdurg und Hartwig von Magdeburg und der Bischöse Hartwig
von Verden und Werner von Merseburg jeden, der etwas von den Gütern
des Stifts entfremden würde, mit dem Banne.

Erwähnt in Urkunden des Stiftes St. Pauli von 1136, gedruckt Schmidt Urkundenb. der Stifter St. Bonifaz und Pauli zu Halberstadt p. 293, 296. Hartwig von Verden war seit April 1085, Burchard von Halberstadt bis 7. April 1088 Bischof.

#### 78) 5. Mai 1086.

Bischof Burchard von Halberstadt bekundet, bas Peter-Paulskloster zu Issenburg wieder hergestellt und demselben gegeben zu haben n. a. eine Hufe in Domersleben (Domenesleue) und 2 hufen in Pesekenborf (Bysickenthorpe).

Data III. Nonas Maii anno dominice incarnacionis Mº. LXXXVIº., indictione VIIII. Actum Qwytelingeburch in dei nomine, feliciter, amen.

#### Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anh. I. p. 123 f. Jacobs Urfundenb. des Alosters Ilsenburg p. 7.

79) S. d. (Rach bem 15. Juni 1086). S(artwig) Erzbischof von Magbeburg beglückmünscht ben Berjog

Wratislaw von Böhmen wegen ber ihm verliehenen Königswürde, ersucht ihn, ben auf der Mainzer Synode vernrtheilten Bischof Benno vom Wiedereintritt in das Bisthum Meißen abzuhalten und sendet ihm den gewünschten Bäcker mit dessen Geräthen und mit kleinen, weniger der Würde des Empfängers als der Armuth des Gebers entsprechenden Geschenken.

S. d.

Gebrudt in

Beg Thesaurus anecdot. VI. p. 289 (ben Brief unrichtig auf Erzb. Beinrich beziehenb).

Boczet cod. dipl. Morav. I. p. 74.

Codex dipl. Saxoniae regiae A. I. p. 158 unb B. I. p. 40.

#### 80) August 1086.

Hartwig Erzbischof von Magdeburg suchte, als er gegen König Heinrich zog, dem Ort (civitatem) und dem Kloster Hersfeld auf alle Weise zu schaben (destruere).

De unitate ecclesiae conservanda II. c. 28, 31, herausg. von Schwensenbecher p. 96, 107.

# 81) 11. August 1086.

Sachsen, Thüringer und Schwaben gewannen an diesem Tage bei Würzburg einen Sieg über Raiser Heinrich. Dabei wurde Reginher, ein Kleriker bes Erzbischofs Wezelin von Mainz, gefangen genommen. Den führte der Erzbischof Hartwig von Magdeburg durch die Leichen der Erschlagenen und sagte dabei prahlend (gloriando): "Siehe, jeht wo der Sieg unser ist, wird es klar, auf welcher Seite das Recht (iustitia) ist!" Hartwig führte nach diesem Siege auch den Bischof Abelbero wieder nach Würzburg zurück.

De unitate ecclesiae conservanda II. c. 28, 29, herausg. von Schwenstenbecher p. 99, 101.

# 82) 25. Juli 1087.

Hardwin (fo!) Erzbischof von Magbeburg und Dietrich Graf von Ammensleben (Ammenesleue) sind u. a. zu Gostar Zeugen, als Bischof Burchard von Halberstadt die Güter und Rechte des Klosters Isen-burg erneut bestätigt.

Datum VIII<sup>o</sup>. Kalendas Augusti anno dominice incarnacionis Mo. LXXXVII<sup>o</sup>., indictione X<sup>a</sup>. Actum Goslarie in dei nomine, feliciter, amen.

Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anh. I. p. 124 f. Facobs Urtundenb. bes Klosters Ilsenburg I. p. 9 f.

#### 83) Serbft 1087.

Als Kaiser Heinrich mit einem Heere in Thüringen und Sachsen einbrach und man nicht gegen ihn zu tämpsen wagte, versprach Markgraf Egbert, sich bem Kaiser in Hersselb zu unterwersen. Dies geschah auch, aber kurz barauf, ba der Kaiser sein Heer entlassen hatte. schickte Egbert demselben Gesandte, baß er seinen sächsischen Landsleuten (comprovincialibus suis Saxonibus) nicht die Treue brechen könne und seinen Vertrag mit dem Kaiser nicht aussühren werde. Dazu hatten ihn die Pseudobischöfe (pseudoepiscopi) Hartwig (von Magdeburg) und Burchard (von Halberstadt), welche mit den Ihrigen nicht weit von Hersseld entsernt waren, verleitet, da sie ihm versprachen, daß er ihr König werden sollte.

De unitate ecclesiae conservanda II. c. 33, herausg. von Schwenkensbecher p. 111.

#### 84) Commer 1088.

Hartwig Erzbischof von Magbeburg, ber einsah, daß er sein Bisthum nicht gegen den Kaiser behaupten könne, unterwarf sich demselben scheinbar demsithig und versprach, auch die übrigen Fürsten seiner Parthei der Gnade des Raisers wieder zuzussühren. Der Raiser gab ihm auch im vierten Jahre seit der Absehung Hartwigs durch die Synode sein Bisthum wieder ohne Genehmigung einer Synode oder des apostolischen Stuhles. Hartwig aber, der jeht sich frei dewegen konnte, begann zu seiner alten Parthei zurückzusehren und Bischöse und Fürsten gegen den Raiser aufzureizen.

De unitate ecclesiae conservanda II. c. 25, herausg. von Schwenken-becher p. 91 f.

#### 85) Serbft 1088.

Erzbischof Hartwig von Magdeburg, der die Gnade des Kaisers wieder erlangt hatte, wollte, als Markgraf Egbert sich wiederum gegen den Raiser erhob, den Einen durch den Andern verderben. Als der Kaiser eine Burg des Markgrasen in Thüringen (Gleichen) belagerte und Egbert zu gleicher Zeit die Burg (castellum) Quedlindurg (Quittilingedurg), in welcher sich die Schwester und die Berlodte des Kaisers befanden, bestürmte, entsandte dieser zur Rettung der Frauen den Erzbischof Hartwig mit einem Theile seines Heeres. Hartwig aber sandte zum Markgrasen einen Boten, das er, wenn er mit dem Kaiser kämpsen wolle, es jetzt ohne Gesahr (tuto) thun könne, und bog auf seinem Warsche nach Sachsen dem Markgrasen, der nach Thüringen eilte und dann am Weihnachtsabend mit dem Kaiser kämpste, aus.

De unitate ecclesiae conservanda II. c. 35, herausg. von Schwenkensbecher p. 114.

#### 86) 25. December (1088).

Der Kaiser seierte das Weihnachtssest mit mehreren Fürsten und Bischösen bes Reichs in Mainz. Dort war auch Erzbischof Hartwig (von Magdeburg) zugegen, und man vergaß seine früher in Mainz ausgesprochene Berdammung so sehr, daß die anwesenden Bischöse, Clerus und Laien mit ihm verkehrten, und daß Ruothard, der vor wenigen Monaten nach dem Tode Wezelins zum Erzbischose von Mainz erhoben war, ihm den Borrang ließ und unwürdiger Weise zugab, daß Hartwig in einer so herrlichen Versammlung und in der so heiligen Nacht der Geburt des Herrn beim Beginn der nächtlichen Vorlesungen den üblichen Segen ertheilte.

De unitate ecclesiae conservanda II. c. 25 herausg. von Schwenkenbecher p. 93. Bgl. die Note ebenda, wo diese ganze Nachricht für eine durch die Abneigung des Versassers gegen Hartwig veranlaßte Erdichtung erklärt wird. Raiser Heinrich IV. befand sich Weihnachten 1088 bei Gleichen.

#### 87) Sommer 1089.

Embischof hartwig von Magbeburg frönte in Roln die Rönigin Abelheib. Erzbischof hermann von Roln vergaß aus Rüchsichten ber Berwandtschaft, die ihn eng mit jenem verbanden (proxime attingebat eum), daß sein Borganger Sigewin hartwig gebannt hatte.

De unitate ecclesiae conservanda II. c. 26 herausg. von Schwenkensbecher p. 94.

88) S. d. (1095-1101).

Hartwig Erzbischof (von Magbeburg) und Abt Hilbebold (bes Klosters Berge) sind zugegen, als die Klosterjungfrauen zu Lippoldsberge verssprechen, die Einrichtungen der Hirschauer Mönche zu erfüllen, und beglaubigen die darüber ausgestellte Urfunde durch ihre Unterschrift.

S. d.

Original im Agl. Staats-Archiv zu Marburg. Gebruckt in

Schraber, die älteren Dynastenstämme p. 227 ff. Bgl. Codex dipl. Saxoniae regiae A. I. p. 367.

#### 89) 1096-1102.

Nach dem Tode seines Brubers, bes Grafen Engelbert war Hart= wig Erzbischof von Magbeburg Wohlthäter bes Klosters St. Pauli (im Lavantthale in Kärnthen), denn er schenkte demselben kostbare Gewänder, Geräthe und Bücher und ließ dort auch gleichsem vom Ende der christlichen Welt herbeiskommend (quasi de finibus christiani ordis advolando) die Gebeine seiner frommen Mutter beisezen. Bei dieser Gelegenheit schenkte er dem Kloster 20 hufen zu Stading, Bichlern und Weinsberg, wobei als Zeugen zugegen waren Graf Hermann, Bruder bes Erzbischofs, Engelbert, Siegfried, Pernhart und Heinrich, Neffen des Erzbischofs und andere bort näher bezeichnete.

Gebrudt in

v. Hormayr, Archiv für Geographie, Historie, Staats und Kriegstunst XI. p. 290 aus dem Liber fundationum des Rlosters St. Bauli.

Magdeburger Geschichtsblätter III. p. 204 f.

#### 90) S. d. (29. Juli 1098-1099).

Hofiers St. Johannis auf bem Berge (bei Magbeburg) schreibt bem Babst Urban über bie Rlagen, die ber Bischof (Benno) von Meißen über die Widersetlichkeit bes Clerus und ber Laien seiner Diöcese vor bem Magbeburger Domcapitel und anderen Bischösen und Pralaten geführt habe, und erbittet die Unterstügung bes Babstes für benselben.

S. d.

Abschrift im Cod. Viennens. auf der Gräft. Bibliothet zu Wernigerode. Gebruckt in

v. Lubewig Rell. Mss. II. p. 406.

Codex dipl. Saxoniae regiae B. I. p. 365 f. (wo auch wegen ber Datirung zu vergleichen).

#### 91) **26. Mär, 1099 ("1100").**

Pabst Urban II. nimmt das von den getreuen Söhnen der Römischen Kirche Hartwig Erzbischof von Magdeburg, dem Grasen Engelbert, dessen Gemahlin Hedwig und ihren Söhnen gestistete Benedictinerkloster St. Pauli (im Lavantthale in Kärnthen) in seinen Schutz.

Datum Laterani per manum Johannis, sancte romane ecclesie diaconi cardinalis, VII. Kalendas Aprilis, indictione VII<sup>ma</sup>, anno dominice incarnationis M°. C°., pontificatus autem domini Urbani secundi pape XII°.

#### Gebrudt in

v. Hormagr Archiv für Geographie, Historie, Staats- und Kriegs- tunft XI. p. 203.

Magdeburger Geschichtsblätter III. p. 205 ff. Wegen bes Datums vgl. Jaffé Regg, pontt. Nr. 4330.

#### 92) 17. Juni (1102)

ftarb Hartwig "Bischof von Magbeburg", Bruder bes Grafen Engelbert, bes Gründers bes Rlofters St. Pauli im Lavantthal.

Necrolog. canonic. Seccoviensium in Busch und Fröhlich diplomataria ducatus Styriae II. (1756) p. 365.

#### 93) Nach 17. Juni 1102.

Ein Theil bes Magbeburger Domcapitels schreibt seinem Erwählten, daß nach dem Tode des Erzbisch ofs Harwig) das Capitel zur Bahl eines Nachfolgers zusammengetreten sei. Da man sich nun bei der Bahl nicht hätte einigen können, weil sehr wiele (plurinai) auf rechte oder unrechte Beise zum Erzbischof gewählt zu werden gestrebt, so hätten sie ihn zum Erzbischof erwählt und hielten ihre Bahl sur dandnisch, da sie den anderen an Zahl und Stellung (dignitste) überlegen seien. Und wenngleich auch die Gegenpartei einen Andern gewählt habe, so hielten sie nichtsdestoweniger an ihrer Bahl seft, da dieselbe vor jener stattgesunden habe. Endlich sordern sie ihren Erwählten auf, eilig Boten nach Rom zu senden, damit nicht die Gegenpartei ihm ein Bein stelle (supplantet), indem sie durch Bitten und Geschenke an die dortigen Richter deren Schutz sür sich gewönne.

Aus Boncompagnus (Formelbuch saec. XIII.) lib. V. tit. 4, nach einer Handschrift bes 13. Jahrh. auf der Berner Stadtbibliothet mitgetheilt von Herrn Prof. Hofrath Wintelmann; vgl. Forschungen z. D. Gesch. XV. p. 374 und Quellen zur bayerischen und deutschen Gesch. IX. 1 p. 137. Bon den beiden in Frage kommenden Erzbischösen, deren Namen mit H. beginnen, kann in dem odigen, jedenfalls mehr als eine Stilübung darstellenden Schreiben nur Hartwig gemeint sein, da bei Heinrichs Tode es könen Kaiser, den einer der solgenden Briefe erwähnt, gab, auch von einer Doppelwahl bei Heinrichs Tode wenigstens zur Zeit nichts bekannt ist. Die Persönlichkeit des Erwählten bleibt allerdings im Dunkel. Ein verwandtschaftliches Verhältniß zwischen Heinrich IV. und dem Domprobst Hartwig läßt sich dis jetzt nicht selfstellen.

#### 94) S. d. (1102—1104).

Der Erwählte der einen Partei Des Domcapitels zu Magbeburg schreibt derselben, daß er die auf ihn gefallene Bahl wegen der bei derselben zu Tage getretenen Uneinigkeit nicht annehmen könne.

Boncompagnus a. a. D. (wie oben).

#### 95) (1102—1107.)

Erzbischof Heinrich von Magbeburg empfing sein Pallium vom Pabste Paschalis und war am Bisthum 4 Jahre und 9 Monate. Er brachte an bas Gotteshaus 6 (5) Hufen zu Ebersbersleibin (Ebefersleve) b. h. Etgersleben und 2 Schillinge zu Ungelb. Davon glebt man den Domherren Apostelbienft.

Weichbildcronik in v. Daniels und v. Gruben Das fächs. Weichbildrecht p. 44, 45. (Das Eingeklammerte Abweichungen wie oben).

#### 96) S. d. (Rach Mär, 1104).

Ein Theil des Magdeburger Domcapitels schreibt seinem Erswählten, daß er gleichsam von dem edeln Geschlechte (prosapia generosa), welches über die Rebellen triumphirt habe, entarte, wenn er die erzbischössliche Würde ablehne. Der Kaiser sei ihm durch Berwandtschaft verbunden und würde seiner Wahl gern zustimmen, wenn er auch gegenwärtig auf Bitten gewisser Leute öffentlich anders spreche. Außerdem habe der Bischos (!) von Trier, der jetzt aus Rom (ab urde) zurückehre, ihnen ausdrücklich gesagt, daß, wenn der Erwählte 5000 Mark spenden wolle, er das Erzbisthum erlangen könne.

Boucompagnus a. a. D. Erzbischof Bruno von Trier war nach der (allerbings nicht zweifellosen f. Görz Mittelrheinische Regesten II. p. 445) Angabe der Gesta Trovirorum im März 1104 in Rom, um sich die Anerkennung des Babstes Paschalis II. zu erwirten.

#### 97) S. d. (Nach Mar; 1104).

Der Erwählte bes einen Theiles bes Magbeburger Domcapitels ichreibt bemfelben, baß er nun, ba fie bei ihrem Borsatze beharrten, ihren Mahnungen Folge leiste und nicht allein, was jener Bischof für nöthig halte, sondern auch zweimal so viel aufwenden wolle, ehe er in dieser Angelegenheit unterläge.

Boncompagnus a. a. D.

#### 98) S. d. (Nach Mär; 1104).

Der Erwählte des einen Theils des Magdeburger Domcapitels zeigt einem Cardinal seine Wahl an und bittet ihn, für eine angemessene Vertheilung der 5000 Mark Silber, die er ihm durch den Kölner Probst zusende, zu sorgen. Tausend Mark möge er dem Pabst und 500 Mark dessen Bruder ganz im Geheimen (latentius) darbringen, die übrigen unter Cardinäle, Rotare, Capelläne und andere Beamte (officiales) der Curie nach Ermessen vertheilen und so versahren, daß sein eigner Antheil nicht der kleinste sei.

Boncompagnus a. a. D.

#### 99) S. d. (Mach Mär; 1104).

Der Cardinal antwortet dem Erwählten bes einen Theils des Magbehurger Domcapitels, daß er die ihm durch den Kölner Probst übersandten 5000 Mark entsprechend verwendet habe. Aber der Kämmerer des Pabstes set unwillig, daß er nicht größere Geschenke empfangen habe. Könne er,
ber Erwählte, noch den Kämmerer gewinnen (placare), so glande er, da alle
übrigen sich bedankt haben und zu helsen bereit seien, daß die Angelegenheit
Ersolg haben werde.

Boncompagnus a. a. D.

#### 100) S. d. (Nach Mär, 1104.)

Der Gesandte des Erwählten des einen Theils des Magdeburger Domcapitels schreibt demselben, daß er sich nicht durch den höhnischen Trug des Cardinals überreden lassen möge, denn der andere Erwählte habe bereits 10000 Mark gespendet, wovon der (päbstliche) Kümmerer ein Drittel für sich behalten habe. Daher habe die seile Curie dem mehr Gebenden Zugeständnisse gemacht.

Boncompagnus a. a. D.

#### 101) S. d. (Nach 27. Mär, 1105).

Der Gesandte des Erwählten des anderen Theils des Magdeburger Domcapitels schreibt demselben, daß vor einiger Zeit (nuper) der Kölner Probst eingetroffen sei, um ihn bei der Eurie durch große Geschgeschenke zu übertreffen. Aber durch die Gnade Gottes und die Berdienste der hh. Märtyrer Albinus und Rufinus, denen der Erwählte zu reicher Danksagung (copiosas gratiarum actiones) verbunden sei, habe der Pabst am 27. März im Consistorium seine Bahl seierlich bestätigt und die seines Gegners cassirt.

Boncompagnus a. a. D.

#### 102) S. d. (1107-1109).

Nach dem Urtheil der Erzbischöfe Ruthard von Mainz, Adalgoz von Magdeburg (Magadeburgensis) und Konrad von Salzburg, sowie mehrerer genannter Bischöfe und Fürsten spricht König Heinrich der Abtei Hersfeld die Capellen zu Aftedt, Ofterhausen und Riestedt sammt den Zehnten im Friesenfeld und Hassegau zu.

Signum domini Heinrici regis (L. M.) quinti inuictissimi (L. S.). Adalbertus cancellarius uice Ruthardi Moguntini archiepiscopi et archicancellarii recognouit.

#### Gebrudt in

Wend Hessische Landesgeschichte III. Urtundenb. p. 64 f. Schmidt Urtundenb. d. Hochstifts Halberstadt I. p. 94. Die Datirung ergiebt sich aus der Nennung des Erzb. Adalgot und des Erzbischofs Ruthard († 2. Mai 1109). Gegen Stumpfs Nr. 3213 Zweisel an der Echtheit der Urtunde vgl. Ficker Beisträge I. p. 326.

#### 103) **(1107—1119.**

Erzbischof Abelgotus von Magbeburg empfing sein Pallium vom Pabst Paschal und war am Bisthum 11 Jahre und 30 Tage. (Er schuf bem Gotteshause großen Rugen und Ehre).

Beichbilderonit in v. Daniels und v. Gruben Das fächs. Beichbilderecht p. 44, 45. (Das Eingeklammerte Rusat wie oben.)

#### 194) (1107-1119).

Durch Schenkung des Erzbischofs Abalgot (von Magdeburg) besaß Bas Riofter Began das Patronatrecht über die Capelle St. Jacobi in Halle seit deren Gründung.

Aus einer Arfunde Erzbischof Günthers vom 20. März 1411. (Copie im Rgl. Staats-Archiv zu Magdeburg Cop. XXXIII. f. 2111.)

Gebrudt in

v. Drephaupt Saalfreis I. p. 935.

Schöttgen Geschichte Wiprechts von Groipsch und bes Rlosters Begau, Cod. probatt. p. 101 ff.

#### 105) 1110.

Ubo Bischof von Hildesheim bekundet, daß der freie Mann Eido von Dorftadt (Dorstedi) mit Genehmigung seiner Gemahlin und seiner Söhne dem Hochstift Hildesheim in Dreileben (Ortenleve) 15 Hufen und den britten Theil der Kirche nebst einer Hufe, in Seehausen (Sehusen) 30 Hufen mit einer Mühle, sowie in Huisligge (Uepplingen?) 23 Hufen, 3 Mühlen, 182 Hörige (mancipia) und die Kirche mit 5½ Hufe, 23 Hörigen und 4 Ministerialen geschenkt habe. Als Ersat dafür übergiebt er dem Sico, dessen Gemahlin und gegenwärtigen und zufünftigen Söhnen den Hof Schladen (Sladheim) nebst der Burg dortselbst und näher genanntem Zubehör mit der Bedingung, daß Eich bezw. seine Nachsolger nur dei Einfällen der Heiden gegen diese auf eigne Kosten Kriegsdienste leisen.

Acta sunt haec anno dominicae incarnationis millesimo centesimo decimo, indictione tertia.

Bebrudt in

Neues vaterl. Archiv b. Königr. Hannover, Jahrg. 1831 1. p. 157 ff.

### 106) II. Januar 1112.

Abilgva Erzbifchof von Magbeburg ift u. a. Beuge, als Raifer Beinrich ber Abtel Hersfeld ihre Privilegien beftätigt.

Signum domini Heinrici quarti Romanorum imperatoris Augusti. Adilbertus archiepiscopus et archicancellarius recognovi.

Data III. Idus Januarii anno dominice incarnationis millesimo CXII., regnante Heinrico quinto rege Romanorum anno sexto, ordinationis eius anno XIII., imperii vero eius I.

Actum est Merseburc in nomine domini Amen.

Bebrudt in

Wend Heffische Landesgeschichte Bb. III. Urfundenb. p. 65 f. Schmidt Urfundenbuch d. Hochstifts Halberstadt I. p. 98.

#### 107) 18. Oetpber 1118.

Reinhard Bischof von Halberstadt bestätigt dem Kloster Hupsburg mehrere Besithümer und übergiebt ihm u. a. das Kirchlehn (benesicium ecclesie) mit allem Zubehör zu Gersdorf (Gerdegestorp), 15 Husen mit Wiese und Wähle mit einer Huse und anderen zugehörigen Rutungen in Ingersleben.

Data XV. Kalendas Novembris anno incarnationis dominice MCXVIII indictione undecima. Actum Halberstat, in dei nomine feliciter, amen.

Abschrift im Cop. CVIII im Agl. Staats-Archiv zu Magdeburg f. 7<sup>r.</sup>, 23<sup>r.</sup>, 29<sup>r.</sup> (an letter Stelle stellt in Gersleve statt Ingersleve).

Bebrudt in

Lünig Reichsarchiv XVII. B. p. 28 f. Leuckfelb Antt. Halberstadenses. p. 707. v. Heinemann C. D. Anh. I. p. 187 ff. Schmibt Urfundenb. d. Hochstifts Halberstadt I. p. 107 ff.

#### 108) (1119—1125.)

Erzbischof Rotherus von Magdeburg empfing sein Pallium pom Pabste Caligius und war am Bisthum 6 Jahre. Er brachte an bas Gottes= haus den großen Dienst zu Olvenstedt.

Weichbilderonik, in v. Daniels und v. Gruben Das fächs. Weichbildrecht p. 45, 46.

#### 109) 1120.

Um bas Jahr 1120 gründeten Graf Dietrich und feine Gemahlin Amel = rab das Klofter zu Ammens leben und schenkten ihr 25 Hufen in Ingersteben.

Aus dem Chron. Ammensleb. (Saec. XIV.) in Neue Mittheilungen 2c. XIII. p. 265.

### 110) 24. Juni 1123.

Abalbert Erzbischof von Mainz bekundet, daß der Magdeburger Canonicus Abelog dem Abte Heinrich und dem Kloster Burkfeld einen Hof
nehst Zubehör im Dorfe Albolderode und sein Eigenthum an Hörigen sowie an
beweglichen und unbeweglichen Gütern in den Dörschen (villulis) Kiktardingeradhe und Beningehusen mit Genehmigung seiner Miterben (suorum soheredum) für 102 Pfund (talentis) verkauft, und daß er auf Bitten bes Abtes, und
des Abelog diese Schenkung mit seinem Banne bestätigt habe.

Acta autem sunt hec in presentia nostri (so!) Erpesford ie publice coram viris etiam testibus idoneis quorum nomina sunt subnotata.

Beugen: Embrico praepositus sanctae Mariae virginis in Erpesfordia, Guno prepositus in Jecheburch, capellani Godescal-

cus, Henricus, Edelgerus; liberi: comes Dudo advocatus iam dicti cenobii, comes Sizzo de Swarceburch, comes Ernestus de Tunna, comes Ludowicus de Lare, Dedo de Zigenberch; ministeriales Helpericus vicedominus, Arnoldus de Blehoue, Wernerus dapifer, Godeboldus marscalcus, Arnoldus de Heiligenstad, Hawardus, Cuonradus.

Hec facta sunt anno dominice incarnationis MCXXIII., indictione prima.

Data Erpesfordie VIII. Kalendas Julii per manus Heinrici notarii. Sebrudt in

Scheib vom Abel zc. p. 305.

# 111) (1126-1134.)

Erzbischof Norbert von Magheburg empfing sein Pallium vom Pahste Honorius und war am Bisthum 7 Jahr, 7 Monat und 20 Tage. Er stiftete die Probstei zu St. Marien.

Weichbilderopit in v. Daniels und v. Gruben Das fächs. Weichbildrecht p. 45, 46.

#### 112) 18. Inni 1128.

Norbert Erzbischof von Magbeburg ift in Aachen Zeuge, als König Lothar den Stiftsherren des heil. Servatius zu Mastricht die Kirche in Scht zurückgiebt.

Gebrudt in

Miraeus Opp. diplomatica IV. p. 197.

#### 113) 1129.

Pabst Honorius genehmigt die von Erzbischof Norbert mit dem Convent des Alosters U. 2. Frauen in Magdeburg vorgenommene Beränderung.

Data Laterani — — MCXXIX.

Gebrudt in

Leudfelb Antt. Praemonstr. p. 13.

Müller Memorienrecht zc. p. 135.

Lünig Reichsarchiv XVI. 2 p. 32.

Sugo Annall. Praemonstr. II. p. 109.

Hertel Urtundenb. des Klosters U. L. Frauen in Magdeburg p. 4 f. Bergl. Nr. 120.

#### 114) 1129.

hermann und Otto, Die Göhne des Grafen Dietrich und der Amel= rad verwandelten in diesem Jahre durch den Abt Arnold von Rlofter Berge mit Zustimmung Erzbischof Norberts von Magdeburg das bisherige Stift Ammensleben in ein Kloster und schenkten ihm mehrere Güter. Die Gräfin Bertha, Gemahlin Ottos, schenkte 4 Hufen in Ammensleben und 2 Hufen in Weberingen, Graf Otto 131/2 Hufen in Ammensleben und 11/2 Hufen in Bahldorf.

Chronic. Ammensleb. (Saec. XIV.) in Reue Mittheilungen 2c. XIII. p. 265 f.

#### 115) 18. Mai 1130.

Pabst Anaklet schreibt bem Erzbischose Norbert von Magbeburg, baß der Ueberbringer dieses Brieses, der Archidiacon Eticho (Atticus), ihm klagend berichtet habe, wie er von Norbert vor dem (Ragdeb. Dom-)Capitel (coram fratribus) des Verrathes angeklagt worden sei; wie er, weil er in dem Erzbischof seinen Ankläger und Richter zugleich gesehen, an den apostolischen Stuhl appellirt habe; wie er endlich, als er nach dem Tode des Pabstes Honorius nach Rom gezogen, von Norbert seiner geistlichen Lehen und anderer Güter beraubt worden sei. Der Pabst trägt daher dem Erzbischose auf, dem Archidiacon das Entrissen zurückzuerstatten und zur MartinisOctave (18. Novbr.) in Rom zur Schlichtung dieses Zwistes vor ihm zu erscheinen. Zugleich wiederholt er den Besehl des Pabstes Honorius, daß Norbert Magdeburger Stiftsherren, die nach Rom kommen wollen, von ihrem Vorhaben nicht abhalten solle.

#### Gebrudt in

Baronius Annall. eccles. XVIII. p. 470.

Lupus ad Ephesinum concilium varior. patrum epistolae (Lovanii 1682) p. 513.

Hugo vie de St. Norbert p. 363. Bergl. unten Nr. 118.

#### 116) 1130.

Norbert Erzbischof von Magdeburg übergiebt das bei dem Kloster U. L. Frauen dortselbst gelegene Hospital, welches vom Erzbischofe Abalbert mit reichlicher Ausstattung begründet, jest aber so herabgekommen, daß die Pfründner desselben elend betteln gingen, der Leitung der Brüder vom Kloster U. L. Frauen.

Reugen: Liudolfus Brandenburgensis episcopus etc. ([o!).

Actum in suburbio civitatis Magdeburg anno domini incarnationis M. C. XXX.

Rach einer Mittheilung des Prämonstratensers Prosper Moriani, der das Original mit nach Antwerpen geführt hatte, gebruckt in

Leudfelb Antiqq. Praemonstr. p. 14.

Müller Memorienrecht zc. p. 136 f.

Bertel Urfundenbuch bes Rlofters U. L. Frauen in Magbeburg.

p. 5. Der Druck bei Hugo Annal. Praemowstr. II. 19. 109 und Vie de St. Norbert p. 362 f. fügt bem Bischofe von Brandenburg als Zeugen noch die Bischofe Gumprecht von Havelberg und Hartwig von Weißen hinzu, die aber beide (vgl. v. Ledebur Allgem. Archiv VIII. p. 102 f. und Codex dipl. Sax. regiae B. I. p. 17) 1130 nicht mehr im Amte waren. Da es nicht möglich war, über die Borlage Hugos etwas sestzuftellen, so bleibt die Möglichseit offen, entweder daß Hugo die Namen willkürlich hinzugefügt hat, was auch Hertel a. a. D. anzunehmen scheint, oder, wenn das nicht der Fall, daß die Echtheit der Urkunde in Zweisel gezogen werden müßte.

#### 117) 1130.

Die Stadt Rienburg (Neapolis) wird vom Kloster Rienburg aus durch einen gewissen Dynasten (tyrannum) Siegfried (von Gabelenz?) belagert. Aus der Series abbatum Nienburgensium in Magdeb. Geschichtsbl. II. p. 115. Bgl. Winter Prämonstratenser p. 295.

#### 118) 29. Januar (1131).

Pabst Anaklet wirft in einem Schreiben an Norbert Erzbischof von Magbeburg demselben vor, daß er zur Untersuchung ber durch seinen Archibiacon Eticho (Atticus) überbrachten Klagen sich trotz des ergangenen pähstlichen Mandats am 18. November nicht vor dem pähstlichen Hofe eingesunden habe und daß er die Lügen, die er von Aimerich (dem Kanzler Innocenzs II.) vernommen, öffentlich und dem Kaiser, dessen Bertrauen (side) er über die Waßen mißbrauche, verkündige, nämlich, daß er, Anaklet, gewaltsam die pähstliche Würde erlangt habe, endlich daß er Bischofe und die Mächtigen der Welt besuche, um Innocenz Anhänger zu verschaffen. Deswegen verdammt er ihn und alle seine Anhänger und belegt sie als ihrer geistlichen und weltlichen Würden (prerogativis) Beraubte mit dem ewigen Anathem.

Data Rome apud sanctam Petrum IV. Kalendas Februarii. Gebrudt in

Stefebrecht Geschichte ber beutschen Raiserzeit IV. p. 509. Bgl. oben Nr. 97.

#### 119) 29. Mär, 1131.

Der Erzbischof von Magbeburg ist Zeuge der Bestätigung bes Stiftes Beuron burch König Nothar und Pabst Innaceng II, zu Küttich nach (einer verbächtigen) Urkunde,

Data quarta Kalendas Aprilis anno dominice incarnacionis millesimo centesimo trigesimo primo, indictione nona, anno vero regni Lotharii Romanorum regis serenissimi sexto.

Actum Leodii feliciter a me (so!) in nomine domini Amen.

Gebrudt in

Stumpf Acta imperii p. 108 f.

#### 120) 2. April (1131).

Pabst Innocens II. bestätigt bie von Norbert Erzbischof von Magbeburg in bem Kloster U. L. Frauen bortselbst getroffenen Einrichtungen und bestimmt, daß das Kloster nur Norbert und seinen Nachfolgern, den Erzbischöfen von Magbeburg, untergeben sein solle.

Data Leodii IIII. Nonas Aprilis.

Bebrudt in

Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg XIV. p. 106 f. Bergl. Nr. 105.

#### 121) 12. April 1132.

Auf Bitten Norberts Erzbischofs von Magdeburg nimmt Babft Innocenz II. zu Laon den Pramonstratenser-Orden in seinen Schutz und beftätigt beffen Befthungen und Privilegien.

Bebrudt in

Le Paige Bibliotheca ordinis Premonstratensis p. 419. Bergl. Saffé Regg. Pontt. Rr. 5355.

# 122) **25. Mai 1133.**

Unter biesem Datum ist Regest I. Rr. 1057 einzureihen.

Auch gebrudt in

Schmibt Urkundenb. des Hochstifts Halberstadt I. p. 136 ff.

#### 123) S. d. (Juni 1133).

Rönig Lothar schreibt allen Königen, Erzbischöfen, Bischöfen und Fürsten, baß Petrus Leonis (b. i. ber Gegenpabst Anaklet II.) und beffen Anhänger von ben Fürsten seines Hoses, worunter ber Erzbischof von Magdeburg und kaiserliche Ranzler Norbert, verdammt und für Feinde erklärt worden seien.

Bebrudt in

Monum. Germ. Legg. II. p. 82.

Batterich Vitae Pontificum II. p. 212. Bergl. Stumpf Regg. Nr. 3277.

#### 124) 19. Juli 1138.

Norbert Erzbischof von Magdeburg fungirt als Erzkangler in ber Urtunde Raifer Lothars für bas Riofter St. Benedicti in Bolirona, ausgestellt unter obigem Datum am Flusse Taro in ber Grafichaft Parma.

Gebrudt in

Magarin Bullarium Cassinense II. p. 143. Bergl. Stumpf Regg. Nr. 3282,

#### 125) 30. Auli 1133.

Rorbert Erzbischof von Magbeburg fungirt als Erzkangler in ber Urkunde Raifer Lothars für die Stadt Mantua, ausgestellt unter obigem Datum zu St. Leonardo im Bisthum Mantua.

Bedrudt in

Muratori Antt. Italiae I. p. 729. &gl. Stumpf Regg. Rr. 3283.

#### 126) 21. October 1133.

Abalbert Erzbischof von Mainz und pabstlicher Legat bekundet, daß unter seinem und des Legaten Cardinal Gebhard Borsitz eine aus dem Erzbischofe Rorbert von Ragbeburg, dessen Suffragan Anselm Bischof von Havelberg, den Bischofen von Bamberg, Eichstädt, Worms, Speier und Prag sowie zahlreichen Aebten, Archibiaconen, Pröbsten und andern unzähligen Geistlichen bestehende, infolge pabstlichen Mandats zusammengetretene geistliche Versammlung in dem zwischen dem Kloster Hersfeld und dem Hochstift Halberstadt bestehenden Streite über die Zehnten im Hassegau und Friesenseld zu Gunsten des Klosters entschieden habe.

Facta sunt hec Moguntie anno dominice incarnationis MCXXXIII, indictione XI., XII. Kalendas Novembris, regnante Lothario III. Romanorum imperatore augusto, anno regni eius nono, imperii vero primo, Luthvicho regionario comite advocatiam tenente Hersfeldensis ecclesie:

Gebrudt in

Bend Seffice Canbesgeschichte II. p. 81.

Schmidt Urkundenb. des Hochft, Halberstadt I. p. 142. Ebendas. p. 144, 189 die Bestätigung dieser Entscheidung durch die Pabste Innocenz II. und Eugen III.

#### 127) 23. October 1133.

Rorbert Erabischof von Magbeburg ift zu Mainz u. A. Beuge, als König Lothar dem Bisthum Bamberg die Abtei Mönchsmunfter bestätigt. Gebruckt in

Mon. Boic. XXIX. p. 259. Bergl. Stumpf Regg. Rr. 3286.

#### 128) S. Rovember 1133.

Rorbert Erzbischof von Magbeburg ift zu Bafel u. A. Beuge, als Rönig Lothar bas Rlofter Interlaten beftätigt.

Gebrudt in

Schöpflin historia Zaringo-Badensis V. p. 77. Egl. Stumpf Regg. Nr. 3287.

#### 129) (1134—1142).

Der Erzbischof Konrad von Magdeburg empfing sein Pallium vom Pabste Innocenz und war am Bisthum 7 Jahr, 2 Monate und (weniger) 2 Tage. Er brachte an das Gotteshaus 5 (3) Hufen zu Ursleben, 2 (10) Pfund Gelbes, 4 Zehnten und 5 Wiesen.

Weichbilderonit in v. Daniels und v. Gruben Das sächfische Weichbildrecht p. 47/8. (Das Eingeklammerte Abweichungen ber spätern Recension, welche lettere beibe Erwerbungen nicht aufführt).

#### 130) 8. Januar 1136.

Die Erzbischöfe Albero von Trier, Abalbert von Mainz und Konrab von Magbeburg sowie Bischof Albero von Berbun find Zeugen zu Speier, als Kaiser Lothar das Kloster St. Pauli zu Berbun dem Prämonstratenserorden übergiebt.

Gebrudt in

Hugo Annall. Premonstr. II. p. 327. Bergl. Stumpf Regg. Rr. 3314.

#### 131) 14. Mai 1136.

Ronrad Erzbischof von Magbeburg ift zu Merfeburg u. A. Beuge, als Raifer Pothar bie Benebictinerabtei Formbach in seinen Schutz nimmt.

Data anno incarnationis dominice millesimo centesimo tricesimo sexto, indictione XIV., pridie Idus Maii, anno vero regni regis Lotharii X., imperii tercio. Actum Mersburg in Christi nomine feliciter, amen. Gebrudt in

Sunb Metropolia Salisburgensis II. p. 221.

# 132) (August) 1136.

Konrab Erzbischof von Magbeburg ift n. A. Zeuge, als Embricho Bischof von Bürzburg bekundet, daß Raiser Lothar nach einem Spruch der Fürsten dem Stift Neumünster zu Bürzburg gewisse Zinsleute bestätigt habe.

Facta autem sunt hec anno ab incarnatione domini MCXXXVI., indictione XIIII., regnante domino Lotharlo glorioso Romanorum imperatore augusto huius nominis III.

Gebrudt in

Stumpf Acta imperii p. 115 f.

#### 133) 3. October 1136.

Konrab Erzbischof von Magbeburg ift zu Correggio-Berbe u. A. Beuge ber Urfunde, burch welche Raifer Lothar mit dem Dogen Petrus Polanus bie alten Berträge seiner Borganger erneuert.

Data anno incarnationis dominice MCXXXVL, indictione XIII., V. nonas Octobris, anno vero regni regis Lotharii XI., imperii quarto. Actum in viridi Corregia prope Warstallum in Christi nomine feliciter.

#### Gebrudt in

Stumpf Acta imperii p. 117 ff.

#### 134) (Mitte October) 1136.

Konrad Erzbischof von Magdeburg ist in Bassano zugegen, als Kaiser Lothar das Stift St. Johannis des Täusers zu Monza und dessen Bestitzungen in seinen Schutz nimmt.

Data anno incarnationis dominicae MCXXXVI., indictione XIII., anno vero regni regis Lotharli XI., imperii quarto. Actum apud castrum sancti Bassani in Christi nomine felicitar.

#### Bebrudt in

Muratori S. R. Ital. XII. p. 277. Bergl. auch v. Reihenstein, Regesten ber Grasen von Orlamande p. 253, v. Heinenmann C. D. And. I. Rr. 248, Stumps Rogg. Rr. 3336.

#### 135) 2. October (1137).

Pabst Innocenz II. schreibt ber Geistlichkeit ber Trierer, Mainzer, Cölner, Salzburger, Bremer und Magdeburger Erzbiöcese, daß er den Erzbischof Albero von Trier zu seinem Legaten ernannt habe.

Data in territorio Romano VI. Nonas Octobris. Gebruct in

Bener Mittelrheinisches Urfundenbuch I. p. 349.

#### 136) 18. October 1137.

Bischof Rubolf von Halberstadt bestätigt dem Kloster Schöningen bessen Besitzungen, darunter in Wellen (Welle) eine Hosstelle und eine 9 Schillinge zinsende Huse, in Gersdorf (Geroldestorp) 7 Hosstellen mit fünf 50 Schillinge zinsenden Husen, in Dahlenwarsleben (Dalwersleve) eine Hosstelle und eine 9 Schillinge zinsende Huse, in Ebendorf (? Edentorp) eine Hosstelle und eine Huse, in Hermsdorf (Hergrimestorp) 18 Hosstellen mit 18 Husen, das ganze Dorf Adendorf, in Helmsdorf (Helmerickestorp) 16 Hosstellen mit 13 Husen, in Bülftringen (Bulsterigge) 2 Hosstellen mit 2 Husen,

in Sandbeiendorf (Bintorp) 3 hofftellen und 21/2 hufen, in Swemmer (Svammere) 121/2 hufe und 15 hofftellen, in Luckestorp 8 hufen und 11 hofftellen und in Robensteben (Rothenesleve) 8 hufen und 12 hofftellen.

Actum anno MCXXXVII. indictione I., in magna sinodo in festo beati Luce evangeliste.

Gebrudt in

Lendfelb Antt. numm. p. 763. Falte Traditt. Corbei. p. 53. Schmidt Urtunbenbuch bes Hochstifts Halberstadt I. p. 157 ff.

#### 137) 8. Mär, 1189.

hier ift Regeft I. Rr. 1146 einzureihen mit bem hinzufügen: Gebrudt in

Bohsen Aug. histor. Magazin II. p. 43 f. Holstein Urkundenb. des Klosters Berge p. 14.

#### 138) (Nach 1140),

Dietrich Domherr gu Dagbeburg ichentte bem Abt Berthold und bem Rlofter Ummensleben Guter in Robensleben.

Aus dem Chronic. Ammenslediense (Sasc. XIV), in Rent Mittheilungen et. XIII. p. 266.

#### 139) **28. Juli 1141**.

Ronrad Erzbischof von Magbeburg ift Zeuge (nach einem Citat aus Mezger hist. Salisb. 1056 bei Jaffé Konrad III. p. 252).

#### 140) 11(4)2.

Friedrich Erzbischof von Magdeburg bekundet, daß das Aloster U. L. Frauen bortselbst in dem Dorse Salbte (Saledeke) 4 Morgen, einen 6 Pfennige zinsenden Hof und 10 Husen besitze. Auch liege deim Dorse eine Mühle und jenseits der sogenannten neuen Elbe am User der sogenannten alten Elbe ein Bald. Ferner sei die Kirche des Dorses Salbte durch eine alse Schenkung der Erzbischöse dem Kloster U. L. Frauen zu Magdeburg gegeben; da indeß die Kirche von mächtigen Laien erdaut worden, hätten deren Rachtommen lange Zeit das Kloster mit Eigenthumsansprüchen auf dieselbe belästigt, die endlich einer aus diesem Geschlecht, der Ritter (miles) Alverich genannt von Meringen aus Reigung für das Kloster alle Rechte an der Kirche ausgegeben habe, allerdings ohne Bissen sihm an Reichthum und Macht gleichstehenden Bruders und Erden Baberich, der denn auch die Gültigkeit der Handlung bestritten habe. Auf einem inzwischen zu Magdeburg ab gehaltenen Fürstentage (colloquium principum) hätten jedoch beide

Brüber ihre Eigenthumsrechte an der Kirche von Salbke (Salibike) zu seinen Sanden aufgelassen. Er selbst bestätigt daher, wie seine Borganger, dem Aloster bieselbe nebst allen Ruyungen mit dem erzbischöflichen Banne.

- Anno MCCCCLXII. ([0!).

Abschrift im Codex Viennensis auf ber Bibliothet zu Wernigerobe. Gebruckt in

v. Lubewig Rell. Mss. II. p. 343.

Lendfelb Antt. Praemonstratenses p. 129.

v. Heinemann C. D. Anh. I. p. 219 (woselbst bie Anm. wegen ber Datirung zu vergleichen).

Hertel Urfundenbuch des Rlofters U. 2. Frauen p. 11.

#### 141) 1149-1152.

Erzbischof Friedrich (von Magdeburg) wurde geweiht vom Pabste Colestin und war am Bisthum 15 (19) Jahre und (weniger) 3 Monate. Er brachte in das Gotteshaus 12 (14) Hufen.

Weichbilderonik in v. Daniels und v. Gruben Das fächsische Weichbilderecht p. 47/8. (Das Eingeklammerte Abweichungen wie oben).

#### 142) (Februar) 1148.

König Konrad schenkt (mittelft zweiselhafter Urtunde) bem Kloster Bürgeln 100 Königshusen an der obern Mulde in Gegenwart u. A. des Erzbischofs Friedrich von Magdeburg.

Anno dominice incarnationis M°C°XLIIII. ([0!), indictione VI<sup>a</sup>, regnante domino Conrado Romanorum rege secundo anno V°., regni eius IIII°. Data Mersseburg in Christo feliciter. Amen.

Gebrudt in

v. Beinemann C. D. Anh. V. p. 283.

#### 143) 18. Juni 1144.

Rubolf Bischof von Halberstadt bekundet, daß an diesem Tage der zwischen ihm und einem gewissen Heinrich über Einkünfte des Alosters Hamersleben bestehende Streit endlich vor dem Pfalzgrafen Friedrich im öffentlichen Gerichte zu Seehausen ausgeglichen sei. Zugegen seien dabei gewesen: Herzog Heinrich, Markgraf Abalbert und dessen Sohn Otto, Bernhard Graf von Plözke, Lindolf Graf von Waltingerode, Otto Graf von Hillersleben, Burchard (Burg-)Graf von Wagdeburg, Sitto von Bornstedt, Werner, Bogt des Stifts Halberstadt, Werner von Beltheim, Ulrich und Gero von Schochwitz, Gardolf von Hadmersleben, Heinrich von Wichmannsdorf, Liuthard von Emden und als Gerichtsschöffen (iudices placiti assederunt) Friedrich

und Hugold von Ampfurt (Anfordeslove), Bruno und Abalbert von Siegersleben (Sigerslove), Liudolf und Thimo von Silsleben (Eileslove), Richbert von Dreileben (Dreinlove) und Günther von Druxberge (Druchtesberge). Bon Ministerialen (samilia) bes h. Stephan (d. h. des Hochstifts Halberstadt) seien anwesend gewesen: Sebhard, Rothung, Bunig, Dietrich, Nothung und Christian; von den Ministerialen (samilia) des Pfalzgrafen: Rether, Manegold, Thiadolph; von Hornburg Gunzelin und Thegenhard und außer allen diesen genannten eine unzählige Menge obler und rechtsverständiger (prudentium) Männer.

Anno dominice incarnationis MCXXXXIV., indictione VII., XIIII. Kalendas Julii, feria secunda.

Bebrudt in

v. Heinemann C. D. Anh. V. p. 284 f.

Schmibt Urkundenbuch bes Hochftifts Halberstadt I. p. 174 f. Der 18. Juni war 1144 nicht ein Montag, sonbern ein Sonntag, so daß die von Schmidt 1. c. vorgeschlagene Aenderung von XIIII in XIII sehr viel für sich hat.

#### 144) 1144 ("1143").

Friedrich Erzbischof von Magbeburg ift Zeuge zu Bamberg, als König Konrad einen Tausch zwischen bem Hochstift Freisingen und dem Kloster Weihen-Stephan bestätigt.

Anno dominice incarnationis MCXLIII., indictione sexta, regnante Chonrado Romanorum rege secundo, anno vero regni eius septimo. Datum in Babenberg in Christo feliciter.

Gebrudt in

Nr. 3470.

Monumenta Boica IX. p. 499 f. Meichelbed Hist. Frisingensis L. p. 547. Bgl. Stumpf Regg.

### 145) 1144.

Durch ben klugen Rath u. a. Erzbischof Friedrichs von Ragbeburg und mit Unterstützung bes Markgrafen Albrecht (von Brandenburg) schlichtet König Konrad einen zwischen bem Bischofe Udo von Naumburg und bem Markgrafen Konrad von Weißen bestehenden Streit.

Anno dominicae incarnationis MCXLIIII., indictione VI., regnante Conrado Romanorum rege nostro, anno vero regni eius VII. Data apud Babenberg in Christo feliciter. Amen.

Bebrudt in

Schöttgen Warkgraf Konrad p. 294 ff. v. Heinemann C. D. Anh. I. p. 226 f.

#### 146) 1144-1145.

Rudolf Bischof von Halberstadt bestätigt bem Kloster Drübed beffen Guter, barunter's vom Grafen Poppo von Blankenburg zum Seelenheil seiner Gemahlin Richiza geschenkte Hufen zu Germerkle ben (Germersleuen).

8. d.

Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anhalt. I. p. 233. Jacobs Urfundenbuch des Klosters Drübeck p. 12 f. Bergl. Schmidt Urfundenbuch des Hochstifts Halberstadt I. p. 179.

#### 147) Angust 1145.

Friedrich Erzbischof von Magbeburg ift u. a. zu Corven Zeuge, als Rönig Konrad bem Stift Corven bie Fischerei zu hugwar beftätigt.

Anno dominice, incarnationis M<sup>o</sup>. C<sup>o</sup>. XLV<sup>o</sup>., indictione VIII., regnante Cunrado Romanorum rege II., anno uero eius VIII. Data apud Corbeiam feliciter, Amen.

Bebrudt in

Erharb Codex dipl. Westfaliae II. p. 39.

#### 148) S. d. (c. 1145).

Martin Domprobst von Halberstadt bekundet, daß er auf Fürbitte bes Markgrafen Albrecht, seines jehr theuren Berwandten (amici), aller Klage, wie er sie bisher gegen das Kloster U. E. Franen zu Magbeburg wegen des Dorfes Bulsen vor weltlichen Gerichten mehrsach (credrius) erhoben, entsage, damit nicht seine Erben (posteri) durch Erhebung irgend welcher Erbschaftsansprüche das Kloster beeinträchtigen könnten.

8. d.

Abschrift im Cod. Vienn. auf b. Gräfl. Bibliothet zu Wernigerobe. Gebruckt in

v. Lubewig Rell. Mss. II. p. 374.

v. Heinemann C. D. Anh. I. p. 245.

Hertel Urkundenbuch des Klofters U. L. Frauen p. 15.

Schmidt Urkundenbuch bes Hochstifts Halberstadt I. p. 178.

#### 149) 25. August 1147.

Pabst Eugen III. bestätigt bem Kloster Marienthal die Cistercienserregel und seine Besitzungen, darunter den von dem Pfalzgrafen Friedrich geschenkten Ort des Alosters selbst, den Hof Brandsleben mit Zehnten und dem dabei gelegenen Walde, den Hof Luthestorph mit seinen Zehnten und dem vierten Theile des dabei belegenen Lappwaldes u. A. Dat(a) Altisiodori per manum Guidonis sancte Romane ecclesie diaconi cardinalis et can cellarii VIII. Kalendas Sept(embris), indictione X., incarnationis dominice anno MCXLVII., pontificatus domni Eugenii pape III. anno III.

Gebrudt bei

v. Pflugt-Harttung Acta Pontificum inedita I. p. 196 f.

#### 150) 22. September 1147.

Pabst Eugen III. nimmt das Kloster Marienthal in den apostolischen Schutz und bestätigt seine Besitzungen, darunter den von dem Pfalzgrafen Friedrich der Halberstädter Kirche zur Begründung eines Klosters übergebenen Ort Marienthal, den Hof Brandsleben mit seinen Behnten und dem dabei liegenden Walde, den vierten Theil des Lappwaldes, den Hof Luthestorph mit seinen Zehnten, in Eilsleben (Egellesleven) 2½ und in Domerssleben (Dumosleven) 4 Hufen.

Dat(a) Cistertii per manum Hugonis presbiteri cardinalis agentis vicem Guidonis sancte Romane ecclesie diaconi cardinalis et cancellarii, X. Kalendas Octobris, indictione X., incarnationis dominice anno MCXLVII., pontificatus vero domni Eugenii pape III. anno III.

Bebrudt bei

v. Pflugt-Harttung Acta Pontificum inedita I. p. 198 f.

#### 151) 18. October 1147.

Rubolf Bischof von Halberstadt bestätigt dem Kloster Schöningen mehrere Schenkungen des Pfalzgrafen Friedrich und dessen Sohnes Abalbert, sowie der Markgräfin Irmingard und deren Tochter Oda und bekundet, daß Probst Bodo von Schöningen 2 zu Wadenstedt gelegene, 4 Schilling zinsende und der Kirche in Oster-Eilsleben gehörige Hufen gegen 1/2 in Oster-Eilsleben gelegene, 4 Schilling 4 Pfennige zinsende und der Kirche in Wadenstedt gehörige Hufe ertauscht habe. Der Priester Gerhard zu Oster-Eilsleben und die ihm anvertraute Gemeinde (populus) haben ihre Zustimmung dazu ertheilt, auch die Bögte (advocati et tutores) der beiden Kirchen, Liuthard (Edler von Meinersem?) und Friedrich, Burgmann (castellanus) des Pfalzgrafen Friedrich, eingewilligt.

Nomina testium Fritherici palatini comitis et Irmingardis marchionisse et filie eius Ode: Adelbertus diaconus et canonicus sancte Marie in civitate, Baldewinus presbiter de Westerrothe, Hugoldus de Anfrideslove, Willehelmus de Amerslove et frater eius Othelricus, Frithericus castellanus palatini, Richiho advocatus noster et alii multi; nomina testium domni

**1147.** 523

Liuthardi: Otto Hildenesheimensis canonicus, Liudolfus comes de Waltiggerothe, Theodericus genereius, Vernerus consobrinus eius, Frithericus de Anfridesiove, Liudolfus de Slizstide, Baldewinus ad vocatus de Bruneswich et Frithericus fratereius, Bruno de Sigerslove, Bruno de Winnigstide, Lemmarus de Flechtorpe et filius eius iunior Liemmarus, Tiemmo et fratereius Liudolfus de Eileslove, Gerardus de Watesdale et alii multi.

Acta sunt hec Halberstat XV. Kalendas Novembris anno dominice incarnationis MCXLVII. indictione XI. — — ex quo vero Saxonum gens ad fidem conversa est anno CCCLXVI. — — —.

Bebrudt in

Falke Traditt, Corbeionses p. 766. Schmidt Urkundenbuch des Hochstifts Halberstadt I. p. 187 ff.

#### 152) 1147.

Ein brittes Heer von Kreuzsahrern hatte sich gegen die Obotriten, Luticier und beren wendische Nachbarn zu ziehen verpslichtet, um die an den Christen, besonders an Dänen begangenen Ermordungen und Verheerungen zu rächen. Anführer dieser Kriegsschaar waren der Erzbischof Albero von Bremen und alle sächsischen Bischöfe, der junge Herzog Heinrich, Herzog Konrad von Zähringen, der Markgraf Abalbert von Salzwedel und Konrad von Wettin (Within).

Selmold Chron. Slav. I. c. 62 (in Mon. Germ. Script. XXI).

Die sächsischen Fürsten brangen in zwei Heerhaufen auf zwei Alegen in bas Wendland ein, verwüfteten und belagerten bie befestigten Orte. Dieses heer bezeichnete sich gegen bie Wenden mit dem Zeichen 5.

Annall. Stadens. in Mon. Germ. Script. XVI. p. 327. Das Abzeichen beschreibt auch Otto von Freifingen Gesta Frid. I. c. 40.

#### 153) S. d. (Mai 1147—Mai 1149).

Ein Priefter G. schreibt seinem geliebten Bater E., daß dieser bei der gegenwärtigen Bedrängniß, wo der König nicht zugegen sei, wo die Bischöse schwach und unbesonnen, und wo der Pabst und die römische Kirche die Fürsten, wenn sie etwas rauh (asperius) dem Pabste schreiben oder etwas undorsichtig (incaucius) handeln, für solche Unbesonnenheit unwillig strasen, noch vor der Zusammentunst (colloquium), welche die Fürsten demnächst im Harze (nemore) halten würden, den Martgrafen Abalbert gewinne, damit er den Klöstern und den Armen Christi Schutz gewähre.

8. d.

Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anh. I. p. 252 f. (nach einer Copie bes 12. Jahrh.).

Hertel Urkundenbuch bes Klofters U. L. Frauen p. 19. Der Hinweis auf bas Entferntsein bes Ronigs ausammen mit ber in bem Schreiben enthaltenen Bemertung, bag feit bem Tobe Splvefters und Konftantins (335/7) 809 Jahre verfloffen seien, läßt bas Schreiben in die Zeit, wo fich Ronig Ronrad auf bem Rreugzuge befand, setzen. v. Heinemann 1. c. ist geneigt, baffelbe 1147 vor dem 8. August d. h. vor dem Beginne bes Wendentreuzuges einzureihen; v. Giesebrecht (Geschichte ber beutschen Raiserzeit IV. p. 496) will es auf 1148 und auf bie Bersuche Beinrichs bes Löwen, die Rirchen im Bendenlande burch Inveftitur ber Bifchofe von fich abhängig zu machen, beziehen. In dem Empfänger bes Briefes feben Beibe, ebenfo auch Binter (Forschungen g. D. G. XII. p. 628), ben Probft Evermob bes Rlofters U. L. Frauen in Magbeburg, in bem Schreiber v. heinemann und Binter ben fpatern Brobft Gunther von Gottesgnabe. Die von Winter 1. c. versuchte Deutung bes Ortes in nemore auf eine Dingftatte bei Germersleben ift hinfällig, ba für die Berlegung der Handlung (Regg. I. Nr. 1228) in bas Jahr 1147, worauf jene Deutung beruht, die Urkunde felbst keinen Anhalt bietet.

#### 154) 1147/9.

Bischof Rubolf von Halberftadt bestätigt die Schenkung seines verstorbenen Domprobstes Martin an das Stift St. Bonifaz in Halberstadt, bestehend in einer 8 Schillinge Magbeburger Münze zahlenden Hufe zu Ochstebt (Oxstide).

Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo CXL. ———. Gebrudt in

Beitschrift bes Harzvereins VI. p. 61 f.

Schmidt Urkundenbuch ber Stifter S. Bonifacii und S. Pauli p. 1 (wo wegen der Datirung zu vergl.).

#### 155) **30. Mai 1148.**

Friedrich Erzbischof von Magdeburg genehmigt bie Berleihung von 4 hufen an den Altar ber hh. Juftus und Clemens in der Stiftstirche zu Bibra durch den Eblen Friedrich von Bilrieth.

Beugen: Otto Bebracensis ecclesie prepositus, Fridericus de Putelendorph, Hildeboldus decanus, Adelbertus custos,

Rotherus, Adelbertus, Herimannus confratres Bebracenses; nobiles Heinricus ecclesie Bebracensis advocatus, Adelbertus de Bisenroth, Herimannus de Gosteliz, Volradus de Hondorph, Eggehardus, Adelbertus, Fridericus de Heregoldesbach; unb außerbem mehrere Ministerialen.

Citirt in Magbeburgische Geschichtsblätter XII. p. 194 (nach bem Original zu Dresben).

#### 156) 18. October 1148.

Rudolf Bischof von Halberstadt trennt die Kirche zu Eilwersdorf (Elwardestorp) von der Kirche St. Pauli zu Seehausen (Sehuse) auf Bitten Ottos Edlen von Krottorf (Cruthorp) und des dortigen Bogts Werner, sowie mit Zustimmung des Archidiacon Hildebert, des Priesters Bernhard und der dortigen Gemeinde.

Data in Halberstat, XV. Kalendas Novembris, anno MCXLVIII. Gebrudt in

Magdeburger Geschichtsblätter XII. p. 177. Schmidt Urkundenbuch des Hochstifts Halberstadt I. p. 190.

#### 157) 1148.

Donation Markgraf Ottonis von Branbenburg fiber ein Borwert und etliche Hufen Landes und andere Hofe zu Ammensleben. MCXLVIII.

Regest in einem Urkundeninventar des Klosters Ammensleben von 1561 im Rgl. Staatsarchiv zu Magdeburg.

Bebrudt in

v. Heinemann C. D. Anh. I. p. 344. Bürfte ibentisch sein mit Regg. I. Nr. 1228, die in bem Inventar nicht vorkommt.

#### 158) 3. März 1151.

Ulrich Bischof von Halberstadt bekundet, daß Bodo Abt von Marienthal für 10 Hufen in Cowellin von der Aebtissin Beatrix von Quedlindurg 4 Husen in Klein-Domersleben (Domersleidin) und 3½ Husen nebst der Kirche in Eilsleben (Eilisledin), letztere jedoch unbeschadet des bischhoflichen Rechts an derselben, durch die Hand des Pfalzgrafen Friedrich, Bogtes von Marienthal und Quedlindurg, eingetauscht habe und bestätigt diesen Tausch mit dem Banne.

Datum Halberstat anno ab incarnatione domini MCLI., indictione XIII., V. Nonas Martii.

Gebrudt in

Schmibt Urkundenbuch bes Hochstifts Halberstadt I. p. 201 f.

#### 159) S. d. (Um 1151.)

Albrecht Markgraf von Brandenburg errichtet in seinem Dorfe Stendal einen Markt, gewährt allen mit Waaren dorthin Kommenden Zollfreiheit auf 5 Jahre, besteit die Bürger vom Zoll an mehreren genannten Zollstätten der Mark, begabt sie mit dem Rechte (iusticia) der Bürger von Ragdeburg (Maghedeburg), welches sie, wenn einmal seine Behauptung nicht möglich sein sollte, in der Stadt Magdeburg verfolgen sollen (exsequi oportebit), überläßt ihnen die Hosstellen des Ortes erblich und frei gegen einen Jahrzins von 4 Pfennigen, behält zwei Orittel der Gerichtsbußen sich selbst, ein Orittel dem mit dem Ortsgericht belehnten Otto und dessen vor und sichert allen später Zuziehenden an Wasser, Weide und Wald gleiches Recht mit den ersten Anssiehenn zu.

Beugen: Otto marchio, Wernherus comes, Theodericus de Tangermunde, Syfridus de Arneburg hominumque et ministerialium meorum quam plures.

#### Bebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. XV. p. 6.

v. Heinemann C. D. Anh. I p. 279. Wegen ber Datirung vgl. Riebel Mark Brandenburg I. p. 117.

#### 160) 5. Juli 113(2) (,,1150").

Bichmann Erzbischof von Magbeburg ift zu Regensburg Beuge ber (verbächtigen) Urfunde Rönig Friedrichs für bas Rlofter Mosacio.

Datum Ratisponae tercio nonas Julii anno dominice incarnationis millesimo centesimo quinquagesimo (!), indictione quinta (!), regnante domino Friderico dei gratia Romanorum imperatore (!) semper augusto, anno vero regni eius primo feliciter. Amen.

#### Gebrudt in

Stumpf Acta imperii p. 149. Bergl. Desselben Regg. Ar. 3632. In der Urkunde vom 8. und 9. Mai 1152 erscheint Wichmann noch als Bischof von Zeitz (Stumpf Acta Imp. p. 145, 147), aber auch noch im Frühjahr 1153 und Frühjahr 1154 (v. Heisnemann C. D. Anh. I. p. 293, 294; Wolf Kloster Pforta I. p. 111, 116).

#### 161) **(1152—1192).**

Als im Jahre 1164 (fo!) Erzbischof Friedrich von Magbeburg gestorben und die Domherren langere Zeit über die Wahl uneinig waren, nahm Raifer Friedrich ben Bischof Wich mann von Zeit, ber aus fehr eblem Batrischen und Sächsichen Stamme entsproffen war, und machte ihn mit Gewalt zum (Erg-)Bifchof. (Sein Bater mar Gero Graf von Seeburg), feine Mutter Mathilbe, bie Schwefter bes Grafen Konrad von Meißen, bes Gründers bes St. Beterstlofters bei Salle. Rachdem er vom Babfte Gugen bas Ballium. erhalten, erwarb er viele Guter, Stabte, Burgen und Ginkunfte fur bie Dagbeburger Rirche, nämlich Löbegun, Bager-Raumburg und Seeburg, welche ihm burch Erbrecht zufielen; bie Burg Sommerschenburg, bie er nach Erbrecht von seiner Schwester, ber Aebtissin in Quedlinburg, abertommen hatte; bie ganze Herrichaft (dominium) Jüterbog, (wohin er Bauern, bie er zu Binsleuten bes Erzftifts Magbeburg machte, feste); Burg, Stadt und Rlofter Dunden-Rienburg und Burg Fredleben, bie er von bem Raifer für bie Burg Schoneburg bieffeits bes Rheins ertauschte. Auch baute er ben Sof in Ronnern und errichtete ebenba (?) die Innung ber Bewandschneiber, mober noch beute ben Magbeburger Erzbischöfen Rleinobe bargebracht werben. Er hatte jo große Dacht, daß er zweimal im Jahre Mungen fchlagen ließ. (3m Jahre 1156 (!) eroberte er mit anderen Fürsten Brandenburg; im Jahre 1164 wurde Rratau zuerft bewohnt). 1171 (1170 ober im 18. Jahre feiner Regierung) erbaute er bas Rlofter Binna bei Juterbog. Darauf 1184 ftattete ber Erzbischof die Stadt Jüterbog, wo bis dahin heidnische Brauche genbt worden, mit Privilegien und Stadtrecht aus. Auch erbaute er 1184 das Kloster St. Morit in feiner Stadt Salle, bas er mit regulirten Stiftsberren besetzte und unter Genehmigung bes Capitels mit vielen Gutern ausstattete. (Ebenso gründete er, wie es heißt, das Klofter St. Georgen bei Halle.)

Dieses in einer Hanbschrift bes XVI. Jahrh. im Kgl. Staats-Archiv zu Magbeburg Cop. XXXII. erhaltene Fragment zeigt sich verwandt mit den (Mon. Germ. XIV. p. 416 f. wiedergegebenen) Zusätzen einer Klasse von Handschriften zu den Gesta Wichmanni, deren Abweichungen oben eingestammert wiedergegeben sind, und mit dem Berichte der Schöppenchronik (Rogg. I. Rr. 1276).

#### 162) (1152-1192).

(Erz-)Bischof Bichmann war der erste, der zu Magdeburg zweismal im Jahre Pfennige schlagen ließ. Er schaffte auch ab (verlegede) das Recht, daß ein Dienstmann von freiem Weibe keine freie Tochter gewinnen mag; dies begann er (erhof he) bei den Schwesterkindern des Herrn Gumsprecht von Alsleben.

Sächf. Beltchronif in Mon. Germ. Deutsche Chronifen II. p. 234.

Bis auf ben (Erze)Bischof Wichmann von Magbeburg hatten bie Dienstimannen bas Recht, baß ber Sohn bas Recht bes Baters und bie Tochter bas ber Mutter behielt und baß, wenn die Eltern Dienstlente waren, ber Sohn ber Dienstmannschaft bes Baters und bie Tochter ber ber Mutter

zugehörte. Damals bedurfte man teiner Dienstmannentausche. Seit (Erz)-Bischof Wichmanns Zeit aber besteht das Recht, daß Sohn und Tochter nach der deutschen Mutter beren Herren zugehören, sei der Bater deutsch oder sei er wendisch. Die Linder einer Wendin dagegen gehören nach dem Bater, wenn derselbe ein Wende ist; ist er ein Deutscher, so gehören sie nach der Mutter.

Sachsenspiegel Buch III. Art. 73, §. 2.

Seit (Erz-)Bischof Wichmauns Zeit unter König Heinrichs Gericht (gedinge) hat bas Recht bestanden, daß Söhne und Töchter nach der Mutter und nicht nach dem Bater gehören, er sei beutsch ober wendisch.

Sachf. Beichbilbrecht herausgeg. von v. Daniels und v. Gruben p. 69.

#### 163) **(1152--1192)**.

(Erz)Bisch of Bichmann empfing sein Pallium vom Pabste Eugen und war 22 Jahr (!) am Bisthum. Er war der erste, der zu Magdeburg zweimal im Jahre Pfennige schlagen ließ. Auch schaffte er das Recht ab, daß die Dienstmannen von freien Weibern keine freie Tochter gewinnen durften; damit begann er bei den Tochterkindern des Herrn Gumprecht von Alsleben.
— Er hatte einen Bogt, der Hermann hieß; der setzte das Recht, daß ein jeder Wende, der Husen von dem Gotteshause habe, von jeder Huse 6 Pfennige jährlich geben mußte, von denen der Herr. zwei Theile und der Aelteste den dritten Theil nahm. Und wenn ein Mädchen einen Mann nahm, so mußte sie einen Schilling geben, von dem der Herr und der Aelteste jeder die Hälfte nahm. Starb aber ein Kind, so mußte man dem Herrn von der Huse zwölf Schillinge geben.

Weichbildchronik (Saec. XIII.) in v. Daniels und v. Gruben Das fächsische Beichbildrecht p. 49.

#### 164) **(1152—1192).**

Der (Erz)Bischof Wichmann von Magbeburg) verordnet in der Absicht, daß alle großen und kleinen Aemter seiner Stadt (Magdeburg) jedes in seiner Ehre (honore) unverkürzt (integra) bleiben, den Schuhmachern, daß keiner das Meisteramt (magistratum) über sie ausüben solle, den sie sich nicht selchst zum Meister erwählen. Da ferner das unter ihnen bestehende Recht, welches Innung (inninge) genannt werde, diesenigen, welche nicht an ihm theilhaben, in der Weise ausschließe, daß Fremde (allenigene) da, wo gemeines Marktrecht (infra ius communis fori) gelte, kein sertiges Schuhwert (opus operatum) verkansen dürsen, bestimmt er, daß Fremde nur mit Einwilligung aller Innungsgenossendsen sertiges Schuhwert auf den Markt bringen dürsen. Als Anerkenntniß der Herrschaft aber (ad recognoseendum se) haben die Schuhmacher bem Erzbischofe jährlich 2 Pfund (taleden) gut'geben, die ihr Meister barreichen solle, wie es ber Erzbischofe, besehle.

Suidi to a second of a second of a second of

Abschrift im Codex Viennensis auf b. Gräfl. Bibliothet zu Wernigerobe. Gebruckt in

wie Subewig Rell. Mes. II. p. 389, 46 14 mat mit

wi Drophaupt Saattrels II. p. 557 (ber p. 584 bie Artunde auf Halle bezieht, mit Unrecht, da die Schafter bort noch 1985; zu einer Raturalabgabb verpflichtet erscheinen).

Die Urkunde, beren Aussteller die Fandschrift nicht wennt, dem Erzbischof Wichmann zusweisen, gestartet die Zeit der übeigen im Codex Vienn. enthattenen Urkunden in Betbindung mit einer Nachricht des Konnarius, der allein und nach unbekannter Quelle die Errichtung der Schusterintung durch Wichmann berichtet. Minner (Städtung. II. p. 380), Giertel (Gunassenschaft I. p. 361), Stieda (Kunstwesen p. 23), Fechner und Winter (Forschungen z. D. Gesch. V. p. 551. XIII. p. 187) sehen die Urkunde willbürlich in die Jahre 1154, 1164, 1159 und 1158.

# 165) **(1152–1192).** '

Bichmann Erzbischof von Magbeburg ermabnt alle Gläubigen zur Bollenbung ber St. Nicolai-Rirche, welche bie Ausfähigen außer- halb ber Mauern ber Stadt (Ragbeburg V) errichtet, burch Almosen beizutragen.

S. d

Aus dem Codex Viennensis in d. Graft. Stolb. Bibliothet gu Bernigerobe.

Sedruckt in

ruckt in v. Lubewig Rell. Mss. II. p. 390 f.

# 166) (1152—1192).

Es wird hakundet, daß die Klage, welche der Mitter Wichard v. Gersleben, (Garslove) mit; seinem Sohne Rudolf gegen das Kloster U. L. Frauen in Magdeburg wegen im Rienste desselben erhitznen Schadens erhoben, grundloß gewesen, daß. aber in Anbetracht; der Armuth des Ritters demselben 20 Schillinge Magdeburger Münze und ein großer (maioris mensure) Scheffel Getreibe gegeben seien, damit er von aller weitern Klage abstehe. Wichard habe dann auch mit seinem Sohne in die Haub Erzbisches Wichmanns vor wiesen Leuten auf alle Ansprücke verzichts.

Ausgebeite Goden. Viennensis auf d. Größe. Stolh, Bibliothet; ps. Albernigerode. Gebrudt in

v. Lubewig Bell. Mss. II. p. 379. Hertel Urfundenb. des Klosters U. L. Frauen zu Magdeburg p. 48.

#### 167) (1152-1192.)

Es wird bekundet, daß Thietmar, seine Ehefran, seine Söhne und gegenwärtige ober künftige Angehörige den in Nothen sond (Rodenvorde) gelegenen Mühlen des Lasters U. L. Franen zu Magdeburg das User des Bodeslusses nicht entziehen dürsen, welches ein Beaustragter (nuncius Frohnhote?) des Klosters von Thietmar mit Wissen und Zustimmung seines ganzen Geschiechts vor den Zeugen: den Priestern Berthald und Adelhard, dem Bogt Friedrich, dessen Sohne Rudolf, Gevezu und mehrenen andern Christen aus Alsstermitteln erworden habe. Die melde diesen Kauf und die obige Bestätigung ansechten, werden mit dem Anathem bedoods.

v. Lubewig Rell. Mss. U. p. 374.

Hertel Urfundenbuch bes Klosters U. L. Frauen in Magdeburg p. 47 f. Datirung nur, wie bei ber vorigen Urfunde, möglich.

# 168) **(1152—1200.)**

Ein ungenannter (Geiftlicher) entschuldigt sich bei bem Erzbischofe (von Magdeburg), daß er das verflossene Fest nicht nach seiner Gewohnheit bei ihm habe seiern können, weil ber herr (Markgraf? Bischof?) von Brandenburg basselbe bei ihm zu seiern ihm befohlen gehabt, erbietet sich beswegen zu jeder Genugthuung und bittet, daß ihm die erzbischösliche Gunst, von der er bei dem Tode seines Bruders viele Beweise empfangen, wieder zu Theil werde.

Abschrift im Codex Viennensis auf der Gräfl. Bibliothet zu Wernigerobe. Gebruckt in

v. Ludewig Kell. Mss. II. p. 420 ff. Bei dem Mangel jedes positiven chronologischen Anhaltes ist bei der Zettbestimmung die Durchschnittszeit der Mehrzahl der in obiger Handchrift ents haltenen Urkunden angenommen worden.

# 169) (1152-1200.)

(Der Erzbischof von Magbeburg) vertauft seinem getreuen (Rico laus?) Dingrebe ben bei Schartau gelegenen Balb mit bem Bebing, baß er ihn an Aderbauern zur Urbarmachung austhne, und baß eben Ricolaus ben vierten Theil vom Ader und allen Früchten erhalten, auch die Bogtei fiber die

erzbischöflichen und seine Gitter zu Lehn haben solle. Et gestattet, daß die Husen auf 40 Morgen (kagera) ausgebehnt werden und bestätigt den Colonisten das von diesen ermöhlte Lindows sind wische Recht (? lus Lindowis). Anch bestimmt er, daß die Huse jährlich 2 Schillinge Zins, einen Schilling zu der Bede genannten Steuer zahlen und die Wozop genannter Pacht (pensionem) mit 8 Schessellen Gerste ablösen solle. Außer diesen ihm zu leistenden Abgaden sollen die Bewohner des Waldes von jeder Auslage und Last frei sein, auch zum Deichbau (des "Dit" genannten Erdwalles), nicht herangezogen werden. Endlich gewährt er ihnen das Necht des Fischsungs und jeglicher andeven Ausung im Flußbeit der Sibe, jedoch nur soweit dasselbe von dem Walde berührt wird. Diese seine Versügung bekräftigt! er mit seinem Siegel und verbietet ihre Verletzung mit dem Pyathem unter Hinzuziehung von Zeugen.

S. d. Abidrift im Coder Viennengis auf ber Gröff Ribligth

Abschrift im Codex Viennensis auf der Gräft. Bibliothet zu Wernigerode. Gedruckt in

v. Ludewig Roll. Mss. II. p. 415 (mehrere Berhesserungen oben nach gest. Mittheilung des Herrn Archivraths Dr. Jacobs in Wernigerode). In Betreff der Zeitbestimmung s. d. Bemerkung zur vorigen Urtunde.

#### 170) 3. Wai 1153.

Abalbert Bischof von Pommern verleiht bem von ihm unter Mitwirfung bes weiland (tunc) Fürsten Ratibor gegründeten Kloster Stolp, in welches damals auf ihrer beiber Bitten ber Aht Arnold des Klosters St. Jahannis des Täufers vom Berge (de Monte) bei Mag deburg Mönche seines Klosters entsandt, mehrere Zehnten und Kirchen und bestätigt seine Besitzungen,

Gedrudt in

Schöttgen Origines monasterii Stolpensis (Stargard 1720) p. 4. Dreger Codex dipl. Pomeran. I. p. 3.
Gesterding Vommersches Magazin III. p. 221.
Dasselhach und Kosegarten Codex dipl. Pomeran, I. Nr. 21.
Bergl. Klempin Pommersches Urtundenbuch I. p. 21.

#### 171) 4. April 1154.

Hierunter ist Regest I. Nr. 1290 einzureihen, da ber von Otto etwähnte Hoftag nicht Weichnachten 1153, sonbern Oftern 1154 stattsand. Bgl: Forschungen zur D. Geschichte V. p. 434 Rote 3 und Giesebrecht, Knisenzeit V. p. 34.

172) (Anfang Juni 1154). 16 3 1 10 10 10

Bichmann Erzbischof von Magbebung, Bifcher, Bifchof von Bran-

denhurg und Barthold erwählter Bischof von Zeih:genohmigen (in Castar?) u. a., daß König Friedrich dem Herzoge Heinrich von Sachsen das: Necht der Investitur in den Bisthümern Oldenburg, Mecklenburg und Rapeburg entheilt.

**S**. **d.** 9

Gebruckt in

Scheibt Origg. Guelph. III. p. 470.

Nünig Reichsarchiv XVIII. p. 150, XXII. p. 63.

Rehtmeier Braunschweig. Chronit L. 317.

Lappenberg Hamburg. Urfundenb. I. p. 188.

Medlenburg. Urfundenbuch I. p. 146... Patirung nach Stumpf Rogg. At. 8692.

#### 178) (1154? Ceptember ?).

Wichmann Erzbischof von Magbeburg verkindet nach seiner Rücklehr aus Rom, wo er das Pallium empfangen, die pähftliche Bestättigung ber von ihm als Bischof von Naumburg auf Bitten des Eurdinals Gerhard vollzogenen Schenkung der Marktfirche zu St. Michael an das Jungfrauenklofter zu St. Stephan in Reit.

Eitat in Forschungen zur Deutsch. Geschichte V. p. 430, nach dem Orig. im Beiher Stistsarchiv. Es ist die im Orig. im Kgl. Staats-Archiv zu Magdeburg befindliche, bei Schöttgen Marker. Konrad p. 318 ff. und Neue Mitth. d. thür.- sächs. Vereins X. 2, p. 272 ff. abgedruckte Urkunde vom 1. April 1154, die von Wichmann noch als Bischof von Naumburg ausgestellt ist, gemeint.

#### 174) 29. April 1155.

Pabft Hadrian bestätigt auf Bitten Wichmanns (Erzbischofs von Magbeburg) bie Uebergabe ber St. Michaelstirche ju Zeit an bas St. Stephanstlofter bortfelbft.

Data Rome apud sanctum Petrum per manum Rudlandi sancte Romane ecclesie presbyteri cardinalis et cancellarii III Kalendas Maii, indictione III., incarnationis dominice anno MCLV., pontificatus vero domini Adriani IIII. pape anno I<sup>o</sup>.

Regeft nach bem Original zu Zeit in Forschungen z. Dentsch. Gefc. V. p. 430.

#### 175) 11. Juli 1155.

Pabft habrian trägt bem Erzbifchofe Bichmann von Magbeburg auf, baß er in bem zwischen bem Abte Wibald von Corvey und bem Vischofe Philipp von Odnabrud über die nordländischen Zehnten bestehenden Streite die Bartheien vor sich berufe und nach ihrer Bernehmung eine Entscheidung treffe.

Data in territorio Tusculani V. Idus Julii.

Gebrudt in

Saffé Bibliotheca I. p. 874.

#### 176) (25. December 1155).

Bichmann Erzbischof von Dagbeburg ift zugegen, ale Raifer Friedrich burch einen Spruch ber Rurften bie unrechtmäßigen Maingolle abthut.

Nach Angabe ber Urkande Friedrichs I. vom 6, April 1167. Regesten I. Nr. 1337. — Der Kaiser seierte Weihnachten in Worms, (v. Giesebrecht Kaiserzeit V. p. 78). Stumps Ross, Nr. 3729 bezieht die genannten Zeugen wohl mit Unrecht auf das ebenfalls in der Urkunde erwähnte, zu Würzburg im October 1155 ergangene Borurthell. d. Heinemann C. D. Anhalt. I. p. 316 sept sehteres aber gegen die ausdrücklichs Angabe des Kaisers, daß es gesprochen sei, cum — ad Italia rodeuntes Wirzsburg vonissemus, in die Witte des Jamuar 1156.

#### 177) 17. Juni 1156.

Wichmann Erzbischof von Mag beburg ist zu Burzburg u. a. Beuge, als Raifer Friedrich dem Markgrafen Bilhelm von Montsetvat die Berleihung des Castells Trino durch den Bischof von Bercelli bestätigt.

Signum domini Frederici imperatoris invictissimi.

Ego Raynoldus cancellarius vice Arnoldi Moguntini archiepiscopi et archiencellarii recognovi.

Data Winleburch ([o!) XV Kalendas Julii, indictione quarta, anno dominice incarnationis MCLVI, regnante gleriosissimo imperatore domino Frederico, anno regni eius V, imperii vero II.

Gebrudt in

Muratori S. R. Ital. XXIII. p. 344.

#### 178) (October 1156).

Wichmann Erzbischof von Magbeburg ift zu Burzburg n. a. Benge, als Kaffer Friedrich bestätigt, daß die Kinder, die aus der Che des Burzburger Stiftsministerialen Bods mit der Tochter des Marschalls Heinrich von Pappenheim, Ministerialin herzog Friedrichs von Schwaben, hervorgehen, zur hälfte dem Hochstift Burzburg und zur halfte dem Herzoge zusallen sollen.

Bebrudt in

Stumpf hift. Archiv für Franken II. p. 19.

Monumenta Boica XXIX. 1, p. 324. Bgl. Stumpf Regg. At. 3758 (wegen ber Datirung) und v. Reitenstein, Regesten ber Grafen von Orlamunde p. 48 f.

#### 179) S. d. (Onde 1156).

Wichmann Erzbischof von Magbeburg melbet 'bem Bischofe Philipp von Osnabrlick seine Bestellung zum pabstlichen Richter in der Corveyer Zehntangelegenheit und gebietet ihm, am 23. Januar (X. Kal. Februarii) vor ihm in Merseburg zu erscheinen.

S. d.

Gebrudt in

and the second second and their

# (i 180) S. d. (Ende 1156).

Bich mann Erzbischof von Magbeburg schreibt bem Abte Wibatb von Corvey, damit biefer seine Anfunft nicht übereile, daß er den Bischof von Osnabrück auf den 23. Januar (X. Kal. Febr.) nach Merseburg vorgeladen habe.

3, d. :.

Gebrudt in Jaffé Bibliotheca I. p. 577.

# 181) S. d. (Ende 1156).

Wibald Abt von Corvey bittet Kaiser Friedrich n. a. darum, zu bewirken, baß der Erzbischof von Magdeburg, der als pabstlicher Richter ihn und ben Bischof von Osnabrud wegen ihres Zehntstreites auf den 20. (fo.!) Januar nach Merseburg beschieben habe, sich seiner Sache gütig annehme und sie ohne Berzug entscheibe.

S. d.

Gebrudt in

Saffé Bibliotheca I. p. 577 f.

#### 182) S. d. (Nach dem 25, December) 1156,

Raiser Friedrich bittet ben Erzbischof Wichmann von Magdeburg, ba derselbe vom Pabst zum Richter in dem zwischen bem Abt von Corvepe und dem Bischose von Osnabrück schwebenden Zehntstreit ernannt sei, diese Angerlegenheit unter sorgfältiger Beachtung der Corveper Privilegien zu einem gebührenden und gewünschten Ende zu führen.

8. d.

Gebrudt in

Saffé Bibliotheca I. p. 579.

#### 193) S. d. (1150-1170).

O(tto) Markgraf von Meißen thut Leipzig (Lipz) nach Hallischem und Mag beburgischem Rechte zu erbauen aus und gewährt bemfelben verschiebene näher bezeichnete städtische Rechte betreffend die Bede, Weichbildgrenzen, Bannmeile u. a.

Huic iuri dato aderat episcopus Johannes, Godescalous de Scudiz civitatis advocatus, Fridericus de Leznicz, Heinricus Burgravius de Donin, Luf de Kamburc, Heinricus Kiteliz, Albertus de Pores, Waltherus de Misne, marchionis capellanus, quem hec scripsisse profitemur.

Gebruckt (nach dem Driginal mit anh. Siegel des Markgrasen) in Codex dipl. Saxoniae regiae II. 8 p. 1 (wo die Absassiung der Urkunde nach dem Regierungsantritt Markgras Ottos und dem Tode des als Zeugen genannten Bischoss Johann von Merseburg wie oben bestimmt wird).

#### 184) (1156-9. Februar 1185.)

(Bichmann Erzbischof von Magbeburg) bekundet, daß Everher von Alsleben 2 hufen vom Rloster Gerbstedt mit dem Bedinge kaufen dürfe, daß er dieselben zu seinem Gedächnis bem Aloster überweisen dürfe, und baß fie nach seinem Tode an das Rloster zurückfallen. Er erklärt dazu, da Everher ohne Erben sei und daher nach dessen Tode ihm die Güter hätten zufallen müssen, seine Zustimmung, nachdem Everher bereits in seine, sowie des Markgrafen Dietrich) und Grafen Dedo Hand die Einhaltung der Bedingungen gelobt habe.

S. d. Copie im codex Vienn, auf der Bibliothet zu Wernigerode. Gebruckt in

v. Ludewig Rell. Mss. II. p. 389, 390.

Schöttgen bipl. Rachlese VII. p. 435.

Thuringia sacra p. 9.

Rrühne Urtundenbuch der Mansfelder Klöster p. 12 (wo wegen der Datirung zu vergleichen.)

# 185) **24. Januar 1157.** "

Wichmann Erzbischof von Magdeburg urtundet zu Merseburg in generali concilio und in Gegenwart der Bischöfe Gerung von Meißen, Johann von Merseburg, Berthold von Naumburg, Witer von Brandenburg und Walo von Havelberg.

Notiz in Jaffe Bibliotheca I. p. 586 (nach dem Original im Besitz bes Professon B. Reider in Bamberg).

#### 186) 11. Juni 1157.

Markgraf Albrecht von Brandenburg sammelte, als ihm Jaczo die Stadt Brandenburg burch Lift abgenommen (supplantatam) hatte, eifrig unterstützt von dem Erzbischofe Wichmann von Magdeburg und anderen Fürsten

und Ebeln ein jahlreithes Heer und belagerte bie Studt lange Beit, bis fie fich ihm im obigen Tage ergab.

Raifetzer IV. p. 606, Mon. Germ. XXV. p. 477. Bergl. Riebel C. D. Brand. D. p. 287.

# 187) (Rach 1. September) 1157.

Berthold Bischof von Naumburg bestätigt neben anderen Verfügungen seiner Vorganger die Gewährung der Zollfreiheit zu Zeitz durch seinen Borsgänger Udo an alle, welche für das Stift U. L. Frauen dortselbst (pro beste Marie virginis veneratione) aus Halle Salz bringen.

Data autem anno dominice incarnacionis MCLVI., indictione quinta, Bertholdi Nuemburgensis episcopi ordinacionis anno tercio.

Copie im Cop. LVI. f. 7. im Rgl. Staats-Archiv zu Magbeburg,

# · 188) 18. October 1157.

Bichmann Ergbischof von Dagbeburg befundet, daß zur Beit feines Borgangers Friedrich ber Domberr Dietrich mit Genehmigung feines Bruders, bes Grafen Otto, 10 Sufen in Robensleben (Rotheneslove) mit allen Ginfunften, Unfreien (mancipiis et litonibus), ungefähr 23 Hofftatten (areis) und anderm Zubehör aus feinem Erbgute (proprietate hereditatis sue) bem Aloft er Amm en Ble ben übereignet habe, wobei ber anwesenbe erfte Abt bes Rlofters Barthold bie Schenfung entgegengenommen. Erzbischof Friedrich habe auf Bitten Dietrichs biefe Schenfung bei Havelberg in Gegenwart bes Markgrafen Abalbert, beffen Sohne Otto und hermann, bes Pfalzgrafen Friedrich, bes Grafen Otto, bes Brubers Dietrichs, bie bamals auf bem Beerzuge gegen Demmin beisammen gewesen, mit seinem Banne bestätigt. Spater habe auch er, Wichmann, als ihn Dietrich in ber Absicht, nach Rom zu reifen, barum gebeten, am 1. August, bem Tage als bes Lettern Bruber Otto begraben worben, in Gegenwart der Mebte Arnold von Berge und Irminhard von Sillersleben, bes Markgrafen Abalbert und seiner vorbenannten Solfne, des Burggrafen Burchard, Burchards von Fallenstein und Volrads bon Dannenberg jene Schenkling mit seinem Banne bestätigt. Auf Bitten des Abtes Bartholb habe er dies Alles befundet, die Urtunde besiegelt und angesichts bes ganzen Magbeburger Clerus (in facie totius sancte Magd. ecclesie) befräftigt.

Data XV. Kalendas Novembris anno dominice incarnacionis MCVLII, indictione V. Actum Magdeburg in dei nomine feliciter. Amen. Sebrudi in

Forschungen zur Deutschen Geschichte XII. p. 629. v. Heinemann C. D. Anhalt. V. p. 291.

1 6 1 1 2

13 11 12 13 13 13 14

#### 189) (Nani) List.

Raiser Friedrich I. verspricht dem Erzbischof Hartwig von Breitlen n. a.," daß er ihm nach bestem Bermögen behilflich seln werde, feine Erdschaft, die der Erzbischof von Magdeburg in Anspruch nehme (quam Magdeburgensis sus potestati asscribit), wieder zu erlangen. Auch werde er dem Wasthher von Arnstedt (Aenesteds) alles überlassen (dimittemus), was berselbe von dem Erzbischofe zu Lehn habe.

Signum domini Friderici Romanorum Imperatoris Inuictissimi. Ego Reinoldus cancellarius vice domini Arnoldi Moguntini Archiepiscopi et Archicancellarii recognovi.

Datum Auguste Anno dominice incarnationis M°C°L<sub>0</sub>VIII°., indictione VI°., Regnante Domino Friderico Romanorum Imperatore Augusto Anno regni eius VII°., Imperii vero III°. Amen.

Original mit aufgebrücktem Siegel im Rgl. Staats-Archiv zu Hannober. Gebrackt in

Solvafi Constitutt. imperii III. p. 336. Linig Reichsarchiv XVII. p. 103.

Lappenberg Hamburg. Urfundenbuch I. p. 196. Bergl. Haffe Schleswig-Holftein-Lauenburgische Regesten I. p. 51.

# 190) 15. Februar 1160.

Bichmann Erzbisch of von Magbeburg ift Zenge auf bem Concil zu Babia, als Kaifer Friedrich bem Patriarchen Pelegrin von Aquileja bas Bisthum Belbona schentt.

Acta sunt hec anno dominicae incarnationis MCLX., indictione VIII., regnante domino Frederico Romanorum imperatore victoriosissimo, anno regni eius VIII., imperii vero V., feliciter, amen. Datum Papie in generali concilio post destructionem Creme XV. Kalendas Martii.

# Bebrudt in

Ughelli Italia sacra V. p. 151. Bru's Friedrich I. I. p. 438.

## 194) **2. Mär 1160.**

Pabst Bictor nimmt das Kloster Marienthal in den apostolischen Schutz und bestätigt seine Besthungen, darunter: in Brandsteben (Brandeslove) 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub> von Bunite und Willer geschientte Husen, eine Huse und einen Wald, vom Herzoge geschentt, 7-von Hugold mit Zustimmung seines Erben Friedrich von Ampfurt (Amsridoleve) geschentte Morgen, 4 Morgen und einen Wald, die das Kloster von Burchard v. Gersleben (Geslove) ertauft, ½ vom

Pfalggrafen Friedrich guidente inbufe, 8 von Wilhelm von Emersleben (Amerslove) geschenkte hufen und mas das Rloster, ebenda nom Stift Quedlinburg artauscht habe, in Balbect eine Mühle und 1/a Sufe nehft einer in Groß-Brandeleben vom Rlofter ertauften Sofftelle, in Mammen borf 4 Sufen, in Cavelle 1/2 Bufe, 1/2 von dem vorgenonnten Pfalzgrafen geschenkte Sufe und 2 von ber Trafin Lutarbis ertaufte Sufen, in Nord germersleben, 2 vom Bfalggrafen Albrecht, bem Sohne ber Grafin Lutardis geschentte Sufen, in Ochtmeralehen (Hoctmerslove) 1/2 uon Friedrich, einem Ministerialen bes Bfalgrafen geschenkte Sufe, in Rlein-Brandeleben eine von Ugnes ber Tochter bes Bergogs von Limburg geschenkte Sufe, in Sorborf (Ortorp), 4 von Beatrig 2 vom Grafen Bolrad mit dem Zehnten des Hofes ju Brandsleben geschentte Sufen, eine Sufe ju Sommersborf und eine Sufe ju Eichenbarleben und Ochtmersleben, geschenkt vom genannten Pfaljgrafen. , , 

Dat(a) Papie per manum magistri Gerardi, sancte Romane ecclesie subdiaconi, VI. nonas Marcii, indictione VII., incarnationis dominice anno MCLX., pontificatus vero domini Victoris pape IIII. anno primo.

Gebrudt in

v. Pflugt-Harttung Acta Pontificum inedita I. p. 284 f.

# 192) (1160—1180).

Alegis, Monch bes Rlofter U. L. Frauen in Magdeburg betunbet, daß der Stiftsherr 28. von St. Sebastian daselbst einen Theil seines Bermögens im Rlofter U. L. Fragen deponirt und ihm als seinem Bermanbten besonders anempfohlen, auch mit ihm über die Art ber Berwendung sich unterredet habe, damit er, menn jenen der Tod überrasche, barüber seinen Absichten entsprechend verfüge. 28. fei nun gestorben, bevor er über fein Bermogen Berordnung getroffen, und habe auf seinem Todtenbette seinen Bruber L. und ihn, Alexis, beschworen, baffelbe zu seinem Seelenheile zu verwenden. Demzufolge hatten fie fein Bermögen ben Armen vertheilt und bekundeten bies burch bie gegenwärtige Urfunde, damit, wenn ein anderes Gerücht fich verbreite, baffelbe nicht leichtgläubige Aufnahme finde. Sie hatten gegeben: ju Almojenfpenden mahrend ber Zeit bis zum Dwiftinften (b...h. bem 30. Tage nach ber Beftattung bes Canonicus 28.) 30 Schillinge, am Dreifigften felbft ben Brübern von U. &. Frauen 10 und ben Armen 15 Schillinge, brei Rlausnerinnen 15 Schillinge, an St. Blafius (tapelle) 5 Schillinge, dem Hospital, (pauperibus) bei ber Stadt 5. Schillinge, an (Rlofter) Hedlingen 10 Schillinge, an (Rlofter) Roßleben (Rustenlove) 10 Schillinge, an zwei neue Gründungen im Wendenlaude (Slavia) ein Talent, ferner an gewisse geistliche und fromme Personen 10 Schlittige, bem Rnaben, ben ber Berftorbene ihnen unter Thranen empfohlen. und feiner Dienerschaft (familia) 4 Talente, ben Armen zu End 10 Schillinge, ben Wittmen, Schwachen und Gebrechlichen 9. Schillinge.

Abschrift im Codex Vienn. auf der Bibliothet zu Wernigerote. of the condition of the ladar Bebrudt in

- v. Ludewig Rell. Mss. II. p. 392.
- v. Seinemank C. D. Anhalt, I p. 441.
- . 100 at 21 Bertel Urfundenbuch des Rlofters U. L. Rfauen p. 46 f.

## 193) (Juni) 1161.

Burggrof Burchard von Magdeburg ift u. p. in Lobi Beuge ber Beftätigung bes Bisthums Grenoble burch Raifer Friedrich

Acta sunt hec anno incarnationis dominice MCLXI., indictione IX., regnante Frederico Romanorum imperatore victoriosiasimo, anno regni eius X., imperii vero VII. Feliciter, Amen.

Gebrudt in

ن جن اس د م

Böhmer Acta imperii I. p. 102 f.

## 194) **26, Juni 1162.**

Burchard Burggraf von Magbeburg ift u. a. in Savignano Reuge, als Raifer Friedrich I. ber Stadt Ravenna Babl bes Rathes und weitere Begunftigungen gegen Ueberlaffung ber Regalien an ihn gewährt.

Signum domini Frederici Romanorum imperatoris invictissimi.

Ego Udalricus cancellarius vice Rainaldi Colonie (nsis archiepiscopi et) archicance llarif recognovi.

Acta sunt hec anno dominice incarnacionis M. C. LXII., indictione X., regnante Frederico Romanorum imperatore gloriosissimo, anno regni etus X., imperii vero VIII.

Datum'in territorio Mutinensi in plano castri Savignani post destruccionem Mediolani VI. Kalendas iulii Feliciter, Amen. Gebrudt in

Ficer Urfunden jur Reichs- und Rechisgeschichte Italiens p. 171 f.

#### 195). 8. Ronember 1168.

Raifet Friedrich beftatigt ben Bertrag, welchen Reinald, erwählter Gegbifchof von Roln, Pfalgraf. Otto von Bittelsbach, Burggruf Burcharb von Magbeburg, Arnold Barbavaria, Bobefta bon Bigrenga u. a. mit ber Stadt Gubbio über bie Berichtsbarteit bes Ruthes nub bie Beiftungen bet Stadt an das Reich geschlossen. :: ' ' · · · · ·

Data sexta Idas Novembris anno dominice incarnationis MCLXIII.,

indictione XII., imperante domino Friderico Romanorum imperatore invistissimo, anno regni etus XII., imperii etus IX.

Actum Laude in dei nomine feliciter, Amen,

Böhmer Acta imperii I. p. 108 f.

# 196) **(Alufang 1165).**

Der Carbinal Otto schreibt bem Erzbischofe Thomas von Canterbury u. a., daß der Erzbischof (Wichmann) von Magdeburg jüngst auf der Rückreise von Jerusalem durch Sardcenen gefangen, gelobt habe, daß, wenn er frei wurde, er ein offener Anhänger bes Pabstes (Alexanders III.) sein wolle, und nun auch demgemäß handle.

8. d.

. i. 1. \*1 . .

## Gebrudt in

Bouquet XVI: p. 288.

Watterich Vitae Pontificum II. p. 545 f. Winter (Forschungen z. Deutsch. Gesch. XIII. p. 140) glaubt aus vent Fehlen Wichsmanns an der Spize der Zeugen der Urkunde Regg. I. Nr. 1435 vom 28. April 1164 schließen zu sollen, daß der Erzsbischof domais bereits auf dem Zuge in das heitige Sand sich befunden habe.

July 1 grant of the

and the second of the second

1 to week to

# . 197) **22. 24. Mai 1165.**

. Us bei ben Berhandingen, die Raifer Friedrich auf bem muRfingften (nach Burgburg) berufenen Reichstage am Samabend vor und Montag nach dem Stefte mit den Sturften über das Schisma führte, dem Raifen der Borichlag bes Erzbischofs Reinald von Röln, fich dusch einen Schwur gegen Babft Alexander III. ju verpflichten, gefiel, erschien dem Erzbischof won Magbeburg und enderen anweienden Bischöfen biefe Forderung fo hart und beschwerlich, daß, der Erzbischof erkläute, er merbe teinen Schwur leiften, wenn ibm nicht Reinalb baburch, bag er bie priefterlichen Weihen empfänge, allen Zweifel nöhme. Rochbem Reinald, bunch bie Probungen bes Raifers bewogen, eiblich die Annahme der Beiben versprochen hatte, leistete der Raifer ben Schwur eigenhandig in ber Benffelben vom Erzbischofe von Magbeburg gegebenen Rassung und barque bie antvesenden Rarften. Die Bischofe, an welche die Reihe bes Schwörens bonn tam, erflärten zuerst mit Ansnahme bas Bijchofs von Berben, daß fie lieber auf die Regalien verzichten, als einen folchen Eid leiften wollten, aber es wurde ihnen bedeutet, daß fie wohl oder übel ichworen und die Regalien behalten mußten. Unter Weinen und großem Rlagen fomor bann querft ber Erabischof von Maadebung, aber mit bem Bor-

1:200

1 11 1 1 1 3

behalt, daß auch alle abwesenben (Bischöfe) schwören würden und daß er, wenn er aufthöre die Regalien zu besitzen, seines Sehwures ledig fein folle.

Aus ber Epistola amici ad Alexandrum gebruckt in ...

Mansi XXI. p. 215.

Bouquet XV. p. 8約時 4 11

Batterich vitae pontificam II. p. 547 ff.

## 198) **(Juni 1165?).**

Auf bem Reichstage zu Würzburg mar Wichmann Erzbischef von Magbeburg u. a. Zeuge, als Bischof Johann von Marfeburg und bessen Bruder Amelung bem Raifer Guten zum Zwecke ber Uebeneignung an bas Hochftift Merfeburg übergaben.

Rach Angabe der Urfunde Frikdrichs f. von 1167 (Regg. I. Rr. 1476) auch gebruck in

Böhmer Acta imperii I. :p. 120 f. (wo die Bemerking Fickes ju vergleichen).

## .199) :**1106.** .

Bet Erybischof Wichmann, von Habsucht getrieben, erlaufte ben Pins von 20 Pfund (talenta), ben Dienst und den Patronat; die dem Russer Atender den Resser Render haten, jedoch undeschadet des Rechtes, welches das Rloster an seinen Besitzungen hatte, für 2 Städte in Schwaben, die er dem Raiser gab. Nachdem der Handel abgeschlossen war, kam am Patinsonntage (17. Aptil) der Erzbisches nach Niendurg. Wegen des größen Auswahlern und keindurg im Rloster machte, glaubte er, daß das Rloster an Gütern Uebersluß habe, und nahm demselben die Stadt Nienitz (Niemeze) mit dem zugehörigen Lande und die Städte Trebus) und Leichsel (?Ludichoh), wosser er von dem Raiser, dem er sie gab, das Land (provincia) Dahme erbielt. Auch versprach er, dem Rloster die entfremdeten durch andere Güter zu ersehen, hat das aber nicht gehalten.

Chron. Montis Sereni, herausg. von Edstein p. 36 f. Bergl. ben ausführlichen um 1225 verfaßten Bericht über die obigen Borgänge in v. Heinemann C. D. Anhalt. V. p. 857 ff.

## 200) (Muchel 1167).

Burchard Burghraf von Magdebarg-ist u. a. Zemse zu Visa, als Kaiser Friedrich das Kloster S. Maria de Sereno bestätigt:

Datum Pisis per manum Henrici protonotarii suno dominice incarnationis MCLXVIII., indictione XV., feliciter imperante domino Frederico Romanorum imperatore, anno imperii cius XIV., regni vero cius XVI. Feliciter. Bebrudt in ..

Böhmer Arta imperii I. p. 119 f. (wo bie Bemertung Fiders wegen ber Datinung zu vergleichen).

. 1

. 5

1.3 - 3.3 - 1. -

# 

Dietrich Domherr zu Magbeburg ift Benge, als heinrich ber Löwe bem Klofter Schinna mehrere Befigungen beftätigt.

Anno incarnationis domínice M. C. LXVIII., indictione VIII. (!), regnante domino Friderico, glorioso Romanorum imperatore Augusto.

Gebrudt in

56 Geibt Origg. Guelph. III. praef. p. 38.

## 202) 1170—1197.

(Der Erzbischof von Magbeburg) bekundet, daß er mit Bewistigung des Damprobstes M(ocker) die ihm: von dem Burggrafen Bur(chard) von Mag beburg resignirte Bogtei über Güter in Dorf, Feld: und Wald zu Nothen see (Rodense) der Damprobstet übergeben habe. Damit aber das Lehen des Burggrafen keine Berkleinerung erführe, habe ar demselben mit Genehmigung des Domprobstes als Erfat die Bogtei über die Güter der Domprobstei zu Rothenburg (Rodendurg) und über Güter zu Lickerit (Cikiria) zugestanden.

Abschrift im Codex Viennengis auf ber Bibliothet gu Bernigerebe.

v. Ludewig Rell. Mss. II. p. 394 f. Für die Datirung ergiebt das Vorkommen des Domprobsis Rocker (1170—1197) den einzigen Anhalt. Möglich ist, daß erst die große Schentung von Gütern in Rothensee v. J. 1185 (Regg. I. Nr. 1690) den Anslaß zu dem oben bekundeten Vertrage gegeben hat.

## 203) 5. Juni 1171 ("1170").

Wichmann Erzbisch of von Magbeburg, Siegfried Abt von Nienburg und Burchard Burggraf von Magbeburg find u. a. Zeugen, als Bifchof Ubo von Raumburg bem Riefter Bosau mehrere Güter überweift.

Actum anno domini MCLXX., indictione IIII. Data Nonas Junii feliciter, amen,

## Gebrudt in.

5 12

Schöttgen und Krenffig Dipl. et Sch. H. p. 1839: Ba: die Urfundes unter den Zengen auch den Bischof Martin von Meißen, dessen Borgänger erst am 20. Novbr. 1170 starb, neunt, scheint sie mit Schultes, Dir. dipl. II. p. 221 und D. Heinemann C. D. Anhalt. I. p. 386 in das Jahr 1171 gesetzt werden ist müffen).

## 204) (1171),

Wichmann). Erzbischof von Magbeburg schreich, dem Raiser Friedrich, daß auf seiner Räckehn aus Oesterreich (Austrie) der König (Wladisław) von Böhmen ihn und seine Berwandten, den Markgrasen Dietrich (von Landsberg) und den Grasen Peda soon Rochlis), um ihre Berwendung beim Kaiser angegangen habe dasur, daß sein Sohn, der erwählte Erzbischof A(lbrecht) von Salzburg in sein Bisthum wieder einziehen dürse. Auf ihr Berlangen sei Albrecht versönlich erschienen und habe solche Erklärungen abgegeben, daß es mit der Ehre und dem Rusen des Kaisers vereindar erscheine, ihn mit dem Bisthum zu investiren. Der König erbiste nun für Albrecht vom Kaiser die Erlaubniß, daß derselbe unter dem Seleite Wichmanns und des Herzogs von Sachsen auf den Hoftag nach Gostar kommen könne, um entweder dort mit Rath des Erzbischofs, des Herzogs und der Fürsten die Gunst des Kaisers wieder zu gewinnen oder, wenn dies nicht möglich, ungefräntt zu seinem Bater zurücksehen zu können. Der Erzbischof räth, die gewünsche Erlaubniß zu ertheilen.

S. d.

Gebrudt in

Subendorf Registrum I. p. 74'f.

Hugo Annales Praemonstr. p. 116.

v. Heinemann C. D. Anh. I p. 409 (wo wegen ber Batienng zu vergl.).

Oranie a la la la

. .

Hertel Urfundenbuch des Riofters U. E. Frauen p. 41.

# 205) **21. Juli 1172.**

Hierunter ist Regest I. Dr. 1524 einzureihen. Das Datum lautet:

Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCLXXII., indictione V., regnante domino Friderico Romanorum imperatore gloriosissimo, anno regni eius XXI., imperii vero XVIIII. Datum in Aldenburch XII. Kalendas Augusti feliciter, amen.

Bollftändig gebruck in Rame Mittheilungen ec. IV., 8 p. 155.

# 206) 7. **Mai 1178.**

Wichmann Erzbischof und Burchard Burggraf von Wagbeburg find zu Gostar u. a. Beugen, als Raifer Friedrich die Stiftung bes Anguftinerklofters Bella an der Malde betundet.

Pata sunt hec anno dominicae incarnationis MCLXXIII., indictione VI., regnants domino Friderico Romanorum imperatore gloriosissimo, anno regni cine XXII., imperii vero XVIIII. Datum Goslarie, Nonas Maii feliciter, amen.

Gebrudt in

4 - 1 - 2 4 - 4

Unschuldige Nachrichten 1722 p. 517.

.

Gruberi silva document, ad chr. Livoniae p. 245. Bgl. b. Heisten de nemann O. D. Anh. I. p. 396 n. Schultes Dir. dipl. II. p. 287.

the second of the

# 207) Februar 1174.

Bichmann Erzbischof von Magdeburg ist bei Kaiser Friedrich zu Tilleda Zeuge, als dieser cum essemus in provincia Thuringla Tullede prosecturi cum expeditione adversus Alexandriam, dem Klöster Pforta einen Theil des Waldes Binne schenkt, und serner zu Merseburg "circa idem tempus" Zeuge, als der Kaiser demselben eine Wiese zu Lepis bestätiat.

Rach ber Urfunde Friedrichs I. vom 9. October 1180, gedruckt in v. Bunau Leben Kaiser Friedrich I. p. 431.

Bertuch Chronicon Portense p. 220. Bergl. Wolf Chronit des Alosters Pforta I. p. 165 f. (in beutscher Uebersehung).

## 208) (30. Juni 1174).

Wichmann Erzbischof von Magbeburg ift u. a. Zeuge zu Regensburg, als Raiser Friedrich bem Rlufter Bindberg gewiffe Rechte bestätigt.

Exiit autem hoc edictum a nobis anno ab incarnacione domini nostri Jesu Christi millesimo CLXXIII., indictione VII., II. Kalendas Junii. Datum in civitate Ratispone per manum Gotfri di cancellarii. Gebrudt in

Stumpf Acta imperii p. 207 f. (wegen bes Dutums vgl.. Deffelben Regg. Rr. 4163).

## 209) 1174.

Reinhard Domprobst und Probst ver Stister St. Bonisa zu Halberstadt einigt sich mit dem Capitel des leptern siber die beiberseitigen Einklinfte, wonach dem Probste verbleiben seine ihm von Alters her zustehenden Einklinfte, u. a. vom Dorse (villa) Staßfutt (Stassurth), 3 Schillinge als Spaddalphade und ein Bagen Salz im Werthe von 10 Schillingen und von den Wenden dieser Weierei (villicatio) 12 Wispel (chorus): Weizen, 16 Wispel Gerste, 8 Wispel Haser, 2 School Hilber und 3 School Cier; nom Dorse Athensleden (Attensslave) ein Schossel Passer von jeder Herberge (hospitio).

- anne deminice incarnationis MCLXXIIII., indictione XIII.

Gebrudt in

v. Beinemann C. D. Anh. I. p. 405.

Schmibt Urknubenbuch ber Stifter St. Bonifagii und St. Pauli in halberstadt p. 3 ff. Die Indiction ftimmt nicht gur Jahreszahl.

## 210) 7. August 1175.

Wichmann Erzbischof von Magbeburg bekundet, daß er einige im Dorfe Holleben (Honleve) belegene, 2½ Pfund (talenta) jährlich zinsende Güter, mit Zehnten und allem Rechte, wie er sie beseisen, seiner Verwandten, der ehrwürdigen Frau (venerabili matrone) Machtild von Helfta (de Helpethe) überlassen und von dieser dafür ihre in demselben Dorfe belegenen, 4 Pfund (talenta) und 4 Schillinge (solidi) zinsenden Erbgüter ertauscht habe, mit dem Beding, daß im Aloster Roßleben, welchem Machtild eben jene Güter übertragen, dei seinen Ledzeiten alljährlich das Fest des h. Lambertus, nach seinem Tode aber der Jahrestag seiner Beisehung geseiert werden solle. Er bekräftigt diesen Vertrag mit dem Banne und durch die vorliegende, mit ausgedrucktem Siegel versehene Urkunde.

Actum anno dominice incarnacionis Mº. Cº. LXXV. in villa Reveninge, cum palatinus comes ibidem pro tribunali resideret, consentiente Heinrico comite, cuius beneficium bona, que nos in concambio dedimus extiterant. Huius autem concambii testes sunt hi, quorum nomina sunt hec: Burcardus Magdeburgensis burcgravius, Hogerus comes de Mannezvelt, Esico de Burnestide, Conradus de Rozpach, Godefridus de Wange(n?), Ericus de Gatersleve. Datum Givekenstein VII. idus Augusti.

Original (bessen Siegel nicht mehr vorhanden) in der Klosterschule Roßleben, mitgetheilt von Herrn Professor D. Nebe daselbst.

### 211) 29. Juli 1176.

Bichmann Erzbischof von Magdeburg, Siegfried Bischof von Brandenburg u. a. find zu Pavia Zeugen, als Kaiser Friedrich die Rechte ber Stadt Cremona bestätigt.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCLXXVI., indictione VIIII., regnante domino Friderico Romanorum imperatore invictissimo, anno regni eius XXVI., imperii vero XXIIII. Datum Papie apud sanctum Salvatorem IIII. Kalendas Augusti mensis feliciter, amen.

Bebrudt in

Stumpf Acta imperii p. 209 f. Bergl. v. Heinemann C. D. Anh. I. p. 408.

## 212) Ende October bis Anfang Rovember 1176.

Raifer Friedrich schickte zum Pabste Alexander den Ergbischof Bich= mann von Magdeburg, ben Erzbischof Christian von Mainz, Ronrad erwählten Bijchof von Worms und ben Protonotar bes Ronigreichs, Wortwin, mit unbeschränkter Bollmacht, ben Frieden zwischen Rirche und Reich berguftellen. Rach Tivoli (Tiburtum) gefommen, melbeten biefe Gefandten bem in Anagni weilenden Babste ihren Auftrag, erhielten sicheres Geleit und wurden von zwei Cardinalen nebft ben Großen (capitaneis) Campaniens empfangen und nach ber Stadt Anagni geleitet. Als sie am Tage nach ihrer Ankunft im Confiftorium vor einer Denge von Clerifern und Ebeln bem Babft ihren Auftrag vorgetragen und auf beffen Antwort, bag ber Raifer nicht allein ber Rirche, fondern jugleich auch bem Ronige von Sicilien, den Lombarben und bem Raifer von Konftantinopel Frieden gewähren muffe, erklart hatten, daß ber Raifer eine geheime Berhandlung ihnen aufgetragen, trat man in eine folche ein. Nachdem man fich in dieser über alle Bunkte bis auf die lombardische Frage, zu beren Erledigung ber Pabft perfonlich in Die Lombardei tommen follte, geeinigt hatte, tehrten bie Gefandten froh zum Raifer gurud.

Aus Bosonis vita Alexandri, gebruckt in Batterich Vitae Pontificum II. p. 432 f.

#### 213) (October/Rovember 1176).

Pabst Alexander III. schreibt seinem Legaten in der Lombardei, daß er, da ihn die Gesandten des Kaisers, der Erzbischof von Magdeburg, der Kanzler C(hristian), der erwählte Bischof von Worms und der Protonotar A., zum Friedensschlusse drängten, er denselben aber nicht ohne die Lombarden, den König von Sicilien und den Kaiser von Konstantinopel abschließen wolle, demnächst mit Gesandten des Königs von Sicilien in die Lombardei kommen werde, und trägt ihnen auf, durch die Rectoren und Consuln des sombardischen Bundes einen sicheren Ort sur die Friedensverhandlungen bestimmen zu lassen und diese zu Einigkeit und Ausdauer zu ermahnen.

8. d.

Bebrudt in

Pez Thesaurus Anecdott. VI. 1 p. 397 f. (Jaffé Regg. Ar. 8444). Bergl. bas Schreiben bes Pabstes an bie Bundes-rectoren bei Bez, 1. c. p. 388 (Jaffé Ar. 8449).

#### 214) (Enbe 1176).

Raifer Friedrich fordert, nachdem bies bereits burch ben Erzbischof von Magbeburg geschehen, ben Patriarchen Ulrich von Aquileja auf, fo schnell als möglich zu ihm zu tommen. Gebrudt in

Bea Thesaurus Anecdott. VI. 1 p. 417.

## 215) (Januar 1177).

Wichmann) Erzbischof von Magdeburg schreibt bem Patriarchen Ulrich von Aquileja, daß er zu einer Unterredung mit ihm nach Benedig zwar aufgebrochen, aber durch einen Sturm nach Ravenna wieder zurückzutehren gezwungen sei. Des ihm vom Raiser gewordenen Auftrages entledige er sich baher brieflich, nämlich, daß der Raiser eine Unterredung mit dem Patriarchen wünsche und es gern sähe (affectat), wenn er mit dem Patriarchen bei Ravenna am Weere zusammentreffen könne. Zugleich meldet er, daß an der glücklichen Bollendung des Friedenswerkes nicht mehr gezweiselt werden könne.

8. d.

Bebrudt in

Bez Thesaurus Anecdott. VI. 1 p. 434. Schaufegl Spicilegium etc. p. 346.

## 216) (Januar - 80. Jani) 1177.

Heinrich Domherr zu Magbeburg bekundet, daß sein Streit mit bem Aloster Hamersleben unter Vermittlung des Bischofs Gero von Halberstadt und in Gegenwart des Grasen Ludolf von Wöltingerode (Waltingeroth) sowie Brüder desselben dahin beglichen sei, daß er nach Empfang von 12 Pfund Silber auf die streitigen Güter zu Abbenrode (Abbenroth) Verzicht gethan habe. Er beträftigt die Urkunde durch das ausgedrücke Capitelssiegel und durch Aufbrückung seines Siegelringes.

Beugen: Ludolfus de Waltingeroth et fratres sui Burchardus et Hogerus, Theodericus de Werre, Guncelinus de Lengede, Steppo de Mander, Gevehardus de Bunete, Bertoldus et frater suus Bodo de Hertbike (es steht unrichtig Kertbike).

Acta sunt hec anno domini MCLXXVII., indictione X., regnante gloriosissimo imperatore Friderico.

Bebrudt in

v. Heinemann C. D. Anhalt. V. p. 298 (nach Meiboms Abfchrift).

#### 217) 24. Mär, 1177.

Als Pabst Alexander im 18. Jahre seines Pontificats am 24. März in der 10. Indiction nach Benedig kam und in dem Hause (palatio) des Patriarchen abstieg, kamen der Erzbischof von Magdeburg, der erwählte Bischof von Worms und der Protonotar mit der Meldung vom Kaiser zu ihm, daß derselbe nicht in Bologna, wie verabredet, mit dem Pabste zusammen-

treffen könne. Als ber Pabst darauf erklärte, daß er nach Ferrara geben wolle, um dort über diesen Punkt mit den Lombarden, ohne die er nicht handeln könne, sich zu besprechen, kehrten die Gesandten einverstanden mit diesem Bescheibe zum Raiser zurück.

Aus Bosonis vita Alexandri, gebruckt in Batterich Vitae Pontificum II. p. 437 f.

## 218) 11. April 1177.

Bu Ferrara vor bem Pabste kamen bie Gesandten ber Lombarden und bie bes Raisers, b. h. die Erzbischöfe von Mainz, Köln, Trier, Besançon, Magdeburg und Salzburg mit einigen ihrer Suffraganen, ber Erwählte von Worms und ber Protonotar zusammen. Man einigte sich, daß der Pabst zu ben Friedensverhandlungen sich nach Benedig begebe, wenn der Doge und das Volk von Benedig sich eidlich verpflichteten, vor Abschluß des Friedens den Raiser ohne Genehmigung des Pabstes nicht aufzunehmen und die kommenden und gehenden (Unterhändler) nicht zu hindern.

Aus Bosonis vita Alexandri, gedruckt in Batterich Vitae Pontificum II. p. 438 f.

#### 219) 20. Auli 1177.

Bichmann Erzbischof von Magbeburg ift im Rlofter Branbolo (füblich von Chieggia) u. a. Beuge, als Raifer Friedrich die Canoniter bes Batriarchats Uquileja in feinen Schutz nimmt.

Gebrudt in

Ughelli Italia sacra V. p. 66. Lünig Cod. Italiae IV. p. 1546. Bgl. Stumpf Regg. Rr. 4197.

#### 220) (Anfang Augnst) 1177.

Rachbem ber Kaiser Absolution erhalten, tehrten die ihm anhangenden schismatischen Geistlichen schaarenweise (catervatim confluentes) in den Schooß der Mutterfirche zurück. Um Absolution zu erlangen, wiesen sie von sich und verdammten auf die hh. Evangelien jede sich gegen die h. Kömische Kirche erhebende Häresie, insbesondere das Schisma und die hürche des Octavian (Pabstes Victor IV.), Guido von Crema (Pabstes Paschalis III.) und des Iohann von Struma (Pabstes Calixt III.), erklärten die von denselben vorgenommenen Ordinationen für ungültig und versprachen dem Pabste Alexander und seinen katholischen Nachsolgern Treue und Gehorsam. Unter den Hervorragenderen waren Erzbischof Wichmann von Wagdeburg, der Bischof von Halberstadt u. a.

Aus Bosonis vita Alexandri, gebruckt in Batterich Vitae Pontificum II. p. 443.

## 221) 17. August 1177.

Bichmann Erzbischof von Magdeburg ist zu Benedig u. a. Beuge, als Kaifer Friedrich die alten Berträge seiner Borganger den Benetianern beftätigt.

Gebrudt in

Fantuzzi Monum. Ravenn. Vl. p. 275.

#### 222) 22. August 1177.

Bichmann Ergbischof von Magbeburg ift zu Benedig u. a. Beuge, als Raifer Friedrich bem Grafen Reimer mehrere Besitzungen leiht.

Gebrudt in

Moriondi Mon. Aquens. II. p. 740. Bergl. Stumpf Regg. Rr. 4214.

## 223) **25. Januar 1178.**

Burchard ber Jüngere Burggraf von Magbeburg und Friedrich von Ampfurth find u. a. Zeugen zu Lucca, als Kaifer Friedrich, das Collegiatstift St. Martini dortselbst bestätigt.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCLXXVIII., indictione XI., regnante domino nostro Friderico Romanorum imperatore gloriosissimo, anno regni eius XXVI., imperii autem XXIV. Datum a pud Lucanam civitatem in palatio episcopali octavo Kalendas Februarii, feliciter, amen.

Gebrudt in

Stumpf Acta imperii p. 211 ff.

## 224) 14. Juni 1178.

Burcharb ber Jüngere, Burggraf von Magbeburg und Friebrich von Ampfurth (Anfurt) find u. a. Zeugen zu Turin, als Raifer Friedrich die Rechte und Bestigungen des Erzbisthums Salzburg bestätigt.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCLXXVIII., indictione undecima, regnante domino Friderico Romanorum imperatore serenissimo, anno regni eius XXVI., imperii vero XXIIII., in presentia filii sui regis Heinrici. Datum in Ytalia in palatio Taurinensi, XVIII. Kalendas Julii, feliciter, amen.

Bebrudt in

Stumpf Acta imperii p. 213 ff.

## 225) 30. Juli 1178.

Burdarb Burggraf von Magbeburg ift u. a. ju Arles Beuge,

550 **1178.** 

als Raifer Friedrich dem Wilhelm von Poitiers, Grafen von Balentinvis, Erhebung eines Wegegelbes gestattet.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCLXXVIII., indictione undecima, regnante domino Frederico Romanorum imperatore gloriosissimo, anno regni eius XXVII., imperii autem XXIIII., feliciter, amen. Datum in palatio Arelatensi III. Kalendas Augusti mensis.

Gebrudt in

· Stumpf Acta imperii p. 529 f.

## 226) 18. August 1178.

Burchard Burggraf von Magbeburg ift zu Bienna Zeuge, als Raifer Friedrich die Rirche St. Apollinaris im Gebiete von Riez in seinen Schutz nimmt.

Datum apud Viennam XV. Kalendas Septembris anno dominice incarnationis MCLXXVIII., indictione undecima, regnante domino Frederico Romanorum imperatore gloriosissimo, anno regni eius XVII., imperii autem XXV., feliciter, amen.

Gebrudt in

Stumpf Acta imperii p. 534 f.

## 227) 20. August 1178.

Burchard Burggraf von Magbeburg ift als Zeuge in ber Urtunde benannt, durch die Raiser Friedrich das Kloster Bannevaux in seinen Schutz nimmt.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo centesimo septuagesimo octava, indictione undecima, regnante domino Frederico Romanorum i mperatore gloriosissimo, anno regni eius vicesimo septimo, imperii autem vicesimo quinto. Datum in civitate Lugdunensi tertio decimo Kalendas Septembris, feliciter. Amen.

Gebrudt in

Stumpf Acta imperii p. 535 ff.

## 228) (1178).

Bischof Ulrich von Halberstadt baute Langenstein, aber Herzog Heinrich verwehrte ihm das und verbrannte den Bau. Nachher baute es der Bischof mit (Erz) Bischof Wichmanns Hülfe zum zweiten Male. Da das der Herzog nicht hindern konnte, sandte er heimlich ein Heer in das Land, das durch Raub und Brand die Fürsten von dem Bau abziehen sollte. Aber das Anrücken des Heeres wurde ruchbar und die "Ofterherren" traten sym während

**1179.** 551

eines Rebels an bem Bruch entgegen, ftritten mit ihm und nahmen ben Grafen Simon von Tedlenburg und wohl breihundert Ritter gefangen.

Sachs. Beltchronit in Mon. Germ. Deutsche Chroniten II. p. 230.

## 229) 24. Juni ff. (1179).

Raiser Friedrich hielt am Johannistage einen großen Hoftag zu Magsbeburg, wo ihm die Fürsten eine Heersahrt vor Halbensleben gegen Herzzog Heinrich zusagten. Zur Zeit der Herrenmesse (am 22. September) noch vor der Heersahrt ließ der Herzog Halberstadt verbrennen und nahm den Bischof Ulrich und Andere gesangen; allein die Heersahrt sand dennoch statt. Der (Erz) Bischof von Coln zog mit 1500 Rittern und den Rotten aus Burgund und St. Isgen vor Halbensleben, ebenso die Landgrasen (von Thüringen) und alle Osterssürsten. Wan wollte die Stadt unzerstört in des Reiches Gewalt geben und der (Erz) Bischof wollte sie so empfangen, aber die Fürsten wollten das nicht und zogen von dannen, so daß der (Erz) Bischof allein zurücklieb und die Stadt nicht genommen wurde. Darauf brannte Herzog Heinrich Calbe und das Land herum und bewirkte, daß an demselben Tage die Wenden Jüter dog verbrannten.

Sachs. Weltchronif in Mon. Germ. Deutsche Chronifen II. p. 231.

## 230) (Anfang Juli 1179).

Raifer Friedrich befiehlt auf bem Hoftage ju Magdeburg bem Grafen M(anegold) von Heringen bie Rechte bes Rlofters Allerheiligen ju Schaffhaufen ju achten.

S. d.

Stumpf Regg. Imp. Nr. 4285.

#### 231) (Aufang Juli 1179?).

Bichmann Erzbischof und Burchard ber Jüngere Burggraf zu Magbeburg find (zu Magbeburg?) Zeugen, als Kaiser Friedrich bem Erzbischofe Philipp von Coln eine vorgenommene Verpfändung von Kirchengut bestätigt.

8. d.

Gebrudt in

Lacomblet Nieberrheinisches Urkundenbuch I. p. 328 f. Wegen der Datirung vgl. Stumpf Regg. Rr. 4287.

#### 232) (Nach 23. September 1179).

Wichmann Erzbischof von Magdeburg und früherer Domherr zu Halberftadt meldet bem Mainzer Capitel die Zerstörung der Stadt Halberftadt und die Wegführung des dortigen Bischofs und anderer Domgeistlichen durch Herzog Heinrich den Löwen.

S. d. Gebruckt in Saffé Bibliotheca III. p. 410 f.

## 233) (September 1179 — August 1180).

(Wichmann) Erzbischof von Magbeburg bekundet, daß er in Fürsorge für den Frieden und die Wohlsahrt seiner Bürger zu Eisleben (Jethleve) den Streit der Priester der obern (superior) und untern (inserior) Pfarre dortselbst über ihre Pfarrgrenzen mit Genehmigung des Mainzer Stuhles und nach Rath seiner Vasallen, auf daß seine Stadt Eisleben zu Ehre und Nut des Erzstifts Magdedurg wachse, in solgender Weise geschlichtet habe. Von 12 hervorragenden (maioris industrie et consilii) Bürgern (durgensidus) der Stadt sei seder Pfarre ein gleich großer Vezirk zugewiesen. Damit nun nicht die Unterpfarre, die mehr gewaltsam als gerecht fast die ganze Stadt sür sich beansprucht, einen Schaden zu erleiden scheine, habe dieselbe von der Oberpfarre eine Hufe zur Entschädigung empfangen und dagegen auf alle fernere Klage wegen der Pfarrgrenzen verzichtet. Der Oberpfarre aber, welche an Alter die Unterpfarre übertresse, habe er 3½ ihr durch die Bögte entsrendete Hufen wieder zurückgegeben.

S. d.

Abschrift im Codex Viennensis auf der Gräfl. Bibliothek zu Bernigerode. Gebruckt in

v. Lubewig Rell. Mss. II. p. 387 f. Betreffs ber Datirung vgl. Größler, urfundliche Geschichte Eislebens bis zum Enbe bes zwölften Jahrh., Halle 1875 p. 31.

#### 234) 15. Februar (1180).

Pabst Alexander III. ermahnt Kaifer Friedrich, die mit dem Erzbischofe von Magdeburg abgeschlossene Bertauschung des Alosters Nienburg gegen das Schloß Schönburg (Schonenburg) und die Stadt Besel (Wesele) wieder rüdgängig zu machen.

Data Velletri XV. Kalendas Martii. Gebruckt in Reues Lausitsisches Magazin XL. p. 517 f. v. Heinemann C. D. Anh. I. p. 426 f.

#### 235) 15. Februar (1180).

Pabst Alexander III. schreibt bem Erzbischofe Bichmann von Magdeburg, bağ er sich burch die Ertauschung des Klosters Rienburg des Berbrechens der Simonie schuldig gemacht und diesem, da er dem pabstlichen Be**1180.** 553

sehle, dem Aloster die demselben entrissenen 3000 nnd mehr Hufen in (dem Gau?) Sprewe und Riemze zurückzugeben, nicht nachgekommen sei, die Sünde des Ungehorsams hinzugesügt habe. Der Pabst besiehlt ihm daher, das Aloster seiner alten Freiheit wiederzugeben, dafür Burg Schönberg und Stadt Wesel vom Raiser wieder zu verlangen, ferner binnen zwei Monaten dem Aloster die entsremdeten Husen zurückzustellen und endlich die bereits empfangenen Früchte zu ersehen. Im Weigerungsfalle seien die Legaten. Bischof Peter von Tusculum und der Cardinal Peter, angewiesen, ihn zur Ausführung des pähstlichen Besehls anzuhalten.

Data Velletri XV. Kalendas Martii. Gebruckt in Reues Lausitsisches Wagazin XL. p. 518.

v. Heinemann C. D. Anh. I. p. 427 f.

## 236) 15. Februar (1180).

Pabst Alexander III. beauftragt den Bischof Petrus von Auseulum und Petrus Cardinalpriester des Titels der h. Susanna, den Kaiser zu bewegen, daß er Burg Schönberg und Stadt Besel dem Erzbisch ofe von Magdeburg zurückebe, den Erzbischof dagegen, daß er das Kloster Rienburg seiner alten Freiheit wiedergebe und ihm die entrissenen 3000 und mehr Hufen zurückstelle. Sollte letzterer dies nicht thun wollen, so sollten sie das Kloster im Namen des Pabstes (nostra auctoritate) unter Ausbedung der Appellation von seinem Unterwürfigkeitsverhältnisse befreien und den Erzbischof zur Rurückstellung des entfremdeten Gutes zwingen.

Data Velletri XV. Kalendas Martii. Sebruct in

Reues Laufitisches Magazin XL. p. 519. v. Heinemann C. D. Anh. I. p. 428.

#### 237) 1. Juli 1180.

Pabst Alexander III. nimmt das Kloster Marienthal in den apostolischen Schutz, bestätigt ihm die Cistercienserregel und seine Besitzungen, darunter: den von dem verstordenen Pfalzgrafen Friedrich und dessen, darunter: den geschenkten Ort Marienthal mit dem Hose Dechellessdorp, 20 Husen und dem sog. Rodevelt-Acker, den von der Gräfin Lutardis geschenkten Hose Liudestorp mit seinen Zehnten, die der Edle Otto von Harbte geschenkt habe, den sog. Lappwald, von dem die Gräfin Lutardis, die Gräfin Agnes, der Graf Ludwig und seine Gemahlin Oda und die Gräfin Abelheid je einen vierten Theil geschenkt haben, in Mammendorf (Manendorp) 3 Husen, die Liuthard von Weinerssem zum Gedächtniß der Gräfin Hermengardis geschenkt, 1/2 von Walbert

gefchentte Sufe in Rlein . Germersleben, in Drugberge (Druchtesberge) eine zum Gedächtniß Alrads von Sommersdorf (Sumerstorp) geschentte Sufe, in Mammenborf (Mamendorp) 11 vom verftorbenen Bfalg. grafen Friedrich theils ertaufte, theils geschentte Sufen mit einer Duble, - in Eichenbarleben (Ekenbardenlove) 81/2 jum Gebächtniß bes Pfalz. grafen Albrecht bestimmte Sufen, in Gilsleben eine fechs Pfennige gahlende Sofftelle, ben Sof Covelle mit 15 Sufen, Balb und Behnten; ben von ber Grafin Lutarbis mit bem Drittel bes zugehörigen Zehnten geschentten Bof Brandsleben (Brandeslove), einen von bem Grafen Albrecht von Ofterburg (Hosterberge) geschentten Balb bei Brandeleben, in Schwane. berg eine von Dietrich Sahn (Gallus) geschenfte und gegen einen Balb vertaufchte Sufe, in Groß-Brandsleben 11/2 von bem edlen Danne Ronrab geschenkte hufen, 21/2 von ber eblen Gertrub von Ampfurt (Amverdelove) und eine von Garbolf Memeringe geschentte Sufe, in Andisleben 6 von ber eblen (domina) Gertrud und beren Sohnen erfaufte Sufen, in Rlein-Offleben und eine jum Gedachtniß (bes Bfalggrafen?) Friedrichs beftimmte Sufe.

Dat(a) Tusculani per manum Alberti sancte Romane ecclesie presbiteri cardinalis et cancellarii Kalendas Julii, indictione XIII., incarnationis dominice anno MCLXXX., pontificatus vero domni Alexandri pape III. anno XX.

Gebrudt in

v. Pflugt=Harttung Acta Pontificum inedita I. p. 275 f.

#### 238) (1180-1194).

. Der Abt von Premonire ermahnt ben Probft U(Irich) bes Rlofters U. L. Frauen zu Magbeburg und bie Oberen bes Pramonftratenfer-Ordens in Sachfen, bie Gefete bes Ordens zu beobachten.

S. d.

Bebrudt in

v. Lubewig Rell. Mss. II. p. 416. Leudfelb Antt. Praemonstr. p. 130. Hertel Urtunbenbuch bes Rlosters U. L. Frauen p. 64.

## 239) (Ende) November 1181.

Auf die Zeit des Martinsfestes hatte der Raiser, Sachsen verlassend, einen Reichstag nach Ersurt angesagt. Dorthin kam unter dem Geleit des Erzbisch ofs Wichmann von Magdeburg Herzog Heinrich und übertlieferte fich der königlichen Gnade.

Chronic. Sampetr. herausg. von Stübel p. 39.

#### 240) 1181.

Dietrich Bischof von Halberstadt bekundet, mit Bulfe Ergbischof Bich = manns von Magbeburg einen seit Langem zwischen ben Rlöstern Kaltenborn und Roba bestehenden Streit beigelegt zu haben.

Beugen: dominus Wigmannus Magdeburgensis ecclesie archiepiscopus, Sifridus Raceburgensis episcopus, Rockerus maior prepositus in Magdeburg, Romanus et Liutolphus eiusdem ecclesie canonici, Gebehardus canonicus maioris ecclesie in Halberstat et quamplures eiusdem ecclesie canonici, laici vero Otto Brandenburgensis marchio et frater eius Bernhardus dux Saxonie, Theodericus marchio et frater eius Dedo, Burchardus Magdeburgensis, Otto de Valkensten et alii plures nobiles Saxonie.

Actum Meriggen anno dominice incarnationis MCLXXI., indictione XIIII., concurrente III., epacta III., regnante domino Friderico gloriosissimo Romanorum imperatore et semper augusto, feliciter, amen.

Gebrudt in

Leny bipl. Stiftshiftorie von Halberstadt p. 319. Schmidt Urkundenb. d. Hochstifts Halberstadt I. p. 263 f.

#### 241) 1181.

In ber Fastenzeit (18. Februar — 4. April) zog ber (Erz) Bischof Wichmann vor Halbensleben, ertränkte es mit Wasser, gewann es vor Pfingsten (24. Mai) und zerstörte es. Darauf, zur Zeit ber Herrenmesse (am 22. September), sührte (Erz) Bischof Wichmann ben Herzog Heinrich an ben taiserlichen Hof und brachte ihm beim Raiser zu Gnaben (to hulben).

Sächs. Weltchronif in Mon. Germ. Deutsche Chronifen II. p. 231.

## 242) (1. Juni 1182-1192).

Unter biefem Datum ift Regeft I. Rr. 1632 aufzuführen.

Ludolf kommt als Dombechant von 1180—1192 vor. Der Borgänger bes Probstes Heinrich von St. Sebastian, Otto, erscheint zuletzt am 1. Juni 1182 (Regg. I. Nr. 1655).

## 243) 25. Januar 1188.

Bichmann Erzbischof von Magbeburg ift u. a. Zeuge bei Altenburg, als Raifer Friedrich bas Hofpital bortfelbst in seinen Schutz nimmt.

Acta sunt hec a pud Altin burc anno domini MCLXXXIII., indictione I., VIII. Kalendas Februarii.

Gebrudt in

Böhmer Acta imperii I. p. 135.

## 244) September 1183.

Eggelolf und fein Bruber Ronrab (Burggrafen) von Bettin (Witin) find Zeugen zu Zelesen (bei Bosau), als Siegfried Erzbischof von Bremen bem Rlofter Gosed einen Gutervertauf bestätigt.

Acta sunt hec anno ab incarnatione domini MCLXXXIII. mensis (?) Septembris, indictione I.

Theodoricus decanus Bremensis recognovit. Completa sunt hec in Zelezen situm (fo!) trans Bosowe. Sebrudt in

Lappenberg Hamburg. Urfundenbuch I. p. 233.

## 245) 1. Januar 1184-1185.

Rach dem Tode Bischof Abalberts von Freisingen wurde an seiner Stelle Otto Domherr in Magdeburg erwählt und am 1. Januar in das Bisthum eingeführt.

Annales S. Stephani Frisingenses, gebruckt in Mon. Germ. Scr. XIII. p. 54.

#### 246) Juni 1184.

Wichmann Erzbischof von Magbeburg und sein Suffraganbischof Berthold von Naumburg sind u. a. Zeugen zu Gelnhausen, als Erzbischof Konrad von Mainz und Graf Siegfried von Orlamunde vor Raiser Friedrich einen Bertrag schließen.

Nach der Urfunde Erzbischof Konrads von Mainz von 1185. Sebruckt in

Stumpf Acta imperii I. p. 542 ff.

#### 247) 24. October 1184-1192.

(Erzbischof Wichmann von Magbeburg) bekundet, daß der verstorbene Erzbischof Siegfried von Bremen auf einem neben dem Aloster U. L. Frauen zu Magdeburg gelegenen Hose, von welchem dem Kloster jährlich 16 Schillinge Zins gezahlt worden, ein Haus erbaut und dem Kloster zu seinem Gedächtniß geschenkt habe. Das Haus habe Burchard Burggraf von Magdeburg gekauft und den Hof gegen Entrichtung des genannten Zinses bewohnt, aber, damit nicht seine Erben später Anrechte geltend machen könnten, die von ihm erwordenen Baulichkeiten dem Kloster mit dem Beding geschenkt, daß er dieselben nebst dem Hose auf Lebenszeit gegen Entrichtung obigen Zinses benute. Wenn aber nach seinem Tode einer seiner Erben den Hos vom

Rloster gegen ben genannten Zins zu erhalten wünsche, so solle er 20 Pfund Silber zahlen und bann ben Hof auf Lebenszeit gleicherweise inne haben, nach seinem Tobe aber ber Besitz wiederum dem Kloster zusallen. Bon jener Summe sollen Einkunfte erworben werben, um das Gedächtniß des Burggrafen und seiner Borfahren zu begehen. Dieses Geschäft wird (vom Erzbischose) bekundet unter seinem Siegel und dem Kloster die genannte Besitzung mit dem Banne bestätigt.

Beugen: Heinricus magister scholarum, Olricus canonicus sancti Mauricii, Conradus, Bruno eiusdem ecclesje canonici; laici vero Teodericus de Hagen, Rudolfus de Jericho, Heinricus scultetus, Gerbertus advocatus, Hugoldus de Calve, scultetus, Esicus de Aldendorp.

Copie im Codex Viennensis auf der Bibliothet zu Wernigerobe. Gebrudt in

- v. Lubewig Rell. Mss. II. p. 402.
- v. Heinemann C. D. Anh. I. p. 474.

Hertel Urkundenbuch des Klosters U. L. Franen p. 57. Erzbischof Siegsried von Bremen starb am 24. October 1184; die
Urkunde dürfte bald nachher ausgestellt sein. Hertel I. c. begrenzt sie
mit 1185/6, — welche Zeit er, wohl v. Heinemann (Albrecht der Bär
p. 285) solgend, als die des Todes des Scholasters Heinrich ansieht
— unrichtig. Heinrich wurde Probst von St. Sebastian (Regg. I.
Rr. 1755) und später wohl schon an des zum Erzbischof gewählten Ludolf Statt Dombechant, als welcher er zuerst 1194 (Regg.
II. Rr. 27) vorkommt. Vor 1192 fällt aber die Entstehung der
Urkunde, wenn ihr Aussteller Erzbischof Wichmann ist, sicher.

#### 248) 1184.

Bichmann Erzbischof von Magdeburg fügt zu alle bem, was er, seine Borsahren und seine Ministerialen bem Kloster Seitenstetten gesichenkt haben, noch einen Hof bei Grieze mit 5 Lehen und seine zwischen bem großen und kleinen Arcenbach bis zum Ungenbach belegenen Besitzungen, die Poppo von Grunenpurch an sich geriffen gehabt (se intromiserat).

Beugen: Peringerus de Glinsce, Rudolfus Judeus, Rudgerus, Arnoldus de Pinze, Pero de Tessilberch, Herrandus de Adelhartsperge et alii quam plures Bauari et Saxones.

Facta sunt hec anno incarnationis dominice M°. centesimo octuagesimo IV<sup>10</sup>, indictione V.

Gebrudt in

Schaufegl Spicilegium p. 341 f. Die Indiction stimmt nicht.

#### 949) **(1184—1192)**.

A. Probst, H. Aebtissin und ber Convent des Klosters Walbed (Walbeke) schenken bem Domprobst R., dem Dombechanten L. und dem Cappitel des Erzstifts Magdeburg eine Huse in Matelit, welche jährlich 12 Schilling (solidos) einbringe, und verpflichten sich, benselben diese Güter rechtlich zu gewährleisten.

Copie im Cop. IV. f. 157b., 158 im Rgl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Lubolf, ber spätere Erzbischof, erscheint als Dechant zuerft 1184, Regg. I. Nr. 1673.

## 250) (1184-1192).

(Der Bischof von Halberstadt) bekundet, daß er, um den Wünschen der Brüder vom Kloster U. L. Frauen in Magdeburg, welche den Zehnten ihres bei ihrem Dorse Mose an der Ohre (Ora) gelegenen Gutes Baden-acker, den der Graf Heinrich) von Garbelegen (Gardeleve) von ihm zu Lehen gehabt, gerne hätten erwerben wollen, entgegenzukommen, mit dem Grafen sich dahin geeinigt habe, daß er demselben 4 Husen im Dorse Sandau (Sandowe), die das Kloster dem Hochstift Halberstadt als Ersah übergeben, zu Lehen reichen solle, wosür der Graf sodann jenen Zehnten aufzulassen habe. Er bekräftigt die Urkunde mit seinem Siegel und mit dem Anathem.

8. d.

Copie im Codex Viennensis auf ber Bibliothek zu Wernigerobe. — Aussteller ist trot bes von Hertel a. a. D. geäußerten Bebenkens zweisellos ber Bischof von Halberstadt.

Gebrudt in

v. Lubewig Rell. Mss. II. p. 404 und 424. Riebel C. D. Brand. A. XVII. p. 435. Hertel Urkundenbuch des Klosters U. L. Frauen p. 61 f.

#### 251) 1185.

Wichmann Erzbischof von Magbeburg schenkt dem Rloster Seitensstetten einen Theil seines Walbes an der Ips, sowie den Hof Grieze und fünf Lehen, auch das Jagd-, Fischerei- und Holzungsrecht, sowie die Bergwerke in diesem Bezirk.

Beugen: Heinricus prepositus Moguntinus, Acer Lundensis prepositus, Sifridus de Anworde, Magdeburgensis ecclesie canonicus, Chunradus Syttanstettensis abbas, Geroldus eiusdem loci monachus, Heidenricus et Norbentus Magdeburgensis curie capellani; laici vero Perichtoldus marchio Istrie, Gottfridus ministerialis eius, Wilhelmus comes

de Hunenberch, Ernfridus dapifer de Sutterhusen, Bero pincerna, Anselmus de Pingen et frater eius Thetherus, Sifridus, Herrandus, Otto, Conradus de Glenz.

Actum anno dominice incarnationis MCLXXXV., indictione IV. Gebrudt bei

Schautegl spicilegium p. 337 f.

#### 252) 1185.

Bichmann Erzbischof von Magbeburg schenkt dem Kloster Seitenstetten wiederholt einen Theil seines Waldes an der Ips, sowie den Hos Grieße und 5 Lehen, auch das Jagd-, Fischerei- und Holzungsrecht nebst dem Recht, Salz, Sisen und andere Metalle zu graben, wie er das selbst vom Kaiser auf dem Reichstage zu Kürnberg zu rechtmäßigem Sigenthum erhalten habe. Auch bestätigt er dem Kloster alle von seinen Ministerialen demselben geschenkten Gürer, bestimmt, daß am Lamberts-Feste den Klosterbrübern eine reichlichere Mahlzeit (resectio) gereicht und am daranf folgenden Tage sein und seiner Eltern Gedächtniß geseiert, endlich den Armen ein Almosen von 500 Broden gegeben werde. Auch solle an jedem Sonntage eine Messe und an den übrigen Tagen je eine Messe zum Heise der Lebenden und eine zum Seelenheile der Berstorbenen gehalten werden.

Reugen: Martinus Misnensis episcopus, Theodericus Numburgensis major prepositus, Liudolphus prepositus sancti Wiperti in Nienburg, Acer Lundensis episcopus, Sifridus de Amvorde Magdeburgensis canonicus, Chunradus Syttanstettensis abbas, Geroldus eiusdem ecclesie monachus, Heidenricus et Norbertus Magdeburgensis curie capellani; Laici vero Dedo orientalis marchio, Perchtoldus marchio Istrie, Godefridus ministerialis ipsius, Wilhelmus comes de Hunenberg, Conradus comes de Luepurch, Erenfridus dapifer de Sutterhusen, Bero pincerna, Bodigerus de Magdenburg, Anselmus de Pingen et frater eius Thieterus.

Actum anno incarnationis domini MCLXXXV., indictione IV. Gebrudt in

Schautegl Spicilegium p. 338 ff.

## 253) (Wohl Anfang 1186).

W(ichmann) Erzbischof von Magbeburg schreibt bem Pabste Urban wegen bes nicht ordnungsmäßigen Borgebens gegen ben Bischof von Meißen und wegen ber wiberrechtlichen Handlungen seines (28.3) Berwandten, bes Markgrafen von Meißen. S. d.

Fragm. Abschrift in Codex Vienn. auf ber Bibliothet zu Wernigerobe. Gebrudt in

Forschungen zur D. Geschichte X. p. 642.

## 254) 29. April 1186.

Wichmann Erzbischof von Magbeburg und Roger Domprobst bafelbst find u. a. zu Halle Zeugen, als Eberhard Bischof von Merseburg bem Domprobst Dietrich die Kirche zu Rochlig u. a. übereignet.

Dat(um) Hall(is) III. calendas Maii anno divine incarnacionis MCLXXXVI.

Gebrudt in

Soultes Directorium diplom. II. p. 517 f.

## 255) 30. August 1186.

Pabst Urban III. bestätigt dem Abte Konrad und dem Kloster Seitensstetten bessen Bestzungen, darunter die von dem Grafen Gero von Gleuß (Glevze) zu Url, von dessen, Sohne dem Grafen Etbert zu Dachsbach und von dem Erzbischofe Wichmann von Magdeburg zu Ips gesschenkten Güter.

Data Verone per manum Alberti sancte Romane ecclesie presbyteri cardinalis et cancellarii III. Kalendas Septembris, indictione IV. incarnationis dom(inice) anno MCLXXXVI., pontificatus vero domini Urbani pape III. anno primo.

Bebrudt in

Schaufegi Spicilegium ex agro Billungiano p. 328 ff. Monumenta Boica XXIX. 2 p. 34.

#### 256) (Rach 1. September) 1186.

Bichmann Erzbischof von Magbeburg überträgt bem Grafen Ronrad von Beilstein (Bilstein) die Bogtei über die Güter jenseits bes Ips-flusses, die er bem Rloster Seitenstetten geschenkt habe.

Beugen: Dedo orientalis marchio, Otto de Romersberg, Thiepoldus de Erla, Hermannus de Hirzeberg, Folmarus de Frisingen, Berengerus, Rodingerus, Arnoldus de Glwze, Bero pincerna.

Actum anno dominice incarnationis M. C. LXXXVI., indictione V. Gebrudt in

Schautegl Spicilegium ex agro Billungiano p. 342 f.

## 257) 1186.

Bichmann (Wigmannus) Erzbischof von Magbeburg ift Zenge in ber (gefälschen) Urfunde Ronig Philipps, burch welche berselbe bem Erzbischof Hartwig II. von Bremen Stadt, Burg und Grafichaft Stade bestätigt.

Datum anno ab incarnatione Domini MCLXXXVI., regnante Domino Philippo gloriosissimo Augusto, Regni ipsius anno II. Datum Goslarie feliciter. Amen.

## Gebrudt in

Lappenberg hamburg. Urkundenb. I. p. 274. Bgl. hasse Schleswig-Holstein-Lauenburgische Regesten I. p. 113. Die Urkunde ist eine Fälschung nach dem Borbische der Urkunde Philipps vom 19. Januar 1200; vgl. Böhmer-Ficker Regg. imp. V. Ir. 93 und Hasse a. a. D.

## 258) 19. April 1187.

Wichmann Erzbischof von Magdeburg ist u. a. zu Giengen Zeuge, als Raifer Friedrich dem Rloster Innichen Die Schentungen Kaifer Otto's I. bestätigt.

Actum anno dominice incarnationis MCLXXXVII., indictione V., regnante domino Friderico gloriosissimo Romanorum imperatore augusto, anno regni eius XXXVII., imperii XXXIIII. Datum apud Gingen XIII. Kalendas Maii.

# Gebrudt in

v. Hormanr Geschichte ber gefürsteten Grafschaft Tirol 1. Theil. 2 p. 113 f. Bgl. Stumpf Regg. Rr. 4477.

#### 259) 15. September 1188.

Wichmann Erzbischof von Magdeburg und Burchard Burggraf von Magdeburg find u. a. Zeugen zu Dahlen (?), als Raiser Friebrich den Leuten von Corungliano (bei Alba) ein Privilegium Kaiser Ottos bestätigt.

Anno dominice incarnationis MCLXXXVIII., indictione sexta, regnante domno Friderico Romanorum imperatore augusto, anno regni eius XXXVII., imperii vero XXXV. Datum in territorio marchie Misnensis apud villam que Tollanum vocatur, XVII. Kalendas Octubris ([o).

#### Gebrudt in

Böhmer Acta imperii I. p. 149.

## 260) 1188.

Dietrich Bifchof von Salberftadt befinnbet, daß er, ba ber vor ben Enc

binal-Legaten Petrus gebrachte Streit zwischen bem Pfarrer Liuder zu Groß-Siegersleben und bem Ritter Albrecht Lange (Longus) von Alein-Siegersleben über die von letzerm gegründete St. Nicolai-Capelle in Klein-Siegersleben, deren Zugehörigkeit zur St. Hippolyti-Kirche in Groß-Siegersleben als Mutterkirche der Pfarrer behauptet, schwer zu entscheiden gewesen, er nach Rath des Cardinals einen Ausweg gefunden und die Capelle von der Zugehörigkeit zur Mutterkirche bespeit, dagegen die Huse, die jener Ritter zur Unterhaltung eines Priesters der Capelle überwiesen, getheilt und mit Genehmigung des Schenkers und seines Erben zur Hälfte der Mutterkirche überwiesen, zur Hälfte der Capelle belassen habe.

Beugen: Anselmus Halberstadensis ecclesie maior prepositus, Fridericus decanus, Wernerus prepositus, Conradus camerarius, Conradus sancte Marie prepositus, Romarus archidia conus, Everardus prepositus sancti Johannis
et alii multi prelati; liberi vero Dedo de Crozuc, Guncelinus,
Liudolfus advocatus; ministeriales autem: Cesarius sculthetus, Heinricus de Eilinstide et alii plurimi liberi et ministerialis.

Factum est hoc in maiori ecclesia Halberstat anno dominice incarnationis MCLXXXVIII, indictione VII, presidente sancte Romane ecclesie domino papa Clemente III, regnante Friderico Romanorum imperatore, anno ordinationis nostre VI.

Gebrudt in

Schmibt, Urkundenbuch des Hochst. Halberstadt I. p. 291 f. (nach dem Driginal zu Wolfenbüttel.) Bgl. b. folgende Urkunde.

#### 261) (1188).

Petrus Cardinalpriester des Titels S. Petri ad vincula und pabstlicher Legat bekundet die bei seiner Anwesenheit in Halberstadt und auf seinen Rath durch Bischof Dietrich von Halberstadt vollzogene Trennung der Nicolai-Capelle in Klein=Siegersleben von der S. Hippolyti=Rirche zu Groß-Siegersleben.

S. d.

Gebrudt in

Schmidt Urfundenbuch bes Hochstifts Halberstadt I. p. 291 (nach bem Original im Lanbeshauptarchiv zu Wolfenbüttel),

#### 262) 10. Mai 1189.

Burchard Burggraf von Magbeburg und sein Bruder Gerhard find Beugen zu Regensburg, als Raiser Friedrich die Stiftung des Klosters Reinfelden bestätigt.

Date (50) Ratisbone anas dominice incarnationis millesimo centesimo octuagesimo nono, indictione VII., VI. Idus Maii.

Gebrudt in

Böhmer Acta imperii I. p. 151 f. Bergl. Haffe Schleswig-Holftein-Lauenburgische Regesten I. p. 86.

### 263) 16. October 1189.

Wichmann Erzbischof von Magbeburg war laut Urkunde König Heinrichs u. a. auf dem Hoftage besselben in Merseburg zugegen, als auf Antrag des Bischoss Rudolf von Berden Markgraf Otto von Meißen das Urtheil fand, daß kein Bischof einen Zehnten, der nicht zu seiner Zeit nutbar geworden sei, seiner Kirche entfremden durse, und ließ dem Urtheil seine Zustimmung zutheil werden.

Acta sunt hec apud Mersburc anno dominice incarnationis Mo. Co. LXXX. IX., XVII Kalendas Novembris. Datum Fulde per manum Heinrici imperialis aule prothonotarii anno domini Mo. Co. XCo., indictione VIII., Vidus Julii.

Gebrudt in

Monum. Germ. Legg. II. p. 186.

v. Bobenberg Berbener Geschichtsquellen II. p. 51.

#### 264) 14. Juli 1190.

Bichmann Erzbischof von Magbeburg ift zu Fulba Beuge, als Ronig heinrich VI. bem Domcapitel zu Koln mehrere Guter bestätigt.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCXC., indictione VIII., regnante domino Heinrico Sexto gloriosissimo Romanorum rege augusto, anno regni eius XXI. Datum apud Fuldam per manum magistri. Henrici imperialis aule prothonotarii, pridie Idus Julii.

Gebrudt in

Böhmer Acta imperii I. p. 163.

## 265) **1191** — **25. August 1192.**

Bichmann Erzbischof von Magbeburg versammelte im Anftrage bes Kaisers (van bes keiseres halven) zu Goslar die Fürsten und Herren bes Landes, wo sie eine Heersahrt gegen Braunschweig beschworen, die im nächsten Sommer unternommen wurde. Wichmann aber nahm an ihr nicht Theil, benn er wurde damals siech und ktarb.

Sächs, Weltchronit in Mon. Germ. Deutsche Chronifen II. p. 234: Bgl.: Regesten I. Rr. 1757.

. ;

## 266) (1191—1198).

Kardinal Johannes, pabstlicher Legat, gestattet den Brüdern im Rloster U. L. Frauen zu Magdeburg, Ueberröcke (superpellicia) zur Minderung (refrigerium) der sommerlichen Wärme in der Zeit von Ostern bis Wichaelis täglich zu tragen, sowie den Gebrauch leinener Röcke (tunicis) über den wollenen.

S. d.

11 -

Gebrudt in

Binter Prämonstratenser p. 367 f.

Hertel Urfnudenbuch des Mosters U. E, Frauen zu Magdeburg p. 71.

## 267) 1. Juni 119(2).

Raifer Beinrich (VI.) schenkt in Rudficht auf die vorzüglichen vom Ergbifchofe Bichmann von Magbeburg, feinem geliebten und treuen Fürsten, weiland Raifer Friedrich und ihm felbst zur Erhöhung des Reiches geleisteten Dienfte und auf feine Bitte bent Erzftift Magbeburg bie Burg Salbensleben (Haldesleve), ben Hof und die Abtei Konigelutter (Lutere) mit Burgwarben, Minifterialen und allen Gigenleuten und Bubehörungen, bestgleichen alles Eigengut bes gemefenen Bergogs Beinrich von Braunschweig, welches zwischen Königslutter, Magdeburg, dem Bald Drömling (Trumelingen) und bem großen Sumpfe liege, ber fich von Sornburg an die Bobe, von der Bobe an die Saale und von da an die Elbe ziehe. Ferner übergiebt er dem Erzstift Magbeburg alle hofftatten, bie berfelbe Bergog Beinrich in Gittelbe (Gethlethe) gehabt und beffen Erbant (patrimonium), welches auf beutsch (vulgariter) die Gittelber Mart (marche in Gethlethe) heiße, und endlich alles Erbnut, welches Beinrich auf ber Burg Staufenburg (Stofeburg) ju befipen behauptet habe. Ber das Erzstift Dagdeburg in diesem Besit fiore, folle als Strafe 100 Pfund reinsten Goldes jur Salfte an Die taiferliche Rammer, gur Balfte an bie Gefcabigten gablen.

Bengen: Heinricus Pragensis episcopus, Teodericus Misnensis episcopus, Odocarus dux Bohemorum, Albertus marchio Misnensis et frater eius Teodericus de Wiczenvelse, Sifridus comes de Orlamunde, Rupertus de Durne, Albertus de Droietz, Cuno de Minzenberg, Marquardus dapifer de Anewilre, Heinricus de Wyda.

Signum domini Heinrici sexti Romanorum imperatoris invictissimi.

Acta sunt hec anno dominice incarazzionis M. C. XCIII., indictione X., regnante domino Heinrico sexto Romanorum imperatore gloriosissimo, anno regni eius XXIII, imperii II. Dat(um) a pu d Gei-

Addition of said

lenhusen per manum Sigilloi imperialis aule prothonetorii ([o!) Kalendas Junii, vacante cancellaria.

Abschrift im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg im Cop. LVII. f. 36. Gebruckt in

Bopfen hift, Magazin II. p. 82 f.

v. Lubewig Rell. Mss. XI. p. 587.

Berden C. D. Brand. IV. p. 432.

Behrends Neuhald. Kreischronit I. p. 35 (beutsch). Wegen bes Datums und ber Beugen vgl. Stumpf Regg. Nr. 4746; Fider Beitrage I. p. 161, IL. p. 347, 497.

## 268) 14. December (1192).

Lubolf (Luitoldus) Erzbischof (archielectus) von Magdeburg ift zu Alstebt u. a. Zeuge, als Kaiser Heinrich VI. das Hospital zu Altenburg bestätigt.

Datum apud Alstede XVIIII. Kalendas Januarii. Gebrudt in

Böhmer Acta imperii I. p. 169 (nach b. Original in Dresben).

## 269) (**†192--1205**).

Erzbischof Lubolf empfing sein Ballium vom Pabste Colestin und war am Bisthum 13 Jahr weniger 15 (19) Tage. Er brachte an das Gottes-haus die Hunoldesburg (b. h. Hundisburg), Wockernig und Schraplau mit allem Zubehör. Er taufte an das Gotteshaus das Eigen der Markgrasen Otto und Albrecht von Brandenburg, die es wieder vom Gotteshause zu Lehn empfligen, und brachte in das Gotteshaus 30 Husen von dem Eigen des edlen Mannes Werner von Schubiz (b. h. Steudit). Er brannte Helmstedt, brach Warberg und baute die Sommerschenburg.

Welchbilderonit in v. Daniels und v. Gruben Das fächf. Weichbildrecht p. 49, 50. (Das Eingeklammerte Abweichung wie oben).

## 270) 2. November 1198.

Charles March 1997

Sebhard Burggraf von Magbeburg ift Zeuge bei bet Beftätigung ber Rechte, Bestigungen und Jollfreiheit ber Abtel S. Bavo bei Gent burch Kaiser Heinrich VI.

Acta sunt hec anno domini incarnationis MCXCIII., indictione XI., regnante domino Henrico Sexto Romanorum imperatore gloriosissimo, anno regni eius XXIIII., imperii vero III. Datum apud Sinze ke per manum Sigeloi prothonotarii imperialis aule, IIII. nonas Nouembris.

Geb'rudt in

Bolff Chronit des Klosters Pforta I. p. 230 (in beutscher Ueberfepung).

#### 276) 1196.

Markgraf Otto (von Brandenburg) wurde vom Erzbischofe Lubolf von Magbeburg in den Bann gethan, beachtete dies aber nicht, bis sein Hund auch nach breitägigem Hungern das Fleisch, das er ihm vorwarf, nicht anrührte. Darauf suchte er Gnade beim Erzbischofe und wurde vom Banne gelöst. Demzusolge diente er späterhin dem Erzbischofe und dem Erzstisch Magbeburg und schenkte ihm all sein Gut, um es svann vom Erzbischofe wieder (als Lehn) zu empfangen, nämlich Salzwedel, Stendal, Gardelegen und die ganze Altmark.

Magbeburger Schöppenchronit herausg, von Janide S. 127.

## 277) 26. April 1197.

Garbolf Bischof von Halberstadt bestätigt eine vom Probste Ludolf von Raltenborn für bessen Rloster gemachte Stiftung, worin auch bestimmt ist, daß neben der Feier des Jahresgedächtnisses des Herrn Wich manu (Erzbischofs von Magdeburg) des Stifters jenes Klosters, Brodspenden vertheilt werden sollen.

Bengen: Burchardus maioris ecclesie canonicus, Sifridus abbas in Wimedeburg, Ludolphus prepositus huius loci, Johannes prepositus in Gerbstede, Wilhelmus prepositus in Horneburg, Engelbertus prior huius loci, Luderus cellerarius, — laici: Odescalcus de Vitzenburg, Ludolphus de Isleue, Henricus de Ornere, Bernhardus, Conradus de Halberstad.

Acta sunt hec in Wimedeburg anno dominice incarnationis M. C. XCVIII., indictione XV. Data in Wimedeburg VI. kalendas Maii. Sebrudt in

Schöttgen und Rrenfsig Dipl. et Scr. II. p. 704 Rr. 24 (nach b. alten Rioftercopial).

Schmidt Urkundenbuch bes Hochstifts Halberstadt I. p. 339, 340 (nach einer Abschrift bes 18. Jahrh.).

#### 278) 1197.

Der Burggraf von Giebichenstein ist n. a. Zenge, als Abt Biderold von Gosed befundet, daß der Erzbischof von Magdeburg, der Abt des Rlosters Beige und der Probst von Kaltenborn als vom Pabste ernannte Schiedsrichter einen zwischen dem Rloster Bosed und dem Rloster Pforta bestehenden Streit beigelegt haben.

Bebrudt bei

Bolff Chronit bes Riofters Pforta I. p. 235 (in beutscher Ueberfehung).

#### 279) 1197.

Rüdiger Domprobst ju Magbeburg ftarb auf der (von Raifer Beinrich VI. veranlaften) Heerfahrt ju Beirut.

Magbeburger Schöppenchronit herausg. von Janide p. 129, 123.

## 280) (1197-1229.)

Wladislaw Markgraf von Mahren gestattete den Bürgern von Olmüt bas Recht der Deutschen, welches insgemein (vulgariter) Magbeburgisches genanut wird.

Urkunde König Ottokars vom 18. März 1228 in Boczek Cod. Dipl. Moraviae II. p. 213.

## 281) **Mär 1198.**

Bgl. zu Rogg. II. Nr. 90 ff. die Auseinandersetzung bei Böhmer-Fider, Begg. imper. V. Nr. 15a, der zufolge wahrscheinlich am 6. März in Arnsftadt eine Borwahl und am 8. März zu Mühlhausen die seierliche Bahl Philipps erfolgte.

## 282) 12. Mai 1198.

Pabst Innocenz III. fordert die Aebte und Probste des Pramonstratenser-Ordens in Sachsen und an der sächsischen Grenze auf, das Generalcapitel des Ordens in Prémontré regelmäßig zu besuchen.

Data Rome apud sanctum Petrum quarto Idus Maii, pontificatus nostri anno primo.

Gebrudt in

Baluzii Epp. Innocent. I. p. 203, wo jedoch das Datum: III. Id. Maii.

Pagius hist, ord, Praem. III, 646.

Migne Innocent. III. epp. I. Rr. 303.

Hertel Urlundenbuch bes Rlofters U. E. Frauen in Magdeburg p. 72, 73.

## 283) 28. Mai (1199).

Regg. II. Nr. 98 ist zum 28. Mai 1199 zu seben nach der ausführlichen Diotivirung in Böhmer-Ficker Regg. Imp. V. Nr. 27.

## 284) 25. December 1199

hier sind Regg. II. Nr. 107 und 108 einzureihen und aus Böhmer-Fider Regg. imp. V. Nr. 32ª b zu vervollständigen.

## 285) Beihnachten 11.99.

Großer Hoftag in Magbeburg, auf welchem König Philipp nebst seiner Gemahlin gekrönt wird. Dies und die Feier des Weihnachtsfestes geschah mit ungeheurer Pracht. Die Aebtissen Agnes von Quedlindurg und Judith Gemahlin des Herzogs Bernhard von Sachsen, sowie viele Bischse im Schmucke ihrer Würde bildeten das Ehrengeleit der Königin. Herzog Bernhard von Sachsen trug das kasserliche Schwert. Hier trug dem Könige auch Bischof Albrecht von Liefland in Betreff seiner Liefländischen Angelegenheit vor.

Sächs. Weltchronit p. 343. Braunschw. Reimchronit v. 534 ff. Heinrici Chron. Liv. in M. G. XXIII. p. 244, Walther von der Bogelweide herausg. von Lachmann 19, 5. Bgl. Böhmer-Ficker Regg. Imp. V. Rr. 32 a, b. Hiernach sind Regg. II. Nr. 107, 108 richtig zu stellen und zu vervollständigen.

## 286) 1199.

Agnes Aebtissin von Queblindurg bekundet, daß die Töchter Bertholds v. Hohm in Gegenwart u. a. von Ministerialen des Erzstifts Magbedurg auf die von ihrem Bater gewaltthätig eingenommenen Güter Verzicht geleistet haben und darauf von ihr mit den Lehen des Baters, ausgenommen das Amt der Kammer, belehnt worden seien.

Anno dominice incarnationis M. CLXXXXIX., indictione XIIIa., XIa. anno nostri regiminis.

Original im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

v. Erath C. D. Quedlinb. p. 108-109.

## 287) S. d. (por 1200).

(Der Probst?) bes Klosters (U. L. Frauen in Magbeburg?) bekundet, daß er mit Genehmigung seines Convents ihrem Mitbürger (concivis) D. von Ulm (Vlma), eine dem Kloster benachbarte (contigua) Hosstätte, die er von demselben zu Zinsrecht gegen einen Zins von 10 Schillingen jährlich gehabt, auf seine Bitte bestätigt habe mit dem Beding, daß er sie seinen Nachtommen unter der gleichen Zinsverpflichtung, die durch Niemandes Unbilligkeit erhöht werden dürse, vererbe (quasi legitima successione — tenendum transmitteret). Demgemäß solle bei eintretendem Verkause der Hosstätte der Zins der gleiche bleiben, damit nicht durch seine Erhöhung der Werth der Grundstücke Einduße erleide. (Er) bekräftigt die Urkunde mit seinem Siegel unter Hinguziehung von Zeugen.

S. d.

Copie im Codex Viennensis auf ber Bibliothef zu Wernigerobe.

#### Gebrudt in

v. Ludewig Roll. Mss. II. p. 419 ff. Bei dem Mangel jedes positiven Anhalts nur nach dem Alter der Handschrift datirbar. Die Beziehung auf das Roster U. L. Frauen ist zunächstliegend, aber doch nicht unbedingt sicher. Auch ein Herauziehen der eine ähnliche Schlußformel enthaltenden Urkunde Hertel U. L. Frauen Nr. 81 wäre bei der Allgemeinheit der betreffenden Wendungen ohne Bedeutung.

## 288) 17. Februar 1200.

Pabst Innocenz III. macht den Aebten der Rlöster Sittichenbach und Georgenthal sowie dem Probste des Marienstifts zu Hersord bekannt, daß, weil das Domcapitel zu Magdeburg und dann auch der Erzbischof mit der Wiederwahl eines Probstes und der Wiederbesetzung von 6 vacanten Domherrenprödenden gesetwidrigerweise säumig gewesen, er traft des ihm auf Grund der Bestimmungen des lateranischen Concils zustehenden Devolutionsrechtes und infolge der Appellation des Domscholastikers R., noch vor Ankunft des Boten des Erzbischofs und der Magdeburger Domherren, des Probstes A. und des Scholastikers R., nachdem sich zwischen diesen in seiner Gegenwart noch Streitigkeiten erhoben, seinerseits dem Magdeburger Domherrn und bisherigen Probst beim Marienstift ad gradus zu Mainz Albrecht Grafen von Revernburg) die (Dom-)Probstei zu Magdeburg übertragen habe.

## Bebrudt in

Baluzii Epp. Innocentii II. S. 532 ff. Bgl. Kohlmann Erzb. Lubolf p. 39. Anm. 73.

#### 289) Frühjahr und Commer 1200

hierher gehört Regg. II. Nr. 114. Bgl. Bohmer-Fider Rogg. Imp. V. Nr. 49.

## 290) 1200.

Erzbifchof Lubolf von Magbeburg nimmt Theil an bem Heerzuge Ponig Philipps gegen Braunschweig.

Arnold. Ledecens. S. 214 f. Brannschw. Reimchrouit v. 5399 ff. Gesta episc. Halb. herausg. von Schap p. 114. Ragdeb. Schöppenchronit S. 124. Bgl. Rohlmann Erzb. Ludolf S. 37. Ann. 64.

#### 291) S. d. (nm 1200.)

Guterverzeichniß ber Abtei Nienburg.

Es hat geschenkt u. A. Thietmar Bruber bes Abalberts zu . . . . . . Remtersleben 7 Hufen und 5 zur Kirche und bie Mühle für 1/4 Hufe, welche

Abt Arnold von Hermann erworben — im andern Robenslehen 6 Hufen — ferner Judith v. Hondorf (Hontorp) einen Hof zu Magbeburg — in Bledendarf (Bleentorp), 6 Hufen und 7 in Etgersleben (Adikersleue) — in Schwümmer eine Hufe und 6 Schillinge — in Lozilo (? Ludsborf?) eine Hufe und 10 Schillinge — in Barlehen (Bardenlevo) eine Hufe und 84. Schilling.: Abt Abelbero hat erworben u. A. eine Hufe zu Biere.

Gebrudt in

b. Beinemann C. D. Anh. V. p. 355 f.

## 292) 4. Mär, 1201.

Ronig Philipp halt Softag in Salle.

Rach Gottes geburt taufent zwenhundert und ein Jar zu mitfaften gu Salle.

#### Gebrudt in

Braunschw. Reimchronit v. 5584 ff. Wegen bes Datums und baß nicht vielleicht eine Berwechslung mit dem ebenfalls in Halle am 24. März 1202 abgehaltenen Hoftage anzunehmen vergl. Böhmer-Kider Begg. Imp. V. Nr. 53<sup>d</sup>

#### 293) S. d. (1201-1238.)

Die Schöffen, Richter und gesammten Bürger in Magdebung theiles bem Herzoge Heinrich) in Polen (von Schlesien), dem sie auf seinen Wunsch mehrfach Abschriften ihrer Privilegien und Stadtrechte übersendet hatten, noch nachträglich einige Punkte mit, welche bei ihnen rechtens seien, um zu verhüten, daß die zum Bau der Stadt Goldberg Zusammenströmenden in ihren Rechten gekränkt werden.

- 1. Daß jeber eigenes Haus und Hof befitzende Burger jeglicherlei Baare, bie er zum Bertauf habe, frei im eigenen Hause vertauschen burfe.
- A. Was das in der Stadt Goldberg zu errichtende Kaufhaus und den behufs eines davon zu erhebenden Zinses zwangsweise einzusührenden Aertauf von den in demselben eingerichteten Läden anlange, so würde sich nuzweiselshaft bei ihnen (in Magdeburg) der Erzbischof eine solche Anotdnung nicht gestatten dürfen.
- 3. Ferner möge er bas Eigenthum, welches er in Felb und Walb ober an anderen Orten der Stadtgemeinde schenkungsweise überlasse, nicht gegen den Willen und zu Unehren der Stadt durch Gräben oder sonstige Baulichkeiten einschränken oder durch eines Andern Willfür zum Nachtheil des von ihm gegebenen Statuts behindern lassen möge.

- 4. Für den Fall, daß er zur Unterbritcung von Ründern ober behufs der Landesvertheidigung einen Zug ansagen lasse, sollen von der Stadt 40 wohlgerüstete Manner mit ihren Rüstungen und mit ihren Knechten ausgesandt werden, wenn es noth thue, auf Rosten der Stadt, die übrigen zurückleibens den aber sollen zur Vertheidigung der Stadt Wache than.
- 5. Das Mühlenrecht werde von altersber bei ihnen fo gehandhabt, baß jeder Mahlgast ben 18. Theil bes zum Mahlen gebrachten Getreibes als Müller-lohn gebe.
- 6. Wenn irgend Jemand in das Haus eines Andern eindringe und mit dem Schwerte oder sonstigem Instrumente die Gedäude desselben verletze, so könne er der Verurtheilung entgehen durch eigene Rechtsertigung; wenn er aber einen Hausgenossen oder Gast oder sonst wen im Hause selbst oder außerhalb desselben verwunde und bei handhafter That ergriffen würde, so solle er mit dem Tode bestraft werden; entrinne er jedoch durch Flucht und der Verwundete ersebe gegen ihn Geschrei, so daß es die Leute hören und er es durch Zengen beweisen könne, so solle der llebelthäter sich durch Zweikampf rechtsettigen.
- 7. Wenn Jemand sein Haus ober sonstigen Grundbests einem Andern verpfändet habe und der (Pfand) Inhaber das Seine zuruck haben wolle, so folle er das Haus oder Grundstüd zu drei Malen und in drei Burggrafen- oder Schultheißendingen zum Rückaufe anbieten und dürse der Inhaber baffelbe, wenn der Schuldner es zuruckzutaufen verabsaume, seinerseits verkaufen dürfen.
- 8. Wenn Jemand ein ihm enifrembetes Pfets ober andere Gegenstände in ben handen eines Dritten entdede und diesen vor Gericht ziehe, solle ber Ergriffene an dieser Stelle sich verantworten und in breimal 14 Tagen sich vertheidigen.
- 9. Für Bewahrung ber Ehre ber Stadt sollen allein die hierzu erwählten und eingesetzten 12 Schöffen ihrem Sidschwar- gemäß häufige Berathung halten und Sorge tragen.
- 10. Wenn sich Kenand gegen bie Stadt vergangen habe, und burch bie Schöffen bessen überführt werbe, solle er ber Stadt wegen seiner Berschulbung (rentu) mit 36 Schillingen versallen sein, woran jehoch ber Richter Leinen Artheil zu erhalten habe.
- 11. Wenn Jemand, vom Teufel verleitet, einer Jungfrau ober Frau Gewalt anthue und die Betreffende ober irgend wer durch ein lautes Geschrei die ihr angethane Gewalt verkündet habe, solle der Thäter, wenn er sofort ergriffen werde, mit dem Tode bestraft werden, sei er aber durch Flucht enklommen und alsdann ergriffen und vor den Richter gebracht, so solle, wenn seine Uederführung nothwendig sei, sowohl Frau als Mann zum Beweise zugelassen werden, daß sie den Auf gehort haben und solle der Schuldige verzientermaßen mit dem Tode bestraft werden.

- 12. Wenn Jemand einen Andern nachweislich mit Brandstiftung bedrohe und folche inzwischen bei demselben durch einen Andern geschehe und der Beschädigte den, der ihn zuerst bedroht, wegen des erlittenen Schabens schlagen wolle, so solle dieser seine Unschuld mit 70 Händen beweisen.
- 13. Wenn Jemand um irgend einer Ursache willen von einem Andern geschlagen werbe, folle ber Thäter vor ber Entschädigungsleistung, die zu deutsch Bari genannte Sicherheit von Jenes Angehörigen erhalten,
- 14. Wenn bei einem Zweitampfe ber, welcher einem der Rampfer den Stab halt, Jemanden von den Umstehenden zu verletzen sich herausnehme, so habe berselbe Todesstrafe zu gewärtigen.
- 15. Reiner, welcher einen Andern anschuldige, durfe einen Lohntämpfer gegen ihn stellen, wenn er nicht vorher seine Schwäche an irgend einem Gliebe bewiesen habe, so daß er in eigener Person zu kämpfen nicht im Stande sei.
- 16. Berklage Jemand einen Andern Schulden halber, so dürfe er benselben nicht durch Beugen überführen, außer mit solchen, die bei dem Bertrag augegen gewesen oder etwa beim Weinkauf mitgetrunken.
- 17. Wenn Jemand während ber Gerichtssitzung einen zu Gericht sitzenden Schöffen zu verklagen sich anmaße, solle dieser 30 und ber Richter 8 Schillinge buffen.
- 18. Wer seiner Schuld wegen von bem höhern Richter gebannt und ausgewiesen werde, den sollen die Bürger in teine Genoffenschaft noch Gemeinschaft aufnehmen, ausgenommen mit Genehmigung des höhern Richters.

Bebrudt in

Tichoppe und Stenzel Urkundensammlung zur Gesch. bes Ursprungs ber Städte zc. in Schlesien S. 270. Laband Magdeb. Rechtsquellen S. 4. Grünhagen Schles. Regesten I. Rr. 1406.

## 294) 17. Mácz 1202 ("1201").

Bei Halle (?in Sachsen ober Schwaben?) bekundet Rönig Philipp bie Berpfändung ber Vogtei von Ursberg.

Böhmer-Fider Regg. imp. V. p. 23 Nr. 66.

#### 295) Spätsommer 1203.

König Otto IV. belagert vergeblich Halle, in bas sich Erzbischof Ludolf von Magbeburg geworfen hatte. Gütliche Unterhandlungen mit letterem scheiterten, infolge bessen auch die böhmischen Hilfsvölker, nachdem sie bei Börbig vom Grafen Otto von Brena und dem Grasen von Wettin eine Riederlage erlitten, sich zurückzogen.

Sachs. Belichronit c. 344. Arnold. Lubec. VI. 5. Braunschw. Reimschronit v. 5821 ff. Wlagbeb. Schöppenchronit p.1 185. Bgl. Böhmer-Ficer Regg. imp. V. p. 69 Nr. 229

#### 296) 24. Juni 1204.

Ulrich Graf von Wettin bekundet, der Kirche S. Nicolai in Ratow eine bei dem Pfarrhofe daselbst belegene, von ihm Seitens des Erzstifts Magde durg zu Lehn getragene Biese geschenkt und das Erzstift mit dem obern Theile der dortigen Mühle mit Zustimmung des Erzbischofs Ludolf und seiner (Ulrichs) Berwandten (propinquorum) entschädigt zu haben. Außerdem habe er der Kirche ein Beidengehölz verliehen, das disher Erzbischof Bich mann von Magdeburg nach Erbrecht besessen und seinen Rittern Hestichs und Dietrich v. Löbeg ün und Berner v. Goten is verliehen, die nach erfolgter Einlösung desselben es jener Kirche übergeben gehabt, die Dietrich Hate, es an sich gerissen, es von ihm (dem Grafen Ulrich) zu Lehn zu besitzen, es an sich gerissen habe, jehoch endlich davon abgelassen und selbst gebeten habe, der Kirche den Besitz seinlichts zu bestätigen.

Beugen: Temo parochianus ecclesie et procurator facti, Ludolfus archiepiscopus, dux Bernardus, Sifridus comes de Thorneburch, Frithericus de Turgowe, Gerwicus de Witin, Bertoldus Calf, Tidericus Hake.

Acta sunt hec Baleberge in ecclesia quinta feria, die videlicet sancti Johannis babtiste, anno incarnationis Domini Millesimo ducentesimo quarto.

Original im Herzogl. Anh. Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst, mit anhängendem Siegel bes Ausstellers.

Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anh, V. p. 309. Bgl. Regg. II. Nr. 200,

#### 297) 12. Januar 1205.

In bieses Jahr gehört die 1204 batirte Urfunde Regg. II. Rr. 194 nach Böhmer-Fider Regg. Imp. V. Nr. 90.

## 298) 28. Februar 1205.

In der Bestätigungsurtunde des Pabstes Innocenz III. für das Kloster Rienburg heißt es, daß das Kloster von dem verstorbenen Erzbischofe Wichsmann von Magdeburg gegen die Stebte (civitates) Nimpze und Casrewe die Dörser Bobow (Bodowne) mit 10 Hufen, Bodenborf (Bodindorp) mit 12 Husen und Criniz (Crinize) mit 21 Husen erworben habe.

Datum Rome apud sanctum Petrum per manum Johannis sancte Marie in Cosmedin diaconi cardinalis II. kalendas Martii, indictione VI<sup>a</sup>, incarnationis dominice anno M<sup>0</sup>. CC<sup>a</sup>. Va., pontificatus vere domini Innocentii pape III. anno nono.

Bebrudt in

v. Heinemann C. D. Anhalt. I. p. 555—557 (nach bem Orig.) Bgl. oben die Urfunde von 1185 Bb. I. S. 712 Nr. 1695.

#### 299) 23. **Mai 1205**.

Gebhard Burggraf von Magbeburg ist u. a. Zeuge, als Rönig Philipp einen zwischen bem Abte von Hersfelb und hermann Landgrafen von Thuringen vor ihm abgeschlossenen Bertrag bekundet.

Actum apud Nurinberc Anno ab incarnatione Domini  $M^{\circ}$ . CC $^{\circ}$ .  $V_{\circ}$ . X $^{\circ}$ . Kalendas Junii, indictione VIII.

Gebrudt in

Bend hefsische Landesgeschichte III. Urfundenb. p. 7394. Bgl. Bohmer-Fider Rogg. imp. V. p. 33 Rr. 109.

#### 300) **1205.**

Im Jahre 1205 starb Ludolf Erzbifchof von Magbeburg, beffen Rachfolger Albrecht ber bisherige Domprobft bafelbft mar.

Chronica regia Colon. in M. G. XXIV. p. 11.

## 301) **(1205—1232).**

Erzbischof Albrecht (von Magbeburg) empfing sein Palium von Babst Innocenz und war am Bisthum 27 Jahr, 7 Monate (22 Jahre) und 12 Tage. Er brachte an bas Gotteshaus St. Mauritins. Haupt, den Finger der h. Ratharina und 2 Pfund Geldes. Er wurde von Friedrich von Kare gefangen und auf das Jans Grunenberg geführt, aber daraus mit Gewalt befreit.

Beichbilberonit in v. Daniels und v. Gruben Das fachsische Beichbildrecht p. 50, 51. (Das Gingetlammerte Abweichung wie oben).

## 302) S. d. (7. April 1207).

Die Cathebralfirche ju St. Morit in Magbeburg wurde burch einen Blitftrahl entgündet und verbrannte.

Chron. Engelhus. in Leibniz S. R. Brunsv. II. p. 1113.

#### 803) S. August 1997.

Albrecht Erzbifchof von Dagbeburg ift u. A. Benge (vor ibmt Bolfger Butriarch von Aquilega und Eberhard Erzbifchof von Salzburg),

als König Philipp bas Rlofter zu Bictring (in Karnthen) in feinen Schutz nimmt.

Datum apud Herbipolim, anno domini millesimo ducentesimo septimo, sexto idus augusti, indictione decima.

In einem Transsumpt Kaifer Friedrich II. vom Januar 1238. Gebruckt in

Huillard-Bréholles Histor. dipl. Frid. II., V. p. 154. Bgl. Böhmer-Fider Regg. imp. V. p. 45 Nr. 148.

### 304) 6. October 1207.

Albrecht Erzbischof von Magdeburg (vor ihm der Erzbischof von Salzburg) — Konrad Bischof von Halberstadt, Engelhard Bischof von Naumburg, Bernhard Herzog von Sachsen, Hermann Landgraf von Thüringen — Burchard Graf von Mansfeld, der Burggraf von Magbeburg, die Grafen Friedrich von Beichlingen, Landbrecht (von Gleichen), Günther und sein Bruder von Kevernburg — find Zeugen, als König Philipp dem Patriarchen und der Kirche von Aquileja eine Schenfung macht.

Acta sunt hec anno incarnationis domini Mo. CCo. VIIo. — —.

Ego Chuonradus Ratisponensis episcopus et regie aule cancellarius recognovi.

Datum per manum Sifridi regie aule prothonotarii pridie nonas Octobris.

Gebrudt in

Ficker Ital. Urkunden Nr. 265. Bgl. Böhmer-Ficker Regg. imp. V. p. 47 Nr. 166.

### 305) 8. Januar? 1208. ("8. Dovember 1207").

Gebhard Burggraf von Magbeburg ift u. A. Zeuge, als König Philipp bem Bischofe Humbert von Balencia und bessen Rachfolgern ein Zolls privilegium ertheilt.

Böhmer-Fider Regg. imp. V. p. 48 Rr. 174, wo wegen ber Richtigstellung ber in ber Urkunde angegebenen Datirung VI. Id. Nov. 1207 Indict. XI. zu vergleichen ist.

# 306) S. d. (por Mär; 1208.)

Pabst Innocenz III. beauftragt den Erzbischof Albrecht von Mags beburg gelegentlich des Streites über die Besetzung des Erzbischums Bremen dem dortigen Domcapitel eine zur Wahl als Erzbischof geeignete Person naphaft zu machen.

Erwähnt im Briefe Pabft Innoceuz III. an Konig Malbemar von Danemart.

Gebrudt in

Baluzii Epp. Innocentii III., II. p. 142.

Lappenberg Hamburg. Urfundenb. I. p. 322. Bgl. Potthaft Regg. Pont. I. Nr. 3354. Auch erwährt im Briefe Pabst Innocenz III. an König Otto IV. vom 2. Juli 1209 in Baluzii Epp. Innocentii III., II. S. 334. Lappenberg Hamb. Urfundenb. I. p. 331. Bgl. Potthast Regg. Pont. I. Nr. 3760.

### 307) S. d. (Frühjahr 1208.)

Rönig Philipp ichreibt an ben Pabft und beglaubigt bei ihm feine vertrauten Bevollmächtigten, barunter Gebharb Burggrafen von Magbeburg, um über Friede und Gintracht zwischen Kirche und Kaiserreich zu verhandeln.

Böhmer-Fider Regg, imp. V. p. 49 Nr. 179. Bgl. Fider Ital. Forsch. II. p. 152. 388. Winkelmann König Philipp p. 454 ff.

#### 308) Juli 1208.

Bufammentunft Ronig Otto IV. und Erzbifchof Albrechts von Magbeburg in Sommerschenburg.

Magdeb. Schöppenchronik herausg. von Janick p. 133. Bgl. Arnold. Lub. VII, 13. Böhmer-Ficker Regg. imp. p. 75 Nr. 238s.

### 309) S. d. (Mitte Commer 1208).

König Otto IV. schreibt bem Pabste Innocenz III. u. a., daß er von den Unterhandlungen des pabstlichen Nuntius mit Bernhard Herzog von Sachsen ein gunftiges Ergebniß für sich hoffe und erwähnt, daß der Erzbischof von Magdeburg, sowie die Bischöse von Halberstadt und Minden auf seine Seite getreten seien.

Bebrudt in

Baluzii Epp. Innocent. III., I. p. 754.

Mon. Germ., Epist. I, p. 215. Bergl. Böhmer-Fider Regg. imp. V. p. 75 Nr. 240.

#### 310) 1208.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg ist (erster) Zeuge, als Hermann Landgraf von Thüringen die auf dem Landdinge zu Röblingen in Gegenwart der Grafen und Herren geschehene Uebergabe eines Gutes zu Ludendorf an das Kloster Reinsborf bekundet.

Actum anno incarnationis uerbi M. CCo. VIII., indictione Xo. Gebruct in

Reue Mittheilungen bes Thur.-Sachs. Gesch.- 2c. Bereins XIV. p. 277, nach bem Original im Hauptstaatsarchiv zu Dresben.

# 311) **1208.**

Bu Regg. II. Nr. 326 möge noch eine bas Wahlrecht des Erzbischofs betreffende, bisher unbeachtet gebliebene Nachricht hier ihren Play finden. In dem wohl vor 1220 entstandenen (vgl. Wackernagel, Deutsche Litteraturgeschichte I. 2 p. 211) "guten Gerhard" des Rudolf von Ems (ed. Haupt v. 170 ff.) wird in sagenhafter Weise die Gründung des Erzstists Wagdeburg beschrieben und dabei erzählt:

bem (d. h. dem Erzbischof) ermarp gewaltecliche ber ebel keiser riche ein reht, daz immer hinnan für ber bischof sizet an der kür, dû der krône wirt erkorn ein vogt, der vientlichen zorn und ungerichte stoeren sol.

Die Stelle burfte immerhin zeigen, wie man im ersten Drittel bes breizehnten Jahrhunderts über bas Wahlrecht bes Erzbischofs bachte.

### 312) 1208.

Markgraf Albrecht (II.) von Brandenburg führte tapfer Rrieg gegen bas Erzstift Magbeburg, welches die Brüder Gumprecht v. Wiesenburg und Richard v. Plane und andere Ministerialen vertheidigten. Er erbaute gegen die Magbeburger die starte Burg Wolmirstedt an der Ohre.

Aus der Chronic, princip. Saxoniae in M. G. XXV. p. 478 v. Heinemann Märk. Forsch, IX. p. 22. Processchrift Kurfürst Friedrich II. von Brandenburg vom 29. September 1443, Riedel C. D. Brand. B. IV. p. 299.

### 313) 11. Januar 1209 (,,1208").

Gebhard Burggraf von Magbeburg ist u. A. Zeuge, als Konig Otto IV. die Stadt Cambray bem bortigen Bischofe übergiebt.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis Mo. CCo. VIIIo., regnante domino Ottone glorioso Romanorum rege, anno regni eius undecimo.

Signum domini Ottonis quarti Romanorum regis invictissimi.

Ego Cunradus Spirensis episcopus et regalis aule cancellarius, vice domini Sifridi sedis Maguntine archiepiscopi et totius Germanie archieancellarii, recognovi.

Datum apud Augustam III. idus januarii, indictione duodecima. Gebrudt in

Huillard-Breholles hist. Frid. II., I. p. 403. Bgl. Böhmer- Sider Regg. imp. V. p. 82 Rr. 252.

### 314) 12. Januar 1209 ("1208").

Gebhard Burggraf von Magbeburg ift u. A. Zeuge, als Ronig Otto IV. befundet, die Burger von Cambran geachtet ju haben.

Datum Auguste per manum Conradi Spirensis episcopi, regalis aule cancellarii, anno dominice incarnationis M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. octavo, pridie idus Januarii.

Gebrudt in

Mutte Mémoire pour M. l'archevêque de Cambrai, Paris 1772 p. 27.

Böhmer Acta imperii I. p. 207 Rr. 231. Bgl. Böhmer-Fider Regg. imp. V. p. 82 Rr. 253.

### 315) 19. August 1209.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg ist (erster) Beuge, als König Otto IV. ben Stiftsherren ber Haupttirche zu Berona ihre Besitzungen bestätigt.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis M. CC. IX. — — Ego Cunradus Spirensis ecclesie episcopus . . . . recognovi. Datum apud lacum Benaci XIIII. Kalendas Septembris. — Gebrudt in

Fider Ital. Urfunden p. 269. Bgl. Böhmer-Fider Regg. imp. V. p. 93 Rr. 294.

#### 316) 19. August 1209.

Albrecht Erzbischof von Magdeburg ist erster Zeuge, als König Otto IV. bem Dogen von Beuedig, Peter Ziani, die alten Berträge erneuert. Signum domini Ottonis quarti Romanorum regis invictissimi.

Ego Conradus Spirensis episcopus, regalis aule cancellarius, vice domini Teoderici Coloniensis archiepiscopi, totius Italie archieancellarii recognovi.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. IX<sup>0</sup>., indictione XII., regnante domino Ottone quarto Romanorum rege glorioso, anno regni eius duodecimo.

Data in castris apud curtem Valeam per manum Waltheri, regalis aule prothonotarii, decimo quarto kalendas Septembris.

Gebrudt in

Böhmer Acta imperii I. p. 210—213. Bgl. Böhmer-Fider Regg. imp. V. p. 93 Nr. 295.

### 317) 23. August 1209.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg ist (erster) Zeuge, als König Otto IV. ber Gemeinde Roverchiara (an der Etsch) ein Privilegium ertheilt. Böhmer-Fider Regg. imp. V. p. 94 Nr. 297.

#### 318) 1. Ceptember 1209.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg ift u. A. Zeuge (vor ihm ber Patriarch von Aquileja), als Kaiser Otto IV. bekundet, die Söhne bes Grafen Reiner von Blandrato entschädigt zu haben.

Böhmer-Fider Regg. imp. V. p. 95 Nr. 300.

### 319) 12. October 1209.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg ist u. A. (vor ihm ber Patriarch von Aquileja) Zeuge, als Kaiser Otto IV. ben Bewohnern von Matelica ben Wieberausbau ihres Ortes gestattet.

Signum domini Ottonis quarti Romanorum imperatoris invictissimi,

Ego Conradus Spirensis episcopus, imperialis aule cancellarius, vicedomini Theoderici Coloniensis archiepiscopi et tocius Italie archieancellarii recognovi.

Acta sunt autem hec anno domini M. CC. VIIII., regnante domino Ottone quarto, Romanorum imperatore glorioso, anno regni eius XII., imperii vero primo.

Datum per manum Waitheri, imperialis aule protonotarii in castrie ad pedem montis Flasconis, quarto idus Octobris, indictione XII.

Gebrudt in

Böhmer Acta imperii I. p. 213. Bgl. Böhmet-Fider Regg. imp. V. p. 98 Rr. 306, wo noch andere Drude angeführt sind.

### 320) 29. October 1209.

Albrecht Erzbischof von Magdeburg ist u. A. Zeuge (vor ihm Bolfger Patriarch von Aquileja), als Raiser Otto IV. das Camaldulenser Kloster "Pons Avellana" in seinen Schutz nimmt.

Datum in castro sancti Miniatis.

Böhmer-Fider Regg. imp. V. p. 100 Nr. 312.

### 821) October 1209.

Bwiftigkeiten bes Raifers Otto IV. mit bem Erzbifchofe Albrecht von Magbeburg.

Magdeb. Schöppenchronik herausg. von Janicke p. 134, jum Jahre 1210. Bergl. Böhmer-Ficker Regg. imp. V. p. 98, 99 Ar, 306-

### 322) 1209.

Gebhard Burggraf von Magbeburg ift u. A. Beuge, als König Otto IV. bie Beilegung einer Streitsache bes Rlosters Otterberg über bas Dorf Erlebach bekundet.

Actum apud Spiram, anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo nono indictione duodecima, anno autem regni nostri undecimo.

In einem Transsumpt König Heinrich VII. von 1234 gebruckt in Burbtwein Mon. Palat. I. p. 259.

Huillard-Breholles hist, dipl. Frid. II., IV. p. 646 (zu Juni 1209). Bgl. Fider Böhnet Acta imp. V. p. 87 Nr. 275 (zu März 1209).

1 1 71 6

Constant Chain

A Comment of the Comm

### 323) S. Mai 1210.

Der Burggraf von Magbeburg ist u. A. Zeuge, als Kaiser Otto IV. in Betreff der dem Herzoge Ludwig von Baiern verliehenen. Wart Fstrien urtundet,

Signum domini Ottonis quarti Romanorum imperatoris invictissimi.

Ego Conradus Spirensis episcopus et imperialis aule: cancellarius vice domini Theodoriei Coloniensis archiepiscopi: et tocius Italie archiencellarii recognovi.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis M. CC. VIII. ([ol):1 Regnante domino Ottone IV. Romanorum imperatore gloriogissime, anno imperii eius primo et regni XII. Data apud cremonam peromanus Valterii imperialis aule prothonotarii, VIII. idus maii, ind. XIII.

.i

### Gedruckt'in

Böhmer-Fider Regg. imp. V. p. 116 Nr. 399.

Company to the con-

1 1 1 45 march

# 324) 9. August 1210.

Albrecht Erzbischof von Magdeburg bestätigt die in die Hände seines Borgängers, des Erzbischofs Ludolf, im Beisein des Magdeburger Domdechanten und Probsts zu Bibra, Heinrich, des Priesters Werner, des Custos Gero und des Subdiaconen Heinrich, sammtlich Stiftsherren in Bibra, geschehene Verzichtleistung des Grasen Hugold von Buch zu Gunsten des Stiftsdechanten zu Bibra Tegenhard auf die Vogtei über zwei von ihm für 13 Pfund Silber erkauste Güter (prodix), eins zu Bibra und eins in der Ortschaft Lumbrandesrode gelegen.

Beugen: Willebrandus nunc Biveracensis prepositus, Thidericus prepositus et Hermannus, canonici... Magdeburch, Comes Fridericus de Brene, Gevehardus de Querenvorde, Liudolfus pincerna, Robertus mareschalcus.

Datum Hallis in novo Opere anno domini Mo. CCo...., indictione XIIIa, concurrente IIIIa, V. idus Augusti, regnante gloriosissimo Romanorum imperatore Ottone quarto augusto, anno imperii ipsius primo, pontificatus autem nostri anno quarto. Data per manum Heinrici de Jericho.

Moberne Abschrift im Cop. ACIA. f. 5 ff. im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

### 325) (Um 1210).

Graf Beinrich von Regenftein, Graf Siegfried von Blankenburg und beren Bruder, Graf Ronrad, betunden, bag ber Abt bes Rlofters Baltenried nach bem Regenstein getommen fei, um mit einem gemiffen Albrecht, mit bem Beinemen Schosche, aus Schlauftebt, einem eigenen Manne bes Burggrafen Burchard von Magbeburg (proprius servus Burchardi burgrauii de Medburg) wegen eines zwischen ihnen ftreitigen, ju Goslar belegenen Saufes und einer Sofftelle, welche bas genannte Rlofter angeblich schon über 40 Jahre in ruhigem Besit gehabt habe, ju verhandeln. Als ber Abt bemfelben angeboten habe, ihm beim Raifer freies Beleit nach Goslar ausjuwirten, um bei ber bortigen Burgerichaft in ihrer Sache Recht zu nehmen, babe er fich geweigert, borthin ju tommen, als ber Abt ihn ferner auf eigene Roften nach Gostar bin und gurud gu geleiten und ihm eine Dart Ents schäbigung versprochen habe, wenn er borthin tommen und fich bort ju Recht stellen wolle, habe er nicht eingewilligt. Als enblich noch ber Abt ihm angeboten habe, seinerseits nach Magbeburg vor bas Bericht bes Burggrafen ju tommen, habe er auch bort zu erscheinen fich geweigert. Schließlich habe ber Abt ben Sohn bes Grafen Beinrich zwischen fich und ihm gum Schiederichter bestellen wollen, wobei sich biefer indeffen ebenfalls nicht habe beruhigen wollen.

Gedruckt im Baterland. Archiv des hist. Vereins für Niedersachsen Jahrg. 1843 S. 409 und lat. Regest im Urkundenbuch des Stifts Walkenried I. p. 69 nach dem Orig. mit dem Siegel des Grafen Siegfried im LandeshauptsArchiv zu Wolfenbüttel. Bgl. Regg. II. Nr. 378.

### 326) 1211.

Die Stadt Magdeburg theilt das ihr vom Erzbischofe Wichmann verliehene Privileg v. J. 1188 (Regg. I. Nr. 1724) der Stadt Goldberg mit. Anno MCCXI.

Rusat von einer Sand des 13. Jahrhunderts auf dem in Goldberg befindlichen Original ber Urkunde von 1188. 1 1 1 1 1 1 

Gebrudt in

Egichoppe und Stenzel Urfunden: Sammlung jur Geschichte bes Ursprungs ber Stübte in Schlesien p. 269. Baband Magbeburger Rechtsquellen p. 3. 11 . 11.

327) 1212.

Als der Brobst Johannes bes Prämonstratenser-Rlofters Bolbe bem Rlofter Ilfeld 5 Hufen zu Ofterstedt verkauft, erwähnt er, daß er diese Guter bem Rlofter auf bem Gericht, bem ber Bogt bes Rlofters Ilfelb, Graf Elger (von Sohnftein), prafibirt, in Gegenwart beffelben und feines (Johanns) "patruus" bes Erzbischofs Albrecht von Dagbeburg aufgelaffen habe.

Hec autem acta sunt anno dominice incarnationis M. CC: XII., indictione XV., presidente sacrosante Romane ecclesie papa Innocentio III., pontificatus eius anno XV., procurante imperium Ottone . . . . anno I. Disponente Moguntinensem ecclesiam archiepiscopo Sifrido, episcopatus eius anno XV. of the state of the later of

Abschr. im alt. Iffeld. Copialbuch (I. p. 236) im graft. Archiv zu Stolberg.

# 328) **12. Juli 1213.**

Gebhard Burggraf von Mag, beburg ift u.A. bei Eger Beuge, als Raiser Friedrich II. bem Pabste Innocenz und ber röwischen Kirche mit Ache: tung und Chrfurcht begegnen zu wollen gelobt.

Gebruckt in . .

medical historical forms of the comment Mon. Germ:, Epist. I. p. 224. Bgl. Böhmer-Kider. Begg. imp, V. p. 181 90r. 705.

# 329) Berbft 1213 bis 1217.

Im Berbfte biefes Jahres tam Raifer Otto mit Dacht, schlug fein Belt vor Calbe auf und verbrannte und verheerte Alles rings umber. Er fand, eine neue Furth über die Elbe und verheerte das Land bis an die Savel. Ihm half ber Markgraf von Brandenburg und herzog Albrecht. Er zog por-Burg und wollte stürmen; dort waren der Truchses Gerhard und der Burggraf von Magbeburg mit Rittern und Rnappen angetommen und wehrten ben Ronig ab, fodag er vor niegripp zog und Burg verließ. Dafelbst murbe er von ben Schüten empfangen, sodaß er viel Leute verlor. Inzwischen war die Elbe gewachsen und als fie wieder über ihre Furth gurud wollten, ertranten viele im Fluffe. Dies melbete ber Ergbifchof Albrecht' bem Ronige Friedrich und sammelte fich biefer darauf mit großer Macht.

Magdeburger Schöppenchronit herausg. von Janide S. 141.

### 330) Serbft 1213-1217.

Am heiligen Kreuzestage vor der Heexwesse (Kreuzeserhöhung 14. September) kam König Friedrich durch den Harz nach Gernrode und zog vor Qued-lindurg, wo Erzb. Albrecht inkt vieler Kitterschaft zu ihm kam. Als Kaiser Otto dies hörte, drach auch er auf und zog nach Braunschweig. König Friedrich zog nach (Königs) kutter und schlug daselbst zwei Tage fein Zelt auf, dann zog er und mit ihm der Erzbisches und verbrannten alles Land dis vor Braunschweig, was Kaiser Otto duiden und ansehen mußte. Aber er zog vor Staßfurth und brach das.

Magdeburger Schöppeuchronik herausg, von Janicke 6. 141 mo diese Ereignisse in das Jahr 1215 gesetz sind, mährend sie doch zum Jahre 1217 gehören; vergl. unten Mr. 343.

### 881) D. Rosember 1214.

19-1 .

the second second second second second

. 1: 191.

Der Probst bes Klosters Reuwert bei Halle ist Zeuge; als Friedrich Graf von Brena dem Ritterorben S. Marien vom Deutschen Spital einen Hof zu Wulfheim nehst dem babei liegenden Werder Starin verleiht.

Acta sunt hec V. Idus Novembris inter Landesberch et Brenen in placito domini marchionis anno dominice incarnacionis M°. CC°. XIIII°., indictione secunda.

v. Mülverstedt Dipl. Ileburg. I. S. 5 Nr. 7 nach bem Orig. im Germ. Museum au Rurnberg.

## 332) 28. Januar 1215 ("1214").

Albrecht Erzbischof von Magbeburg ift erfter Beuge, als Rönig Friedrich II. bem Abte und Riofter Pforta gestattet, von Reichsvofallen Liegensichaften zu erwerben.

Signum domini Friderici secundi Romanorum Sicilieque regis invictissimi,

Acta, sunt bec anno incarnationis dominice Mo. CCo. XIIII., indictione tercia, regnante domino Friderico secundo rege glorioso et rege Sicilie, anno regni eius tercio.

Detum apud Nuwenburg quinto kalendas Februarii.

Driginal im R. Sächf. Hauptstaatsarchiv zu Dresben.
Gebruck in

Schumacher Samml, verm. Nachrichten z. Sächl. Gesch. VI. p. 55. Huillard-Bréholles hist. Frid. dipl. II., I. p. 356 (nach b. Original).

Affeburger Urkundenbuch I. p. 131 (nach einem Transsumpt von 1236 ebenfalls im Hauptstaats-Archiv zu Dresden). Bgl. Böhmer-Ficker Rogg. imp. V. p. 196 Rr. 780.

#### 333) 3. Mai 1215.

Erzbischof Albrecht von Magbeburg ift u. A. Benge (vor ihm ber Erzbischof Siegfrieb von Mainz), als König Friedrich II. bem Grafen Burchard von Mansfeld tauschweise 12 Hufen zu Rloschwitz überläßt.

Signum domini Friderici secundi Romanorum regis invictissimi et regis Sicilie.

Acta sunt hec anno ab incarnatione dominica millesimo ducentesimo quinto decimo.

Datum per manum (Marquardi) notarii imperialis aule vice domini Conradi Metensis episcopi, imperialis aule cancellarii, V. nonas maii, indictione III, anno regni nostri Romani II.

Gebrudt in

v. Lubewig Bell. Mss. VII. p. 506., Krenssig Beiträge 2c. I. p. 465. Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. II., I. p. 380., Bgl. Böhmer-Kider Regg, imp, V. p. 199 Nr. 798.

### .334) 1215.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg erläßt ein Statut über bie Bahl bes Brobstes und bes Decans beim Stift S. Sebaftian in Magbeburg.

Rraft seines Amtes als pabstlicher Legat verordnet er, daß es bei der Abtheilung der Ginfunfte des Probstes von benen ber übrigen Brabendaten für immer fein Bewenden haben und ber Probst fowohl wie die librigen Stiftsherren mit ben ihnen zugewiesenen Einkunften zufrieden fein, fowie baß alle ihnen und ihrem Stift burch bie Freigebigfeit ber Ronige, Schenkungen ber Babfte, Auwendungen ber Glaubigen ober fonftwie ihnen fanftighln zufallende Guter volle Gultigfeit behalten follten. Er fügt außerbem noch bingu, bag im Falle ber jest lebende Probst versterbe, ausscheibe oder eine hobere Birde erhalte, Alles was berfelbe ans Bugen bei Streitigfeiten ober wegen Blutvergießens und von feinen Conventualen aus ben Stiftegutern fonft zu erheben pflege, zum Rugen des Stiftstapitels verwendet werden folle. Auch folle niemals bei ihrem Stift ein Dechant, Cuftos, Cellerarius ober fonft ein Canonicus anders erwählt werben, als nach den bei ihnen bestehenden Rechten nach gemeinsamem Beschluffe ober unter Buftimmung bes verftanbigern (sanioris partis) Theiles des Rapitels und folle von nun ab ber Dechant nicht vom Probste, sonbern von bem Stiftstapitel bie Imeftitur erhalten, ber Cuftos und Casserar aber pom Dechapten, ber seinerseits auch die Stiftsberren nach der bisher hergebrachten Gewohnheit zu Sis und Stimme (stallum in chorp et locum in capitulo) einzuweisen habe. Aus besonderer Gunst verstatte er ihnen schließlich, innerhalb des ganzen Magdeburger Sprengels den gelegentlichen Rückfauf aller in Laienhänden befindlichen Zehnten behufs Besserung der Prädenden.

Beugen: Albertus decanus, Burchardus, Albertus, Degenhardus, Henricus, Fridericus, Johannes, Cesarius, Hermannus prepositus, Theodericus, Albertus, Ludolphus, Richardus et Wernerus, Canonici Sancti Nicolai, Amelungus et Wecherus, canonici sanctorum apostolorum Petri et Pauli in Magdeburg.

Acta sunt had in civitate Magdeburg anno M. CC. XV., pontificatus nostri anno nono.

#### Gebrudt in

Ragdeb. Gefch. Blätter VIII. p. 326 ff. nach einer Abschrift in Kinderlings Sammlung Magdeb. Urtt. auf der K. Bibliothet zu.
Berlin, wo die Urkunde irrig ins Jahr 1525 gefetzt ift.

### 335) 12. Wai 1216.

Albrecht Erzbifthaf: von Magbeburg ift (erster) Zeuge, als König Friedrich II. auf das Spolienrecht verzichtet und dies insbesondere dem Abte Hugold von Corven verbrieft.

Signum domai Friderici secundi Romanorum regis et sempera augusti atque regis Sicilie.

Ego Cunçadus Metensis et Spirensis episcopus, impertalis aule cancellarius vice domni Sifridi Mogunțini archiepiscopi et totius Germania archicancellarii.

Acta sunt hec Herbipoli anno domini M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. XVI<sup>0</sup>., regnante domino Friderico secundo, Romanorum rege et semper augusto et inclito rege Sicilie, anno Romani regni eius IIII., Sicilie vero XVIII. Datum per manum Bertoldi de Niffen, regalis aule protonotarii, indictione IIII., IIII idus Maii.

### Gebrudt in

Böhmer Acta imperii I. p. 239. Bihmer-Fider Regg. imp. V. p. 209 Nr. 859.

### 336) Ceptember 1216.

Albrecht Ergbischof von Magbeburg ift u. A. Beuge, als Ronig Friedrich II. ben Tempelherren bas ihnen von Hugo von Bang und beffen Berwandten verliebene Recht ber freien Schifffahrt und bes Pilgertransportes aus bem Gebiete von Marseille verstattet.

Data Haldinburc anno dominice incarnationis millesimo CC. XVI., mense Septembri, quinte indictionis, regnante domino Fr. Romanorum rege semper augusto et rege Sicilie, anno regni eius in imperio IIII. et in Sicilia XVIIII., feliciter Amen.

Gebrudt in

Winkelmann Acta imperii inedita I. S. 117 Rr. 139. Bergl. Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 213 Rr. 680.

### 337) 6. October 1216.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg ift erster geistlicher Zeuge, als König Friedrich II. alle Rechte und Besitzungen bes Benedictinerklofters zu Chemnis bestätigt.

Datum apud Aldenburgck anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo decimo sexto, pridie nonas Octobris, indictione quinta.

Sebrudt in

C. D. Saxon. Reg. VI. p. 265, nach einer sehlerhaften Abschrift. Bgl. Böhmer-Ficker Regg. imp. V. p. 213 Nr. 882.

#### 838) 16. November 1216.

Erzbisch of Albrecht von Magdeburg bekundet, daß Abt und Convent zu Lehnin für 90 Mark Silber das vom Erzstift Magdeburg zu Lehn rührende Dorf Stangenhagen von dem Ministerialen des Erzstifts Burchard von Briezen gekauft, daß dieser das Dorf ihm resignirt, und er dasselbe mit 40 Hufen und sonstigem Zubehör dem Kloster übereignet habe.

Beugen: Baldewinus Brandeburgensis episcopus, Otto prepositus, Gernandus decanus, Anno cellerarius, Otto Bawarus, Rodolfus scolasticus, Teodericus archidiaconus, Fredericus de Meiendorp, Wernerus prepositus de Hunoldesburch, Crafto de Biedenkaf, Ludewicus de Lewenberc, Conradus de Saltwedele, Conradus custos, Conradus prepositus Mitilacensis, Liudolfus de Indagine, Henricus de Plawe, ecclesie nostre canonici, et alii quam plures.

'Acta sunt hec anno ab incarnatione dominica millesimo ducentesimo sexto decimo.

Datum Magdeburc per manum Heidenrici notarii curie nostre. XVI. kalendas Decembris, pontificatus nostri anno decimo.

Original ohne Siegel im Geh. Staats-Archiv zu Berlin. Bgl. Regg. II, p. 231 Nr. 512.

#### · 339) 1216.

In Alvensleben bestätigt Bischof Friedrich von Halberstadt die Schentung Konrads, des Truchsessen des Grafen von Aschersleben, über 25 Hufen Landes zu Abersleben nebst der durtigen Kirche zc. an das S. Jacobikloster in Halberstadt.

Acta sunt hec Alvensleue anno domini Mº. CCº. XVIº., indictione quarta.

Datum Alvensleve per manum Tiderici notarii nostri, anno consecrationis nostre sexto.

Abschrift im Cop. Halberst. misc. CIV. Nr. 51 im Königs. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anhalt. II. p. 23 Rr. 23.

#### 340) S. d. (c. 1216).

T. Probst zu Sechaburg und T. Bisthum zu Magbeburg, beibe Domherren zu Halberstadt, vermitteln einen Vergleich zwischen Anno, Probst bes Stifts S. Bonifacii in Halberstadt und ben dortigen Stiftsherren über die Sinkunfte ihres Probstes. Außer einem Alob und bem Archidiaconat solle er noch Guter zu Roben sleben haben, die ihm zum Gedächtniß weiland Werners, des Domprobstes zu Halberstadt und bes Magbeburger Tellerars A. verliehen seien.

Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anh. 11. p. 24 Nr. 24. Bergl. die Anm. au 1. c. Nr. 25.

#### 341) 7. April 1917.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg ertheilt auf Bitten bes Abtes Heinrich seine lehnsherrliche Genehmigung zu ber Schentung einer Hofftatte zu Domersleben Seitens bes Ritters Bernhard und seines Bruders Bobo v. Domersleben an das Kloster Berge.

Beugen: Otto maior prepositus, Gernandus decanus Fridericus de Meiendorp, Thidericus de Scherembeke, Werner prepositus, Ludolphus de Swanebeke, Siffridus, Conradus de Soltwedele.

Acta sunt hec anno ab incarnatione domini MCCXVII.

Datum Magdeburg VII. idus Aprilis, pontificatus nostri anno undecimo.

Gebrudt in

Holftein Urkundenb. bes Rlofters Berge S. 47 Rr. 67 aus bem weißen Buch bes Klofters Berge S. 145 f.

### 342) 25. April 1217.

Pabst Honorius III. verstattet bem Erzbischofe von Magbeburg, alles Land in Livland, was er burch seinen und der Seinigen Fleiß und Rostenauswand zum christlichen Glauben bringen werde, der Magdeburger Kirche zu unterwerfen.

Datum Laterani VII., Kalendas Maii, pontificatus nostri anno Imo. Gebruct in

Honorii III. Regesta vol. I. 1032, lib. I. 420.

Mon. Germ., Epist. I. p. 24 Mr. 30.

Magdeb. Gesch.-Bl. VIII. p. 319. Bgl. Potthast Regg. Pontif. II. Addenda 5532.

### 343) Ceptember 1217.

König Friedrich II. vereinigt sich vor Quedlindurg mit Erzbischof Albrecht von Magbeburg und bessen Ritterschaft, worauf Raiser Otto IV., welcher das Land des Erzbischofs von Magdeburg verwüstet hatte, sich in seine Erblande zurückzog, dis nach Königslutter versolgt von seinen Gegnern, die das Land dis unter die Mauern von Braunschweig verwüsteten. Um diese Zeit wurde Staffurt, welches dem dem Kaiser Otto anhängenden Herzoge Albrecht von Sachsen gehörte, zerstört.

Sächs. Weltchronit c. 354. Magdeb. Schöppenchronit herausg. von Janicke p. 142. Bothonis Chron. bei Leibnit S. R. Brunsvic. III. p. 358. Vergl. Böhmer-Ficker Regg. imp. V. p. 144 Nr. 496 a ff., 182 Nr. 712 a und c, 219 Nr. 916 a—f; s. oben Nr. 330.

### 344) 23. Februar 1218.

Babft Honorius III. beauftragt den Erzbischof Albrecht von Mag= beburg und beffen Suffraganbischöfe, für die Sintreibung des zur Beihalfe für das beilige Land bestimmten Zwanzigsten eifrig Sorge zu tragen.

Datum Laterani VII. Kalendas Martii, pontificatus nostri anno IIdo. Sebrudt in

Honorii III. Papae Regg. vol. I. 227 lib. II. 925. Mon. Germ., Epist. I. p. 37.

### 345) 12. Januar 1219.

König Friedrich II. schreibt an Babft Honorius III. über die von ihm zu treffenden Vorfehrungen zum Kreuzzuge und bittet ihn um Unterftühung zu bem von den zu Fulba versammelten Reichsfürsten beschlossen und auf Mitt= fasten (17. Marz) in Magbeburg von ihm abzuhaltenden großen Hoftage.

Datum apud Hagenowe II. idus Januarii indictione VII.

Winkelmann Acta imperil inedita I. S. 127 ff. Dr. 151. Bgl. auch Mon. Germ., Epist. I. p. 65 und Böhmer-Ficker Regg. imp. V. p. 229 Mr. 972.

### 346) 21. Nebruar 1219.

1219.

Der Ergbifchof Albrecht von Magbeburg ift unter ben Bengen (vor ihm ber Erzbischof von Mainz), als König Friedrich II. an Wilhelm von Montferrat eine Schenfung macht.

Ego Conradus Metensis et Spirensis episcopus, imperialis aule cancellarius, vidi et recognovi.

Datum apud Spiram, anno M. CC. XIX., nono kalendas Martii, indictione septima, feliciter.

Gebrudt in

Muratori S. R. Ital. XXIII. p. 375.

Huillard-Breholles hist. Frid. II., I. p. 599. Bgl. Böhmer-Fider Regg. imp. V. p. 230 Mr. 981.

### 347) Februar 1219.

Der Ergbischof von Mag beburg ift erfter Beuge, als Ronig Friedrich II. ber Stadt Cremona ihre Privilegien bestätigt.

Signum domni Frederici Romanorum regis semper Augusti et regis Sicilie.

Ego Conradus dei gratia Metensis et Spirensis episcopus, imperialis aule cancellarius, vice domini Sifridi Maguntinensis sedis archiepiscopi et totius Germanie archicancellarii recognovi.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo nono decimo, mense februarii, indictione septima, regnante domino nostro Frederico dei gratia Romanorum, rege semper augusto et rege Sicilie, anno vero Romani regni eius in Germania septimo et in Sicilia nono decimo. Feliciter. Amen.

Datum apud Spiram per manus Henrici, regalis aule prothonotarii, anno, mense et indictione prescriptis.

Gebrudt in

Böhmer Acta imperii II. p. 775. Bgl. Böhmer-Fider Rogg, imp. V. p. 232 Mr. 992.

## 848) Februar 1219.

Ergbischof Albrecht von Magbeburg ift erfter Beuge, als Raifer Friedrich II. ber Stadt Irnola ein Brivileginm beftätigt.

591

Ego Conradus, dei gratia Metensis et Spirensis apiscopus et imperialis aule cancellarius, vice domini Seifridi Sancte Moguntine sedis archiepiscopi et totius Germanie archiencellarii, recognovi.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo nono decimo, mense februarii, indictione septima.

Data apud Spiram per manus (Henrici) de Constantia, imperialis aule protonotarii, anno, mense et indictione prescriptis.

Gebrudt in

Huillard-Breholles hist. Frid. II., I. p. 606. Ags. Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 231 Nr. 9900

#### 349) Kebruar 1219.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg ift erfter Beuge, als Raifer Friedrich II. ber Stadt Parma ein Privilegium ertheilt.

Signum domini Federici, dei gratia Romanorum regis, semper augusti, et regis Sicilie.

Ego Conradus Metensis et Spirensis episcopus, imperialis aule cancellarius, vice domini Sifridi sancte Maguntine sedis archiepiscopi et totius Germanie (archicancellarii) recognovi.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo nono decimo, mense Februarii, indictione septima, regnante domino nostro Federico secundo, dei gratia excellentissimo Romanorum rege, semper augusto et rege Sicilie, anno Romani regni ipsius in Germania septimo et in Sicilia vigesimo. Feliciter. Amen.

Datum apud Spiram per manus Henrici imperialis aule prothonotarii, anno, mense et indictione predictis.

Gebrudt in

Huillard-Bréholles hist. Frid. II., I. p. 608. Egl. Böhmers Fider Regg. imp. V. p. 282 Rr. 991.

#### 350) 17. Mär: 1219.

Kaifer Friedrich II. bewog auf einem im December 1218 bei Fulda gehaltenen Hoftage die Fürsten durch Rechtsspruch festzuseten, daß, wer von ihnen den Besuch des zu Mittfasten in Mag deburg abzuhaltenden Reichstages versfäume, Land und Leute verlieren solle.

Böhmer-Fider Regg. imp. V. p. 228 Mr. 964\*

### 351) 21. März 1219.

· · · · ·

Albrecht Erzbischof von Dagbeburg ift erfter Benge, ale Ronig

Friedrich II. zu seinem Seelenheile bas Kloster zu Tennenbach von einem Zinse befreit.

Datum apud Haginowe, anno ab incarnatione domini M. CC. XIX., XII. kalendas aprilis, indictione VII.

Gebrudt in

Schriften ber Babischen Alterthums-Bereine II. p. 198. Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. I. p. 612. Fürstenbergisches Urkundenbuch I. p. 91 (n. d. Orig.). Bgl. Böhmer-Ficker Regg. imp. V. p. 232 Nr. 999.

### 352) 28. Mär, 1219.

In bieses Jahr ift die Arkunde Regg. II. p. 244 Mr. 534 statt 1218 zu sehen. Bgl. Böhmer-Ficker Regg. imp. V. p. 233 Mr. 1001 und Dehio Gesch. d. Erzst. Hamburg-Bremen II. p. 182.

### 353) 26. Mär; 1219.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg ist (zweiter) Zeuge (vor ihm ber Erzbischof Eberhard von Salzburg), als König Friedrich II die Abtei Camaldoli in seinen Schutz nimmt.

Ego Chunradus Metensis Episcopus, imperialis aule cancellarius, vice domini Sifridi Magontini archiepiscopi et totius Alemannie archicancellarii recognovi.

Data apud Hagenowe anno dominice incarnationis millesimo CC. XV. IIII., VII. kalendas Aprilis, indictione VII., Regnante domino Friderico Romanorum rege glorioso semper augusto et rege Sicilie anno VII., feliciter Amen.

### Gebrudt bei

Windelmann Acta imp. ined. I. Nr. 159. Auszug bei Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. I. p. 923. Bgl. Böhmer-Fider Regg. imp. V. p. 233 Nr. 1003.

#### 354) 28. Mär; 1219.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg ift u. a. zu Hagenau Zenge, als König Friedrich II. das Rlofter Bangadizza an ber Etich bestätigt.

Datum apud Agno anno dominice incarnationis MCCXXVIIII., V. kalendas aprilis, indictione septima, regnante domino Friderico Romanorum rege glorioso et semper augusto et rex (50) Sicilie anno septimo, feliciter Amen.

#### Gebrudt in

Winkelmann Acta imperii II. p. 9 f. Bergl. Böhmer-Fider Regg. imp. V. Nr. 1006.

#### 355) 1. April 1219.

Auf Rath ber Erzbischöfe von Mainz und Magbeburg bestätigt Rönig Friedrich II. dem h. Kreuzstift in Nordhausen gewisse demselben entstremdete Güter.

Acta sunt hec anno domini incarnationis Mº. CCº. XVIIIIo. indictione I.

Data Hagenowe Kalendas Aprilis indictione VI(I). Gebrudt in

Förstemann Gesch. von Rordhausen II. p. 35.

Huillard-Bréholles bist. dipl. Frid. Sec. I. p. 622. Bgl. wegen bes Datums Böhmer-Ficker Regg. imp. V. p. 234 Nr. 1007.

#### 356) 6. April 1219.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg ist u. A. (vor ihm der Erzbischof Eberhard von Salzburg) Zenge, als König Friedrich II. die vom Kloster Odenheim getroffene Vogtwahl bestätigt.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. XIX., VIII. Idus Aprilis, indictione septima.

Ego Conradus Metensis et Spirensis episcopus, imperialis aule cancellarius, vice domini Sifridi Moguntini archiepiscopi, totius Germanie archieancellarii recognovi.

Data apud Hagenoiam, regnante domini (Frederico) inclito Romanorum rege et rege Sicilie, anno regni sui in Romano imperio VII, regni vero Sicilie anno vigesimo (primo).

Gebrudt in

Remling Urkundenbuch des Bisthums Speier I. p. 151. Huillard-Bréholles hist, dipl. Frid. Sec. I. p. 623. Bgl. Böhmer-Fider Regg. imp. V. p. 254 Nr. 1008.

### 357) Zuli 1219.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg ift (erster) Zeuge, als König Friedrich II. bem Kloster ber h. Dreifaltigkeit zu Palermo gewisse Besitzungen bestätigt.

Ego Conradus Metensis et Spirensis episcopus, imperialis aule cancellarius, vice domini Sifridi Moguntinensis sedis archiepiscopi et totius Germanie archieancellarii recognovi.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo nono decimo, mense Julii, indictione VII., regnante domino nostro Frederico Dei gratia Romanorum rege semper augusto et rege Sicilie, anno Romani regni eius in Germania septimo et in Sicilia vigesimo primo, feliciter Amen.

Datum apud Goslariam anno, mense et indictione prescriptis. Gebrudt in

Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. I. p. 651. Bgl. Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 238 Mr. 1026.

#### 358) 28. December 1219.

Abelheid Aebtissin von Gernrode bezengt ben Berkanf von 4 Hufen Lanbes und 11 Hofftätten zu Leveritesborf an bas Aloster Marienthal Seitens ihres Ministerialen Bertram v. Egeln.

Datum V. Kalendas Januarii anno dominice incarnationis M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. XIX<sup>0</sup>., indictione VI<sup>12</sup>, epacta XXII<sup>12</sup>, concurrente VII<sup>0</sup>., anno III<sup>0</sup>. domini Honorii pape, regnante feliciter Romanorum et Sicilie rege domino illustrissimo Friderico, Amen.

Bebrudt in

v. Beinemann C. D. Anh. II. p. 28.

#### 359) 1219.

In bieses Jahr gehört die 1220 batirte Urkunde in Regg. II. p. 282 Mr. 612 nach Böhmer-Ficker Regg. imp. V. p. 237 Mr. 1024. Erzbischof Albrecht ist aber dem Erzbischofe Siegfried von Mainz nachgesetzt. Bgl. auch Schultes Dir. dipl. II. p. 545 und Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. I. p. 943 (unvollständig und entstellt).

#### 360) 1219:

Der von dem Erzbischof Albrecht von Bremen zum Bischofe von Leal (in Efthland) eingesette Hermann, Abt von S. Pauli in Bremen, läßt sich in Magdeburg weihen.

Chron. Livoniae XXIII. 11. Bgl. Dehio Geschichte bes Erzbisthums hamburg-Bremen II. Bb. S. 184.

### 361) 20. Mär, 1220.

Bertram Abt bes Klosters Berge tauft von bem Klostervogt Johannes und bessen Ehefran Lucia 2 Hufen Landes zu Diesborf, welche berselbe von ihm zu Lehn gehabt und welche jährlich 4 Scheffel Weizen und 12 Schod Hafer zinsen, für 80 Magdeburger Mark und 4 Mark gewöhnlichen Gelbes zurück, welches Gelb bes Probstes verstorbene Schwester Odilia dem Kloster behufs Erhaltung einer Wachsterze am Alkare Johannis des Täufers, des Hauptpatrons der Kirche, geschenkt hatte. Damit der Custos der Kirche bies orbentlich beforge, sollen bem Gelbe noch 10 Schillinge, welche bie genannte Frau von ihrem Grundstücke auf ber Schuhbrücke (in Magdeburg) lange vorher für ein an den Sonntagen brennendes Licht gestiftet, hinzugefügt werden.

Beugen: Urbanus prior, Frithericus cellerarius, Achilles custos, magister Conradus, Bruninggus, Bruno, Conradus hospitalarius, Godescalcus cam erarius; laici vero: Burchardus frater advocati de Magdeburg, Engelboldus et Alardus fratres de Slevenitz, Martinus et Fridericus fratres de Berge, Johannes et Conradus de Haldagestorp, Bertramus de Uchtorp, Luderus institor de Magdeburg.

Acta anno dominice incarnationis Mo. CCo. XXo., feria sexta in vigilia sancti Benedicti abbatis.

#### Gebrudt in

Holftein Urkundenbuch des Klosters Berge S. 47 f. (aus dem weißen Buche des Klosters Berge S. 113 f.). Auch in der Kinderlingschen handschr. Sammlung in Berlin nach dem Original.

#### 362) 8. April 1220.

Pabst Honorius III. bestätigt dem Probste zu Hedlingen auf Bitten des Herzogs von Sachsen das Patronatrecht über die Kirchen zu Staffurt, Winningen, Kochstebt, Altendorf, Lakesdorf, Neindorf und Nienstedt.

Data Laterani VI. Idus Aprilis, pontificatus nostri anno quinto. Gebrudt in

v. Beinemann C. D. Anh. II. p. 42 (nach einer Copie).

### 363) 2. Juli 1220.

Bertram v. G. G. Abt bes Alosters St. Johannis des Täufers auf dem Berge vor Magdeburg (abbas de monte S. Joh. Bapt. in Magdeburg bekundet auf Ansuchen des Erzbischofs Albrecht, des Domdechanten G. von Magdeburg und des Abtes C. von Riddagshausen eine neben der alten Mauer belegene Hofftelle (area), welche dem Kloster Berge eigenthümlich gehöre und vom Abte der Ministerial Dietrich zu Lehn besessen habe, an den Abte I. von Marienthal gegen eine andere im Pfarrsprengel von S. Jacobi (in Magdeburg) belegene Hofftelle vertauscht zu haben, die der genannte Dietrich nunmehr zu Lehn empfangen habe.

Actum anno dominice incarnationis M. CC. XX., feria quarta in die sanctorum Processi et Martiniani martirum. Amen.

#### Bebrudt in

Solftein Urtundenb. b. Rlofters Berge p. 48 (n. einer alten Covie).

**1220.** 597

#### 364) 7. September 1220.

Pabst Honorius III. beauftragt ben Erzbischof Albrecht von Magbeburg, ben Bischof Ettehard von Merseburg und ben Dombechanten zu Magbeburg, ben Grafen Heinrich von Aschersleben ber Bogtei über bas Rloster Rienburg zu entsetzen.

Data apud Urbem Veterem VII. Idus Septembris, pontificatus nostri anno quinto.

Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anh. II. p. 39. (Aus bem regestr. Honorii III. anno V. ep. 100 f. 20 im vaticanischen Archiv zu Rom.)

#### 365) **Mai 1220.**

Albrecht Erzbischof von Magbeburg ist u. A. (vor ihm bie Erzbischöse von Mainz, Trier und Coln) Zeuge, als König Friedrich II. eine Urkunde des Bischofs von Würzburg über gewisse Ansprüche des Grafen von Hohenlohe an den Deutschen Orden bestätigt.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo vicesimo, mense Maio, indictione octaua, regnante domino nostro Friderico Dei gratia illustrissimo Romanorum rege semper augusto et Sicilie, anno vero Romani regni eius in Germania octavo et in Sicilia vicesimo secundo, feliciter. Amen.

Data apud Frankinfurt anno, mense et indictione prescriptis.

Ego Conradus Dei gratia Metensis et Spirensis Episcopus, imperialis aule cancellarius, vice domini Sifridi Maguntine sedis archiepiscopi et totius Germanie archicancellarii recognovi.

Gebrudt in

Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. I. p. 779. **Bgl.** Böhmer-Fider Regg. imp. V. p. 255 Nr. 1126.

### 366) 31. Juli 1220.

Rönig Friedrich II. verordnet, daß, wenn Ministerialen bes dem Erzebischofe Albrecht von Magbeburg und dem Erzstift Magbeburg für 2000 Mart Silber verpfändeten Schlosses Schönburg und der Stadt Oberwesel sich mit Reichsministerialen verehelichen, die aus diesen Ehen entsprossenn Kinder getheilt werden sollen.

Actum anno dominice incarnationis Mo. CCo. XXo.

Datum Auguste III. Kalendas (fo! Augusti), Indictione VIII.

Original im Kgl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Abschrift im Cop. LVII. f. 42° ebendaselbst.

Gebrudt in

Sagittarius bei Bohsen allg. hist. Magazin II. p. 118. Beckmann Hist. des Fürst. Anhalt I. p. 437. Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. I. p. 811. Mittelrhein. Urkundenbuch III. p. 122. Bgl. Böhmer-Ficker Regg. imp. V. p. 258 Nr. 1147.

### 367) 7. August (1220.)

Albrecht Erzbischof von Magbeburg ift erster Zeuge, als Rönig Friedrich II. Die zwischen ben Bischöfen von Bamberg und Burgburg beabsich= tigte Zusammentunft in Betreff ihrer Ministerialen genehmigt.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. XX<sup>0</sup>. . . . . . Data apud Augustam VII. Idus augusti, Indictione VIII<sup>2</sup>. Sebrudt in

Stumpf Archiv für Franken II. p. 28. Mon. Boica XXX<sup>2</sup> p. 102.

Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. 1. p. 817. Bgl. Böhmer-Fider Regg. imp. V. p. 259 Rr. 1151.

#### 368) **S. d. (1220-40).**

B. Graf von Belgig (Beltiz) bestätigt bem Kloster St. Lorenz in ber Reustabt-Magbeburg ben Kauf von 2 Hufen in Mühlingen für 20 Mark von ben Gebrübern Bertram und Dietrich mit bem Beding, daß sein Oheim (patruus), Graf Beberich, bazu auch seine Einwilligung ertheile.

Copie im Cop. LIV. f. 49 im Rgl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

v. Heinemann C. D. Anhalt. V. p. 307 Rr. 81ª mit bem Datum: "Um 1225".

### 369) S. d. (1220-40).

B. Graf von Belzig (Beltiz) bestätigt, gemäß eines bem Erzbischofe von Magbeburg bereits münblich ertheilten Bersprechens ben Rauf von 4 hufen in Mühlingen seitens bes Klosters St. Lorenz zu (Reufladt.) Magbeburg von seinem Oheim, dem Grafen B. von Dornburg, bem Richter zu Mühlingen und ben Eingeseffenen baselbst.

Copie im Cop. LIV. f. 49° im Rgl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

p. Heinemann C. D. Anhalt. V. Nachtrag zu Bb. II. (p. 308) Rr. 81h mit bem Datum: "Um 1225". **1921.** 599

### 370) Bor 6. Januar 1221.

C(onrad) Bischof von Met und Speier, Raiserl. Ranzler für Italien, betundet, daß er auf dem seierlichen Hoftage zu Frankfurt in Gegenwart der Erz-bischöse von Cöln, Trier und Magdeburg und der Bischöse von Lüttich, Utrecht, Beit, Münster und Bamberg sowie anderer Reichsfürsten und Edeln, auf Besehl des derzeitigen Königs Friedrich den Ausspruch gethan habe, daß das Siegel der Stadt Aachen sich in Berwahrsam des jedesmaligen Dechanten des Stifts zu Aachen besinden solle, welchem Beschluß alle Anwesenden zugestimmt hätten.

Datum apud sanctum Miniatum anno domini M. CC. XXI., indictione VIII., VIII. Idus Januarii.

Bebrudt in

Lacomblet Urfundenb. 3. Gesch. bes Rieberrheins II. Rr. 92.

#### 371) 27. April 1221.

Pabst Honorius III. schreibt bem Erzbisch of Albrecht von Mag= beburg, daß der Probst und Convent des Klosters U. L. Frauen baselbst die Kirchweihseter ihrer Kirche auf einen andern Tag zu verlegen gebeten hätten und fordert ihn auf, falls es angehe, ihnen die Erlaubniß dazu zu ertheilen.

Data Laterani V. kalendas Maii, pontificatus nostri anno quinto. Gebruct in

Mon. Germ. epist. saec. XIII. I. Nr. 171.

#### 872) 21. Mai 1221.

Babst Honorius III. beauftragt ben Erzbischof Albrecht von Mage beburg und die Bischöfe Friedrich von Halberstadt und Edehard von Merseburg, ben wegen Berftummelung des Abtes von Rienburg in den Kirchenbann verfallenen Grafen Heinrich von Aschersleben zur Leistung persönlicher Genugthung anzuhalten.

Data Laterani XII. kalendas Junii, pontificatus nostri anno quinto. Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anhalt. Bb. II. S. 43 f. Nr. 51 (aus bem Regestr. Honorii III. anno V. ep. 648 f. 129 im vaticanischen Archiv zu Rom).

#### 373) 28. Mai 1221.

Pabst Honorius III. bestätigt die Einsetzung eines Probstes und Consvents in Nordhausen, die durch seine dazu Bevollmächtigten, Erzbisch of Albrecht, den Domdechanten und den Probst beim Stift U. L. Frauen dasselbst, au Stelle des früher dort nach der Regel der weltlichen Canoniser lebenden Jungfrauenconvents.

Data Laterani V. kalendas Junii, pontificatus nostri anno quinto.

Gebrudt in

Mon. Germ. epist. Saec. XIII. I. Nr. 174.

### 374) 21. September 1221.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg vermittelt einen Bertrag zwischen bem Burggrafen Burchard von Magbeburg und bem Rlofter Berge. Der aus bem beiligen Lanbe gurudgefehrte Burggraf habe bem Abte bes Rlofters, Bertram, weil er mit Schulben belaftet fei, ben Ridtauf ober, wenn ihm dies beffer bunte, die Berpfandung der Bogtei über die Rlofterguter angetragen. Gin bestimmter Bertrag auf Grund ber amischen ihnen beiben getroffenen Berabrebung über ben Rücktauf ber Bogtei mit 460 Mark, habe nicht abgeschlossen werden können, wegen ber Abwesenheit einiger Conventualen, und habe beshalb unter Borbehalt eines einstimmigen Capitelsbeschluffes einstweilen ausgesett bleiben muffen, weshalb inzwischen bie Berpfändung verabredet und bem Burggrafen 150 Mart gegen Bergichtleiftung auf die Bogtei in die Sande bes Erzbischofs vorgestredt worben feien. Der Ergbischof will feinerseits dem Burggrafen 310 Mark in einzelnen zwischen ben Betreffenden zu verabrebenden Terminen gahlen, mit bem Beding, bag bie Bustimmung bes Rlofterconvents hierbei erfolge. Bur nähern Erläuterung wird beigefügt, daß unter ben Begriff ber Bogtei alle Gerechtsame gusammengefaßt werben, welche ber Rloftervogt Johannes Namens bes Burggrafen inne gehabt, fowie alles Recht, was bem Burggrafen in Bezug auf Raub, Blutvergießen, Nachftellung, Ueberfall, Noth, Blutrunft, Lage und Helmsuchung beutsch genannt werbe, fowie ferner bas Bannrecht und bie Saltung breier Gerichtstage im Jahre, welche ber Burggraf vor bem erzbischöflichen Balafte, beutsch bie Bfalz genannt, zu halten pflege. Außerbem follen bazu alle bem Burggrafen zu leiftenben Dienfte gehoren. Wenn ber Burggraf bie Bogtei gurudgutaufen beabsichtigen und es sich treffen sollte, daß der Abt und Convent dieselbe nicht von der Buftimmung bes Domcapitels frei zu machen im Stande feien, bann folle ber Burggraf biefelbe nicht mit bem für die Berpfändung bestimmten Gelbe jurudtaufen, oder ben von ben Rlofterleuten erhobenen Gelbern. Wenn er es felbft einlose, folle ber Abt bie Bogtei bem Erzbischofe wieder überlaffen und ber Burggraf sie von demselben zurud erhalten. Im Falle bes Ablebens bes Burggrafen follen feine Erben an ben Bertrag gebunden fein.

Beugen: Gernandus decanus, Kraphto, Lodewicus et Temo, maioris ecclesie nostre canonici, Cesarius abbas de Hildesleue, Arnoldus, capellanus eius; monachi quoque de monte beati Johannis Conradus Bruningus et Conradus; laici vero: Albertus vicedominus, Comes Bedericus de Dorenburg, Gerardus dapifer noster, Johannes de Jericho, Ludol**1222.** 601

fus pincerna, Heinricus de novo Gatersleue, Sifridus de Be(Bor?)neke(?) Heinricus advocatus noster, Hartmodus de Borch,
Bernardus de Innesleue, Fridericus de Hardestorp, Godefridus de
Weddinge, Arnoldus de Baddenleve, Fridericus de Calue, Johannes advocatus, Nicolaus de Weddinge.

Acta sunt hec anno ab incarnatione domini millesimo ducentesimo vicesimo primo.

Datum Magdeburg per manum Odonis notarii nostri XI. Kalendas Octobris, pontificatus nostri anno quinto decimo.

Gebrudt in

Holftein Urkundenbuch bes Rlofters Berge S. 49 bis 51, nach einer alteren Abschrift.

### 375) 27. Februar 1222.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg ift erfter Zeuge, als zu Brindifi Kaifer Friedrich II. die von Arco in den Grafenftand erhebt.

Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 283 Rr. 1292, wo die Urkunde für eine Fälschung erklärt wird, u. a. weil der Erzbischof Albrecht vor dem April 1222 als Zeuge in Italien nicht zugegen sei.

#### 376) April 1222,

Albrecht Erzbischof von Magbeburg ift Zeuge, als Kaiser Friebrich II. ber Stadt Capo d'Istria ein Privilegium R. Konrads II. bestätigt u. s. w.

Signum domni (M) Friderici secundi dei gracia excellentissimi Romanorum imperatoris semper augusti et regis Sicilie.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo vicesimo secundo, mense aprilis, decime indictionis, imperante domno nostro Friderico secundo dei gratia magnifico Romanorum imperatore, semper Augusto et rege Sicilie, anno quidem Romani imperii eius secundo et regni Sicilie vicesimo quarto. Feliciter, Amen. Datum Capue anno, mense et indictione prescriptis.

Gebrudt in

Böhmer Acta Imp. I. p. 251, 252 (nach einer Abschrift aus bem 13. Jahrh.). Bgl. Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 294 Ar. 1381.

#### 377) April 1222.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg ist Beuge, als Raiser Friebrich II. ben von Bargone ihre Reichslehen confirmirt.

Datum apud Aquinum - -.

#### Bebrudt in

Fider Urfunden zur Reichs- und Rechtsgesch. Italiens Rr. 299. Bergl. Böhmer-Fider Rogg. imp. V. p. 294 Rr. 1383.

### 378) 17. Juni 1222.

Raifer Friedrich II. schreibt "in obsidione Jati" Allen in der Lombarbei, in der Romagnola und der Mark Treviso, daß er die von seinem Legaten, dem Erzbischofe von Magbeburg, über die von Bologna und Faenza verhängte Strafe genehmigt habe.

Böhmer-Fider Regg. Imp. I. p. 296 Nr. 1396. Ugl. Huillard-Bréholles Hist. dipl. Frid. Sec. II. p. 25.

### 379) 17. Juni 1222.

Raifer Friedrich II. theilt ben Lombarben, ben Bewohnern ber Graffcaft Romaniola und ber Mart Trevifo mit, bag er ben Ergbifchof von Magbeburg wegen ber an ihm vielfach ertannten umfichtigen Rlugheit und juverlässigen Treue jum Gesandten und ju feinem ftellvertretenden Bevollmachtigten ernannt habe, insbesonbere in Angelegenheiten ber Bürger von 3mola. Er habe erfahren, bag trop ber an fie abgefandten Boten und taiferlichen Ermahnungsbriefe, bie wieder gum Gehorfam gu ihm gurudgetehrten Bewohner von Imola nicht zu beschweren, ber Befehlshaber (potestas) und bie Gemeinde von Bologna ben an fie als Gefandten abgeschickten Erzbischof mit Drohungen und Schimpfreden behandelt und gur Antwort ertheilt hatten, daß fie gegen bie von Imola nur noch gewaltsamer verfahren wollten, worauf ber Ergbischof schriftlich und burch einen Abgesandten fie nochmals ernftlich ermahnt habe, von ber Beschwerung jener Stabt abzulaffen, und abzuwarten, bis er ju ihnen felbft hintommen tonne und follten fie bann an ihm einen willfährigen Bermittler finden, aber auch biefen Boten batten sie schließlich gefesselt und mit Worten und Thaten mißhandelt. Hierauf habe ber Erzbischof nochmals einen Subdiacon mit Briefen an fie abgeschickt, welche ber Befehlshaber nicht angenommen, sondern mit gemeinen Schimpfreben gegen Raifer und Reich, bie nicht wieberzugeben feien, gurudgewiesen habe. Dann habe ber Erzbischof noch angesehenere Botschafter an fie abgesandt, nämlich ben Erzbischof von Ravenna, ben Bischof von Faenza und Beter von Traverfo, welche das Beer ber Bolognesen aufgesucht, aber von Freunden, die von borther tamen, gewarnt, aus Furcht nicht gewagt hatten, sich au ihnen au begeben. Schlieflich habe er bem Grafen Gottfried von Blandrato verftattet, fich ju ihnen ju begeben, und habe biefer vier Bologner Botichafter und awei von Kaenza in angemessener Entfernung aur Berhandlung mitgebracht, welche jedoch ihrer Art nach, Richts für bas Reich Chreunolles ober Erspriegliches anzu-

603

bieten gehabt. Hierauf habe ber Erzbischof auf Anrathen seiner reichstreuen Begleiter ben Bann gegen die von Bologna ausgesprochen und ihnen eine Buße von 5000 Mark und den von Faenza von 3000 Mark auferlegt mit dem Ersuchen, hierzu die kaiserliche Genehmigung zu ertheilen, was hiermit geschehe.

Datum in castris in obsidione Jati decimo quinto Kalendas Julii, indictione . . . , . . .

Gebrudt in

Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. II. p. 255 ff.

#### 380) 13. August 1222.

An obigem Tage (einem Sonnabend) und Jahre, in ber 10. Indiction, wurde Gerhard von Doveria, Bürger zu Cremona, burch ben Erzbischof von Magbeburg, Legaten bes Kaisers, zum Pobesta von Piacenza erwählt und hielt darauf selbigen Tages seinen Einzug u. s. w.

Annall. Placentt. in M. G. XVIII. p. 438.

#### 381) 29. August 1222.

Guiffred von Piravona, Podesta von Bologna, legt im Lager vor Imola gegen ben von Dentesalvi, Castellan von Pavia, von Seiten des Erzbischofs Albrecht von Magdeburg überbrachten Besehl, bei einer Strase von 1000 Mark Gold die Belagerung von Jmola bis zum Mittwoch, den letten August aufzuheben, Protest ein, indem er bezweiselt, daß der genannte Castellan vom Erzbischose dazu bevollmächtigt sei. Wäre es aber der Fall, so appellire er gegen diesen Besehl und jede weitere Belästigung von Seiten des genannten Erzbischofs an den Pabst.

Gebrudt in

Savioli Annall. Bologn. III. 2. p. 26.

#### 382) **29. August 1222.**

Die Bertreter von Cremona, Parma, Brescia, Berona, Mantua, Modena und Reggio, welche auf Beranlassung des Erzbischofs von Mag deburg versucht haben die Bologuesen zur Aushebung der Belagerung von Imola zu veranlassen, versichern nicht gewußt zu haben, daß Dentesalvi, Castellan von Pavia, die von ihm der Stadt Bologna mit Strasandrohung übermachten Besehle aussühren werde und glauben nicht, daß dies zu seinem Anstrage gehöre; hätten sie es eher gewußt, so würden sie ihn verhindert haben, dies auszusühren.

Gebrudt in

Savioli Annall. Bologn. III. 2. p. 27.

### 383) 18. November 1922.

Guiffred von Piravona, Podefta von Bologna, appellirt gegen eine

Citation von Seiten bes Erzbischofs Albrecht von Magbeburg, im Namen ber Gemeinbe, an ben Bapft und bie heilige Kirche.

Gebrudt in

Savioli Annall. Bologn. III. p. 243.

### 384) 27. November 1222.

Guiffred von Piravona, Podesta von Bologna, sandte den Notar Julian Leonardi als Boten und Unterhändler der Gemeinde Bologna zum Kaiser, in dessen Hossager zu Imola, um zu berichten, daß Alles, was dortselbst vorgefallen, zu Ehren und Ruten des Kaisers geschehen sei, sowie behus Rechtsertigung und zum Beweise der guten Gesinnung ihres Unterhändlers, des Grasen von Romaniola, Gottsried von Blandrato; insbesondere aber zur Rechtsertigung und Entschuldigung der Gemeinde, der Klagen wegen, welche der Erzbischof von Magdeburg gegen ihn, den Podesta, und die Gemeinde von Bologna vor dem Kaiser vorgebracht habe.

Anno Domini MCCXXII. quinto Kalendas Decembris, indictione X. Gebrudt in

Mittarelli Access. Faventinae p. 475°.

Huillard-Bréholles hist, dipl. Frid. Sec. II. p. 257. Anm.

#### 385) 1222.

Wilbrand Graf von Olbenburg, Domprobst zu hilbesheim, entschuldigt bei bem Dechanten und Domcapitel zu hilbesheim seine Abwesenheit burch Geschäfte, welche ihm und bem Erzbischofe von Magbeburg als taiserlichen Gesandten in der Lombardei vom Raiser Friedrich II. übertragen worden seien.

Gebrudt in

Subenborf Registrum II. p. 158 f. Nr. 72.

#### 386) Bor 21. Januar 1223.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg entfernte als pabstlicher Legat Siegfried Abt zu Ilsenburg wegen seiner Uebelthaten vom Amte und setzte an seine Stelle den dortigen Conventualen Hartwich zum Abte ein unter Berhängung des geistlichen Bannes über die dem Abte Hartwich den Gehorsam verweigernden Conventualen, was diese aber ihrerseits verachteten, und sich erdreisteten einen aus ihrer Mitte zum Abt zu erwählen, mit welchem zusammen den Gottesdienst abzuhalten sie sich nicht scheuten.

Hegau und dem Domprobst zu Brandenburg Vollmacht zur Untersuchung dieser Angelegenheit.

**1228.** 605

Data Laterani XIII. kalendas Februarii, pontificatus nostri anno VII.

#### Bebrudt in

Chron. Mont. Sereni herausgegeben von Edstein I. p. 165 ff. Jacobs Urk.-Buch des Kl. Ilsenburg I. 62 f. vgl. S. 65 f. und Potthast Regg. Pont. I. p. 601 Nr. 6946. Bgl. auch Regg. Magd. II. p. 311 Nr. 675.

#### 387) 5. Februar 1223.

Raiser Friedrich II. theilt den auf Ersuchen des Abtes von Bictorino von den deutschen Fürsten, nämlich dem Erzbischofe von Magdeburg, den Bischöfen von Hildesheim, Brandenburg, Zeitz, Worms, Trient, Brizen, Minden u. a. vor ihm gegebenen Rechtsspruch mit, daß kein Prälat, der des Heerschildes entbehre, Güter seiner Kirche einem Basallen auf dessen Lebenszeit verleihen dürfe.

Acta sunt hec anno ab incarnacione domini millesimo ducentesimo vicesimo tertio, presentibus principibus supradictis.

Datum Capue nono idus Februarii, indictione undecima. Gebruckt in

Böhmer Acta Imperii I. p. 252, 253 Mr. 286.

### 388) 18. Februar (1223).

Konrad Bischof von Hilbesheim schreibt ben Dienstmannen seines Stifts, bie mit ben übrigen Fürsten (barunter bem Erzbisch of e von Magbeburg) in S. Germano auf die Zusammenkunft bes Pabstes und der Cardinale mit bem Kaiser, dem Könige und dem Patriarchen von Jerusalem sowie anderen Bralaten warten.

Datum apud sanctum Germanum XII Kalendas Marcii. Gebrudt in

Subenborf Registrum I. p. 87, 88.

Huillard-Breholles hist. dipl. Frid. Sec. II. p. 317. Bgl. Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 303 Nr. 1447.

#### 389) **23. Februar 1223.**

Pabst Honorius III. Breve an Probst, Scholasticus und Cantor bes Hochstifts Merseburg in Sachen bes Pfarrers zu S. Georgen in Glaucha bei Halle (ecclesie S. Georgii iuxta muros Hallis), welche Klage barüber erhoben, baß bie Gebrüber Burchard, Lubolf und Rathmar (v. Stein?), ber aus ber Magbeburger Diöcese, einen seinem Kloster gehörigen Garten wiberrechtlich in Besitz genommen und wieder herauszugeben sich weigerten.

Data Laterani VII. Kalendas Martii, pontificatus nostri anno octauo.

Gebrudt in

v. Drephaupt Saalfreis II. p. 785.

### 390) Februar 1228.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg ift erster Zeuge als Raifer Friedrich II. bem Templerorben einen Schuthrief ertheilt.

Signum domini Friderici secundi, dei gratia invictissimi Romanorum imperatoris semper augusti et regis Sicilie.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo vicesimo tertio, mense Februarii, undecime indictionis, imperante domino nostro Friderico secundo, dei gratia invictissimo Romanorum imperatore semper Augusto et rege Sicilie, anno Romani imperii eius tercio, regni vero Sicilie vicesimo quinto, feliciter. Amen.

Datum apud Montem sancti Johannis anno, mense et indictione prescriptis.

Gebrudt in

Windelmann Acta imp. ined. I. p. 246. Bihmer-Fider Regg. Imp. V. p. 303 Rr. 1451.

### 391) Februar 1223.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg tft erster Zeuge, als Raiser Friedrich II. bekundet, daß im Beisein der Fürsten des Raiser- und Königreichs vor ihm der Rechtsspruch ergangen sei, daß kein Truchses, Schent, Kämmerer oder Marschall seinem Herrn ohne dessen Genehmigung einen Unterbeamten bestallen dürfe.

Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 302 Nr. 1439. Sgl. Regg. Magd. II. p. 811 Nr. 676.

#### 392) Februar 1228.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg ift erfter Zeuge, als Raifer Friedrich II. bem Abt Johann von S. Galgano ein Privilegium beftätigt.

Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 303 Nr. 1450.

### 393) Märi 1223.

Albrecht Erabischof von Magbeburg ift erster Zeuge, als Raiser Friedrich II. eine Urfunde über den Verkauf der Burg Ripa von 1220 bestätigt.

Signum domini Friderici secundi, invictissimi Romanorum imperatoris semper augusti et regis Sicilie.

607

Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo XXIII, mense martii, indictione XI, imperante domino nostro Friderico Dei gratia glorioso Romanorum imperatore semper augusto et rege Sicilie, anno imperii eius tertio, regni vero eius vigesimo quinto, feliciter Amen.

Datum apud Ferentinum anno, mense et indictione supradictis. Sebrudt in

Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. II. p. 331 ff. Bgs. Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 304 Nr. 1458.

### 394) Mär, 1223.

Al brecht Erzbischof von Magbeburg ist erster Zeuge (nach ihm die Bischöfe Engelhard von Zeitz, Gernand von Brandenburg, Konrad von Hilbesheim, Heinrich von Worms, Berthold von Brizen und Albrecht von Trient), als Kaiser Friedrich II. dem Abt Dietrich von Beromünster ein Privilegium von 1173 bestätigt.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo vicesimo tertio, mense Martii, undecime indictionis, imperante domino nostro Friderico dei gratia invictissimo Romanorum imperatore semper augusto et rege Sicilie, anno eius Romani imperii tercio, regni vero Sicilie vicesimo quinto, feliciter Amen.

Datum apud Ferentinum anno, mense et indictione prescriptis. Gebruckt in

Windelmann Acta imp. ined. I. p. 249. Bgl. Böhmer-Fider Begg. Imp. V. p. 304 Rr. 1457.

### 395) 17. Mai 1223.

Pabft Honorius III. bestehlt bem Erzbisch ofe Albrecht von Magbeburg und Reichslegaten, den Berkehr mit den excommunicirten Cremonensern zu meiden und den Abt von San Sisto in Besty von Guastalla und Luzzara zu sehen.

Data Laterani XVI Kalendas Junii, pontificatus nostri anno septimo.

Gebrudt in

Böhmer Acta Imp. II. p. 663 Rr. 95 (nach einer Abschrift.)

#### 896) 31. Mai 1223.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg, taiferlicher Legat, ichentt bem Bilhelm von Bufterla bie 500 Mart Silber Strafe, in welche bie von Aft 608 1228.

verfallen waren, weil sie bem Befehle bes Kaisers nicht nachgekommen, bem Wilshelm die rückständigen 25 Mark jährlich aus den Reichseinkunften der Stadt zu zahlen.

Citirt in Fider Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens II. p. 161 und Notiz bei Huillard-Bréholles hist, dipl. Frid. Sec. II. p. 134.

### 397) 4. Juni 1223.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg, taiferlicher Legat und Graf von Romaniola, verleiht zu Forli zwei Bürgern von Rimini ben Bicecomitat bortselbft.

Aus Tomini Rimini nel secolo XIII. Rimini 1862 citirt in Fider Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens. Bb. II. p. 161.

### 398) 7. Juni 1223.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg, kaiserlicher Legat, giebt bem Wilhelm von Pusterla Bollmacht, von den Gütern der von Asti so viel zu nehmen, bis er wegen seiner Forderung von 200 Mark und von 500 Mark, die ihm am 31. Mai geschenkt seien, befriedigt sei.

Citirt in Fider Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens. Bb. II. p. 161.

### 399) 25. Zuni 1223.

Albrecht Erzbischof von Magdeburg belegirt ben Bischof von Tors tona zur Entscheidung eines Streites zwischen bem Erzbischofe von Genua und ber Gemeinde S. Romuli.

Citirt aus dem liber iurium reipublicae Genuensis (in den Monumenta histor. patriae) in Fider Forschungen x. II. p. 161.

### 400) 5. Juli 1223.

Erzbischof Albrecht von Magbeburg, taiferlicher Legat, beftätigt bem Bischofe von Lobi seine Befigungen und Rechte.

Citirt aus: Ughelli, Italia sacra (ed. Coleti., Venetiis 1717) IV, 674, in Fider Forschungen 2c. II. p. 161.

#### 401) August 1223.

Die Stadt Faenza leiftet Albrecht Erzbischof von Magbeburg, taiferlichem Legaten Silfe gegen Widersacher.

Citiet and Mittarelli Ad scriptores rerum Italicarum accessiones historiae Faventinae (Venetiis 1771) p. 166, in Fider Forschungen II. p. 161.

# 402) 24. Ceptember 1223.

In dem Bertrage Heinrichs Grafen von Schwerin mit dem Raiser Friedrich II. und dessen Sohne, dem deutschen Könige Heinrich, über die Bedinsgungen, unter denen er den gefangenen König Waldemar von Dänemark jenem ausliesern wolle, heißt es, daß ein Theil der Bürgen eventuell auch in Halle Einlager halten solle.

Actum apud Northusen anno incarnationis domini Mmo. CCmo. XXIIIo, VIII. kalendas Octobris, indictione XII.

Gebruckt (nach bem Original) im Mecklenburger Urkundenbuch I. p. 273 ff. Affeburger Urkundenbuch I. p. 91.

### 403) Bor October 1223.

Raiser Friedrich II. verleiht dem Erzbischofe Albrecht von Magbeburg auf Lebenszeit die Grafschaft Romaniola mit aller Gerichtsbarkeit und allen Einkunsten und Rechten des Reiches und ertheilt ihm die Befugniß zu excommuniciren, Delegirte und ordentliche Richter und Notare zu bestellen, Tutoren und Curatoren zu ernennen, sowie Leibes- und Gelbstrafen zu verhängen.

Gebrudt in

Fider Ital. Urff. p. 339. Bgl. Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 306 Nr. 1473.

### 404) 19. October 1223.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg, Legat bes Raisers und Graf von Romaniola, beorbert einen Gesandten, um den Grafen Hubert von Castro novo in den Besitz seines Schlosses zu setzen.

Erwähnt bei Huillard-Bréholles hist. Frid. Sec. II. p. 75.

#### 405) 1223.

König Ottokar von Böhmen bestätigt der Stadt Neustadt die derselben von seinem Bruder Bladislam, weiland Herzog von Mähren, gewährten Rechte und verleiht den Bürgern das Mag de burger Recht (Meidburgense) und bieselben Gewohnheiten, welche die Bürger von Freudenthal haben.

Acta sunt hec sollempniter in Brunna anno dominice incarnationis millesimo CCXXIII, indictione XI, per manum Wigberti notarii nostri.

Gebrudt in

Boczek codex dipl. Moraviae II. p. 149.

### 406) 19. Mär 1224.

Raiser Friedrich II. schreibt an Albrecht Erzbischof von Magdeburg, Legaten in der Lombardei und Grafen von Romaniola, mit dem Auftrage, wegen der vom Bischose von Modena gewünschten Wiederaufbauung des zerktörten Castells Porto Duca das Nöthige zu veranlassen.

Datum Catanie die XIX martii, XII indictionis.

Gebrudt in

Huillard-Bréholles hist dipl. Frid. Sec. II. p. 421. Bgl. Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 313 Nr. 1522.

### 407) 26. August 1224.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg, Reichslegat und Graf von Romaniola, betundet, für die Grafschaft Ravenna 800 Mart Silber empfangen zu haben.

Notiz in Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. II. p. 189 Anm.

### 408) 31. August (1224.)

Der pabstliche Legat Konrad, Bischof von Porto und S. Rufina befiehlt ben Erzbischöfen von Magbeburg und Bremen und ihrer Geistlichkeit, bem Bischofe Konrad von Hilbesheim in Angelegenheiten bes Kreuzzuges Ge-horsam zu leiften.

Datum apud Halberstad pridie kalendas Septembris. Gebrudt in

Subendorf Registrum I. p. 86, 87.

#### 409) 1224.

Albrecht Erzbisch of von Magdeburg befundet, das an der Elbe, nabe bei Meißen, auf einem vom verstorbenen Martgrafen Dietrich geschenkten Plate zu Ehren bes h. Kreuzes und der h. Jungfrau Maria von demselben gegründete und dotirte Jungfrauen-Rloster (z. heil. Kreuze), Cistercienser Ordens, nebst seinen Gutern in seinen Schutz genommen zu haben.

Beugen: Wilbrandus prepositus Hildesemensis, Heinricus prepositus de Mildense, Walterus camerarius Misnensis, Hermannus camerarius de Gutstein (?), Godefridus miles de Dorddinge, Heinricus Rupus de Geuekenstein.

Datum anno dominice incarnationis Mº CCº XXIIIIº, anno vero pontificatus nostri . . . .

Gebruckt (nach einem Copialbuch) in Gersborf C. D. Sax. Reg. B. IV. p. 446.

### 410) 1224.

Burchard Burggraf von Querfurt (d. h. von Magbeburg) ift unter den Zeugen, als König Heinrich VII. in Uebereinstimmung mit seinem Bater, Kaiser Friedrich II, dem Grafen Gerhard von Geldern die Berlegung eines Zolles gestattet.

Acta sunt hec apud Frankenfurt anno gratie M. CC. XXIIII., indictione XII.

Gebrudt (nach einer alten Abschrift) in

Lacomblet Urfundenbuch ber Gesch. bes Riederrheins II. p. 64.

### 411) 1224.

Erzbischof Albrecht von Magbeburg, Raiferlicher Logat, macht bei Melbula (füblich von Forli) eine Schenfung an bas Hofpital ju Mimini.

Cittrt aus Tomini Rimini nel secolo XIII p. 484 bei Ficker, Forsschungen 2c. II. p. 161.

### 412) 18. Februar (1225.)

Konrad Bischof von Hildesheim schreibt an die Dienstmannen des Hochstifts Hildesheim, daß er in Begleitung des Kaisers mit den übrigen Fürsten, dem Erzbischofe von Magdeburg und den Bischöfen von Trient, Brigen, Zeit, Brandenburg und Verden die Zusammenkunft zwischen Pabst und Kaiser zur Berathung über die Lage des heiligen Landes und den allgemeinen Frieden abwarten musse.

Datum apud sanctum Germanum XII. Kalendas Marcii. Gebruckt in

Sudenborf Registrum I. p. 87 Mr. 71.

### 413) 20. October 1225.

Der Abt Konrad und das Capitel des Klosters Prémontré verpflichten sich, eine jährliche Todtenseier für die in jedem Jahre Gestorbenen der Klöster U. L. Frauen in Magdeburg und in Leiskan zu halten.

Actum Premonstrati XIII Kalendas Novembris anno incarnationis dominice millesimo ducentesimo vicesimo quinto.

Bebrudt (nach einer Abschrift) in

Magdeb. Geschichtsblätter XIV. p. 107, 108.

### 414) S. d. (um 1225.)

In dem Bericht über ben Berluft der Lausitzischen Güter das Rlofters! Rienhurg beißt es:

Erzbischof Wichmann (von Magbeburg) entsagte, bazu getrieben (conpulsus), ber Oberherrlichkeit über das Kloster Nienburg. Da er die demselben entfremdeten Besitzungen seinen Berwandten, nämlich den Markgrasen Dietrich und Dedo, sowie noch Anderen zu Lehn gegeben hatte und sie nicht leicht wies der erlangen konnte und wollte, gab er zum Ersate dafür die drei Dörfer Bobowe, Criwize und Bodendorp, serner in (dem Lande) Jüterbog 300 Husen und in dem Forstgebiet (Nemore) Strekowic 50 Husen Weideland und Wald, erließ auch die aus dem Zehnten in Klütz (Cluzi) am Palmsonntage für den Fall zu leistenden Dienste, daß der Erzbischof im Kloster Niendurg absteige.

Obschon er barüber eine Urkunde ausgesertigt (s. v. Heinemann C. D. Anh. I. Nr. 641), erlangte bas Kloster nur den Besitz jener drei Dörser mit 10, bezw. 12 und 21 Husen. Die 300 Husen in Jüterboy sollten eigentlich zur Hälfte bebaut sein, aber als der Erzbischof später nur Sumps- und uncultivirtes Land geben wollte, weigerte sich der Abt, es anzunehmen, sodaß das Kloster alles Gut entbehrte. Sein Nachfolger (Erzbischof) Ludolf habe zwar dem Kloster 50 Husen in Stretow gegeben, aber dessen Nachfolger (Erzbischof) Albrecht das Gut wieder an sich gendmmen und noch dazu einen Bogt darüber eingesetzt.

Bur Beit der ersten Unterwerfung des Klosters unter das Erzstift Magdeburg durch R. Friedrich war Eberhard Abt des Klosters und, als Erzbischof Wichmann die Lande (provincias) Sprewa, Nimpze und Triedus in der Lausit selbst dem Kloster entfremdete, Siegfried, der auch bewirfte, daß der Erzbischof Wichmann zur Rückgabe dieses Besitzthums angehalten wurde. Seinen Nachsolger, dem Abte Heidenreich, gab Erzbischof Ludolf die 50 Husen in Stretow.

Bur Zeit bes Erzbischofs Albrecht war Gernod Abt, ben ber von Ersterem zum Bogt eingesetzte Graf Heinrich bes Augenlichts beraubte.

Bon ben Zeugen fagt Ambrofins, ber Probst bes Rlofters Brena, aus, baß er gerüchtweise vernommen, Erzbischof Wichmann habe vom Abt und Convent von Rienburg Honig erhalten.

Werner Ebler von Ampfurt, ein Mann von 60 Jahren, sagt ans, gerüchtsweise gehört zu haben, daß zwischen Erzbisch of Wichmann und dem Abte Stegfried (von Nienburg) ein Tausch um (die Stadt) Wesel geschlossen sein, dem zufolge Ersterer dem Abte Siegfried 300 Hufen bei (im Lande) Jüterbog zum Ersah für die Provinzen Nemenz, Trebuz und Sprewe, deren Einkünste der Abt bisher bezogen, versprochen habe, serner daß das Kloster Nienburg vor dem Tausche frei (nicht mit dem Erzstist vereinigt) gewesen sei und daß der Abt Heidenreich den Erzbischof Ludolf (an die Ersüllung seiner Verbindelichteit) erinnert habe.

Der Ritter Gilmar, ein Mann von 60 Jahren, beponirt, bag er

vor 40 Jahren vom Erzbischof Bichmann auf dem Schlosse Calbe den Auftrag erhalten habe, dem Kloster Nienburg die beiden Börser Bobowe und Criwiz zu überweisen, anstatt des Honigs, der dem Kloster damals aus den Brovinzen Nimpz, Sprewa und Trebus gegeben wurde.

Friedrich, Pfarrer von Moseczien, ein Mann von 60 Jahren, sagt aus, von dem Tausche gehört zu haben, den der Kaiser Friedrich mit dem Erzbischofe Wichmann wegen Wesel und des Schlosses Schönberg geschlossen habe, auch daß die Provinzen Trebus, Nemiz und Sprewe dem Kloster Nienburg einen Honigzins und Wegedienst leisteten sowie die drei Dörfer Bobowe, Erewiz und Boben dorp ein Theil des vom Erzbischose Wichmann für die Provinzen zu leistenden Ersahes gewesen seien.

Lubolf Ritter von Domersleben (Domensleve), 60 Juhr alt, bezeugt die einstige Freiheit bes Klosters.

Balther v. Mofeczin, ungefähr 60 Jahr alt, ein Dienstmann bes Alosters Rienburg, sagt ähnlich aus und daß damals ein gewisser Foltmar aus Burow den Honigzins nach dem Rloster aus den Provinzen gebracht habe.

Ashnlich lautet die Aussage des Ritters Heinrich, Dienstmannes des Rlosters, über den Honig- und Fischzius ans den drei Provinzen und seinen Ueberbringer, Ramens Bertram, ebenso auch das, was Dietrich von Ezerich (Jeserich), Dienstmann des Erzstifts Magdeburg, ein Mann von 60 Jahren aussagt, der mit dabei gewesen, als der Abt Heidenreich, wie oben bemorkt, den Erzbisch of Ludolf an den Schadenersat für die vom Erzbisch of Wichelbert werübte Gewaltthätigkeit erinnert habe.

Alexander v. Allenburg (Analondurg), mehr als 60 Jahr alt, sagt wie oben, über die einstige Freiheit des Alosters aus und daß sein Bater geäußert, es sei unerhört und unstatthaft, daß die heil. Jungfrau Maria dem heil. Morit unterworfen sein solle.

Der Pfarrer Konrad von Ezerik (Jeserich), mehr als 50 Jahr alt, sagt ebenso über die Tributpflichtigkeit der drei Provinzen aus, an Honig, Fischen und Thierhäuten u. s. w., auch in Betreff der schon erwähnten Ermnerung des Markgrasen Konrad in Gegenwart des Erzbischofs Ludolf wegen der Provinz Trebus, die er unrechtmäßig in Besitz habe, während sie doch dem Kloster gehörte, aber der Markgraf habe sich darauf berusen, daß es sein vom Erzbischo se Bich mann empfangenes Lehn sei. Ferner habe er von seinem Bater gehört, daß Erzbischof Wichmann zum Ersah für jene Provinzen dem Kloster sehr viele Husen dei Jüterbog und Dahme versprochen habe und zwar je eine bebaute und eine wüste, doch habe der zur Besitznahme dieser Länder vom Kloster abgesandte Dienstmann von dem Bevollmächtigten des Erzbischoss nur waldige und sumpsige Landstrecken überwiesen er-

halten, die von Jenem nicht acceptirt worden seien. Auch sei bas Rlofter Rienburg ein fönigliches und freies Stift gewesen.

Konrad, ein Mann von 60 Jahren, von einer freien Mutter mit einem Unfreien (Litone) des Klosters Rienburg erzeugt, schließt sich in seinen Aussagen dem vorgenannten Zeugen an. Er habe gesehen, daß der Zins von den drei Provinzen, nämlich Honig, Wachs, Unschlitt, Felle und Fische auf 26 Wagen nach dem Roster gesahren sei. Zum Ersahe für die drei Provinzen habe Erzbischof Wichmann dem Kloster 350 Husen versprochen, aber ihn nicht gewährt, sodaß mehrere (namentlich genannte) Aebte des Klosters beim Erzebischof Ludos Verschungen

Auch bie Ansfage best fiber 60 Jahre alten Comrab v. Sohnborf Ministerialen bes Cloftere Rienburg, ftimmt in ben wesentlichen Buntten mit ben norhergehenden überein. Er fei auch dabei gewesen, als ber damalige Abt Siegfried nebst dem (gegenwärtigen) Brobste Konrad von Hagenrobe fich beim Pabst Alexander Namens des Rlofters über die Richterfüllung der Versprechungen bes Erzbifchofs betlagt batte. Jener Taufch fei gegen ben Willen bes Rlofters geschehen. Der Abt habe übrigens fein (bes Zeugen) Bferd bem am pabftlichen Sofe gur Betreibung ber Angelegenheit gurudgebliebenen Brobfte Ronrad von Sagenrobe gegeben. Bon ben dem Alofter gehörigen brei Provinzen hatten Leute, wie er es felbst gesehen, bie jährlichen Abgaben, als Honig, Wachs, Relle und auch Gelb (denarios) u. A. ins Ripfter gebracht. Erzbischof Bichmann habe mir obengenannte brei Dorfer dem Rlofter gum Erfat fur die drei Provinzen gegeben und es von dem Dienst am Balmsonntage und von einem Binfe von 10 Mart jührlich befreit. Diefer Ergbischof habe gewaltthätig die drei Brovingen dem Elofter entfremdet und seine Bermandten damit belehnt. Erzbischof Lubolf habe 50 Sufen in Stretow, Die ber Abt Heidenreich dem Dito v. Pouch zum Lehn gegeben, dem Klofter als Gre fat überwiesen. ٠. ..

Haunes von mehr als 60 Jahren, Aussage lautet ühnlich der der anderen Zeugen, namentlich Konrads v. Hohndorf. Er bezeugt u. a. feine Gegenwart bei der Protestation Seitens des Klosters hinsichtlich seiner Rechte auf die Lausitichen Gebiete gelegentlich ihrer Lehnreichung an den Wartgrafen Dietrich. Er berichtet auch über die Entschädigung des Klosters durch die 50 Hufen zu Stretow, deren aber der gegenwärtige Erzbischof Albrecht das Kloster wiederum berandt habe.

Die Ausfage des Ebeln Arno v. Pringsborf, eines Mannes von 70 oder mehr Jahren, lantet den vorhergehenden ähnlich. Er selbst habe von dem von den drei Provinzen an das Kloster als jährliche Abgabe entrichteten Honig, Meth und Fischen in Nienburg gegessen. Erzbischof Wichmann

habe fein Berfprechen ber Entschädigung bes Rlofters nicht erfüllt, sondern nur bie oben genannten brei Borfer bemfelben gegeben.

Ritter Bertram, ein Ministerial bes Rlofters, 70 Jahr alt, befundet im Gangen baffelbe, wie die früheren Beugen. Der Brobft Otto von Sagenrobe sei birect nach Rom gegangen, um bie bem Rlofter verloren gegangene Freiheit vom Pabste Alexander wieder zu erlangen. Probst Otto habe in seiner (Bertram) Begleitung die Abgaben aus ben Provinzen auf 24 Bagen nach Nienburg bringen laffen, nämlich honig, Bache, Fifche, Felle u. a. m. Erzbifchof Bich. mann habe bie brei Provingen bem Markgrafen Debo gu Lehn gegeben. Er (Bertram) fei abgefandt worden, um von den Magdeburger Ministeria= len Berner und Bero bie 300 Sufen, die Abt Siegfried jum Erfat betommen follte, angewiesen zu erhalten und als fie ihm nur Balb- und Sumpfland übergeben wollten, mahrend die Sufen boch jur Salfte aus bebautem Lanbe batten bestehen follen, habe er es nicht angenommen. Er fei barauf gum Ergbischofe nach Buterbog gegangen, welcher ihm gesagt habe: Dein Berr, ber Abt, moge nur bie Sufen bebauen, fo wie ich bie meinigen durch meine übrigen Bauern bearbeiten laffe, Die jett nun auch ihren Bins geben. So fei nichts ausgerichtet und bas Rlofter ichlieflich vom Erzbischofe mit den brei Dorfern entschädigt worden, die jährlich 10 Talente ginften. Bon ber Entschädigung burch bie 50 Sufen in Strefow seitens bes Erzbischofs Lubolf berichtet er baffelbe wie bie Anderen.

Wigbert Ritter v. Buchow, Ministerial bes Klosters Nienburg, 60 Jahr alt, bekundet im Ganzen dasselbe, wie die Borhergehenden.

Die Aussage Gottschalks, Seniors des Klosters Niendurg, eines Mannes von 70 Jahren, berichtet neben dem, was seine Mitzeugen angegeben, daß Bertram und Wigbert wegen der von den Magdeburgern ersahrenen Benachtheiligungen zum Kaiser ihre Zuslucht genommen hätten. Er habe auch gesehen, daß der Tribut der drei Provinzen zu Wagen ins Kloster geführt sei und zwar, daß der Honig, der Wachs und das Geld dem Kämmerer, die Fische dem Küchenmeister, Bärenhäute, Hirchhäute u. a. gleichfalls übergeben seien. Sonst sagt er nur noch, daß Erzbischof Albrecht dem Kloster die 50 Hufen zu Stretow, die demselben Erzbischof Ludolf gegeben, wieder entzogen und Anderen zu Lehn gereicht habe.

Der Schäfer Heinrich, ein freier Mann von 70 Jahren, schließt sich in seinen Aussagen den Zeugen Gottschalt und Hartmann im Ganzen an, ebenso der Freie Siegfried, 80 Jahre alt. Auch er habe während 6 Jahre den Tribut aus jenen drei Provinzen ins Kloster einliesern sehen, und daß auf Beschwerde desselben über die vom Erzbischofe Wichmann geschehene Entziehung dessselben, dieser vom Pabst excommunicirt worden sei, wie er gehört habe.

Burcharb, ein einfacher (simplex) Bitar bes Ergbischofs (MI-

brecht), 70 Jahr alt, sagt über ben Tausch bes Erzbischofs Wichmann mit bem Kaiser aus, ber ihm für bas Schloß Schönberg und die Stadt Wesel bas Schloß Freckleben und bas Kloster Nienburg gegeben habe.

Der Dombechant von Magbeburg, Friedrich, 75 Jahr alt, sagt auch über jenen Tausch aus und daß der Markgraf Albrecht von Brandenburg sich geweigert habe, die Bogtei über das Kloster Nienburg vom Erzbischofe zu empfangen.

Der Domherr (zu Magbeburg), Priefter Dietrich, fagt ähnlich wie ber Bicar und Burchard aus.

Arnold v. Meyendorf (so lautet wohl sicher nach v. Heinemanns Bermuthung der nicht deutlich geschriebene, auch Niegendorf zu lesende Name), ein freier Mann von 80 Jahren, sagt nur über den Tausch zwischen dem Erzebischofe Wichmann und dem Kaiser aus.

Gottfried, Stiftsherr zu S. Sebastian in Magbeburg, 70 und mehr Jahre alt, weiß, daß die Schutherrlichkeit über das Kloster Nienburg dem Kaiser gehört habe.

Gebhard ber Bärtige, im Klofter auf bem Lauterberge, ein Mann von 70 Jahren, sagt turz basselbe in der Hauptsache aus, wie die früheren Zeugen. Ein gewisser Eisward habe den Honig, Fische u. s. w. von den drei lausstichen Provinzen nach Nienburg geführt.

Sumprecht v. Alsleben, Magbeburgischer Ministerial, ein frantlicher Mann, sagt in der Kürze dasselbe aus, wie die anderen Zeugen bezügslich der ehemaligen Freiheit des Klosters Nienburg. Er sei zugegen gewesen, als der Abt Heibenreich beim Erzbischofe in Betreff der drei Provinzen Beschwerde geführt und habe von der Honigabgabe desselben gehört.

Heinrich, Abt zu Konrabsburg, ein Mann von 80 Jahren, sagt aus, baß er einst zum Richter ernannt worden sei vom Abt Hermann von Nienburg zu den Zeiten des Pabstes Innocenz wider Ludolf Erzbischof von Magbeburg in Betreff von 50 Hufen Wald.

Bum Schluffe ift noch bemerkt:

Erzbischof Wichmann habe gegen seinen eigenen urkundlichen Brief und ben des Raisers gehandelt, benn niemals habe er dieser Urkunde gemäß dem Kloster Nienburg soviel fruchttragende Hufen bei Jüterbog gegeben, als er versprochen. Sein Nachfolger Ludolf habe zwar 50 Hufen zu Strekow gegeben, aber dessen Nachfolger Albrecht habe sie dem Kloster wieder genommen und somit habe das Kloster nur die drei Dörfer erhalten und das Einkommen aus dem Balmarumdienste, das für den Zehnten aus dem Burgwarde Kleut (Cluzi) gegeben sei. Jeht habe das Kloster aber weder die drei Dörfer noch den Zehnten aus Kleut und besitze auch nicht die Lausit.

Man muß fragen, warum für einen Laubstrich von 20 Meilen Lange

**1226.** 617

und 10 Meilen Breite ein so geringer Ersat gewährt worden ist. Darauf sei ju antworten, es sei besser gewesen Etwas statt Richts ju haben n. f. w. Gebruckt in

Neues Laufiger Magazin 1863 p. 516 ff. (nach bem Copialbuche bes Klofters Nienburg.)

v. Beinemann C. D. Anh. V. p. 357-362.

# 415) Märj 1226.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg ift erfter Zeuge (unter benen sich auch Günther Graf von Kevernburg befindet), als Kaiser Friedrich II. bem Prior des Hospitals zu Potenza und Procurator bes Hospitals des Orbens ber Kreuzträger bei Bologna ein Privilegium R. Friedrichs I. bestätigt.

Datum apud Ariminum — — —

Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 323, 324 Mr. 1597 nach Fider Ital. Urff. p. 346.

## 416) Anfangs Juni 1226.

Albrecht Erzbischof von Magdeburg (mit dem Zusate venerabilis) ist erster Zeuge, als Kaiser Friedrich II. das Pauliner Jungfrauenkloster zu Barma in seinen Schutz nimmt.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo vicesimo sexto, mense junii, quinte decime indictionis, imperante Domino Friderico Dei gratia invictissimo Romanorum imperatore, semper augusto, Jerusalem et Sicilie rege, anno eius Romani imperii sexto, regni Jerosolimitani primo, regni vero Sicilie vicesimo nono, feliciter. Amen.

Data in civitate Parmensi anno, mense et indictione prescriptis. Gebruct in

Huillard-Breholles hist, dipl. Frid. Sec. II. p. 606, 607. Bgl. Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 328 Nr. 1622.

#### 417) 10. Juni 1226.

Gerold Patriarch zu Jerusalem und die mit ihm in Parma anwesenden Erzbischöfe, barunter Erzbischof Albrecht von Magdeburg, Bischöfe und Aebte, erklären, daß die Städte der Lombardei mit Interdict und Bann bestraft werden müssen, weil sie durch schimpsliche, dem Kaiser und seinem Sohne gestellte Bedingungen (die aussührlich mitgetheilt werden), den Reichstag zu Cremona (7. Juni) verhindert haben.

Actum aput Parmam Anno dominice incarnationis Millesimo ducentesimo XXVL. X. Junii, XIIIIº. indictionis.

Gebrudt in

Subendorf Registrum etc. I. p. 89—91. Bgs. Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. II. p. 609. Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 328, 329 Nr. 1624.

#### 418) Juni 1226.

Magister Degenhard (Domherr zu Magbeburg), Probst zu Haug bei Würzburg war u. A. bei ben Verhandlungen bes Kaisers Friedrich II. mit bem Lombarbenbunde in Mantua anwesend.

Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 328 Nr. 1620. Bgl. Möser Osnabr. Gesch. II. p. 280 und Huillard-Bréholles hist, dipl. Frid. Sec. II. p. 605.

## 419) Juni 1226.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg ift erfter Beuge, als Raifer Friedrich II. Die Rechte der Stadt Modena beftätigt.

Signum domini Fridërici Romanorum imperatoris secundi, Dei gratia invictissimi, semper augusti, Hierusalem et Sicilie regis (M.).

Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo vigesimo sexto, mense junii, XIV. indictione, imperante domino nostro Frederico II. Dei gratia invictissimo Romanorum imperatore, semper augusto, Hierusalem et Sicilie rege, anno Romani imperii elus sexto, regni Hierusalem primo et regni Sicilie vigesimo octavo, feliciter. Amen.

Datum apud burgum sancti Domini anno, mense et indictione prescriptis.

Gedrudt in

Huillard-Bréholles hist, dipl. Frid. Sec. II. p. 614-617. Bal. Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 328-330 Nr. 1630.

#### 420) Juni 1226.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg ist erster Zeuge, als Raiser Friedrich II. einen zwischen ben Stäbten Wobena und Bologna gefällten Schiedsspruch cassirt.

Datum apud burgum sancti Domini anno dominice incarnationis MCCXXVI. mense junii, XIV. indictione, imperante domino nostro Frederico II., Dei gratia invictissimo Romanorum imperatore, semper augusto, Hierusalem et Sicilie rege, anno Romani imperii eius VI, regni Hierusalem I., regni Sicilie XXIX., feliciter. Amen.

Gebrudt in

Muratori Antt. Ital. IIV. p. 215.

Huillard-Bréholles hist, dipl. Frid. Sec. II. p. 617 ff. Bgl. Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 330 Nr. 1631.

#### 421) Juni 1226.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg ift erfter Zeuge, als Kaiser Friedrich II. bekundet, die Bürger der Stadt Oppenheim in seinen Schutz genommen zu haben.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo vicesimo sexto, mense junii, quarte decime indictionis, imperante domino Frederico Dei gratia invictissimo Romanorum imperatore, semper augusto, Jerusalem et Sicilie rege gloriosissimo, anno eius Romani imperii sexto, regni Jerosolymitani primo, regni vero Sicilie anno vigesimo nono, feliciter. Amen.

Data apud burgum sancti Domini anno, mense et indictione prescriptis.

Gebrudt in

Huilland-Breholles hist. dipl. Frid. Sec. II. p. 628, 624. Bgl. Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 330 Ar. 1635.

# 422) Onbe Juni 1226.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg, ift erster Zeuge, als Raiser Friedrich II. mit Rath ber anwesenden Fürsten auf Antrag des Bischofs von Rammerich eine Entscheidung in Bezug auf bessen Streitigkeiten mit der Stadt Rammerich trifft.

Signum domini Friderici secundi, Dei gratia invictissimi Romanorum imperatoris, semper augusti, Jerusalem et Sicilie regis.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo vicesimo sexto, mense junii, quarte decime indictionis, imperante domino nostro Friderico secundo, Dei gratia invictissimo, Romanorum imperatore, semper augusto, Jerusalem et Sicilie rege, anno Romani imperii elus, sexto, regni Jerusalem primo et regni Sicilie vicesimo nono, feliciter. Amen.

Datum apud Burgum Sancti Domini anno, mense et indictione prescriptis.

Gebrudt in

Huillard-Breholles hist. dipl. Frid. Sec. II. p. 629 ff. Bohmer-Fider Regg. Imp. V. p. 331 Rr. 1638.

# 423) 6. 34i 1226.

Albrecht Ergbischof von Magbeburg ift gweiter Beuge (vor ihm

perfönlich, Heinrich Graf von Schladen, Hermann Burggraf von Wettin, Heinrich Graf von Woldenberg und Gebhard von Arnstein. Wenn das Bündeniß von herzoglicher Seite verlett werde, sollen die Getruhänder des Herzogs in Magdeburg einreiten und dieses ohne Willen des Grafen Heinrich von Schwerin nicht verlassen, während in gleichem Falle der Graf von Schwerin und seine Getreuhänder in Lübeck Einlager halten sollen.

Actum Lubeke anno domini M. CC. XXVII. XIIII. Kalendas Marcii, indictione XV.

Bebrudt in

Origg. Guelph. III. praef. p. 59. Wedlenb. Urfundenb. I. p. 329.

# 431) 22. August (?) 1227.

Dietrich Burggraf von Wettin und sein Bruder Burggraf Ulrich stehen an der Spite der Zeugen, als Albrecht Herzog von Sachsen, Engern und Westfalen dem Deutschen Orden auf Beranlassung seines Berwandten (consanguinei) Bederich Grafen von Belzig (Beltiz) die Kirche in Dahmsdorf schenkt.

Datum in Witen berg anno ab incarnatione domini M. CC. XXVII. die XI. (kalendas?) Septembris.

Gebrudt in

Gilers Chron. Beltizense p. 498.

Neue Mittheil. XV. p. 405, wo auf die Fraglichkeit des obigen Tagesbatums aufmerksam gemacht ist.

#### 432) S. d. (1227-41).

Rabft Gregor IX. beauftragt ben Erzbischof von Magbeburg, ben Abt zu Rienburg wegen Migverwaltung seines Alosters, im Fall er ihn schuldig fande, zu entsetzen.

Gebrudt in

v. Beinemann C. D. Anh. II. S. 121 Rr. 152.

# 433) 3. Mai 1228.

Philipp von Halle, Bruber bes Deutschen Ordens (in Preugen) ift Beuge, als Chriftiau "erster" Bischof der Preugen zu Gunften bes Deutschen Ordens auf gewisse Zehnten von Gutern im Kulmerlande verzichtet.

Acta sunt — hec anno ab incarnatione domini Millesimo CCXXVIII.

V. nonas Maii in domo ordinis Cisterciensis, que vocatus clera tumba (Mogila bei Rrefen).

Gebrudt (nach einer Originalcopie) im Preuß. Urfundenbuch A. I. p. 48.

## 434) (Muguft) 1228.

Edbert Bischof von Bamberg bemerkt in der Urkunde, durch welche er Ludwig Pfalzgrafen bei Rhein und Herzog von Bayern und dessen Sohn Otto, Pfalzgrafen bei Rhein mit den von den Edeln Alram und Albrecht von Hals widerrechtlich besesssischen Lehen belehnt, daß er dieselbe durch die Siegel des Römischen Königs Heinrich, des Erzbischofs Albrecht von Magdeburg, der Bischöfe Heinrich von Worms und Heinrich von Cichstädt, durch sein eignes und durch das des Herzogs Luppold von Oesterreich habe beglaubigen lassen.

Acta sunt hec anno domini Mo. CCo. XXVIIIo. indictionis prime, apud Ezelingen.

Bebrudt (nach bem Driginal) in

Quellen zur baberischen und deutschen Geschichte V. p. 42. — Wegen des Monats vgl. Regg. II. Rr. 857 und Böhmer-Ficker Regg. Imp. V. p. 346 Rr. 4114.

#### 435) (Muguft) 1228.

Ludwig Pfalzgraf bei Rhein und Herzog von Bapern bemerkt in ber Urkunde über den Vertrag, welchen er mit dem Bischofe Edbert von Bamberg über die von dem verstorbenen Grasen Albrecht von Bogen und dessen Söhnen widerrechtlich besessen Lehne und über die ihm zustehenden Bogteirechte geschlossen, daß er dieselbe durch die Siegel des Römischen Königs Heinrich, des Erzbisch ofs Albrecht (Adalberti) von Magdeburg, der Bischöfe Eckbert von Bamberg, heinrich von Worms und Heinrich von Eichstädt, des Herzogs Liupold von Desterreich, sowie durch sein eignes und das seines Sohnes Otto Pfalzgrafen bei Rhein habe beglaubigen lassen.

Acta sunt hec apud Ezzeling anno domini M. CC. XXVIII, indictionis prime.

Gebrudt (nach einem Tranffumpt von 1254) in

Duellen zur Bayerischen und Deutschen Geschichte Bb. V. p. 39 f. Huillard-Bréholles hist. dipl. Fried. Sec. III. p. 500, 505. Bgl. Böhmer-Ficker Regg. Imp. p. 746 Nr. 4115. Wegen des Monats vgl. Wagdeb. Regesten II. Nr. 857.

## 436) 1228.

In einer Inschrift auf ben Rirchenstühlen bes Dominitanerklofters bei Röbel find Namen und Stiftungsjahre verschiedener Dominitaner-Rlöfter an-

gegeben. Es heißt hier, daß das Rlofter zu Magbeburg 1228 gegrün= bet sei.

Riebel C. D. Brand. A. IV. p. 281 nach Schröder Papist Mecklenburg p. 644 und berichtigt von Lisch in ben Wecklenb. Jahrbb. VII. p. 112.

# 437) 19. Februar 1229.

Dietrich und Ulrich genannt Burggrafen v. Wettin stehen an ber Spize ber Zeugen, als Albrecht Herzog von Sachsen, Engern und Westphalen den Rittern D. Ordens in Damsdorf auf Bitten bes Comthuvs Ecard v. Trebezin 15 Hufen schenkt, die bis dahin Beberich Graf von Beltiz zu Lehn gehabt.

Acta sunt hec anno ab incarnatione domini existente M. CC. XXIX. XI. kalendas Marcii.

Bebrudt in

Reue Mittheilungen bes Thur.-Sachs. Alterth.-Bereins XV. S. 406, 407 (n. b. Orig.).

#### 438) 1229.

In diesem Jahre stritt Herzog Otto von Lüneburg mit seinen Nachbarn, dem (Erz.) Bischofe von Magbeburg und dem Bischofe von Halberstadt mit Hulfe bes Markgrafen von Brandenburg.

Sachs. Beltchronit in Mon. Germ. Deutsche Chroniten V. 1. p. 248. Bgl. Regg. II. p. 413 Rr. 892.

#### 439) 6. Februar 1280.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg und Engelhard Bischof von Naumburg bestätigen ben Schiedsspruch zwischen ben Stiftern Naumburg und Beit in Betreff ber Bischofswahl und ber Rechte bes Domprobstes von Zeit.

Acta sunt hec Merseburg in majori ecclesia Anno incarnationis domini M. CC. XXX., VIII. Idus Februarii, pontificatus domini Gregorii pape IX. anno III.

Beugen: Dominus Wilhelmus Mutinensis episcopus, legatus Prussie, qui tunc casu ad partes illas pervenerat, dominus Eckardus Merseburgensis episcopus, dominus Ludolfus de Swanebecke, scholasticus maioris ecclesie in Moguntine, dominus Degenhardus, Vicedominus, Albertus prepositus Sancti Sebastiani, Albertus de Wichpeche, Canonicus (?ci?) maioris ecclesie in Magdeburg, magister, Reinhardus Canonicus sancti Sebastiani in Magdeburg; de Capitulo Mersburgensi Heinricus decanus, Ernestus Scholasticus, Hartmannus, Conradus Silex, Otto de Que-

pliz (? Quesiz?), Bertoldus de Rosenheyn, Ludolphus Zlauco, Magister Johannes de Dorla, Johannes de Wilkowe, Canonici; Erwinus, Albertus maye (??) (maioris ecclesie?), sacerdotes, et eiusdem vicarii; de Capitulo Misnensi: Heidenricus maior prepositus, Petrus Decanus, Conradus prepositus Wurzensis, Albertus de Dobin, Eberhardus de Remizk (?), Albertus de Bertin (? Burnen?), Hermannus de Liznik, Martinus de Molberg; Canonici extra capitula predicta, Heinricus prepositus de Luniz (?Lusniz?), Echardus prepositus de Lipzik, Cunradus prior sancti Mauritii in Numburg, Henricus vicarius maioris ecclesie in Numburg, Hermannus plebanus in Wezenfeld (Wizenfels?), Magister Johannes de Magdeburg, Henricus plebanus de Corun, Magister Albertus de Lestele, Theodericus plebanus de Lozzemin, Johannes plebanus de Rocheliz, Heidenricus sacerdos de Hallis; Laici vero Heinricus de Warin, Petrus de Indagine, Albertus de Rolzawe, Hermannus de Neleboz, Conradus Ruffus, quotidianus dapifer episcopi Numburgensis, Theodericus, miles, camerarius Merseburgensis episcopi, Guntherus miles, magister coquine eiusdem, Johannes de Lipzigk, miles.

Gebrudt (anscheinend nach bem Original) in

Arendt Archiv ber Sächf. Geschichte II. p. 276—281 (mit fehr fehlerhaften Gigennamen).

# · 440) & 4. (Enbe 1980).

Albrecht Herzog von Sachsen, sein Bruber Heinrich Graf von Aschersleben und andeve (nicht namentlich genannte) Eble Sachsens forbern die Erze bisch ofe und übrigen Prälaten Deutschlands auf, sich ben Anmaßungen bes Karbinals Otto zu wibersetzen.

S. d.

Gebrudt in

Leibnin Access. hist. II. p. 539. v. Heinemann C. D. Anh. II. p. 88.

## 441) 11. Januar 1281.

Versammlung ber Reichsfürsten (unter benen auch ber Erzbischof von Magbeburg genannt wird) wegen ber sombarbischen Angelegenheiten. Böhmer-Fider Regg, imp. V. p. 383, 384 Nr. 1931

#### 442) Januar 1231.

Der Ergbifchof (Albrecht) von Magbeburg ift zweiter Beuge (vor

ihm ber Patriarch von Aquileja), als Raifer Friedrich II. bem Bischofa Konrad von Danabrud in seinem Hochstift gewisse Bogteirechte bestätigt.

Datum Ravenne anno dominice incarnationis Millesimo ducentesimo tricesimo primo, mense januarii, quinte indictionis, imperante Domino nostro Friderico Dei gratia invictissimo Romanorum imperatore semper augusto, Jerusalem et Sicilie rege, anno imperii eius duodecimo, regni Jerusalem sexto, regni vero Sicilie tricesimo quarto, feliciter. Amen.

#### Gebrudt in

Müllard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. IV. p. 291, 292, Möser Osnabrüd. Gesch, herausg. von Abeten IV. p. 204. Bgl. Böhmer-Fider Regg. imp. V. p. 383 Nr. 1926.

## 443) 15. **Mei 1231**.

Johann und Otto Markgrafen von Brandenburg geben ben Gewandschneibern zu Stendal Innungkartitel und die Besugniß, nach bem Rechte ber Gewanhschneibergilbe in Magbeburg sich zu richten.

(Beugen).

Actum anno Domini Mo. CCo, XXXIo., indictione tercia, idus Maii. Gebruckt (nach einer Copie von 1323) in

Riebel C. D. Brand. A. XV. p. 8, 9.

## 444) 18. Juli 1231 (1282?)

Albrecht Erzbischof von Magdeburg, kaiserlicher Legat und Graf von Romagna, schreibt benen von Rimini, welche eine Gesandtschaft an ihn geschickt hatten, daß das Gerücht, er wolle die Grafschaft Romaniola einem Benetianer verleihen, unbegründet sei, daß eine solche Berleihung nicht in seiner Absicht liege, er aber eintretenden Falles auf sie oder einen genehme Person Rücksicht nehmen wolle. Er beglaubigt zugleich bei ihnen seinen Richter Jacob.

Citirt aus Tomini Rimini nel secolo XIII. p. 489 bei Fider Forschungen II. p. 162.

## 445) 17. Juli 1281.

Ronig heinrich bestimmt bas Erbrecht ber Ministerialen bes Rlofters Nienburg, Magbeburgischer Diocefe.

Acta sunt hec apud Vuldame anno dominice incarnationis M°. CC°. XXXI°. XVI. kalendas Augusti.

Bengen: Albertus Magdeburgensis archiepiscopus Hermannus Erwybolensis (episcopus); laici: Magdeburgensis burgravius

6.

Burchardus, Heinricus comes de Waldenburch, Hogerus comes de Valkensten, Albertus de Hakeborne, Olricus dapifer de Bernburg, Wernerus de Suseliz, Bartholomeus de Sutterhusen, Ludolfus, frater eius, Heydenricus Uunco, Magdeburgenses ministeriales.

Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anh. II. p. 89 (nach einer alten Copie). Bgl. Böhmer-Fider Regg. imp. V. p. 764 Nr. 4210.

## 446) 15. December 1281.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg, Graf von Romagna, beftimmt dem anwesenden Grafen Aginulf (von Modigliano) einen Termin in
seinem Rechtsstreite mit dem Erzbischofe von Ravenna über Mons Boarii.

Beugen: Heinrich Bischof won Worms, Meinhard Bischof von Imola u. f. w.

Ego Johannes de Zossno, regii palatii et domini archiepiscopi notarius.

Datum in caminata monasterii sancti Johannis evangeliste anno M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. XXXI. XVIII. kalendas Januarii.

Bgl. Böhmer-Fider Regg, imp. V. p. 379 Mr. 1911.

#### 447) December 1281.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg ist zweiter Zeuge (vor ihm ber Patriarch von Aquileja), als Raiser Friedrich II. bem Bischose Hermann von Chiemsee ein Privileg R. Heinrichs von 1196 bestätigt.

Datum — anno M. CC. XXXI. mense Decembris. Böhmer-Fider Regg. imp. V. p. 390 Nr. 1916.

## 448) December 1231.

Der Erzbischof (Albrecht) von Magbeburg ist zweiter Zeuge (vor ihm ber Patriarch von Aquileja), als Kaiser Friedrich II. zu Gunsten des Erzbischofs Nicolaus von Bisanz eine Bestätigung ertheilt.

Datum Ravenne anno dominice incarnationis M. CC. XXX°. primo, mense Decembris, quinta indictione, imperante domino nostro Frederico Dei gratia invictissimo Romanorum imperatore semper augusto, Jerusalem et Sicilie rege, anno imperii eiusdem duodecimo, regni Jerusalem septimo, regni vero Sicilie tricesimo quarto, feliciter. Amen.

Bebrudt in

Huillard-Bréholles hist, dipl. Frid. Sec. IV. p. 279—281.

261. Böhmer-Fider Regg. imp. V. p. 382 Mr. 1920.

## 449) December 1231.

Der Erzbischof (Albrecht) von Magbeburg ift zweiter Zeuge (vor ihm ber Patriarch von Aquileja), als Kaiser Friedrich II. bem Bischof Hubert von Cannes das Bergwerksrecht in seinem Bisthum verleiht.

Signum domini Friderici imperatoris ([o!).

Datum apud Ravennam anno dominice incarnationis M. CC. XXXI., mense Decembris, V. indictionis.

Gebrudt in

Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. IV. p. 281, 282. Ughelli Italia Sacra V. p. 299. Ugi. Böhmer-Fider Regg. imp. V. p. 382 Nr. 1922.

## 450) 1281.

Donation Martgrafen Johannes und Ottos zu Brandenburg über 20 hufen Landes zu Liften für bas Rlofter Bolmirftebt.

Regest in dem alten Verzeichniß von Urkunden des Klosters Wolmirstedt im Cop. 398 sub g. im R. Staatsarchiv zu Magdeburg.

#### 451) **S. d. (1231).**

Albrecht Erzbischof von Magbeburg, kaiserlicher Legat und Graf von Romagna, befiehlt ber Stadt Rimini, die Geiseln bes Grafen von Bagnacavallo und des Baul Traversaria freizulassen.

Citirt aus Tomini Rimini nel secolo XIII. p. 490 bei Ficer Forsschungen II. p. 162.

#### 452) **S. d. (1231—1235).**

B. Domprobst, F. Dombechant und das ganze Domcapitel zu Magbeburg bestimmen nach ber alten Ueberlieferung aller Mitglieder mit Zustimmung des Erzbischofs Folgendes über die Pflichten, Rechte und Einkünfte des
erzstistischen Kellners, Küsters und Kämmerers. Zum Kellnereiamt sollen
gehören eine tägliche Brodlieferung für das Lesen (panis cottidie lectionis) und
Geld (nummi) nach Reihenfolge und Ordnung der Pfründen und nach derselben
Reihenfolge Gerste und Hafer, das Maltkorn genannt. Zu Weihnachten, Fastnacht (sesto Carniprivii), Ostern, Pfingsten und am Herrentage (dominorum
b. h. zu St. Morit) solle er je ein Schwein ober statt bessen 5 Schillinge und
zwei große und lange Lichter empfangen. An S. Thomä solle ihm das bessere Schwein zustehen und nächst diesem sollen die Schweine für die anderen Domherren ausgesucht werden und von 4 Schweinen solle ihm Alles zusallen, außer
den Schinken (de quatuor porcis cedent ei omnia illis attinentia, preter pernas) und ein Schessel Rleie (furburis) täglich und zwei Töpse (urne) Honig.

auch zwei größere Beden (pelves), eins zu Reujahr, bas andere zu Epiphanien, fowie ein Scheffel vom feinsten (exquisite) Debl. Am herrenfeste (f. dominorum, jur Berrenmeffe) folle ibm jeder Deier zwei ober mehr Ganfe, 6 ober mehr Buhner, ein zwei ober mehr Schilling geltendes Schwein und ein Schod Gier geben. Wenn vom (ergb.) Hofe (de curia) gespendet werde, so solle er ben Antheil (refectorium) sweier Domberren (dominorum) erhalten, sowohl wenn er gegenwärtig, als wenn er abwesend sei. Wenn Fische vertheilt würben, solle er bei Apostelfesten (si apostolicum est servicium) zwei Schillinge empfangen, an gewöhnlichen Sonntagen (si dominicale fuerit) feien ihm 18 Pfennige zu geben und der Ueberschuß b. h. die Ersparuig (Sparunge) solle ihm gehören. Er folle auch ferner zwei Pfund - genannt Wage - ausgezeichneten Leins, einen Stein Bolle und 6 Bfennige haben. Benn Sped (lardus) vertheilt werbe, so falle ihm ein halber Schinken (Amme genannt) und der obere und untere Theil gu. Bur Fastenzeit solle er 14 Scheffel Erbsen, wie fie in die Ruche ber Domherren geliefert werden, und zwei große Topfe Blut, einen zu Beib. nachten, ben andern zu Fastnacht empfangen. Auch solle er einen Becher aus dem Reller, Brob jum Frühftud (panem prandii) erhalten, und wenn vom (ergb.) Sofe Spenden erfolgen, Frühftud. 3hm ftebe ferner die Ginfepung aller nieberen Beamten gu. Wenn aber höhere Beamte und Meier einzusepen feien, fo muffe er jugegen fein und folle von bem, mas fie geben, ben fünften Theil erhalten. Der Schluffel gur innern Rellereithur folle an feinem Bette bangen, damit, wenn etwa ein Domberr frankheitshalber ober aus einem anbern Rothfalle ju trinten verlangte, er befriedigt werben tonne. Bu St. Martini follen ihm amei Bifpel Beizen gus bem Dorfe Löbnig (Lubaniz) nach Magbe= burg geliefert werben, fowie 20 Schaffelle. Un ben 4 Jahrgebachtniffen follen ihm vier Scheffel Semmetmehl (similaginis) gegeben werben. Die unteren Beamten, welche er felbft einzuseben habe, feien Die Bader, Roche und Brauer, ber, welcher Beinrich Juffens Amt ausübe, ber Schlieger bes Refectoriums und weiter feine. Dem Rufter ftebe es im Besonderen ju, ben Golbichmied in feine Rechte einzuseben. Bu ben Rechten bes Rammerers folle gehoren, bie Rammerer einzusepen und zu leiten (quod instituat Camerarios et disponat).

Original im R. Staatsarchiv zu Magdeburg. Auch baselbst eine fragm. Abschrift im Cop. IV- f. 148.

#### 453) Januar 1232 ("1231").

Der Erzbischof (Albrecht) von Magbeburg (Madeburgensis) ist zweiter Zeuge (vor ihm der Patriarch von Aquileja), als Kaiser Friedrich II. bas Kloster Wölf in seinen und des Reiches Schutz nimmt.

Datum in civitate Ravenne anno dominice incarnationis M. CC. XXXI., mense Januarii, V. indictione.

Gebrudt in

Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. IV. p. 292, 298. Bgl. Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 383 Nr. 1929, we bie Urfunde ins Jahr 1232 geset ift.

# 454) Januar 1282 ("1281").

Der Erzbischof (Albrecht) von Magbeburg ift zweiter Zeuge (vor ihm ber Patriarch von Aquileja), als Kaiser Friedrich II. die Stadt Comacchio in seinen Schutz nimmt.

Ego Sifridus dei gratia Ratisbonensis episcopus, imperialis aule cancellarius, vice domini Coloniensis archiepiscopi et totius Italie archicancellarii, recognovi.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo tricesimo primo, mense januarii, quinta indictione, imperante domino nostro Friderico secundo dei gratia invictissimo Romanorum imperatore semper augusto, Jerusalem et Sicilie rege, anno imperii eius Romani duodecimo, regni Jerusalem septimo et regni Sicilie tricesimo quarto, feliciter. Amen.

Datum Ravenne anno, mense et indictione prescriptis. Gebruckt in

Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. IV. p. 295, 296. Bgl. Böhmer-Fider Regg. imp. V. p. 384 Nr. 1934.

#### 455) 24. Nanuar 1232.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg, Legat und Graf von Romaniola, bestellt den Lazarin von Ravenna zur Ladung des Grafen Aginulf von Modigliana u. s. w.

Beugen: Meinardin Bischof von Imola, Peter von Spallo und Konrad, Capellan bes Erzbischofs.

Ego Lametelnus de Papia, imperialis curie notarius etc.

Datum apud monasterium sancti Johannis evangeliste —. Böhmer-Fider Regg. imp. V. p. 384 Mr. 1936 nach Tarlozzi Appendice I. p. 143.

# 456) Febenar 1238 ("1231").

Der Erzbisch of (Albrecht) von Magdeburg steht an der Spize der Beugen, als Kaiser Friedrich II. auf Antrag des Patriarchen Berthold von Aquileja und auf Rath seiner Fürsten Alles, was die Städte des Patriarchats in Ausübung vermeintlicher Rechte unternommen haben, caffirt.

Böhmer-Kider Regg. imp. V. p. 304, 385 Nr. 1937.

# 457) Februar 1232 ("1231").

Der Erzbischof (Albrecht) von Magbeburg ist zweiter Zeuge (vor ihm ber Patriarch B. von Aquileja), als Kaiser Friedrich II. bem Monficius be Lamnola von Manio und bessen Söhnen gewisse Leben bestätigt.

Datum apud Ravennam anno dominice incarnationis M. CC. XXXI., mense februarii, quinte indictionis.

Gebrudt in

Böhmer Acta imp. II. p. 789 Rr. 1093. Bgl. Böhmer-Fider Regg. imp. V. p. 385, Rr. 1939.

# 458) Rebruar 1282 ("1231").

A. Erzbischof von Magbeburg ist zweiter Zeuge (vor ihm der Batriarch B. von Aquileja), als Kaiser Friedrich II. dem Jungfrauenkloster St. Marien, Cistercienser Orbens, in Bisanz die Errichtung eines (Back-) Ofens (kurnum) gestattet.

Datum Ravenne anno dominice incarnationis M. CC. XXXI., mense februarii, quinta indictione, imperante domino nostro Frederico, invictissimo Romanorum imperatore semper augusto, Hierusalem et Sicilie rege, anno Romani imperii eius duodecimo, regni Hierusalem septimo, regni vero Sicilie trigesimo quarto, feliciter. Amen.

Bebrudt in

Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. IV. p. 297, 2981 Bal. Böhmer-Fider Rogg. imp. V. p. 385 Rr. 1938.

# 459) 4. Mår; 1232.

Jacob Margani, Richter Al(brechts) Erzbischofs von Magbeburg, Grafen und Legaten zu Romaniola, bestimmt dem Grafen von Modigliang einen Gerichtstag, um fich vor ihm zu verantworten.

Citirt aus Fantuzzi Monumenti Ravennati III. p. 421 bei Fider Forschungen z. II. p. 162.

# 460) Mär 1232.

A. Erzbischof von Magbeburg ist Zeuge (vor ihm der Patriarch B. von Aquileja, nach ihm der Erzbischof von Salzburg n. a. in.), als Kaiser Friedrich II. dem Kloster Christina bei Pavia ein (eingerücktes) Privilegium bes Kaisers Friedrich I. von 1185 bestätigt.

Signum domini Friderici secundi dei gratia invictissimi Romanorum imperatoris semper augusti, Hierusalem et Sicilie regis gloriosissimi.

Ego Siffridus Ratisponensis episcopus, imperialis aule cancellarius vice domini Henrici, venerabilis Coloniensis archiepiscopi, in Italia archieancellarii, recognovi.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo trigesimo secundo, mense martio, quinte indictionis, imperante domino nostro Friderico dei gratia invictissimo Romanorum imperatore semper augusto, Hierusalem et Sicilie rege, anno imperii eius duodecimo, regni Hierusalem septimo, regni vero Sicilie trigesimo quarto, feliciter. Amen.

Datum Ravenne anno, mense et indictione prescriptis. Gebrudt in

Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. IV. p. 305—308. Bgl. Böhmer-Fider Rogg. imp. V. p. 385 Rt. 1941.

# 461) 7. April 1232.

Der Erzbischof von Ravenna bestellt einen Synditus zur Guhrung eines Rechtsftreites vor bem Erzbischofe von Magbeburg.

Citirt aus Fantuzzi Monum. Ravennati II. p. 375 bei Fider Forschungen x. II. p. 162.

#### 462) April 1282.

Der Erzbischof (Albrecht) von Mag beburg ift unter ben Zeugen (vor ihm ber Erzbischof von Mainz, ber Patriarch von Aquileja und ber Erzbischof von Salzburg), als Kaiser Friedrich II. zu Gunstem ber Stadt Afti einen Schiedsspruch cassitt.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo tricesimo secundo, mense Aprilis, quinte indictionis, imperante domino nostro Frederico secundo dei gratia invictissimo Romanorum imperatore semper augusto, Jerosolyme et Sicilie rege, anno Romani imperii eius duodecimo, regni Jerosolyme septimo et regni Sicilie tricesimo quinto. Feliciter. Amen.

Datum apud Aquilegiam anno, mense et indictione predictis. Gebrudt in

Böhmer Acta imp. I. p. 263, 264 (nach einer Copie). Bergl. Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 390 Rr. 1959.

#### 463) April 1282.

A. Erzbischof von Magbeburg ift unter den Zeugen (vor ihm der Patriarch von Aquileja und der Erzbischof von Salzburg), als Raiser Friedrich II. mit Rath und Genehmigung seines Sohnes Heinrich und der Reichsfürsten dem Erzbischose Siegsried von Mainz und deffen Rachfolgern den Priorat des Stifts Lorich verleißt.

Signum domini Friderici secundi dei gratia invictissimi Romanorum imperatoris semper augusti, Jerusalem et Sicilie regis.

Ego Sifridus Ratisponensis episcopus, imperialis aule cancellarius vice predicti domini Sifridi, venerabilis archiepiscopi Moguntini, in Germania archieancellarii, recognovi.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis M. CC. XXXII., mense aprilis, quinte indictionis, imperante domino nostro Friderico secundo dei gratia invictissimo Romanorum imperatore semper augusto, Jerusalem et Sicilie rege gloriosissimo, anno imperii eius XII., regni Jerusalem VII., regni vero Sicilie XXXIIII. feliciter. Amen.

Datum Aquilegie anno, mense et indictione predictis. Gebrudt in

Huillard-Bréholles hist, dipl. Frid. Sec. IV. p. 326—328. Bgl. Böhmer-Fider Regg. imp. V. p. 389 Rr. 1957.

## 464) Mai 1282.

A. Erzbischof von Mag beburg ist unter ben Zeugen (vor ihm B. Patriarch von Aquileja und E. Erzbischof von Salzburg), als Kaiser Friedrich II. die Acht über ungehorsame Bürger von Worms verhängt.

Datum apud Urbinum in Foro Julii anno dominice incarnationis M. CC. XXXII., mense Maii, indictione V.

Gebrudt in

Schannat hist. episc. Wormat. I. p. 369. Lünig Reichsarchiv XIV. p. 681. Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. IV. p. 335, 336.

# . 465) **(1989--,1235).**

Grzbischof Burchard war an dem Bisthum 2 Inhr, 9 Wochen und 2 Tage. Weichbildenvonit in v. Daniels und v. Gruben, das sächf. Weichbildrecht Sp. 51, 52.

#### 466) 19. November 1988.

Degenhard Probst zu Sang (Domherr zu Mag be burg) ift unter ben Beugen, als Ronig Heinrich (VII.) bem Ronrad v. Klingenberg und Lubwig v. Schipfen ben Schipf gewiffer bem Rloster Brumbach gehöriger Sufen aberträgt.

Datum per manum Ulrici notarif apud Wormstiam XIII. kalendas Novembris, indictione VII., Verbi incarnati anno M. CC. XXXIII.

Gebruckt in

Subenus Sylloge var. p. 594. dipl. Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. IV. p. 624, 625. Bgl. Böhmer-Fider Regg. imp. V. p. 778 At. 4296.

## 467) 28. December 1233.

Bruber Hermann von Salza, Meister bes Deutschen Orbens, Bruber Hermann Balke Gebietiger (preceptor) besselben in Wendland (Slavonia) und Preußen und ber ganze Orben gewähren ben Städten bes Culmer Landes Culm und Thorn gewisse Besitzungen und städtische Rechte, darunter auch, daß in ihnen bei allen Gerichtssprüchen (sentenciis) Magdeburgisches Recht beobachtet werde, mit dem Nachlaß, daß in Fällen, wo in Magdeburg der Schuldige mit 60 Schillingen bestraft werde, er nur 30 Schilling Culmischer Münze zahlen solle, und daß bei den übrigen Strafen dasselbe Verhältniß besobachtet werden solle. Erheben sich Zweisel über das Recht, so solle der Rath der Stadt Culm darüber befragt werden, denn diese Stadt solle eine Muttersstadt (civitas metropolitana) aller in diesem Lande zu erbauenden Städte sein.

Beugen: fratres nostri Hinricus de Seyne, Poppo de Osternach, Albertus de Langenberg, Theodericus marschalcus, Gerwinus in Culmine, Lodewicus in Quedin provisores; seculares vero Burghardus burggrabius de Maydeburg, Johannes de Pak, Bartholomeus de Honenowe, (jo! ftatt Levenowe), Theodericus de Tserwel(?), Bernhardus de Camentz, Otto de Ponth (jo! ftatt Pouch), Otto de Surbene (?Zurbeke?).

Acta sunt hec in Culmine anno incarnacionis dominice millesimo ducentesimo tricesimo tercio, quinto Kalendas Januarii,

Gebrudt in

Philippi-Bolty Preußisches Urtundenbuch A. Bb. I. p. 77. Bgl. Hansisches Urtundenbuch Bb. I. p. 87 f.

# 468) B. Februar 1284.

B(urcharb) Erwählter jum Erzbischofe von Magbeburg ift unter ben Bengen (vor ihm die Erzbischöfe von Mainz, Arter, Culm und Bremen), als König Heinrich VII. bem Kloster Pforta, Naumburgischer Discese, ben Besit gewifser Gilter gestattet.

Signum domini Heinrici VII. Romanorum regis invictissimi (M.). Ego Sifridus Ratisponensis episoopus (vice) domini Sifridi Moguntini archiepiscopi, totius Germanie archicancellarii, recognovi.

Datum Frankenvort in curia nostra solempni anno incarnationis Domini Mo. CC?. XXXIII., indictione VII., VIII. idus februarii, anno regni nostri undecimo.

Gebrudt (nach bem Orig. in Dresben) in

Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. IV. 633, 634.

Bal. Böhmer-Fider Regg, imp. V. p. 780 Nr. 4302.

# 469) 29. Mai 1234.

Degenhard, Raiferlicher Hof-Brotonotar und Brobst zu S. Johannis in haug (auch Domherr zu Magdeburg) ist unter den Zeugen, als König heinrich VII. zu Gunften gewisser Güter bes Klosters Arnsberg ein Brivilegium ertheilt.

Datum apud Wirzeburc anno domini Mo. CCo. XXXIIII., quarto kalendas Junii, indictione VII.

#### Gebrudt in

Lersner Chronit von Frantsurt II. p. 198. Böhmer Cod. dipl. Moenofrancof. I. p. 58. Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. IV. p. 656, 657. Bgl. Böhmer-Fider Regg. imp. V. p. 783 Nr. 4322.

# 470) 17. November 1234.

Der taifert. Protonotar Thegenhard (Domherr zu Magbeburg und Brobst zu Hagbe burg und Brobst zu Haug) ist unter ben Beugen, als König Heinrich VII. bem Moster Schönthal ben fog. Waltersberg verleiht.

Acta sunt hec in campo apud Rollenburg anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo XXXIIII.

Datum apud Herbipolim XV. kalendas Decembris, indictione VIII-

# Gebrudt in

Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. IV. p. 696, 697. Württemb. Urfundenbuch III. p. 355. Ugl. Bihmer-Fider Regg. imp. V. p. 790 Nr. 4361.

### 471) 18. November 1284.

Thegenhard, Scholafticus und kaiserl. Protonotar (auch Domherr zu Mag beburg) ist unter den Bengen, als König Heinrich VII. dem Hochstift Würzburg einen Revers wegen der den Dienstmannen und Blingem von Würzburg von den Baronen gemachten Zusage ausstellt.

Data Herbipoli anno domini Mº. CCº. XXXº. IIIIº., XIIII. kalandas Decembris, indictione VIII.

#### Gebrudt in

Mon. Boica XXX. I. p. 218, 219 (nach bem Original) und banach in

Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. IV. p. 698, 699. Bgl. Böhmer-Fider Regg. imp. V. p. 790 Nr. 4362.

# 472) 28. November 1234.

Auf Bitten Thegenhards taiserlichen Protonotars und Probsts zu Haug (auch Domherrn zu Magdeburg) bestätigt König Heinrich VII. dem Stift Haug eine Urkunde des Bischofs Embricho von Würzburg vom Jahre 1130.

Acta sunt hec anno gratie M°. CC°. XXXIIII°., indictione VIII., in civitate Herbipolensi anno regni nostri XIIII., nono kalendas Decembris.

Bebrudt in

Mon. Boica XXX. I. p. 223 ff. (nach bem Original) und banach in

Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. IV. p. 702-704. Bgl. Böhmer-Fider Regg. imp. V. p. 790 Nr. 4364.

## 473) 1234.

Der Abt Isaat und ber Convent des Klosters Nienburg bestimmen u. A., daß die drei hufen zu Stasfurt, die kürzlich der Custodie des Klosters überswiesen seien, zu den Tischgütern des Abtes gehören sollen.

Actum Nienburg anno Domini millesimo CCXXXIIII.

Gebrudt (nach bem Original) in

v. Heinemann C. D. And. II. p. 102, 103,

# 474) 12(34).

In Biefar bekundet Gernand Bischof von Brandenburg, daß er dem Collegiatftift zu Coswig ben Behnten bes Dorfes Pulzig geschentt habe.

Datum Scyezere anno incarnationis dominice M. CC. et cetera ([v!).

Sebrudt (nach einer Copie) in

v. Heinemann C. D. Anh. II. p. 98 mit näherer Begründung ber Beitbeftimmung.

#### 475) 3. Februar 1935.

Der taiferliche Protonutar Thegenhard (Domherr zu Magbeburg) ist u. A. Zeuge als König Heinrich VII. bem Kloster Heilsbronn bas Dorf Kalminz verleiht.

Datum apud Nuverinberc ([p!]) anno dominice incarnationis Mo. CCo. XXXo. Vo. tercio nonas februarii, indictione octava.

Bebrudt in

Billern hist. Norimb. dipl. II. p. 96.

Schitz Hist. Brand. Sylloge p. 74.

Detter Bon ben Ministerialen p. 273.

Mon. Bolca XXX. P. p. 235 (nach bem Orig.). Huillard-Bréholles hist, dipl. Frid. Sec. IV. p. 716, 717. Bgl. Böhmer-Kider Rogg. Insp. V. p. 791 Rr. 4871.

## 476) 24. Februar 1285.

Thegenhard, kaiserl. Protonotar (Domherr zu Magdeburg) und Albrecht v. Bippach Domprobst zu Magdeburg sind u. A. Zeugen, als König Heinrich VII. dem Hochstift Würzburg die Schenkung eines Antheils am Schlosse Calwenderg erneuert.

Datum apud Spiram anno gratie M. CC. XYXV. VI. kalendas Martii, indictione VIII.

#### Gebrudt in

Mon. Boica. XXX. I. p. 562 (nach einer Copie). Schultes Coburg. Landesgesch. Urt. Buch p. 10. Jäger Gesch. d. Frankenlandes III. p. 381, 382. Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. IV. p. 718—719. Bgl. Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 792 Nr. 4373.

## 477) 26. Märi 1285.

Thegenhard, taiserlicher Protonotar (Domherr zn Magbeburg) ift u. a. Zeuge, als Rönig Heinrich VII. dem Hospital zu Hagenan eine Schentung mit ber Pfarrei in Königsan macht.

Actum apud Hagenowe anno gratie Mo. CCo. XXXVo. VIIo. kalendas aprilis, indictione VIII-

#### Gebrudt in

Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. IV. p. 721, 722 (n. b. Orig.). Egl. Böhner-Fider Regg. Imp. V. p. 792 Nr. 4878.

#### 478) 10. Mai 1285.

The genhard, taiferlicher Protonotar (Domberr zu Mag beburg) ift n. a. Zeuge, als König Heinrich VII. ber Bürgerschaft von Frankenfutt zum Besten ber dortigen Brude die Hälfte seiner Einkunfte aus ber Münze baselbst verleiht.

Acta sunt hec apud Frankenford anno incarnationis domini' Mo. CC. XXXV., VI. Idus Maii, indictione VIII.

## Gebrudt in

Lünig Teutsches Reichsarchiv XIII. p. 558. Böhmer Cod. dipl. Moeno-Francosurt. I. p. 61. Privilegg. et Pactt. von Frankfurt p. 9. Huillard-Bréholles hist, dipl. Frid. Sec. IV. p. 725. Bgs. Böhmer-Kider Regg. Imp. V. p. 793 Nr. 4382.

# 479) 27. December 1265.

Barnim Herzog der Wenden stiftet die Stadt Prenzlau und bestimmt, daß sie dieselben Freiheiten haben solle, welche die Stadt Mag beburg (civitas Madedurgensis) besitze.

Actum apud Stetin anno dominice incarnationis Mº. CCº. XXXº. quinto, sexto kalendas Januarii.

Gebrudt in

Rosegarten C. D. Pomer. I. p. 479 und banach in Riebel C. D. Brand. A. XXI. p. 87, 88.

# 480) 1235.

Die Schöffen zu Halle, nämlich Bruno, Konrad, Heinrich, Alexanber, Konrad, Bruno und Rübiger theilen auf Veranlassung des Herzogs Heinrich von Polen dessen Stadt Neumarkt ihr von altersher gebräuchliches Stadtrecht (ius civile a nostris senioribus observatum) unter Besiegelung der Urkunde mit dem Stadtsiegel (appensione sigilli burgensium) mit.

Die Rechtsmittheilung umfeßt; ,.

- 1. Berichtsverfassung.
- a) Gericht bes Burggrafen. Oberfter Richter in Salle fei ber Burggraf von Magbeburg, welcher dreimal im Jahre innerhalb eines Beitraums von je 4 Bochen (dies quatuordecim ante indicium et quatuordecim dies post iudicium) Gericht halte (g. 2); ju anderer Beit fei man hemfelben nicht bingpflichtig, außer wenn bie regelmäßige Gerichtszeit wegen Raiferbienftes, Reiertages ober öfterlicher Raftenzeit verfaunt; werbe (g. 3). Mur wer öffentlich vorgeladen, habe im Burgarafendinge zu erscheinen, wer aber dieser Borladung nicht folge, wette brei Pfund (satisfaciet tribus talentis) ober weise feine Entschuldbarkeit durch feinen Gineib nech (&8. 4, 5); ebenfo wette ober entschuldige sich bem Burggrafen gegenüber, wer wegen eines im Beichbilbe verübten. Tobtschlages beschuldigt sei (g. 6). Nothzucht (vis illata quod "not" dicitur), qualifizierter Hausfriedensbruch (vis in propriis domibus facta, quod dicitur "heymsuche") und Legung eines Hinterhaltes (insidia, quad "lage" dicitur) gehören ausschließlich zur Competenz bes Burggrafen (§. 9). 34 31 BULL
- b. Gericht bes Stadtschulzen (prefectus), §§. 7-79. 46: Gerichtstage; Berfäumniß berfelben; Campetenz; Berhot ber Uebernahme bes Fürsprecheramts burch ben Stadtschulzen in seinem Gericht.
- 2. Strafrecht, §g. 10—19. Berfahren bei "Not", "Denmsuche", "Lage", Töbtung, Korperverlegung; Ausbürgung: eines Angeschuldigten; Wergelb.

- 3. Familien- und Erbrecht, §§. 20—97. 43. 44. 46: Successionse ordnung; Erbsolge überhaupt, bei "Herwete" und "Rade"; vermögensrechtliche Folgen der Ehe nach dem Tode des einen Gatten. Schofiall. Begriff von "Erbe", "Mustheil", "Rade."
  - 4. Obligationenrecht, §§. 28-31: Berfahren bei Rlagen um Belbe fculb.
- 5. Permaltung srecht: §§. 32—42: Bürgergelb (Burmal); Martinszins; Unantastbarkeit bes Bermögens flüchtiger Tobtschläger; Münzfuß; Innungen ber Bäder, Fleischer und Schuhmacher.

Rach verschiebenen Abschriften gebrudt in

Böhme diplomatische Beiträge U. S. 1-3.

Stödel Abhandlung von einem uralten Briefe ber Schöppen ju Salle, Brieg, 1771. 4.

Saupp bas alte Magbeburgische und Hallische Recht S. 224—229, Tyschoppe und Stenzel Urkundensammlung zur Beschichte bes Ursprungs der Stähte S. 294,

Laband Magbeburger Rechtsquellen. 1869. S. 7-13.

#### 481) (1285-1958).

Bilbrand Erzbischof von Magbeburg erhielt sein Ballium vom Babfie Gregor und war am Bisthum 18 Jahre. Er brachte an das Gotteshans Lebus, Belbig und Krosigt.

Beicheilbegronit in v. Daniels und v. Gruben Das fächfische Weichelthrecht Sp. 51.

# 482) 22, Mär; 1236.

Pabst Gregor IX. trägt bem Erzbifchofe von Magbeburg sowie ben Bischöfen von Hilbesheim und Matseburg auf, gegen bie Beschäbiger bes Sitts Butaburg mit ben Livchenstrafen vorzugeben.

Data Viterbii XI. Kalendas Aprilis, Pontificatus nostri anno Decimo.

#### Gebruckt in

Mon. Boica XXXVII. p. 270. Bgl. Botthoft Regg. Pont. L. p. 861 Nr. 10126.

and the second

# 483) 1. Juni 1937.

Wilbrand Erzbischof von Magdeburg (sancte Magdeb, ecol, arahisp.) befundet, daß Dietrich von Besanstedt zwei Husen in Besanstedt, die er von der Katharinentirche zu Aschersleben als Zinslehn besesssehr, van dem Oberslehnsherrn, dem Grafen Dietrich von Brena, für 12 Mart zweitätzetauft habe. Er solle jedoch der gedachten Kirche jährlich eine Mart davon zinsen und sollen in

ben Besitz die Sohne seiner Sohne und die Tochter seiner Tochter folgen dürsen, (dummodo se de latere non contingant). Der Zins solle aber beständig bleiben und die Husen nicht mehr von der Kirche beadert werden. Sollte dies später aber doch geschehen, so habe Dietrich oder seine Erben der Kirche 12 Mart zu zahlen, wogegen sie dann in Zukunft die Husen frei von jeder Abgabe besitzen sollen.

Beugen: Everhardus de Domuts et Volradus, filius suus, Conradus de Scochwiz, Olricus de Ozstrowe.

Der genannte Graf (Dietrich von Brena) habe aber (außerbem) ber Rirche bie obigen hufen in bem Baumgarten bes Dorfes Oppin geschenkt.

— anno gratie Mo. CCo. XXXVII., kalendas Junii, pontificatus nostri anno secundo.

Original mit anh. ftart beschäbigtem Siegel im Stadtarchiv zu Aschers-leben.

Bebrudt in

v. Heinemann C. D. Anh. II. p. 117, 118 mit unrichtigem Datum.

## 484) 10. Wär: 1938.

Der zum Domprobst von Magdeburg erwählte Albrecht, Bruber bes Grafen von Gleichen wurde vor den Thoren der Stadt durch einen Pfeilschuß verwundet und starb am obigen Tage, ohne daß der von der Gegenparthei (im Domeapitel) erwählte Domprobst Bruno etwas davon gewußt.

Annall. Stadenss. in M. G. XVI. p. 363.

#### 485) Muguft 1238.

Bilbrand Erzbischof von Magdeburg ift dritter Zeuge (vor ihm der Patriarch von Aquileja und der Erzbischof von Mainz, nach ihm die Erwählten von Edla und Lättich u. f. w.), als Kalfer Friedrich II. die Inden in Wien, seine Kammerknechte, in seinen Schutz nimmt.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo tricesimo octavo, mense Augusti, undecime indictionis, imperante domino nostro Friderico Dei gratia Romanorum imperatore semper Augusto, Jerusalem et Sicilie rege invictissimo, anno imperii eius octavo decimo, regni Jerosolymitani tercio decimo, regni vero Sicilie quadragesimo, feliciter. Amen.

Datum in obsidione Brixie anno, mense et indictione prescriptis. Gebrudt in

Hormayr hift. Tafchenbuch 1812 p. 70. Hormayr Geschichte Wiens I. 2 p. 29. Archiv für Kunde Oesterreich. Geschichtsquellen p. 127. Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. V. p. 221, 222. Bgl. Böhmer Regg. Frid. II. Ar. 950.

#### 486) S. d. (1238).

Probst des Klosters Neuwert bei Halle und Berthold Probst des Klosters auf dem Lauterberge sind u. a. Zeugen, als Markgraf Heinrich von Weißen und Graf Dietrich von Brena dem Kloster Gerbstedt die Bogtei der Dörfer Liehmena und Burghausen überlassen.

Datum in Dybin, per manum Conradi notarii nostri anno incarnacionis domini millesimo ducentesimo (tricesimo) octavo.

Gebrudt bei

Krühne Urfundenbuch ber Mansfelder Klöster p. 18 f., wo wegen ber Datirung zu vergleichen.

# 487) 12. Juni (1239).

Wilbrand Erzbifchof von Magdeburg befundet, baß er Arnold von Stasfurt, ben Gründer bes zu Stasfurt erbauten Hofpitals und biefes felbst mit allem seinem Zubehör an Gütern in feinen Schutz genommen habe.

Datum Magdeburg pridie Idus Junii. Gebruckt (nach bem Original) in v. Heinemann C. D. Anh. II. p. 114.

## 488) 1239.

Abt Gebhard und der Convent des Klosters Niendurg bekunden, daß sie zu dem Hospital, welches der durch langjährige unermüdliche Dienste ausgezeichnete Klosterministerial Arnold Ritter von Stassurt zu seinem Seelensteile in Stassurt auf des Klosters Grund und Boden gegründet habe, nachsstehende Eüter gegeben haben, nämlich 5½ Hufen zu Stassurt, nehst Aeckern, die zwischen der Kirche St. Georgen und der Bode belegen seien, mit 28 Schillingen Frohnzins, ferner 3½ Hufen in Scattelere und Livenken. dorf und eine Huse Gartenland dei Bolmersdorf (Vulmerstrorp, so!). Der Stifter des Hospitals habe aber dafür dem Kloster den Patronat über dasselbe übertragen, wogegen dem Kitter Arnold die Bogtei über obige Güter zustehen solle, die sich nach seinem Tode auf seinen nächsten Blutsverwandten (consanguinei), sosen er Ministerial des Klosters sei, vererben solle.

Beugen: Ego Geuehardus abbas, Heidenricus prior, Johannes cellerarius, Ernestus hospitalarius, Everhardus camerarius, et cuncti fratres nostri, Hardingus de Clepzk, Alber-

tus de Stasforde, Burchardus de Neubuge ([0!], milites, Henricus de Clepzk.

Acta sunt hec in Nienburg anno gracie millesimo ducentesimo tricesimo nono.

Gebruckt (nach bem ber Siegel beraubten Driginal) in v. Heinemann C. D. Anh. II. p. 114. Bgl. bie vorhergehende Urfunde und unten Rr. 511.

# 489) Anfangs? 1240.

In ber Beit belagerten ber (Erg-)Bifchof von Magbeburg und ber Martgraf von Brandenburg Lebus im Rriege mit ben Bergogen von Bolen, erlangten es aber nicht, sonbern geriethen in Streit mit einander. - Schließ. lich bekam der Markgraf von Braudenburg mit bem von Weißen Streit um die Mart Laufit. Dem von Meißen half ber (Erg-)Bischof von Magbeburg "wegen bes Streites von Lebus" (aus Unwillen über jenen Zwift) und ber Dleifiner gewann Röpenick und Mittenwalbe. Darauf belagerten ber (Erg-)Bischof von Magbeburg und ber Bischof von Halberstadt mit bem Grafen von Anhalt und anderen Herren habmersleben und eroberten es, tropbem der Markgraf Hülfe geschickt hatte. So erneuerte sich ber vor Lebus angefangene Haß. Alsbann entfette ber Bifchof von Salberftabt ben Markgrafen von Brandenburg seiner Halberstäbter Leben, und zog mit bem Bischofe von Magbeburg in die Mark. Sie eroberten die Landwehre, jogen über die Biefe und verheerten das Land drei Tage und drei Nächte, und am britten Tage bis gur Besperzeit. Da überfiel der Markgraf sie in ihrem Lager (ret in an de herberge), infolge beffen fie befiegt murben. Der Bifchof von Magbeburg entfloh verwundet ju Pferbe nach Calbe, ber von Salberstadt und 60 Ritter wurden gefangen; viel Bolts ward erschlagen ober ertrant in ber Biefe.

Sächs. Weltchronik in M. G. Deutsche Chroniken II. 1, p. 253. Der etwas knappere, nur über die Differenzen zwischen Brandenburg und Meißen ausssührlichere, sonst mit der Sächs. Weltchronik ziemlich übereinstimmende Bericht in Gesta Archiep. Magdeb. M. G. XIV. p. 422 nennt als Sieger an der Biese den Markgrafen Johann.

Wilbranb (Erz.)Bisch of von Magbeburg und Meinhard (so! statt Lubolf) Bischof von Halberstadt führten im Jahre 1240 ein heer über die Biese. Ueber sie triumphirte Markgraf Johann (von Brandenburg) und nahm den Bischof von Halberstadt mit anderen Sbeln, Rittern und Knappen gefangen, während der Erzbischof von Magdeburg nur mit genauer Noth entkam. Darauf wurde Stadt und Schloß Calbe belagert und von Grund aus zerstört.

Briegener Chronif bei Riebel C. D. Brand. D. p. 278.

## 490) Anfangs 1240.

Der Markgraf Johann von Brandenburg trug, während sein Bruber Otto in der Segend um Nittenwalde dem Markgrasen Heinrich von Meißen Widerstand leistete, an dem Flusse Viese über den Erzbischof Wilbrand von Mags deburg und den Bischof Meinhard (so! statt Ludolf) von Halberstadt einen glorreichen Sieg davon. Der Bischof von Halberstadt, Herren (barones), Ritter und Knappen (armigeri) wurden gefangen, der Erzbischof von Magdeburg entsam mit Noth. Darauf schlossen sie Stadt und Burg Calbe ein (vallantes) und zerstörten dieselbe von Grund aus.

Aus der Chronic. princip. Saxoniae (herausg. von v. Heinemann) p. 25. Bgl. das vorhergehende Regest.

## 491) Anfangs? 1240.

Wilbrand Erzbischof von Magbeburg rücke mit Meinhard (! Lubolf) Bischof von Halberstadt in die Mark ein, kampste mit dem Markgrafen Johann am Fluß Biese zwischen Stendal und Salzwedel und floh verwundet, während der Halberstädter Bischof gefangen wurde.

Aus Excerpta chron. Braudenburg. herausg. von v. Heinemann in Märkische Forschungen IX. p. 29.

#### 492) 22. Mai 1240.

Albrecht von Böhmen, Legat bes Pabstes, befiehlt bem Erzbischofe von Magbeburg, bem Markgrafen von Brandenburg bie entriffenen Besitzungen wieberzugeben und teinen Krieg zu beginnen.

Datum Prage XI. Kalendas Junii (anno) M. CC. XL. Gebrudt in

Oefele Rer. Boicc. Scr. I. p. 789. Riebel C. D. Brand. B. I. p. 485.

#### 493) S. d. (1240).

Burchard Burggraf bes Magdeburgischen Hofes (Magdeburgensis curie burggravius) bekundet, daß Friedrich Graf von Wilbungen und seine Gemahlin Lucardis, sowie Graf Ludwig dem Kloster zu Aulesburg (Kloster Haina) Güter zu Hartoldehausen, im Dorfe Sesenhausen nebst den Hörigen und Güter zu Metelar verliehen habe.

S. d.

Gebrudt in

Wend Hessische Lanbesgeschichte II. U. B. p. 156.

# 494) 10. Januar 1241.

Bilbrand Erzbischof von Magdeburg entbietet seiner lieben Bürgerschaft von Magdeburg Heil und bestätigt ihr alle ihre alten ihr von seinem Borganger verliebenen Rechte und Freiheiten.

Datum anno gracie millesimo ducentesimo quadragesimo primo, decima die mensis Januarii, Pontificatus nostri anno sexto.

Gebrudt in

Werdenhagen de reb. publ. Hans. II. p. 91. Boysen hist. Magazin III. p. 6.

## 495) Juni 1241.

Thegenhard Probst zu Hang (Domherr zu Magbeburg) ist u. a. Beuge, als Gottfried von Hohenlohe dem Bischofe Hermann von Würzburg seinen Beistand gegen Jedermann, ausgenommen den Kaiser und beffen Sohne, zusagt.

Actum anno incarnationis dominice M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. XLI<sup>0</sup>., mense junii, XIII. indictione.

Gebrudt in

Mon. Boica XXXVII. p. 244. Bgl. Böhmer-Ficker Regg. imp. V. p. 804 Nr. 4422.

#### 496) 3. April 1243.

Barnim Herzog von Pommern verleiht der Stadt Stettin das mag des burger Recht (eam iurisdictionem, que in Magdeburch est) und bestimmt u. A., daß, wo in seinem Lande das Magdeburger Recht bestehe, Rechtsbeleherungen aus Stettin geholt werden sollen (iura debent afferre in Stetin).

Beugen: Johannes de Brelyn, noster marscalcus, Theodericus de Bertecow, Albertus de Insleue, Gerardus de Ochtenhagen, Vrowinus de Drensen, Gozwinus de Stetin, milites et vasalli nostri, Stephanus Sagittarius, Johannes Span, Albertus de Brandenburch, Hei(de)nricus de Magdeburch, Lambertus de Sandow, Albertus de Sparrenuelde (Sparrenuolde?), Heinricus de Gobyn, Gerardus institor, Gerardus de Domiz.

Datum Stetin anno domini Mo. CCo. XLIII., tercio nonas Aprilis. Gebrudt in

Kosegarten, Hasselbach und v. Webem C. D. Pomer. I. p. 691.

v. Ramph Provinzialrecht II. p. 42.

Haffelbach Zur sechshundertjährigen Jubelfeier b. Bewidmung Stettins mit magdeb. Rechte S. 12 ff. Auszug in Klempin C. D. Pomer. I. p. 329.

#### 497) 1244.

Vier Jahre nach 1240 tamen ber Erzbischof (Bilbrand) und Marts graf heinrich von Meißen mit einem zahlreichen heere in die Rabe von Bran-

benburg. Ihnen zog Markgraf Otto entgegen und stritt mit ihnen zwischen Brandenburg und Plaue, ersocht einen großen Sieg und nahm Viele gesangen. Andere stohen so eilig über die Plauer Brücke, daß diese brach und viele ertranken. Darauf wurde der Friede mit dem Markgrafen von Weißen und dem Erzbischose von Magdeburg wieder hergestellt.

Chron. princ, Saxon. in Märk. Forsch. IX. p. 25. Bgl. die sog. Briehener Chronik bei Riedel C. D. Brand D. p. 278. Die mit obigen Bericht ziemlich übereinstimmenden Gesta Archiep. Magdeb. XIV. p. 422 und Excerpt. Chron. Brandenb. (Märk. Forsch. IX. p. 30) berichten, daß nach Beendigung des Krieges der Erzbischof und die Markgrasen von Brandenburg Sebus, (welches u. A. die Beranlassung zum Kriege gegeben hatte) erobert und getheilt hätten.

Der (Erz-)Bischof von Magbeburg und ber Markgraf von Meißen unternahmen eine große Heersahrt gegen die Mark mit 2000 geharnischten Pferden. Der Markgraf von Brandenburg und sein Schwager, der Herzog von Braunschweig, wehrten ihnen das Eindringen in die Mark, weshalb sie abziehen mußten. Sie bauten Rogät, besetzen es und der Markgraf zog wieder nach Hause. Der Erzbischof von Magdeburg unternahm jedoch noch eine Heersfahrt in das Havelland, wo sich ihm der Markgraf entgegenstellte. Da erlitt der Erzbischof auf der Brücke über die Plaue so großen Schaden, daß er sich nicht wieder gegen den Markgrafen erheben konnte. Der Streit dauerte noch eine Zeit lang und Niemand verwochte ihn beizulegen, weder der König von Böhmen, noch die Herzöge von Sachsen und Braunschweig, dis es zwei Dienstem annen (des Erzbischofs) Gottsried v. Wedd in gen und Burchard v. Irx= leb en zu einer Einigung brachten.

Sachs. Weltchronit in Mon. Germ. Deutsche Chronifen II. 1. p. 254. Danach ift II. p. 505 Rr. 1102 statt "burede" ober "burnede" au lesen "buwede".

#### 498) 1244.

Herzog Boleklav von Krafau verleiht dem Schultheißen Heinrich bie Erbvogtei Podolin, die er besitzen und verwalten solle nach dem Magdeburger Recht, wie es die Bürger von Krafau und Sandomir üben.

Gebrudt in

Bischoff Desterreichische Stadtrechte p. 56 (nach Seger cod. dipl. Hung. IV. 1 p. 353.

# 499) 24. Mai 1247.

Bilbrand Erzbischof von Magbeburg (sancte Magd. eccl. archiepiscopus) befiehlt allen Probften, Dechanten, Archidiaconen, Archipresbytern,
Pfarrern, Bicaren und sonstigen Leitern von Rirchen in seiner ganzen Diocese,
bie bas gegenwärtige Schreiben vorzeigenden Abgesandten des Rlosters Wol-

finghausen in ihren bez. Kirchen freundlich und zuvorkommend aufzunehmen, und daß insbesondere die Pröbste, welche Kirchen und Kapellen unter sich haben, alle ihre Pfarreingesessenen an einem, von dem Ueberbringer dieses Schreibens zu bezeichnenden Tage zusammenrusen und versammeln und um Gottes, seiner heiligen Mutter und des dem obigen Kloster gewährten Ablasses willen, diesen Tag gleich einem Sonntage begehen sollen. Die Zuwiderhandelnden werden mit Strase bedroht.

Datum anno gracie M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. XLVII<sup>o</sup>., Nono kalendas Junii, Pontificatus nostri anno XII.

Rach einer vom Driginal, bessen Siegel fehlt, im R. Staats-Archiv zu Hannover genommenen und borther erhaltenen Abschrift.

# 500) 1247.

Gerhard Abt zu Werben bestimmt die Rechte und Freiheiten ber Stadt Helmstädt und setzt darin u. a. fest, daß Appellationen gegen ein in Helmsstädt gesprochenes Urtheil an die Stadt Magdeburg (ad presenciam civitatis Magdeburgensis) stattfinden sollen.

Datum in Helmstad anno domini Mo. CCo. XLVIIo. Gebruckt in

Neue Mitth. bes Thur.-Sächfischen Gesch.: Bereins II. 1 p. 95-97.

# 501) Juli 1248.

Edhard genannt von Halle (de Hallis), Bürger zu Kulm, ift n. a. Beuge, als Heibenreich Bischof von Kulm ben Bergleich mit bem Dentschen Orben und ber Landschaft bes Kulmerlandes über eine Abgabe bekundet.

— Anno Domini Millesimo Ducentesimo Quadragesimo octavo, mense Julio (?Julii?).

Auszug aus bem Original in Phillippi C. D. Pruss. A. I. p. 143.

#### 502) 13. September 1248.

Heinrich von Magdeburg ift u. a. Zeuge (vor ihm Lubolf v. Slowen, nach ihm Petrus de Molendino), als Bischof Heinrich von Havelberg ber Stadt Wittstod ein Privilegium ertheilt.

Datum Witstok anno gratie M<sup>0</sup>. CC<sub>0</sub>. XLVIII<sup>o</sup>. per manum Olrici notarii nostri, pontificatus nostri anno quarto, idus Septembris.

Gebrudt in

v. Lubewig Rell. Mss. VIII. p. 269—271. Riebel C. D. Brand. A. II. p. 447.

# 503) **c. 1250.**

Als Bramold, fünfter Brobst bes Rlofters Alfeld einsah, bag ber Orben in

Premontré selbst mehr Wahrheit, Frömmigkeit und Frequenz habe, als ber zu Magbeburg, von welchem der Convent zu Pölbe ausgegangen, begab er sich unter Zustimmung der Conventsältesten und auf Geheiß des Grafen Dietrich von Hohnstein nach Premontré und ordnete dem dortigen Kloster das seinige unter.

Johannis Capitis historia monasterii Ilfeldensis in M. G. XXV. p. 588.

# 504) 18. Januar 1251.

Johann Markgraf von Brandenburg bestätigt ber Stadt Prenglau ihre Gerechtsame und Freiheiten, namentlich auch bas Magbeburger Recht, wie sie es schon früher gehabt habe.

Presentibus fidelibus nostris Conrado de Kerkow, Friderico de Bertecew, Alberno Marscalco, Heinrico Pincerna, Heinrico advocato de Stolp, Heinrico de Stegeliz, Johanno de Beniz, Borchardo de Gnewkow.

Datum per manum Johannis Plebani de Stolp, nostri tunc Notarii, Anno M. CC. LI. Indictione IX. XV. kalendas Februarii.

Gebruckt (nach einer vom Original genommenen Abschrift) in Riebel C. D. Brand. A. XXI. p. 89.

#### 505) **20. April 1252.**

Bon Wolmirftebt aus erläßt König Wilhelm einen Auftrag un C. v. Epstein in Angelegenheiten ber Minzenbergischen Berleihung an Henneberg.

# Gebrudt in

Gruner opusce. II. p. 137. Bgl. Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 253 Nr. 5078. Bergl. unten Nr. 508.

#### 506) Anfangs April 1252.

König Wilhelm warb in Halle feierlich empfangen und verweilte hier in ber nächsten Zeit.

Chron. Sampetr. herausg. von Stübel p. 85. Bgl. Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 952 Nr. 5075-

# 507) 7. April 1252.

In Halle ist die Urtunde ausgefertigt, laut welcher König Wilhelm auf Bitten der Grafen Heinrich und Bernhard von Aschersleben bem Reichsministerialen Bernhard v. Hohm gestattet, zwei seiner Göhne dem Stift Queds lindurg als dessen Ministerialen zu übergeben.

Datum Hallis VII. Idus Aprilis, indictione X., anno Domini M. CCo. L. secundo.

Driginal im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

- v. Erath C. D. Quedl. p. 192.
- v. Heinemann C. D. Anh. II. p. 151. Bgl. Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 953 Nr. 4076.

#### 508) 16. April 1252.

In Halle verleiht König Wilhelm seinem Schwager, bem Grafen Hermann von Henneberg, die durch den Tod Ulrichs v. Minzenberg erledigten Reichslehen, wobei auch Wilbrand Erzbischof von Mag deburg (vor ihm der Erzbischof von Mainz) Zeuge ist.

Bebrudt (nach bem Original) in

Winkelmann Acta Imp. p. 437. Bgl. Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 953 Nr. 5077 und oben Nr. 505.

## 509) 30. April 1252.

Lübeke von Halle (Ludico de Hallis), Burger zu Rulm, ift als erster ber aufgeführten Burger Zeuge, als Sambor Herzog von Pommern ben Burgern von Rulm Zollfreiheit in seinem Gebiete gewährt.

Acta sunt hec in Dersowe in constructione ipsius castri anno domini millesimo ducentesimo quinquagesimo secundo, pridie kalendas Maii.

Gebrudt in

Philippi-Bolfy Breug. Urfundenbuch A. I. p. 196.

#### 510) April 1252.

König Wilhelm zog in ber Woche nach bem Sonntage Quasimodogeniti (post albas) in Magbeburg ein, wo er ben Erzbischof von Magbeburg und ben Markgrafen von Meißen mittelft Handschlages belehnte.

Böhmer-Ficker Regg. Imp. V. p. 953 Nr. 5076- (nach Erfurter Annalen).

# 511) 15. October 1253.

Gebhard v. G. Abt zu Nienburg bekundet, das Hospital zu Stasfurt mit 7 Hufen, einem Weinberge und 13 Hosstellen, von denen eine jenseits der Brücke in dem Kirchspiel St. Johannis belegen sei, ferner mit dem Häuserzinse aus der ganzen Stadt (villam), dem Fischzinse von allen Hosstellen des Hospitals, sodann 6 Hufen, zwei Weidichten (salicta) und einem Garten in Scallere, 11/2 Hufen und drei Weidichten in Levekendorf und endlich in Honfurt (Honvorde) mit einer Hufe und einem Weidicht mit Zustimmung des Convents bewidmet zu haben.

Datum Nienburg anno Domini Mo. CCo. LIIIo., Idus Octobris.

Gebruckt (nach bem Drigtital int Anh. Landeshaupt-Archiv zu Zerbst) in v. Heinemann C. D. Anh. II. p. 156,. Vergl. vben Ar, 488.

# 512) **1253.**

Die Gebrüber Premislav und Boleslav, Herzöge von Polen, thun mit Einwilligung bes Bischofs Bogufal und bes Kapitels zu Posen diese Stadt einem 'gewissen Thomas als nach beutschem Rechte anzulegen aus und gestatten den Bürgern derselben, daß sie unter Beobachtung der mittlern Verjährungsfrist (?mediam prolatacionem de iudicio respondentes) das Recht der Stadt Wagdeburg (Medburgen) genießen sollen, mit dem Beding, daß kein innerhalb dieser Herrschaft ansässiger Deutscher dieses Recht anderswo als eben in der Stadt Bosen, solle erfragen (requirere) dürsen.

Acta sunt hec in Posnan anno ab incarnatione domini millesimo ducentesimo quinquagesimo tercio, presentibus his testibus Domarado iudice curie, Boguphalo castellano Posnaniensi, Eustachio filio Joannis, Pacozlao filio Sedrici.

Bebrudt in

Rretichmer bie Gründungsurfunde ber Stadt Bofen v. 3. 1253. Bofen 1853.

Buttte Städtebuch bes Landes Pofen p. 7 f.

## 513) **(1233—1260).**

Rach Wilbrand ward Erzbischof Rubolf von Dingelftebt. Er empfing sein Ballium vom Babste Innocenz (und war am Bisthum 7 Jahre).

Weichbildehronik in v. Daniels und v. Gruben Das sächs. Welchbildrecht Sp. 51. (Das Eingeklammerte Zusatz wie oben).

# • 514) **2. April 1254.**

Auf Bitten seines Schwestersohnes Albrecht v. Arnstein, Probstes von Demmin (auch Domherrn zu Magdeburg) befreit Wartislav, Herzog von Demmin sämmtliche zur Probstei Demmin gehörige Güter von allen Lasten und Abgaben.

Beugen: Dominus Wolterus prepositus Gustruensis, dominus Petrus plebanus in Lindow, viceprepositus Diminensis, Bizprauz miles.

Acta sunt hec anno Domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. LIIII<sup>o</sup>., indictione X. Datum Trebetowe per manum Artusii, notarii nostri, quarto nonas Aprilis. Gebrudt in

Dreger C. D. Pomer. p. 353.

Prümers Pommersches U.=B. II. p. 5, 6 (nach) einem Transsumpt von 1321).

#### 515) S. d. (c. 1254).

Friedrich v. G. G. Dechant und das ganze Capitel des Stifts St. Petri und Paul in (der Neustadt) Magdeburg verkaufen 4 Hufen und 2 Hofftellen in Siersleben dem Probste Konrad und Convent des Klosters Marienborn für 50 Mart Magdeburgischer Münze.

Beugen: Fridericus ecclesie decanus, Arnoldus, Fridericus, Gerardus, Hinricus ecclesie nostre plebanus, Albertus, Baldewinus, Conradus, Alexander, Gernotus, Heidenricus et Geuehardus ecclesie nostre concanonici et confratres, Johannes de Eilesleue et Bruno de Sigersleue plebani.

Nach dem Original mit einem Fragment des Stiftssiegels im Archiv zu Marienborn copirt im Cop. XLVII. f. 51. im Königs. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 516) S. d. (c. 1254).

Graf Lubolf genannt v. Dassel bekundet, eine Hufe in Bernesche ceual (?? Barneberg?), die vor ihm ein gewisser Burchard und Albrecht zu Lehn gehabt und aufgelassen mit Zustimmung seiner Tante (amite) Abelheid einem gewissen Balwin (Balvino ober Baldevino?) übereignet zu haben.

S. d.

Rach bem unklar gefaßten Original im Archiv zu Marienborn übertragen in bas Cop. XLVII. f. 50 im Ægl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 517) S. d. (c. 1254).

Balbewin v. Warsleben (Wardesleve) bekundet, von bem Ebeln Herrn von Dassel eine Hufe in Barneberg gekauft zu haben, zu beren Bezahlung bas Rloster Marienborn 3 Talente beigesteuert habe. Dafür habe er mit Zustimmung seiner Erben bem Kloster bas Eigenthumsrecht an bieser Hufe überlassen, boch unter ber Bebingung bes Nutzungsrechtes seinerseits und seitens seiner Erben für einen jährlichen Lins von 5 Schillingen.

Bengen: Konradus Fontis prepositus totusque conuentus, Johannes de Eilesleue plebanus.

Befiegelt mit bem Rlofterfiegel.

Nach dem im Archiv zu Marienborn befindlichen Original mit Siegelsfragment und auf der Rückeite mit Inhaltsangabe, worin der Käufer B. v. Warssleben, der Verkäufer Ludolf Graf v. Dassel heißt, übertragen in Cop. KLVII. f. 50° in Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 518) S. d. (c. 1254).

Es wird befundet, daß Balbewin (v. Barsleben) 1/2 Sufe in Barneberg (Barneberge), die er vom Rlofter Marienborn befeffen, mit Ruftimmung seiner Erben zu Händen des Klosterprobstes Konrad resignirt habe, der sie einem gewissen Konrad, dessen Sohn Hermann und der Ehefran desselben mit Zustimmung des Baldenvin und seiner Erben zu Lehn gegeben habe (porrexerit), doch seien von dieser halben Huse jährlich 2 Schillinge und 2 Hühner zu entrichten als Zins, für den als Gegenleistung dem Konrad eine Mark vom Kloster gezahlt sei.

Copie im Cop. XLVII. f. 55 im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 519) S. d. (c. 1254).

Johann Pfarrer zu Eilsleben bekundet, für das Kloster Marienborn 3½ Husen in Siersleben für 50 Mart und 1½ Husen in Neu-Robensleben (Nienrothesleue) für 25 Mart Silber gekaust, sie aber für Grundstücke in Bolkmersdorf (Volquardestorp) vertauscht zu haben (transmutatus in Volquardestorp), zinsend jährlich 1½ Wispel und 3 Viertel Getreide. Einen Wagen und 3 Husen habe er der Frau Bertradis in Wars. leben (Wardesleue) und eine halbe Huse, die jährlich 6 Schillinge und 2 Hühner zinse, zum Besten der Klosterbeseuchtung angewiesen.

Befiegelt mit bem Rlofterflegel.

Nach bem Original im Klosterarchiv zu Marienborn copirt im Cop. ALVII. f. 55. im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 520) S. d. (c. 1254).

Konrad Probst zu Marienborn trifft aus Anlaß ähnlicher Uebelstände bei allen Augustiner-Klöstern Versügung wegen der Unterhaltung der Kloster-jungfrauen "heremi anacorete", die sich ins Kloster vor dem Gewühl der nahen Stadt (Helmstädt) zurückgezogen haben, mit Kleidungsstücken, besonders auf Grund der mit dhufen Landes gemachten Stiftung des Pfarrers zu Silleben Johannes und sollen zu dem gedachten Zwecke verwendet werden die Einkünste von 1) einer Huse in Scherm die (Scerendeke), die 6 Viertel Weizen zinse, 2) einer halben Huse in Kl. Wanzleben, die ein Viertel Weizen und 1 Viertel Roggen gebe, 3) 2 Husen in Neu-Aodensteben (Nienrothesleue), die 9 Viertel Weizen und Koggen, und einer Huse in Wesensteben, die 3 Viertel Weizen und Roggen, und einer Hosselbst, die 2 Schillinge zinse, 5) 3½ Husen in Siereleben, die 3½ Wispel Weizen und 1½ Wispel Roggen und 36 Hühner Lins geben.

Nach bem Original im Archiv zu Marienborn copirt im Cop. XLVII. f. 49 im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 521) S. d. (c. 1254).

Inhannes Bfarrer zu Bolpte (Uogelbeke) befundet, von Andreas

Ritter v. Babbeleben mit Zuftimmung der Erben desselben eine Huse in Stheslestorpe (so! statt Ethelerestorpe) für das Rloster Marienborn gekanst zu haben, doch nur unter der Bedingung, daß das Kloster seinem Brubersohne (fratrueli) Willetin jährlich 1/2 Wispel Weizen und 1/2 Wispel Moggen aus seinem Kornhause verabsolge. Nach seinem Tode solle die Hälfte bieser Getreide-Rente dem Kloster, die andere Hälfte den Schwestern des Willetin bis an ihr Lebensende zu Gut kommen.

Beugen: dictus prepositus (er ist aber nicht in ber Urfunde genannt) cum universitate sui conventus.

Beflegelt mit bem Rlofterfiegel.

Rach bem Original mit Fragment des Klostersiegels im Archiv zu Marienborn copirt im Cop. XLVII. f. 51 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Ein Pfarrer Johann zu Bölpte erscheint in den Jahren 1258/60 (l. c. f. 16, 17), Andreas v. Badeleben am 21. Novdr. 1251. (Schmidt Urtundend. des Hochstifts Halberstadt II. Nr. 846.)

#### 522) 6. Juli 1255.

I(ohann) Burggraf von Wettin ift u. A. (vor ihm heinrich und Otto Burggrafen von Dohna, nach ihm Albrecht Truchses von Borna) Beuge, als Martgraf heinrich von Meißen die Rechte ber Stadt Freiburg bestätigt.

Datum in Taranto anno Domini Mo. CCo. LVo., pridie nonas Julii, XIII. indictionis.

Gebruckt (nach bem Original in boppelter Ausfertigung) in C. D. Saxon. Reg. XII. p. 15, 16.

#### 523) 1256.

Littera Rudolphi Archiepiscopi Magdeburgensis ad Alexandrum pontificem in causa Capituli (Numburgensis) et magistri de Kirchberg.

Abschrift eines alten Inventariums ber Urkunden des Hochstifts Naumburg im Cop. 393 im R. Staats-Archiv zu Magdeburg.

#### 524) 5. April 1257.

Mehrere Fürsten, barunter Albrecht Herzog von Sachsen, Otto Markgraf von Brandenburg und Albrecht Herzog von Brannschweig kamen in Wolmirsstedt in Angelegenheiten der Königswahl zusammen und bezeichneten den Warksgrafen Otto von Brandenburg als fünftigen König.

Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 991 Nr. 52892

#### 525) S. Juni 1257.

Bergeg Boleslav von Rrafau und Sandomir in Gemeinfchaft mit feiner

Mutter Grimislawa und seiner Gemahlin Kunigunde legt die Stadt Krakau nach dem Rechte der Stadt Breslau an in der Weise, daß das Recht der Stadt Wagdeburg beobachtet werde, und daß, wenn darüber Zweisel entstünden, auf das geschriebene Recht zurückgegangen werden solle.

Acta sunt hec in colloquio iuxta villam, que Capozina vulgariter apellatur, anno incarnacionis domini M. CC. LVII. nonas Junii.

Bebrudt in

Bischoff Defterreichische Stadtrechte p. 56 ff.

# 526) 26. Juli 1258.

Albrecht v. G. G. Domprobst zu Magbeburg bekundet, daß er, nachdem seine Unterthanen (homines nostri) im Dorse Rorsheim (Rorsem) infolge schwerer Bedrückungen von Seiten des Bogtes nicht mehr ihre Pacht (pensionem) haben entrichten können, er die Bogtei von dem jetzigen, von ihm eingesetzen Bogte, dem Ritter Helmold v. Biwende, für 300 Mark losgekauft und sie von seiner Gerichtsbarkeit befreit habe. Dasür, daß das Dors zu der Ablösungssumme beigesteuert habe, verspreche er mit Genehmigung des Domcapitels, das Dors in Zukunst nicht unter dem Vorwande der Auszübung eines Bogteirechtes mit Lasten und Diensten zu beschweren, unbeschadet der sonst ihm, dem Domprobste, zuständigen Rechte und zu beanspruchenden Dienste; also des Gerichtes über Diebstahl und Blutvergießen, was er selbst oder seine dazu beorderten Richter (nunci) richten sollten, welch Letzteren auf Kosten der klagenden Partheien zu fungiren hätten. Endlich verspreche er auch für sich und seine Nachsolger, die Vogtei Niemandem zu Lehn zu geben oder zu veräußern.

Datum Magdeburg anno Domini M. CC. LVIII., VII. Kalendas Augusti.

Bebrudt in

v. Lubewig Rell. Mss. XII. p. 431, 432 mit bem Fehler Rossem ftatt Rorsem.

# 527) 28. September 1259.

Dietrich Burggraf von Bettin und sein Bruder Ulrich ("nobiles nostri"?) stehen an der Spize der Zeugen, als Albrecht Herzog zu Sachsen, Engern und Westfalen dem Deutschordenshause zu Damsdorf den Besitz von 15 Hufen nebst der alten Mühle zu Damsdorf bestätigt.

Datum et actum Wittenberge per manum dilecti notarii nostri, magistri Pauli, anno incarnationis domini M. CC. LIX., Quarto Kalendas Octobris, Indictione secunda.

#### Bebrudt in

Reue Mittheilungen bes Thur. Sachs. Bereins XV. S. 410, 411 (n. d. Orig.).

# 528) 24. Januar 1260.

Bruder Elver, Abt, und ber Convent des Klosters Michaelstein, Cistercienser Ordens, Halberstädter Diöcese, bekunden, daß sie von der Aebtissin des Klosters S. Agneten in (der Neustadt) Magdeburg von ihren Besitzungen und Einklünsten in Hermsdorf (Hymerikesdorp) 5½ Hufen und 5 Morgen, die jährlich 6½ Wispel Weizen zinsen, und zu Remkersleben 20 Schillinge Magdeburgischer Pfennige sowie in Dahlen-Warsleben 8 Schillinge von einer Huse, auch 2 Schillinge von einer Hofftelle verkauft haben, zu dem von ihnen selbst besessen Rechte.

Acta sunt hec Magdeburg in curia sancte Agnetis presentibus Thiderico priore, Herbordo cellerario et Wichmanno conuerso monasterii nostri, Randewico de Oluenste de et Ottone de Rodense, militibus, Ludekone retro macella et Hermanno Wolfsnide, civibus Magdeburgensibus — — Anno Domini M°. CC°. LX°., Nono kalendas Februarii.

Original im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

v. Lebebur Allgemeines Archiv XVII. p. 81, 82.

# 529) 15. Juli 1260.

Zabellus prefectus de Maydeburch, Kämmerer von Hilbesheim, Ritter, ist u. A. Zeuge, als Barnim Herzog ber Wenden dem Kloster Usedom bas Dorf Katschow u. a. m. schenkt.

Acta sunt hec publice in Zelowe anno domini Millesimo Ducentesimo Sexagesimo.

Datum ibidem in diuisione beatorum apostolorum per manum Johannis de Parchim, notarii nostri.

Gebrudt in

Dreger C. D. Pomer. p. 437.

Prümers Pommersches U.-B. II. p. 67 (nach bem Original ober einer alten Abschrift).

#### 530) 28. Juli 1260.

Heidenreich v. Loftow, Domherr (ober Stiftsherr?, camonicus) zu Magdeburg, Cammerer von Hilbesheim, ift u. a. Zenge, als Barnim Berzog ber Wenden ber Nicolaitirche zu Damm eine Schentung macht.

Datum in Dame per manum Johannis de Parchem, notarii nostri, anno domini M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. sexagesimo, octavo kalendas Augusti.

Bebrudt in

Dreger C. D. Pomer. p. 440.

Prümers Pommersches U.-B. II. p. 68 Nr. 682 (nach einer alten Abschrift).

# 531) 1260.

In diesem Jahre wurden 4 Erzbischöfe, nämlich die von Mainz, Trier, Bremen und Magdeburg zu Rom vom Pabst Alexander IV. geweiht.

Sebruct (aus Sifridi de Balnhusin compendium historiarum) in M. G. XXV. p. 705.

#### 532) 5. April 1261.

Burchard v. G. G. genannt Burggraf von Querfurt reversirt fich gegen Bolrad Bischof von Halberstadt wegen ber ihm zu Lehn gegebenen Burg Emersleben nebst ben Officien zu Quenstebt und Gatersleben.

Actum et datum Halberstad anno domini Mº. CCº. Lº. XIº. Nonas Aprilis.

Gebrudt (nach einem alten Copialbuch in ber Bibliothet bes Domgymnafiums ju Halberftabt) im

Affeburger Urtundenbuch I. p. 211.

Somibt Urtundenb. b. Hochft. Halberftabt II. p. 243, 244.

#### 533) 2. December 1261.

Barnim Herzog ber Wenden giebt der Stadt Stettin zwei Stellen in der Ober zum Fischen und den Juden baselbst basselbe Recht, welches die in Magbeburg wohnenden Juden haben.

Beugen: Godeco de Zmogerowe, Venzco de Vznam, Johannes de Bruseviz, Rudolfus de Cedelin, milites, insuper Gobelo noster marscalcus.

Datum anno Domini M. CC. LXI. IIII. nonas Decembris. Gebruckt (nach einem Transfumpt v. J. 1308) in Prümers Bommer. Urk.-Buch II. p. 85, 86.

#### 534) 16. December 1261.

Die Herzöge Heinrich und Wladislav von Schlessen gestatten ihrer Stadt Bresich ben Gebrauch bes Magdeburger Stadtrechts innerhalb bes Bezirks ber Stadtmauer (infra districtum sive murum civitatis) mit folgenden beiben Abanderungen:

- 1) Die Wette (pena) solle jum Bortheil und jur Erleichterung ber Bürger auf die Hälfte des Magdeburger Sates ermäßigt werden, also die höchste (pena maior) ftatt 60 nur 30, und die niedrigste statt 8 nur 4 Schillinge betragen.
- 2) Nach Magbeburger Recht finde das breimal im Jahre abzuhaltende, Burggrafending genannte, oberfte Gericht ohne Ausnahme nicht flatt, wenn ber betr. Gerichts- auf einen Feiertag falle; in Breslau bagegen solle, wenn sich bies ereigne, das entsprechende, "Bogethbing" genannte, Gericht nach bem Ermessen bes Herzogs auf einen andern Tag verlegt werden bürfen.

Der fibrige Theil ber Urfunde betrifft nur locale Berhaltnisse ohne Besiehung auf Magbeburg.

Datum in Wratislavia, in choro beati Jacobi (in) domo fratrum minorum, feria VI. proxima post diem beate Lucie . . . . anno domini M. CC. LXI.

Original im Stadtarchiv zu Breslau; banach gebrudt in

Drefcher biplom. Rebenftunben S. 60.

Egicoppe und Stengel Urfundenbuch jur Geschichte bes Ursprungs ber Städte S. 364.

Saupp Magbeburg-Hallisches Recht S. 331.

Rorn Breglauer Urfundenbuch S. 28.

Lünig Reichsarchiv Pars spec. Contin. IV. 2 Fortsetzung S. 230 (mangelhaft). Bergl. Grünhagen Regesten zur Schlefischen Geschichte II. S. 104 Nr. 1098. Aehnliche Bestimmungen wurden in Preußen bei Einführung b. Magbeburger Rechts gegeben.

#### 535) 11. **Februar 1262.**

Helena Herzogin von Sachsen und ihre Söhne Johann und Albrecht verbinden sich mit den Herzögen Albrecht und Johann von Braunschweig zur Eroberung und Theilung Holsteins und Dänemarks, behalten sich aber die Lehnsherrlichkeit über Holstein vor, falls vor dem Kriege mit den Grafen von Holstein Frieden geschlossen werde. Hierbei heißt es u. a., daß, wenn der Erzbischof von Magdeburg oder andere Edele des obern Sachsenlandes sie wegen der Grafen von Holstein betriegen wollten, oder wegen ihrer Brüder und sie mit diesem einen Waffenstülstand oder völligen Frieden schließen wollten, dies in ihrem Belieden stehen solle.

Beugen: Conradus de Boldensele, Hinricus de Richowe, Wernerus de Zwerin, Wernerus de: Medinge, Georgius de Hiddesacker, Geuehardus de Bortvelt, Johannes Marschalcus.

Actum Tyne anno Domini Mo. Co. Co. LXIIo., III. ydus febkuarii. Gebruckt (nach dem Driginal) in

Subendorf Registrum III. p. 62, 63.

" Wardenbucht Braunfchmi-Sines. Ark-Buch I. p. 37 (n. b. Orig.).
Wedlenb. Urfunbenbuch II. p. 197, 198.

# 536) **12. Mär, 1262.**

Bu Sanbau beftätigen bie Grafen Johann und Gerhard von Solftein ihres Baters Abolf Freihrief für bie Markifchen Rausteute.

Testibus ydoneis, quorum nomina sunt hec: Cunradus de Osterborch, Johannes de Crakoue, Bernardus de Insleue et Heinricus de Bardeleue.

Acta sunt hec Sandoue in presentia domini nostri Johannis marchionis Brandenburgensis anno domini M. CC. LXII. in die sancti Gregorii.

Gebrudt in

Lappenberg Hamburg. Urfundenbuch I. p. 540. Riedel C. D. Brand. B. I. p. 72.

# 537) S. d. (c. 1262-1278?).

Gettiche Aebtissin von Ren-Helfta (Helpede) läßt ben Comthur und bie Brüber bes Deutsch-Ordenshauses zu St. Kunigunden in Halfe auf beren Bitten Theil haben an den Gebeten, Wachen, Almosen und anderen guten Werken, die in ihrem Moster geschehen.

Dutum Hulles.

Copie im Cop. LX. f. 51 im Kgl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gedruckt in

v. Ludewig Rell. Mss. V. p. 130 ff.

#### 538) 23. Märi 1263.

(A.) v. G. Domprobst von Magbeburg bekundet, daß er der Aebtissin und dem Convent des Asosters S. Lorenz in der Neustadt: Magdeburg das: Eigenshum von vier bei der Neustadt belegenen und zur Bamprobstei ides Erzstistsigehörigen Husen, die zur Zeit Günther bewirthschafts ind von ihm (dem Domprobste) zu Lehn habe, für 300 Mark gewogenen Silbers mit Genehmigung des Erzbischofs und Domcapitels verkanft und übergeben habe und das Kaufgeld zum Nuten der Domprobstei verwenden wolle.

Peffegels mit bem Siegel bes Domprobstes und Domoupitels.

 Datum Magdeburch K. Kalendas Aprilis Anno Domini Me. CCe. LXIIIe.

Nach dem durch Moder beschädigten Copialbuch des Klosters S. Lorenz in der Neustadt-Magdeburg (LIV.) f. 7° 8 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 539) 17. August 1268.

Johann Markgraf von Brandenburg vereignet ber Johanniter Ordens-Commende zu Werben zum Erfat bes Schabens, ben fie muhrent bes Krieges zwischen ihm einerseits und bem Erzbischofe von Magbeburg andererseits genommen, 5 Sufen und den Batronat der Kirche zu Blumenthal.

Actum anno domini M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. LXIII. in Vrigenstene (Zeugen)

— VI (so ist statt vt zu lesen) feria post assumptionem beate virginis.

Sebruckt (nach dem Original des Joh.-Ordens-Archivs zu Sonnenburg) in Riebel C. D. Brand. A. II. p. 202, 203.

# 540) 7. Februar 1265.

Bei Magdeburg (wohl im Kloster Berge) berichtet ber Cardinaspriester und pabstliche Legat Guibo bem Bischose von Camin in Angelegenheiten, bes Klosters Lehnin.

Datum apud Magdeburg VII. idus Februarii anno ab incarnatione Domini M. CC. LX. quinto, pontificatus domini Clementis pape IIII<sup>st</sup> anno primo.

Gebrudt (nach bem Driginal im Ronigl. Geh. Staats-Archiv ju Berlin) in

Prümers Pommer. Urfundenb. II. p. 126. Riebel C. D. Brand. A. X. p. 212.

#### 541) 19. Juni 1265.

Volrab Bischof von Halberstadt bekundet, daß, nachdem seine Basallen Alverich und Heinrich, seine Schenken von Donstedt, den von ihm zu Lehn gehabten Zehnten von 43 Hufen in Gr. Hadenstedt und von 9 Hufen in Mammendorf an das Kloster Marienthal für 280 Mart ertauft, er diesem den Zehnten übereignet habe.

Beugen: Hermannus prepositus, Wicgerus decanus, Burchardus vicedominus, Rodolphus portenarius, Volradus de Kircberg, Henricus de Regensten, Widekindus de Nuwenborg, Henricus de Drondorp, Hermannus scolasticus, Albertus de Aldenborg, Bertoldus de Clettenberg, Cristianus de Stalberg, Hermannus Hode, Ludegerus Struz, Guntherus de Mannesfelt, Ludolphus de Dalem, Heidenricus de Schartfelt; Anno de Heymburg.

Luthardus de Meynersem, Ludoiphus de Bilsten, Heidenricus de Tangenberg, Wichmannus de Barbuie, Conradus de Porstat, nestre maioris euclisis canonici, Wernerus abbas monasterii in Huiesburg, Ludegerus prepositus in Hamersleue, Herbordus olim prior in Lapide, sancti Michaelis, Timmo monachus sancti Egidii in Brunswic, magister Johannes notarius noster.

Actum Halberstad in capella sancti Petri anno Domini M. CC. LXV., XIII. kalendas Julii, pontificatus nostri anno decimo.

Gebrudt (nach bem mit 2 anh. Siegeln versehenen Deiginal) in

Schmidt Urfundenbuch bes Hochstifts Halberstadt II. p. 298, 299. Bgl. v. Mitteerstedt Regg. Stolb. p. 46 Nr. 189.

#### 542) 21. December 1265.

Der pabstliche Legat Carbinal Guido tragt bem Ergbischofe von Magbeburg auf, die nach Hamburg und ben Elbufern Schiffenden gegen Migbrauch bes Stranbrechts zu schüten.

Datum in Hamburch XII. kalendas Januarii, pontificatus domini Clementis pape IIII<sup>2</sup>, anno primo.

Gebrudt in

Lappenberg Hamburg. Urtimbenbuch I. p. 565.

# 543) S. d. (c. 1265).

Dietrich Graf von Brena und sein Sohn Konrad stellen (für bas Rloster Reuwert bei Halle) eine Urtunde aus.

Copie im Cop. LX. f. 326 im Königs. Staats-Archiv zu Magbeburg. Bon ber Urkunde findet sich dort nur die Eingangssormel, mit dem Bemerken, daß die in der Urkunde behandelten Güter verkauft seien. Graf Dietrich kommt noch 1262 vor, sein Sohn Konrad allein 1269 (Regg. II. Nr. 1553 u. 1790).

#### 544) 1265.

Albrecht ber 23. Bischof von Merseburg reiste nach erfolgter Wahl sofort, da er viel Geld vorgefunden hatte, mit übergroßem (aimia) Pomp nach Magdeburg behufs seiner Bestätigung und Weihung und kehrte, nachdem er biese erhalten, mit großem Gesolge zu seiner Lirche nach Merseburg wieder zurück.

Chron. epp. Mersebb. in M. G. X. S. 192.

# ... 3 19646). B. Januar. 1966.

and Der pablifficht Legat Carbinal Guide trägt bem Erzbifchofe von Mag-

de hurg auf; die Hamburger bei den vom Raifer Friedrich Is benfelben ertheilten Privilegien zu schützen.

Datum Lubeke III. nenas Januarii, pontificatus domini Clementis pape IIII<sup>a</sup>, anno primo.

the first of the first of the

Gebrudt in

Lappenberg Hamburg. Urfundenbuch 1. p. 571.

# 546) (16. December) 1266.

Anno domini 1266 — archiepiscopus Rupertus, in Magdeburg objit et per compromissionem alium, concorditer elegerunt.

Chronica minor auctore minorita Erfordiensi in M. G. XXIV. p. 205.

#### · 547) 1966.

Bruber Guldo, Priefter-Carbinal bes Titels St. Levenz zu Ancina und Legat bes passftlichen Stuhles erläßt ein Statut für bie Rirchenproving Magbeburg und bas Bisthum Camin.

Acta sunt hec in concilio Magdeburgensi; anno demini M. CC. LXVI., pontificatus domini Clementis pape quarti anno secundo.:

Gebrudt in

Schättgen und Arehifig Dipl. et Sor. III. p. 8 ff. Brumers Bommeriches Urt.-Buch II. p. 164-167.

# 548) 1267-1276.

herr Otto von habmersleben befehdete ben herzog von Braunschweig (Albrecht). Diefer fiel in sein Land, belagerte und eroberte Egeln, Gröningen und harbte.

Bi den ziten vil herlichen staph unte kronen truoch eyn vurste harte kluoch zo Magdeborch, biscoph Conrat.

Dieser und die Harzgrafen (Hartherren), die braunschweigische Nachbarschaft fürchtend, vermittelten, daß der Herzog von Braunschweig Egeln und Gröningen wieder heransgab, Harble und Horneburg aber behielt.

Gebrudt in

Braunschweigische Reimsgronit B. 8679—8728 bei v. Leibnig S. R. Brunsv. III. p. 142. Mon. Germ. Deutsche Chroniten II. 1 S. 566, IST.

549) Balb nach: bem A. October 1267.

In Segenwart bes Erzbifchafs Konrad won Michabaurg wurde

Marigraf Otto von Brandenburg, ber am 9. October 1267 gestorben war, zu Straußberg beigeseht.

Chron. prince. Sax. in Mart. Forth, IX. p. 28. Mon. Germ. XXIV. p. 480.

# 550) Bot 1268.

B(urchard) und B(urchard) v. G. Burggrafen von Magdeburg geben bem Rlofter Nienburg 5 / Dufen in Gfenftebt, die von ihnen Friedrich Ruft Ritter von Mansfeld zu Lehn hatte.

ร่ส

A 16 1 1

Gebruckt (nach bem Original mit 2 anh. Siegeln im Haus- und Staatsgraft zu Rerbst) in

v. Heinemann C. D. Anh. II. p. 259 Mr. 355. Bgl. wegen ber Zeitbestimmung Magbeb. Gesch.-Bl. VI. p. 58 ff.

# 551) 18. October 1268.

Bolrad Wisch von Halberstadt bekundet, daß er mit Genehmigung seines. Domcapitels dem Probste Ludolf und dem Kloster Marienberg dei Helmstedt den bisher vom Ritter Willesin d. Hohn von ihm zu Lehn besessenn und ihm resignirten Zehnten von 55, Hisen in Mammendorf gegen Zahlung von 260 Mark 3 Bierdung gemogenen Silbers überlassen habe. Der Ritter W. Hohn habe zum Ersah dafür den Zehnten zu Aspensiedt von ihm zu Lehn empfangen.

Sengent Hermannus prepositus, Wickerus decanus, Burchardus viced ominus, Rudolphus portenarius, Volradus de Kircherg, Widekindus de Novo Castro, Henricus de Drondorp, Hermannus Scolasticus, Albertus de Aldenburc, Bertoldus de Clettenberg, Cristianus de Stalberg, Hermannus Hodo, Ludegerus Struz, nostri maioris ecclesie canonici, totusque eiusdem ecclesie capitulum, magister Johannes notarius noster, ecclesie sancte Marie in Halberstat canonicus, Johannes de Helegendorp, canonicus sancte Nycolai in Magdaburg, magister Ludolphus, prouisor hospitalis in Halberstat; laici vero Albertus Zabel, Wesneyus de Scherenbeke, nobiles, Burchardus de Asseburg, Guncelinus et Burchardus fratres de Berwinkel, Widekindus et Olricus fratres de Eilenstade, Sifridus de Minsleve, Jacobus de Severthusen, milites.

Acta sunt hec in ecclesia nostra maiori Halberstat in die sancti Luce avangaliste in generali synodo anno Domini M. CC.. LXVIII., pontificatus nostri anno tercio decimo. Gebrudt in

Affeburger Urfundenbuch I. p. 229, 230 (noch bem Original im Archiv zu Wolfenblittel).

11 1 1 100

Thomas .".

Schmidt Urk.-Buch d. Hochst. Halberstadt II. p. 336, 337. **Bgl.**-Meibom Chronik, von Maxienberg p. 31 und v. Heinemann C. D. Anh. V. p. 311.

# 552) **24 Juni 1269.**

Siegfrieb v. G. G. Graf zu Blankenburg schenkt mit Genehmigung seiner rechtmäßigen Erben, nämlich seiner Sohne, bes Ritters Heinrich, Hermanns Domberrn zu Halberstadt und Burchards Domberrn zu Magbeburg, dem Benedictiner Jungfrauenkloster St. Bartholomäi zu Blankenburg
4 Hufen in Badersleben.

Acta sunt hec anno Domini Mo. CCo. LXIXo. octavo Kalendas

Original, von bessen angehängt gewesenen Siegeln nur noch bas bes Grafen Heinrich vorhanden, im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 558) **5. Mär; 1276.**

Ronrad Erzbisch of von Magbeburg (sancte Magd. eccl. archiepiscopus) befundet, daß sein theurer Freund (noster charissimus), der erlauchte Fürft Johann Herzog von Sachsen, zwar noch nicht ein Mann an Jahren, aber wie ein Mann bentend, ju feinem und feiner Borfahren Seeleitiheil und zur Bermehrung des Gottesdienftes, fowie jum Lobe Gottes, feiner Mintter Maria und ber Beiligen in feinem 21. Lebensjahre un ber Rirthe St. Ricolai in feiner Stadt Alen an (super) ber Elbe (Albeam) mit feiner (bes Erzbifchofs) und bes Domcapitels Zuftimmung ein Collegiatftift errichtet habe, um hier weltliche Stiftsherren einzuseten. Bu diefem Awede habe er bas Stift dotirt mit dem ganzen Sprengel der Mutterfliche in ber Stadt (totam parrochiam matricem predicte civitatis) nebst allen thren Eochterfirchen und Capellen, sowie allen Rechten, Freiheiten und Aubehor, auch beit Schulen, und mit allen Sofen für bie Stiftsherten und Bicare als Rofterhofe und belegen innerhalb bes Raumes vor dem Aloster (monasterium). Auch habe er dem Stift verliehen den Raum in ber Mitte von jenen Rivfter hofen, alles, wie es in bem Grandungsbriefe bes Bergugs ftehe. Der zeiffige Dechant bes Stifts folle die Seelforge in der gangen Studt "ausüben und bezüglich der Seelsorge solle er die Rechte des Archibiaconus verwalten. "Alles bies bestätige er, ber Erzbifchpf, auf bas Gesuch bes Berzogs und nehme er bas Stift in seinen Schut, toobei et alle, welche bas neue Stift beeinträchtigen ober beschäbigen, mit ben geiftlichen Strafen bebtoft. 11 auf 11/1/1/1/1/ Datum Magdeburg anno Domini Mo. CCo. LXXo., III. Nonas Martii, pontificatus nostri anno sexto.

Abschrift im Copintbuch bes Stifts zu Aten (Cop. LII.) f. 1 ff. Gebruckt (banach) in

b. Beinemann C. D. Anhalt. II. p. 269, 270.

# 554) 29. Már; (1270—73).

Heinrich v. G. Probst zu St. Wiprecht in Nienburg und Gebhard und Bietrich v. Grunenderg schenken dem Rloster Marienborn 4 Hufen im Dorse Voltersdorf (Volquardestorp) von ihrem Eigen. Besiegelt mit dem Siegel des Erstern und, da die beiden Letzteren kein Siegel haben (quod sigillum proprium non habemus), mit ihres Baters Siegel.

Datum Magdeburg pridie kalendas Junii.

Copie im Cop. ALVII. f. 56 im Königs. Staats-Archiv zu Magdeburg. Bis 1268 war Gebhard Abt zu Rienburg.

# 555) 1. Juni 1270.

Bolrad Bischof von Halberstadt bekundet, daß die Eble Frau Sophia, Wittwe Edbrechts d. A. v. d. Affeburg den Zehnten von 32 Husen in Ofter-Ingersteben in Folge der mit ihr gepflogenen Verhandlungen ihm aufgelassen habe und übereignet ihn bemzufolge dem Kloster Marienthal, Cistercienser Ordens, mit allem Zubehör und Einklinsten.

Beugen: Dominus Ludolfus episcopus quondam Halberstadensis, Hermannus maior prepositus, Wicgerus decanus, Volradus de Kircberg, Hinricus de Regenstein, Hinricus de Drondorp, Albertus de Aldenburg, Bertoldus de Ciettenberg, Christianus scolasticus, Hermannus Hodo, Ludegerus Struz, Guntherus de Mannesfelt, Ludolfus de Dalem, Heidenricus de Schartfelt, Tidericus de Hessenem, Conradus de Suanebeke, Luthardus de Meynersem, Geuehardus de Querenuorde, Ludolfus de Bilsten, Conradus de Dorstat, Hermannus de Kircberg, Hermannus de Blankenburg, Ericus prepositus ecclesie sancti Bonifacii, Rodolfus de Gatersleue, Tidericus de Hilgendorp, nostre maioris ecclesie canonici; laici autem Wernerus et Hugoldus de Scherenbeke, comes Henricus de Kircberg, nobiles; Aluericus pincerna de Donatide, Johannes de Wedersleue, Jacobus de Seuerthusen, Wernerus Camerarius.

Actum et datum Halberstat anno dominice incarnationis M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. LEE\*0. kalendas Junii, pontificatus nostri anno XV<sup>0</sup>.

Sebundt' (unch dem Copiessuch) des Alostens : Marienthalistischen im Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel) in ander inder nachtscheit zu der Alfsebunger (Urfundenbuch L. p., 2834.1884in. Bgli. Schmidt: Urf.-

Buch bes Hochstifts Halberstadt II. p. 349, 950.

The Contract of the Contract o

# 556) 16. October 1271.

Konrad Erzbischof von Mugkebattg unterfiegelt n. a. eine Urkunde der Seln Burchard und Walther von Barby für das Kloser, Gerbstedt, wobei auch Christina v. Giebich enst ein (Gewekensten; offenbar Conventiualin zu Gerbstedt) und von Rittern Ludeger w. Soilzwehet, Oberhausen. Als leben und Gerp, Komthur zu Mücheln, Zeugen sind.

Datum in Vredhebergh anno incarnacionis dominio M. C. C. C. LXX. primo, XVII. Kalendas Novembris, indictione, XIII.

Original (bem bas Siegel bes Erzbischofs nicht enehr anhängt) im Rgl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

Neue Mittheilungen 3c. III. 3 p. 98. Krühne Urtundenbuch der Mansfelder Klöster p. 23.

# 557) **12. Juli 1273.**

Ulrich und Albrecht Grafen von Regenstein bekunden, daß sie mit Einwilligung ihrer Mutter Lutgard, sowie ihrer Brüder, Schwestern und Erben die Bogtei mit der ihnen zustehenden Gerichtsbarkeit in dem Aloster Ammensleben dem Abt und Convent desselben verkauft haben,

Bengen: Dominus Albertus prepositus, Dominus Heinricus de Wederde, Dominus Heinricus de Grunenberg, Dominus, Arnolidus de Dorstat, Dominus Gunterus de Sualenberge, Canonioj Ecclesie Magdeburgensis, Dominus Johannes de Neudorphet Dominus Geldeke, milites.

Acta autem sunt hee Anno ab incarnatione Domini M. CC. LXXIII.

IIII. Idus Julii.

Copie aus bem Ende bes 16. Jahrhunderts im Ref. Staats Archiv 34 Magbeburg s. r. Rlofter Ammensleben Nr. 28.

# 558) 1. October 1273. eren il emo erase

Herzog Premistav von Pojen dibergiebt 'einem gentissen: Abcitert das Dorf Pritichen (Priczyn) zur Antegung nach M.agdeburg: ischem Wechsell Datum Poznawi e anno domini M. CCI LARNII. innedist sancti Remigii confessoris per manus Philoniu portybasia dunia nonius addire. Der Erzbischof Konrad von Magdeburg und Markgraf Dietrich von Landsberg zogen gegen bes lettern Bruber, ben Landgrafen Albrecht von Thüringen, und lagerien sich bei der Stadt Teninstedt. Aber sie blieben da fint eine Racht; während dieset nämsteh friminelte der Landgraf ein Heer von 1000 schwer bewassuchen (armatoram) Meitern und eine unzühltge Menge Fusvoll und beitrich mit ihnen die Berbündeten aus Chüringen.

11 1 Mon. Germ. XXVI p. 707 (shi oStfrich de Ballenhusen com-

Die Ritter Hermann Croh, Bruno von Harbe (Herbeke), Fitebrith v. Alslebe'n, Friedrich Etwe, Otto v. Bledenborf, Ludolf Greile und der Bürger (civis) Werner von Habmersteben sind u. a. zu habmersteben Zeugen, als die Gebrüder Otto, Bodo und Werner, Söhne Ottos (Ebeln) von Habmersteben mersteben, und die Gebrüder Garbun und Otto (Eble) von Habmersteben die von ihrem Bater (?pater) Otto usurpirte Gogtei über 8½ Hufen zu Emersteben der Aebtissin Fascia, dem Probst Konrad und dem Convente des Klosters Hadmersteben für 25 Mart austassen.

Actum et datum Hadhemers leue anno domini Mo. CCo. LXXVII., XIIII. Kalendas Mail.

Original (bem bas im Text nicht angekündigte Siegel Ottos von Sabemersleben anhängt) im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Johann, Otto und Konrad Markgrafen von Brandenhurg behinden, daß sie ihre Stadt Prenzlau mit dem Magdehung ischen Rachte beschenkt haben, dergestalt, daß nach demselben im Weichbilde der Stadt sowohl, als auf dem Markte, auf den Straßen, Plätzen und auf dem Kaushause (teatro) Recht gesprochen werde, so, wie die Stadte Stendal und Garbelegen gewohnheitsmäßig sich des Magdeburgischen Rechtes bedienen, und daß die Stadt Prenzsau die Steueranstagen nach der Art der Städte mache, welche das vollkändige Nagdeburger Recht besiehen.

Actum Gyreswolde anno domini M. CC. LEXVIII. Nonas Nouembris.

Datum per manum domini Meynandi, mestre vurie Cancellarii. Gebruckt (nach einer neuen Abschrift vom Original) in Riebel C. D. Brand. A, XXI. p. 93.

# 562) 4. Rebruar (1279).

Babft Ricolaus IV. richtet ein Schreiben an Ubertus gen. Blancus von Placentia, an Bivianus, Archibiaconus von Arezzo, und an ben Guardian ber Minoritenbrüber in Salberftabt. Das vermaifte Ergftift Magbeburg fei zwar burch bie Bahl bes Thefaurarius Günther wieder befest worden, doch habe fich ber Domberr Beinrich in Gronenberg (Cronenberg) bagegen aufgelehnt, fobag zwischen beiben Bartheien ein formlicher (Rechts .) Streit entftanben, ber in Gegenwart bes verftorbenen Babftes Inhann XXI. verhandelt und bis jum Austrage gebracht, nach bes Pabstes Tode aber wieder forigeführt fei. Bur Untersuchung der Sache sei ber Carbinal M., Dechant zu S. Marien in Porticu, abgeordnet worden. Bur schnellern Erledigung ber Angelegenheit seien fie beibe, Ubertus und Bivianus, abgefandt worden, allein da habe er, der Pabft, gehört, ein Bafall des Erzstifts Magbeburg, ber Eble Auprecht v. Strahel (Ropertus de Strahel?), aufgereigt burch Gunther und unterftutt von feinen Anhangern in ben Stabten und Diocesen Magdeburg, Meißen, Lebus, Brandenburg und Raumburg, habe ben Beinrich v. Granenberg gefangen genommen, auch feiner Pferde und anderer Sachen beraubt. Den Obigen wird nun aufgetragen, diefen Borfall zu unterfuchen und festzustellen, in wieweit Gunther babei fculbig fei. Es wirb innerhalb zweier Monate nach geschehener Citation Bericht erwartet.

Datum Rome apud Sanctum Petrum II. Nonas Februarii, Pontificatus nostri anno Secundo.

Bebrudt in

Sbaralea Bullar, Franciscan. III. p. 377 ff.

# 563) 10. Januar 1280.

Dito Fürst von Anhalt und sein Bruder Heinrich Domherr zu Dagbeburg verlaufen ben Zehnten bes ganzen Hoses zu Abersleben für 60 Mart an das Kloster baselbst.

Datum anno Domini M. CC. LXXX., Quarto Idus Januarii. Copie im Cop. CU. med. Nr. 1 im Agl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

v. Heinemann C. D. Anh, II. p. 365.

# 564) 10; Simbude 1200.

Otto Graf von Afcherkleben, Fürft ju Anhalt und fein Bruder Heinrich Domberr zu Magbeburg verlaufen bem Jungfrauenklofter S. Rieblat zu Aberkleben ben Zehnten von einem Hofe baselbst für 60 Mark Silber, welchen Jehnten sie vom Bischofe von Halberstadt bisher ju Lehn gehabt.

Brugen: dominus Henricus Prepositus dicte Ecclesic in Adesleve, fideles et milites nostri Henningus et Arnoldus de Berge; Ulricus Marschalcus, Thilo de Wederstede.

Actum et Datum Ascanie anno Demini Me. CC. LXXXe., FV. Idus Januarii.

Rach einer Copie des 18. Jahrh. im Cop. OXXXV. f. 121, auch im Cop. CIV. Ar. 80 im Agl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt it

v. Heinemann, C. D. Anh. II. p. 365, 366.

# 565) 39. Wai 1380.

Carlo Maria Carlo Maria

Bruder Friedrich gewannt von Magbeburg vom Franziscaner' Orben (de ordine fratrum minorum) in Stettin ift u. a. Zeuge, als Hermann Bischof von Camin die Stiftung eines Altars in der Marienkirche zu Stettin bestätigt.

Datum Stetin per manum magistri Johannis, notarii nostri, anno Domini M. CC. LXXX. Hill kalendas Junii, pentificatus nostri anno XXVI.

Gebrudt (nach einer alten Abschrift) in

Ptümers Pommersches Urfundenbuch II. p. 429.

# 566) 1. Juli 1280.

Heinrich Herzog von Schlesien und Herr zu Liegnit vertauft die Erbvogtei ber Stadt Liegnit an Friedrich und Hellebold, Bürger zu Janer. Hierbei heißt es u. a., daß dieselben und ihre Nacktommen alles ihnen Vertauste ohne jeden Dienst nach Erbrecht und Mag deburgischem Rechte, wie von Altersher die Stadt Liegnis (nach diesem Rechte) gegrundet (locata) sel, besitzen sollen.

Datum infra octavam sancti Johannis babtiste nativitatis per manum Frixschonis nostre ([0!) notarii.

(Beugen).

Acta sunt hec anno domini millesimo ducentesimo octuagistmo.

Thi hoppe und Stengel Urfundenbuch gur Gesch, ber Stible zc. 'Schlesiens' zc. 'p. 394 ff.

# 5674-4.1(4.7289)/

un, Albrecht Heuge von Braunschweig vertauscht Gero penkandowen den Enghischof von Magdehurg gegen Jordan und Abelheid, Linder Heirericht is. Campe.

Regest unter alten Nagdeb. Urts.-Regesten: Itom littera domaini Alberti ducia Brungwicensis super variacione, personarum, videlicet Geropis de Randowe, Josdani, et Adelheidis, puerorum Hinriei de Campe hinc indo datis) im Cop. XLIII. f. 110° im Linigs. Stagis Archip zu Regbehurg. Ein audbrücklich als braunschweigischer Ministerial bezeichneter Jordanus, de Campe sommt in den beiden letten Jahrzehnten des 13. Jahrh. in Urtunden des Alosters Riddagshausen, (Cop., CCI. s. 9°, 5°), Jordanus miles et Jordanus samulus patruus suus 1317 (1, e. s. 64 und Gero v. Random 1390 als. Basall Busso's von Barby vor. (v. Heinemann II. Nr. 516.),

# 568) 25. Mär; 1281.

Lubolf v. Esbet, Hefnich in: (Dreyleben (Dreynleve) Gebhard v. Aluensleben — Bruno v. Cilaleben — find, u. a. Beugen, als die Gebrüder Otto und Albrecht Markgrafen von Brandenburg dem Stift Walbed das Dorf Stemmer diesseits Eschenrobe schenken.

Anno domini M. CC. LXXXI., octavo kalendas Aprilis.

Reue Mittheilungen x. II, p. 61.

# 569) **S. d. (c. 1281)**.

Otto Graf von Falkenstein vertauscht seinen. Dienstmann Beinrich Bahl an ben Erzbischof von Magbeburg gegen bessen Dienstmann henning v. Rebingstorf.

Rach einem Regeft (unter alten Magdeb. Urkundenregesten): Item littera Ottonis Comitis de Valckanstein super variacione parsonarum videlicet Heinrick: Wahln et Henningi de Redingstons dipsinde parmutatis im Cop. ALIII. f. 1107 im Rönigl. Stoats-Archiv zu Magdeburg. Hinriqus diotus Walen kummt im April 1281 in einer Urkunde des Klosters Münzenberg bei Quedlindurg vor. v. Heinemann C. D. And. II. Nr. 520. v. Erath G. D. Quedl. p. 233, wo irrig: de Walen.

# 570) 24. Juni 1282.

Dito v. Bledendorf, Friedrich Löwe und Herbeke), Friedrich v. Aleleben, Dito v. Bledendorf, Friedrich Löwe und Heipeich Lömen sowie Stitterschussen und Hurgmannen (filbt militag et durgenaes) Heiprich v. Welpsleben und Heinrich v. Germersleben sind ausga, pu. Had mersleben

La Lie La Cl

Contract of the second

Burgar Committee Charles and the Committee Com

Bengen, uls Garbum und: Dito Gebrüber; Söhne Ottos von Habnwisleben dem Risster doviselbst ben demisiben von ihren Borfahren Otto und Otto entrissenten Zuhnten zu Heisborn und Dalborf-für 275 Mart schwuzen Silbers verkunfen

Actument datum Hade mers level annot domini Mp. CO. LEEN.

19. VIII. balendes Julii.

Original (bessen Siegel — bammter ein als siglidim mostrum umidim, and mignur in der Uckube angeländigtes gemeinsames (?) Siegel den Galdum und Dito d. H. mitht mehr vorhanden) im Wingle Gunti-Aristo zu Magbeburg.

# 571) Segen Mitte 1283.

Heinrich v. Ammendorf (Amendorff), einstimmig von Klerus und Bolt jum Bischof von Merseburg gewählt, wird, ba durch den Tod Erzebischof Konrads der erzbischöfliche Stuhl von Magdeburg unbeset war) durch das dortige Domcapitel bestätigt.

Chron. Episce. Mersebb. in M. G. X. p. 193.

# <sup>(1</sup>572) **24. April 1283.**

Premistaw II. Herzog von Polen gestattet bem Kloster Leino auf seinem Gute Panigrodz einem Martt abzuhnlied und) bestimmt, daß bei ben Bewohnern bieses Dries bas Magbeburger Recht beobachtet werbe.

Datum Grezne anno domini millesimo ducentesimo, estogesiero tercio, in crastino besti Adalberti per manus Thilopis notarii curie nostre.

Gebrudt im

Codex Majoris Poloniae L p. 486.

#### 1578) 14. 1984 1.0 . ..

Babft Martin IV. schreibt an Erich Erwähl tein "(zum Ersblicht) von Was Was bei urg. Rach bem Tobe bes Erzbistivs in Kontrad habe ber Domprobst und das Domcapitel zu Magbeburg auf vier Wähler schiptomistit, von benen ber Thesaurarius Günther erwählt wieden fei, "gegen bessehen Wahl aber bet Domberr Heinist Günther erwählt wordest fei," gegen besicht werden ber Berhandlungen hierüber habe Günther entsagt, worauf von Einigen ber Cellerarius Bernhard von Wölpe erwählt worden, gegen dem aber wieder andererseits Einsprath erhoben sei. Als Bernhard zur Erlangung seiner Bestätigung einen Prozungtornach Kom gesandt, haber ver Bond kom gestomnen sein, aben aben Kober von Kober ver Bernhard zur Erlangung seinen sei, aben Tober von Kober von Kabser Kicolaus und keine Kober von Kober ver Bernhard in der Wieder wieder

habe beimtehren muffen. Obwohl er, ber Babft, nun bem Domtapitel befohlen, weiter teine Bahl vorzunehmen, habe fich Bernhard bem wiberfest, bis bas Domcavitel in Gemeinschaft mit ben Suffraganbischöfen von Bagbeburg, ben Brübern bes Dominicaner- und Frangistaner-Orbens und ber gangen Ginmphnerfchaft von Magdeburg ibn, ben Babft, gebeten hatten, ibn, Erich, ber Macht und rühmliche Eigenschaften befige, mit bem bereits in Abnahme gerathenen Erzstift zu providiren. Demzusolge ernenne er ihn, ben bisherigen Probst bes St. Bonifaciusstifts zu Salberstadt und pabstlichen Capellan, beffen rühmliche Berbienfte ihm und ben Seinen (ben anderen Bifchofen) nicht unbefannt feien, jum Erzbischofe von Magbeburg. Inbem er ibm über seine Eigenschaften in allen Beziehungen . Lab ertheilt, hofft er von biefer Bahl nur Gutes für bas Erzftift und bag er gur Unterbrudung ber gegen bie Geiftlichfeit verübten Gewalt beitragen und bem Erzftift wieder ju feinem gebubrenden Stande verhelfen werde.

Data apud Urbem Veterem II. idus Maii, Pontificatus Nostri Anno Tertio. 2 . . . . . .

Gebrudt in

Sbaralea Bullar, Franciscan. III. p. 501 ff. Bgl. Potthaft Regg. Pontt. II. Nr. 22024.

#### 574) S. d. (Enbe 1288-1295).

Erich Erzbifchof von Magbeburg ertfart in einem Schreiben an ben Brobft, Brior und Convent bes Rlofters Leigtan bezüglich ber Beffatigung ihres angeblichen Privilegiums, laut beffen ber jedesmalige Probst ber Stellvertreter des Bischofs von Brandenburg sei, daß er nach Prufung burth Sachtundige bies nicht schlechterbings bort bestimmt gefunden habe, sondern es sei bies Borrecht nur burch Gewohnheit und Betfahrung eitstanben. Inbeffen bestätige er nunmehr bem Aloster biefes Borrecht ber Stellvertretung bes Bischofs, gleichviel ob bei Gebisvadang ober nicht, auf Grund seiner Metropolitanbefugnif. 1 /1 %

Beugen: Dominus Borchardus decanus . . . . . . Canonici ecclesie nostra. , 200

Datum Magdeburg . . . . . . . .

Rach einer alten Abschrift aus ber ersten Salfte 16. Jahrh. im Cop. 390 f. 68 im R. Staatsarchiv zu Magdeburg.

# 575) **17. Juni 1285.**

Die Ritter und Burgmannen (burgenses) ju Sahmersleben Manbemid, Sermann Crogh, Bruno v. Barbte (Hertbeke), Friedrich u. %1.8leban und andere Mitter ... und Anappen (famuli) find ju Sabmersleben Beugen, als die Ebeln Gardun und Otto, die Mingeren, von Habmerkleben mit Genehmigung ihres Oheines (avanculi), des Grafen Otto von Afchersleben zum Seelenheile ihres verftorbenen Baters Otto dem Klofter Habmerkleben eine Hufe zu Werthusen übereignen.

Datum Hadhemerslene anno domini M. CC. LXXXV., XV. kalendas Julii.

Original (mit eingenähten Siegelfragmenten) im Rönigl. Staats-Archto zu Magbeburg.

# 576) 9. December 1287.

In Magbeburg befunden die Markgrafen Otto und Konrad von Branbenburg ber Stadt Garbelegen Ländereien, bei dem dortigen Schlosse gelegen, verkauft zu haben.

Datum Madeboeh ([el]) Anno domini M. CC. LXXXVII. IV. ydus Decembris quando computauimus domino archiepiscopo, fratre no stro, per manum Conradi nostre curie no tarii.

Original, bessen Siegel nicht mehr vorhanden, im Stadturchiv zu Garbelegen.

Gebruckt (nach bem Original) im-

Jahresbericht XX. bes Altmart. Geschichtsvereins S. 14.

# 577) 28. April 1289.

Herzog Premizelav von Bolen gestattet bem Abt und Convent bes Rlosters Bysewo, ihr Gut Erzesacz nach Magbeburgischem ober nach einem anberen beutschen Rechte je nach ihrem Ermessen auszuthun.

Actum et datum in Brezt anno domini M. CC. LXXXIX., indictione secunda, in festo beati Adalberti.

Gebrudt im

Codex Maioris Polonise II. p. 17 f.

#### 578) 9. August 1290.

Heinrich Herzog von Schlesien und herr zu Breslau bestätigt bie (wortlich eingerücke) Urtunde Heinrichs Herzogs von Schlesien, Kratau und Sandomir
vom 9. April 1263, laut welcher berselbe die Neustadt Breslau mit Magbeburgischem Rechte bewidmet.

Actum anno Domini M. CC. nonagesimo presentibus — — — — et Fritzschanne notario nestro, cuius manibus quinto Augusti presencia ydus censcribuntur.

Gebruckt (nach bent Original) in

Tafcoppe und Stenzel Urfundensammlung 20: p. 406p 406. (4)

# 579) 5. November 1800.

Im Ighre des Herrn 1290 am h. November istilleses Alar geweist impuden durch den ehrmürdigen Herrn Grich, Erzhischaf von Mag Whurg zu Ehren des h. Nreuzes, der h. Jungfrau Maria, des h. Wesenners Ricolaus und anderer Heiligam

Datum et actum anno et die predictis, pontificatus nostri anno pretatuo.

Original, gefunden im Sepulcrum des Hauptaltars ber Pfarkirche St. Nicolai zu Wettin, gegenwärtig im Gewahrsam des Provinzialmuseums zu Halle. Daneben ein kleiner Pergamentstreif mit den Namen der Heiligen, beren Reliquien in einem kleinen Gesäß befindlich bort vorhanden waren.

# 580) 21. October 1292.

Die Herzige Bogistam, Barnim und Otto von Pommeru schaffen das bisher in ihrer Stadt Stargard, gültig gewesene Magdeburger Recht ob (ius Magdeburgense guo ex primo fundationis tompore usi sunt, penitus et integraliter deponendo), und bewidmen sie mit Lübischen Recht. (Zeugen).

Datum Dimin anno Domini, Millesimo ducentesimo nonagesimo secundo, die underim millium virginum.

Gebrudt in

Schöttgen und Amenffig dipl, et ser. III. p. 15 Rr. 24.

A. v. Balthasar histor. jurist. Abhandlung von den in vorund hinterpommerschen Stähten geltend gewordenen auswärtigen Rechten 1777 p. 103.

#### april 717 717 591) 29. Mary 1223. n. ob ban of

Albrecht Herzog von Sachsen, Engern, unb/ Bestfalan, Guef zu Brena und Burggraf von Magbeburg verlauft und schentt bem Riofter Gedlingen Giter in Hoppenbal, Steinborn und Misnfiedt.

Facta est hec donacio presentibus Bernero, Johanne notario, Randewico, Henrico de Nighburgh, Heydenrico Thuringo, militibus Hinrico dicte de Dasle, Johanne dicto de Liep Anno M. CC. LXXXXIII. in vigilia Benedicti abbatis.

Gebrudt in

Beckmann Hist. bes Fürst. Anhalt I. p. 147 und.
v, Heinemann C. D. Anh., II, p. 527 (n. b. Orig.).

# are up a second of the 662 of O. Alpeil 4293, we that the

Die Grafen Albrecht und Bernhard von Auhalbeschaffen in Gemeinschaft mit dem Abte Konrad von Rienburg die wend Riene Sprach eines Gerichtssprache abei (Bengen). Actum et datum anno (domini) M°. CC°. LXXXXIII°., quarto Idus Aprilis.

Nach einem alten ausführl. Regest im Hauss und Staats-Archiv zu Zerbst bei v. Heinemann C. D. Anh. II. p. 528 Nr. 747. Bgl. Beckmann Hist. bes Fürstenth. Anhalt I. p. 551.

#### 583) 1293.

Bogislam (IV.) Herzog von Bommern bestätigt ber Stadt Stettin bas Magbeburgifche Recht.

Gebrudt in

v. Balthafar Auswärtige Rechte p. 70. Bgl. v. Rampt Provinzial- u. ftatut. Rechte zc. II. p. 42.

#### 584) S. d. (1293-1308).

Konrad v. G. E. Abt bes Klosters Pegau weist alle seine ehemaligen Leute zu Clebore an, dem Komthur (Deutschen Ordens) G. zu Halle, seinen geistlichen Bruder, den er zu ihnen sendet, wie ihm selbst Glauben zu schenken, daß er den Hof, welchen er von ihm (Konrad) zu Lehn besitze, sammt seinem Ordensthause auf immer besitzen solle.

Topie im Cop. LX. f. 42<sup>b.</sup> im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Rach Schöttgen, Wiprecht v. Groipsch regierte Abt Konrad v. Liebenhain ca. 1282—1311; nach Drephaupt Saaltreis I. p. 830 kommt Komthur Gottsfried de Hallis 1298 vor, während sein Vorgänger 1293, sein Nachfolger 1308 genannt wird.

# 585) 17. Juli 1294.

Otto und Konrad Markgrafen von Brandenburg und Landsberg bekinden, den Bürgern ihrer Stadt Prenzlau das Magde burgische Recht und alles Recht so, wie es die Bürger von Magdeburg besitzen, verliehen zu haben. (Zeugen).

Datum Primislaw Anno Domini Mo. CCo. Nonagesimo quarto, in die beati Alexii confessoris.

Gebruckt (nach einer altern Abschrift vom Original) in Riebel C. D. Brand. A. XXI. p. 98.

#### 586) S. d. (1294-1303).

Confirmatio Bonifacii papae VIII. domus servorum S. Mariae de reclusorio ordinis S. Augustini Magdeburgensis diocesis (in Hallis).

So in einem Urt.-Berzeichniß bes Marienknechtsklofters zu Halle im Königl. Staats Archiv zu Magbeburg.

# 587) **S. d. (1294--1393).**

Bulla Bonifacii papae VIII., qua confirmat monasterium Hallense (Marienfriechtsbrüber) cum omnibus suis bonis.

So in einem Urk.-Berzeichniß bes Marienknechtsklofters in Halle im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 588) 1. Januar 1295.

Erich Erzbischof von Magbeburg ift erfter Beuge, als ber römische Rönig Abolf dem Templer-Orden alle seine Besitzungen in Bolen, Pommern, Kassuben, Kratau und in dem Wendenlande bestätigt.

Datum in Northusen kalendas Januarii, indictione octava, Anno Domini Millesimo Ducentesimo Nonagesimo Quinto.

Gebrudt (nach bem Original) in

v. Lebebur Allgem. Archiv XVI. p. 329, 330.

# 589) 2. August 1296.

Der Gble Garbun von Sabmersleben ichenkt jum Seelenheile feines Burgmannen (castellani) Bruno bem Rlofter Habmersleben eine fünf Dags beburgifche Schillinge jährlich zinsende halbe hufe zu heteborn.

Datum anno domini Mo. CCo. XCo. VIo. IIIo. nonas Augusti.

Original, beffen Siegel nicht mehr vorhanden, im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 590) 11. August 1297.

Die Markgrafen Otto und Konrad von Brandenburg treffen Abanberungen bes hinsichtlich der Rade bisher in Stendal gültigen Rechtes, und bestimmen, daß der Stendaler Rath mit der Gesammtheit der Bürger das Burding genannte Gericht hegen soll gerade so, wie es die Ragdeburger Bürger (burgenses) thun.

Datum sub annis M. CC. XCVII., in crastino beati Laurentii martyris. (Zeugen).

Gebrudt in

Riedel C. D. Brand. A. XV. p. 45. Gengler Stadtrechte p. 460.

# 591) 14. Februar 1299.

Burchard Erzbischof von Magdeburg schenkt den Ministerialen seiner Rirche, den Edlen (nobilem) Mann Seinrich Schenk von Apolda (Appolde) dem Erzbischofe und dem Erzstift Mainz zum Ministerialen und verzichtet auf jegliches Recht, welches ihm bisher an diesem Ministerialen zugestanden habe.

Beugen: Otto de Brezna, nostre ecclesie canonicus; nobilis vir Heinricus comes de Blankinborch frater noster dilectus, Richardus dapifer de Alsleve, Heyno de Alsleve, Heydeko de Nygrip, Fridericus de Pomezin (?), Heinricus Trost, milites nostri; Thidericus Croyzek (?), famulus noster.

Actum et datum Magdeburg Anno domini M. CC. nonagesimo nono, XVI. kalendas Martii, pontificatus nostri anno III.

Gebrudt in

v. Gubenus Codex dipl. Mogunt. I. p. 915 f. Bgl. unten Dr. 594.

#### 592) 4. April 1299.

Burchard Erzbifchof von Magbeburg (sancte Magd. eccl. archiepiscopus) befundet, daß er in Erkenntnig bes öffentlichen Rugens und bes für bas Erzstift erspriegenden Bortheils allen benen, die fich zusammenthun und vereinigen wollen, um von ber Brenge bes Dorfes Gullborf bis nach feiner Stadt Magbeburg bin im Ranme an und neben ber Sulze (iuxta et super aquam, que Sulta vulgariter appellatur) ein Salzwert zu betreiben, Benoffenschafts- und Gemeinheitsrechte verliehen habe, wie fie andere Genoffenschaften befiten, bergeftalt, baß fie Salgbrunnen, Gulgen und Salglaufe vermittelft Canalen an bebauten und unbebauten Orten, auf ber Erbe, in Saufern und Hutten anlegen und einrichten durfen, wie es ihnen beliebe und nach ihrem eigenen Ermeffen nütlich sei, wozu er ihnen zugleich bas Gigenthumsrecht ihrer Anlagen verleihe. Sie follen auch allen Rugen und Gewinn aus den Salinen als ihr Sigenthum beziehen und mache er, ber Erzbischof, sich verbindlich, Riemand in Rutunft mit einem gleichen Salinenprivilegium für bie Sulze zu begaben ober Jemand die Anlegung von Salzwerken innerhalb 4 Meilen von Magdeburg ju geftatten. Alles mas in die Salzwerke ein- ober von ihnen ausgeführt werbe, sei es zu Baffer ober zu Lande, auf Bagen, Pferben ober sonstwie. solle zollfrei fein und nie mit irgend welcher Abgabe belegt werben. Die Mitglieber ber Genoffenschaft und ihre Gehülfen follen auch niemals mit Steuern belaftet werben und er wolle fich fein Recht an ben Salinen vorbehalten, ausgenommen die zehnte Pfanne (pannam seu sartaginem), welche nach ber Bahl berfelben in ben Salinen vorhanden fei. Trete aber ber Kall ein, bag die Genoffenschaft zu einer Beit ihren Betrieb einstellte und bas Salgfieben aufhörte, bann wolle er, ber Erzbischof, gehalten fein, in feiner Salgpfanne zu fieben und wolle jeben Bortheil und alle Ginkunfte entbehren, bis bas Salgwert von der Benoffenschaft wieder in Betrieb gefett marbe. Ferner verleihe er ber Genoffenschaft bas Recht, fich einen Schultheißen zu mahlen und einen Bechsel babei eintreten zu laffen, so oft es ihnen Noth thue, und wolle er ihn nach gemachtem Borfcblage ohne Beiterungen bestätigen. Derselbe solle bann die Gerichte der Genossenschaft halten nach Recht und Gewohnheit seiner (des Erzbischofs) Stadt Magdeburg und vor ihm sollen auch die Mitglieder der Genossenschaft ihre Schenkungen und Auflassungen ihrer Güter und Salzpfannen, die sich in den genannten Salinenorten befinden, vornehmen und zwar nicht allein unter einander, sondern auch an Nicht-Genossen, Geistliche und Weltliche, welche dergleichen Güter zu erwerden sähig seien, und so solle es auch umgekehrt vor dem Schultheißen geschehen. In gleicher Weise solle versahren werden, wenn ein Mitglied oder Nichtmitglied der Genossenschaft Güter oder Salzpsannen derselben einer Kirche oder einem Kloster schenken wolle. Zu odigen Satzungen habe auch das Domcapitel seine Zustimmung erklärt und die gegenwärtige Urkunde mitbesiegelt.

Beugen: Bernardus de Welpia, nostre ecclesie prepositus, dominus Godefridus decanus, Hinricus de Wedherde, scolasticus, Ropertus de Mansvelt, Gevehardus de Lindowe, magister Heidenricus de Erpiz, canonici nostre ecclesie; item laici Henningus filius Saphye ([o!) Bethemannus Rex, Albertus Gotghemakede, Thidericus Wesseke, Thilo de Dodelege, Henningus Reynoldi, Thilo de Egheln, Bertrammus Brandan.

Datum anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo nono, pridie nonas Aprilis.

Gebrudt in

Magbeb. Geschichtsblätter X. p. 38—41 (nach dem Original) mit 2 anh. Siegeln im Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel.

# 593) 29. Mai — 3. Juni 1299.

Wladislaw Herzog von Polen giebt seinem Getreuen Beter von Dusden bie Stadt Natio nebst anliegenden 100 Hufen, um sie nach Magdeburgischem Rechte auszuthun.

Acta sunt hec in civitate nostra Radewo presentibus his comitibus Bronissio palatino, Mathia iudice, Woyslao subcamerario, Andrea, Wladorio, Cujaviensibus. Datum ibidem infra octavas ascensionis domini per manus Pauli, cancellarii curie nostre, anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo nono.

Gebrudt in

Raczynsky cod. dipl. Maioris Poloniae p. 90. Buttke Stäbtebuch des Landes Posen p. 14. Codex Dipl. Maioris Poloniae II. p. 172 f.

#### 594) 29. Juni 1299.

Beinrich Schent von Apolba, Sohn bes weiland Schenken Dietrich,

**1800.** 677

bekundet, daß auf seine Bitte ber Erzbischof Burchard mit Genehmigung des Dombechanten und Domcapitels des Erzstifts Magdeburg ihn dem Erzbischose und dem Erzstift Mainz als Ministerialen übergeben habe, und versspricht, daß, wenn er eine Shefrau aus einem anderen als erzstiftisch-mainzischem Ministerialengeschlecht nehmen werde, die Söhne aus solcher She an Namen und Amt eines Schenken keinen Theil haben sollten.

Datum Apolde anno domini M. CC. nonagesimo nono, III. Kalendas Julii, in die sanctorum apostolorum Petri et Pauli.

Bebrudt in

v. Gubenus Codex Moguntinus I. p. 197. Bgl. oben Rr. 591.

#### 595) 28. October 1300.

Walbemar und Johann Markgrafen von Brandenburg und ber Laufit bejtätigen ben Geschworenen und Bürgern zu Dresben unter anderen Rechten auch ben Gebrauch bes Magbeburgischen Rechtes.

Zeugen: her Friterich ber bizchoff von Brandenburg, her Ulrich ber greve von Lyndow, her Guntir der graue von Keuirnberc,
her Blotke, her Friezke von Strele, her Luther von Schrib(er)&dorf,
her Henrich von Kokericz, her Buffe Gruvilhut, her Seifrit von Schoninefelt, her Henrich von Slabyrndorf, herr Paul von Kopwizc(?),
Henrich von Neundorf(?), Gottfrit von Gure (?).

— gegeben uf dem aldin huse zeu Turgelow nach gotis gebuurt tusendt ihar, brihundirt ihar, an deme sontage nach sante Lucas tage.

Rach bem Original mit zwei anh. Siegeln im Rathsarchiv zu Dresben gebrudt in hasche biplomatische Geschichte von Dresben Urft.-Buch Rr. 34.

Die Namen ber Zeugen sind zum Theil entstellt wiedergegeben und mehrsach berichtigt.

# 596) S. d. (13. Jahrh.).

Konrad v. Dorftebt schenkt aus Gunst für ben Ebeln Mann, Herrn Arnold v. Ummenborf, mit Zustimmung seiner Shefrau und Erben bem Kloster Marienborn 1/2 Hufe in Ummenborf, die der genannte Herr Arnold von ihm bisher zu Lehn getragen.

S. d.

Rach dem Original im Archiv zu Marienborn copirt im Cop. ALVII. f. 54" im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

#### 597) S. d. (18. Nabrhundert?).

Privilegium Dominae Gerburg Abbatissae de Molendino Salbeck (de)solato.

Aus bem Urff.-Inventarium bes Klosters U. L. Frauen zu Magbeburg v. J. 1561 im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 598) S. a. (13. Jahrhundert?).

Litterae indulgentiarum cardinalis Pilei (für bas Marientnechtsflofter ju Salle).

Aus einem Urff.-Berzeichniß des Marienknechtsklosters zu Halle im Königl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

# 599) S. d. (13. Jahrhundert?).

Litterae monasterii B. Laurentii (in der Neustadt-Magdeburg) de pratis in Poppendorf.

Aus bem Urff.-Inventarium bes Rlofters U. 2. Frauen zu Magbe-burg im Rönigl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

#### 600) S. a. (13. Jahrhundert?)

Renunciation Bernhards Grafen von Barby über 4 Hufen zu Mühlingen. Aus dem Urkt.:Inventarium des Lorenzklost ers in der Neustadt-Magbeburg v. J. 1561 im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 601) S. d. (13. Jahrhundert ?)

Bertrag zwischen bem Rlofter U. L. Frauen in Magbeburg und Jürgen Schme zu Gifenborf wegen einer Holzstätte beim Steinklode.

Aus dem Urkt.-Inventarium bes Rlofters U. L. Frauen in Magdeburg v. J. 1561 im Rönigl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# 602) 16. März 1301.

Johanna v. G. G. (divina miseracione) Aebtissin, Geveheib, Priorissin, Albrecht, Probst und ber ganze Convent bes Jungfrauens Rlosters St. Lorenz in (ber Neustabt) Magbeburg bekunden, daß ber ehrbare und bescheidene (honestus et discretus) Mann, Kourad genannt, Sohn des verstorbenen Johann, Bürger von Magbeburg, ihrem Kloster 2 Husen seines Sigenthums in dem Felde des Dorses Krogde, die jährlich 12 Schillinge Magdeburgischer Pfennige und 4 Hühner zum Feste des h. Moritz zinsen, geschenkt habe und ferner eine Stendalische Mark Miethzins von einer ganzen Hosstelle, die Peter der Ziegler (Laterarius) habe und von einem Hause, in welchem Ziegel gemacht werden, nahe an der Stadt Magbeburg unter folgenden Bedingungen. Seine Tochter Gesa, sowie Johanna, die Tochter seiner Tochter, beide Conventualinnen, im obigen Kloster so lange sie dem klösterlichen Leben angehören (si quidem adhuc monachabit (?)

monachabunt (?) sollen die erwähnten Einkünfte Zeit ihres Lebens (gemeinsam) haben und nach dem Tode der Einen die Ueberlebende, nach deren Tode dann Alles an das Rloster fallen solle, doch mit der Bedingung, daß nach dem Tode Konrads selbst sein Seelgedächtniß und ebenso nach dem Tode seiner Ehefrau Gertrud (Trude) das ihrige im Kloster jährlich für ewige Zeiten geseiert werde. Solange also Konrad lebe, solle der odige Zins den beiden Klosterjungfrauen zustehen, ebenso nach seinem Tode seiner genannten Spefrau, nach deren Ableden aber solle er auf ihre beiden weltlichen Töchter und endlich nach deren Tode auf die Aebtissin selbst übergehen. Sie besennen außerdem, daß er (Konrad) dem Kloster noch besonders einen Zins von jährlich 14 Schillingen von einem Hause in der sogenannten Auhfurt-Straße (in platea, que Kouorde vulgariter nuncupatur) geschenkt habe, um dasür jährlich sein und seiner Ehefrau Gedächtniß begehen zu lassen, wozu sich das Kloster besennt und verpslichtet erklärt.

Datum anno Domini M. CCC. I., XVII. kalendas Aprilis. Abschrift im Cop. LIV. f. 14. im Rgl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

#### 603) 24. December 1302.

Heinrich, Probst, Abelheib, Aebtissin, Mechthilb, Priorin und ber Convent bes Klofters St. Marien (ftuhl) bei ber Stadt Egeln vertausen mit Genehmigung ihrer herren, ber Ebeln Berner und Garbun von Habmersleben, bem Kloster Habmersleben ben Balb von Ammendorf im sog. Hatelwalbe für 31 Mart Stendalschen Silbers und beträftigen bie Urtunde auch mit den Siegeln der Herren von Hadmersleben.

Beugen: dominus plebanus in Egelen, dominus Degenhardus rector scolarium in Egelen, dominus Arnoldus, dominus Helenbertus, dominus Valko, dominus Fredericus, capellani nobilium virorum Werneri et Garduni de Hademersleve; dominus Fredericus et dominus Hinricus dicti Leo(nes), dominus Bernardus de Alvensleve, dominus Hermannus et dominus Bodo fratres dicti de Zampeleve.

Actum et datum anno domini Mº. Cº. Cº. Cº. anno IIº., in vigilia nativitatis domini.

Original (beschädigt und ohne Siegel) im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

#### 604) 29. Juni 1304.

Jutta v. G. G., Aebtissin, Christian, Probst, Gertrub, Priorin und der ganze Convent des Klosters Alt-Halbensleben bekunden, eine Huse in Crive, deren Eigenthum dem Kloster gehöre, und welche selbst die dortigen Einwohner Iohann Roth (Rusus) und Kuno von Zalow vom Kloster zu Erdpacht (annus pensione, que vulgo ervepacht vocatur) besitzen

# 9) (613) 25. October (946—1038)

ftarb Gobefrieb, Conventual (frater noster) zu Magbeburg. Necrolog. Magdeb. de 946-1033 in ben Reuen Witth. X. 2, p. 264.

#### 10) (614) 27. October (946-1033)

starb Alfruin, Conventual (frater noster) zu Magbeburg. Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in ben Reuen Mitth. X. 2, p. 264.

# 11) (615) 17. November (946-1088)

starb Bernhard, Bruder bes Klosters (coenobii) in Magbeburg. Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in ben Neuen Mitth. X. 2, p. 264.

# 12) (616) 18. December (946-1033)

ftarb Bagred, Schwester bes Convents (in Magdeburg).
Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in ben Neuen Mitth. X. 2, p. 265.

# 13) (617) 29. December (946-1083)

starb die Aebtissin Brigitta (Brigida) von St. Lorenz (zu Calbe?).

Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in den Neuen Mitth. X. 2, p. 265.

Bgl. Thietm. Chron. I. p. 7 Necrolog. Mersed. Es ist aber doch wohl Calbe an der Milde gemeint. Ugl. 21. Jahresbericht d. Altm. Gesch.
Bereins p. 1 ff.

#### 14) (618) 28. August 949.

Ronig Otto I. schenkt bem von ihm gestifteten Rloster in Magbeburg aus ber Erbichaft seiner Richte Uta verschiedene Guter in Deventer zc.

Signum domni Ottonis invictissimi regis (L. M.) Datum V. Kalendas Septembris anno incarnationis domini 959, indictione 3, praecipiente Ottone piissimo rege 25. Actum Magdeburg feliciter Amen.

Cop. XCIX, fol. 124 im Staats-Archiv zu Magdeburg. (Rach einer burch Hrof. Stumpf aus ber Kinderlingschen Sammlung auf ber Königelichen Bibliothet zu Berlin genommenen Abschrift.)

#### 15) (619) **968.**

Abalbert wird zum ersten Bischof von Magdeburg eingesett.
Annall. Altah. maj. in Mon. Germ. XX. p. 787 (aus ben Hersfelber Annalen).

# 16) (620) **23. Februar (968-981)**

ftarb ber Priefter Sufnuard (zu Magbeburg), auch ber Conventual (Domberr) Bobo (bafelbft).

Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in ben Neuen Mitth. X. 2, p. 260. Husward war Magbeb. Priefter unter A. Otto III.; seinen Tobestag giebt ebenso Thietmar (Chron. III. c. 8. IV. c. 44) an.

#### 17) (621) 11. Januar (968—1033)

ftarb ber Presbyter Haunini (in Magbeburg?).
Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in ben Neuen Mitth. X. 2, p. 260.

# 18) (622) 31. Januar (968—1033)

ftarb ber Subbiaconus Robolt (zu Magbeburg). Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in ben Neuen Mitth. X. 2, p. 260.

# 19) (628) 10. Februar (968—1033)

starb der Presbyter Adric (zu Magdeburg). Necrolog, Magdeb. de 946—1033 in den Neuen Mitth. X. 2, p. 260.

# 20) (624) 13. Februar (968—1033)

starb ber Presbyter Hilberab (in Magdeburg).
Necrolog. Magdeb. de 946-1033 in ben Reuen Mitth. X. 2, p. 260.

# 21) (625) 19. Februar (968—1033)

starb ber Diaconus Gobila (zu Magbeburg).

Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in ben Reuen Mitth. X. 2, p. 260.

#### 22) (626) 26. Februar (968—1083)

ftarb ber Presbyter Amuco (in Magdeburg). Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in ben Neuen Witth. X. 2, p. 261.

#### 23) (627) 27. Februar (968-1033)

ftarb ber Presbyter Bazaco (in Magbeburg).

Necrolog. Magdeb. de 946-1033 in ben Reuen Mitth. X. 2, p. 261.

#### 24) (628) 7. Mära (968—1083)

starb ber Presbyter Alferi (in Magdeburg).

Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in ben Reuen Mitth. X. 2, p. 261.

# 25) (629) 16. März (968—1038)

ftarb ber Presbyter Reinunard und bie Rlofterjungfrau Fritherun (in Magbeburg).

Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in ben Neuen Mitth. X. 2, p. 261. Bgl. Thietmar Chron. VII. c. 40. Die vielleicht obengemeinte Fritherun starb nach ber letzern Quelle um 1017.

# 26) (630) 19. März (968—1033)

starb ber Presbyter Fritherich (zu Magdeburg). Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in den Neuen Mitth. X. 2, p. 261.

# 27) (631) 20. März (968—1033)

ftarb ber Diaconus Bernhard (in Magbeburg).

Necrolog. Magdeb. de 946-1033 in ben Neuen Mitth. X. 2, p. 261. Gleiche Inscription in ben Necrologien von Merseburg und Laneburg.

# 28) (632) 26. März (968—1033)

ftarb ber (Dom-) Dechant Dietrich und ber Presbyter Babegog (in Magbe-

Necrolog. Magdeb. de 946-1033 in ben Reuen Mitth. X. 2, p. 261.

# 29) (633) 13. April (968—1033)

ftarb ber Diaconus Bilping (in Magbeburg?).

Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in ben Reuen Mitth. X. 2, p. 261. Im Necrolog. Merseb. findet sich Wilpinnus diac. zum 14. April.

# 30) (634) 20. April (968-1033)

starb die Klosterjungfrau Thiezuca (in Wagdeburg?).

Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in den Neuen Vitth. X. 2, p. 261.

# 31) (635) **21. April (968—1033)**

ftarb ber Bresbyter Thonunard (in Magbeburg?).

Necrolog. Magdeb. de 946-1033 in ben Reuen Mitth. X. 2, p. 261.

# 32) (636) 23. April (968-1033)

ftarb Tabae, Conventualin bes Ergftifts Magbeburg.

Necrolog. Magdeb. de 946-1033 in ben Reuen Mitth. X. 2, p. 262.

# 33) (637) **3. Mai (968—1033)**

ftarben Bifo und Egico, Domherren ju Magdeburg.

Necrolog. Magdeb. de 946-1033 in ben Neuen Mitth. X. 2, p. 262.

# 34) (638) 7. **Mai (968—1033)**

ftarb ber Bresbyter Sztoborin (ju Magbeburg?).

Necrolog. Magdeb. de 946-1033 in ben Reuen Mitth. X. 2, p. 262.

#### 35) (639) **25. Mai (968—1033)**

starb ber Diaconus Guntheri (Domherr zu Mag beburg).
Necrolog. Magdeb. de 946-1033 in ben Reuen Mitth. X. 2, p. 262.

#### 36) (640) 2. Juni (968-1083)

ftarb Prebor, Conventual (Domherr?) in Magdeburg.
Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in den Neuen Mitth. X. 2, p. 262.
Im Merseburger Todtenbuch steht ein Prebor acolitus unter demselben Tage aufgeführt.

#### 37) (641) 6. Juni (969-1033)

starb Rabulf, laicus confrater noster (vom Ersstift in Magbeburg). Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in den Neuen Witth. X. 2, p. 262.

# 38) (642) 14. Juli (968-1033)

starb ber Diaconus Friedrich und ber Presbyter Abiel (zu Magdeburg?). Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in den Neuen Mitth. X. 2, p. 263.

# 39) (643) 15. Juli (968—1033)

starb ber Diaconus Edarb (Ekkihardus) (in Magbeburg?).
Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in ben Reuen Witth. X. 2, p. 263.

# 40) (644) 16. Juli (968—1033)

ftarb ber Presbyter Abelmann (in Magbeburg?). Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in den Neuen Mitth. X. 2, p. 263.

# 41) (645) 22. Juli (968—1033)

starb der Presbyter Burchard (in Magbeburg?).
Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in den Reuen Mitth. X. 2, p. 263.

# 42) (646) 28. Juli (968—1033)

ftarb ber Presbyter und Probst Azo (in Magdeburg).
Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in ben Neuen Mitth. X. 2, p. 263.

#### 43) (647) 29. Juli (968—1033)

starb Rich(arb?) presbyter laicus (in Magbeburg?).
Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in ben Neuen Witth. X. 2, p. 263.

# 44) (648) 8. August (968—1033)

starb ber Presbyter Habamar (in Magbeburg).

Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in ben Renen Mitth. X. 2, p. 263.

# 45) (649) 10. August (968—1033)

starb der Presbyter Thiadric (in Magdeburg). Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in den Reuen Witth. X. 2, p. 263.

#### 46) (650) 19. August (968-1033)

ftarb ber Diaconus Liudulf (zu Magbeburg?).

Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in den Reuen Mitth. X. 2, p. 263.

# 47) (651) 26. August (968—1033)

starb ber Presbyter Liuthar (in Magbeburg).

Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in ben Neuen Witth. X. 2, p. 263.

# 48) (652) 2. September (968-1033)

ftarb der Dechant Helmric (von Mag deburg?). Neerolog. Magdeb. de 946—1038 in den Reuen Mitth. X. 2, p. 263.

# 49) (653) 11. September (968-1033)

starb ber Presbyter Abiel (in Magbeburg?).
Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in ben Neuen Mitth. X. 2, p. 263.

# 50) (654) 12. September (968-1033)

starb ber Subbiaconus Heinrich (in Magbeburg).

Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in ben Reuen Mitth. X. 2, p. 263.

#### 51) (655) 21. September (968—1033)

starb ber Presbyter Eggihard (in Magdeburg).
Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in ben Reuen Mitth. X. 2, p. 263.

# 52) (656) 8. October (968—1033)

ftarb ber Presbyter Eluier (in Magbeburg).
Necrolog. Magdeb. de 946--1033 in ben Reuen Mitth. X. 2, p. 264.

#### 53) (657) 11. October (968-1033)

ftarb ber Presbyter Koneo (in Magbeburg).
Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in den Neuen Mitth. X. 2, p. 264.

# 54) (658) 4. November (968-1033)

ftarben der Presbyter Fritherich und der Presbyter Richard (in Dagbe-

Necrolog. Magdeb. de 946-1033 in ben Neuen Mitth. X. 2, p. 264.

#### 55) (659) 16. November (968-1033)

starb der Presbyter Hager (in Magdeburg).
Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in den Neuen Mitth. X. 2, p. 264.

# 56) (660) 7. December (968-1033)

ftarb ber Diaconus Biso, Conventual (frater noster) zu Magbeburg. Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in ben Neuen Mitth. X. 2, p. 264.

#### 57) (661) 9. December (968-1033)

starb ber Diaconus Tric (in Magbeburg).
Necrolog. Magdeb. de 946--1033 in ben Renen Mitth. X. 2, p. 264.

#### 58) (662) 20. December (968—1033)

starb Liubric, Presbyter und Mönch (in Magbeburg?).

Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in ben Reuen Mitth. X. 2, p. 265.

#### 59) (663) 21. December (968-1033)

ftarb der Presbyter Brun (in Magbeburg). Necrolog, Magdeb. de 946—1033 in den Reuen Mitth. X. 2, p. 265.

#### 60) (664) 26. December (968—1033)

starb ber Presbyter Athilger (in Magbeburg). Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in den Neuen Witth. X. 2, p. 265.

# 61) (665) 28. December (968-1033)

ftarb bie Aebtissin Geppe (in Magbeburg?).

Necrolog. Magdeb. de 946--1033 in ben Reuen Witth. X. 2, p. 265.

#### 62) (666) 7. **Mai 973.**

Raiser Otto begab sich nach Thüringen und starb am 7. Mai zu Memleben (Mimileiba); sein Leichnam wurde nach Magdeburg gebracht.

Ann, Altah. maj. in Mon. Germ. XX. p. 787.

# 63) (667) 973.

Raiser Otto I. hat die Hauptstadt Magde burg, wo man ihn noch mit königlicher Pracht begraben sehen kann, mit vielem Schmucke geziert (multis ornamentis decoravit).

Ottonis Frising. Chron. in Mon. Germ. XX. p. 240.

#### 64) (668) **979.**

Die Treulosigseit des Grafen Gero ward durch Baldo angezeigt, worauf sie Beide in Magdeburg in einem heftigen Zweitampfe zu Boden santen (procubuerunt).

Annall. Altah. maj. in Mon. Germ. XX. p. 788.

#### 65) (669) 981.

Abalbert, Erzbischof von Magbeburg, starb und ihm folgte Gifilhar.

Annall. Altah. maj. in Mon. Germ. XX. p. 789. Die Nachricht stammt aus ben Hersfelber Annalen.

# 66) (670) 5. Januar (983—1002)

ftarb Bepo, Dechant (bes Erzstifts Magbeburg).

Necrolog. Magdeb. de 946—1033 in ben Reuen Witth. X. 2, p. 260. Sein Tobestag auch bei Thietmar chron. IV. c. 43 erwähnt.

#### 67) (671) (1034.)

Nach dem Tode Miezislavs II. (Meszkone) von Polen ward sein Sohn Kasimir mit seiner Mutter nach Deutschland oder Magdeburg vertrieben.

Annall. Sanct. Cruc. Polon. in M. G. XIX. p. 679.

#### 68) (672) 1062.

Es ftarb Engelhard, Erzbischof von Magbeburg; ihm folgte Bezelo (Bezil).

Annall. Altah. maj. in M. G. XX. p. 817.

#### 69) (673) 1069.

Graf Abalbert (von Ballenstedt) zerftorte im Aufstande gegen ben Konig bie konigliche Abtei Nienburg.

Annall. Altah. maj. in M. G. XX. p. 820.

# 70) (674) 5. Mai 1086.

Unter den Grundstücken, mit denen Burchard, Bischof von Halberstadt, das von ihm neu hergestellte Rloster Ilsenburg begabte, befinden sich auch 5 Husen zu Schwittersdorf, eine Huse zu Domersleben (Domenesleuo), 8 Husen zu Besetendorf (Bysickenthorpe), 2 Husen in Ausleben (? Anesleuo) und 5 Husen in Rotmersleben (Ratmeresleuo).

Data III. nonas Maii anno dominice incarnationis Mo. LXXXVI., Indictione VIIII. Actum Qwytelinggeburch in dei nomine feliciter. Amen. Gebrudt (nach Copien) in

v. Seinemann C. D. Anh. I. p. 123, 124.

Jacobs Urtundenbuch bes Rlofters Ilsemburg I. p. 7.

#### 71) (675) 1086-1088.

Burchard Bischof von Halberstadt schenkte mehrere Güter dem Collegiatsstift SS. Betri und Pauli in Halberstadt, darunter den Zehnten der beiden Dörfer Wederingen, 30 Talente jährlich, den Zehnten von beiden Dörfern Bregenstedt (Bredenstide), jährlich 20 Schillinge und den Zehnten von Wose (Mosen), jährlich 12 Schillinge einbringend und bestätigte dies mit dem Bischofsbanne unter Zustimmung der Erzbischöfe Gebhard von Salzburg und Hartwig von Mag de burg sowie der Bischöfe Hartwig von Berden und Werner von Werseburg.

In der Bestätigungsurkunde des Bischofs Rudolf von Halberstadt über ben Besitz bes genannten Stifts vom 18. October 1136 (j. unten).

In der Bestätigungsurfunde der Güter des Stifts durch Bischof Audolf vom 2. November 1136 sind genannt der Zehnt zu Pesetendorf und die Zehnten von den beiden Odrsern Bederingen, beiden Stein surt und beiden Bregenstedt und ist angesührt, daß der Bischof Burchard nehst den odigen Erzebischösen und Bischösen dies bestätigt habe, gleichwie Bischof Reinhard das von ihm dem Stift Geschentte, wozu nach der Urkunde vom 18. October 1136 der Zehnte zu Peseknte zu Peseknte seinen.

Bischof Burchard regierte von 1059—1088, Erzbischof Gebhard von 1060—1088, Erzbischof Hartwig von 1079—1102, Bischof Hartwig von 1085—1097 und Bischof Werner von 1063—1093, so daß die Bestätigungsurkunde wohl in die Leit von 1086—1088 zu setzen sein wird.

#### 72) (676) 25. Juli 1087.

Bei ber Bestätigung Burchard's, Bischofs zu Halberstadt, für das neu aufgebaute Kloster Ilsenburg über Grundbesitz, Rechte und Freiheiten sind u. A. auch Zeugen Hartwig, Erzbischof von Magdeburg (Magadeburgensis), (vor ihm ber Erzbischof von Mainz,) Werner von Veltheim, Sohn Adelgots, Bruders des Bischoss, Sigfried Graf von Walbedke) und Dietrich Graf von Ammensleben.

Datum VIII. kalendas Augusti anno dominice incarnationis M. LXXXVII. indictione X. Actum Goslarie in dei nomine feliciter. Amen.

Gebrudt (nach einer Abschrift) bei

v. Seinemann C. D. Anh. I. p. 124, 125.

Sacobs Urfundenbuch bes Klosters Issenburg I. p. 8—10. Bgl. v. Ledebur Allgem. Archiv V. p. 35.

# 73) (677) 1106-1122.

Bifchof Reinhard von Salberftadt schenfte bem Collegiatftift SS. Betri

und Pauli bortfelbft u. a. auch ben 30 Schillinge jahrlich einbringenden Behnten zu Befetenborf und bestätigte bem Stift ben Besit mit bem Banne.

In den Bestätigungsurkunden bes Bischofs Rudolf von Halberstadt über bie Besitungen bes Stifts vom 18. October und 2. November 1136 (s. unten).

#### 74) (678) 1110.

König Heinrich (V.) verzichtete ausbrücklich auf die Burgen und Gebiete, die er in Polen erobert hatte, und besonders auf die Beste Lebus (Lubusz), welche von ihm der Magdeburger Erzbischof zu ewigem Besitz empfangen hatte.

Dlugoß hist. Polon. p. 388. Bergl. Wohlbrud, Geschichte des ehem. Bisthums Lebus I. p. 8. und Riebel, die Mark Brandenburg im Jahre 1250 I. p. 479, 480.

### 75) (679) 19. Juni (1119).

XIII. Kal. Julii starb Abelgot ber 11. Erzbischof von Magbeburg. Er gründete 1116 indict. VIII. unter Pabst Paschalis II. und Kaiser Heinrich V. das Moristloster in Halle und verlieh demselben die Pfarrei zu Halle mit dem Banne, die Kirchen S. Gertrud, S. Georgen, S. Nicolai, S. Johannis des Täusers zu Chroce und S. Cyriaci zu Stuvere, außerdem 17 Mark vom Salz, 5 aus der Münze zu Halle, 75 Hufen an verschiedenen Orten und den halben Zehnten zu Croce.

Necrolog. ecclesiae S. Mauritii in Halle bei Würdtwein Subs. dipl. X. p. 410. Bgl. Regg. I. p. 364 Nr. 938, wo das Regest unvollständig gegeben ist.

### 76) (680) 5. Juni (1134)

erfolgte die Beisetzung Erzbischof Norberts, (von Magbeburg). Calend. Pegav. in Menden Scr. Rer. Germ. II. Sp. 133.

#### 77) (681) 18. Detober 1136.

Rubolf Bischof von Halberstadt bestätigt dem Collegiatstift SS. Petri und Pauli daselbst seinen Grundbesitz, wobei er ansührt, daß der verstorbene Bischof Burchard II. demselben gewisse, namentlich aufgeführte Güter geschenkt habe, u. a. den Zehnten von den beiden Dörfern Wederingen, der jährlich 30 Talente, den Zehnten von den beiden Dörfern Bregenstedt (Bredenstide), der jährlich 20 Schillinge und den Zehnten von dem Dorse Mose (Mosen), der jährlich 12 Schillinge einbringe. Dies habe Bischof Burchard mit dem Bischofsbanne bestätigt unter Zustimmung der Erzbischöse Seehard von Salzburg und Hartwig von Magbeburg, sowie der Bischöse Hartwig von Berden und Berner von Merseburg. Ferner habe auch der verstorbene Bischof

Reinhard von Halberstadt dem Stift Mehreres geschenkt, u. a. ben 30 Schillinge jährlich einbringenden Zehnten von Pesetenborf, sowie auch Sonstiges und seine Schenkungen mit bem Banne bestätigt.

Factum est autem hoc anno dominice incarnationis M<sup>o</sup>. C<sup>o</sup>. XXX<sup>o</sup>. VIo., indictione XIIII. et recitatum XV. kalendas Novembris coram venerabili (episcopo) Rudolfo, astante magna multitudine cleri et populi, anno ordinationis sue I., regnante domino nostro Jesu Christo, cuius regnum et imperium sine fine permaneat in secula seculorum. Amen.

Abschrift in einem neuen Copialbuch des Stifts S. Pauli zu Halberftadt f. 1. im Kgl. Staats-Archiv zu Magdeburg, woselbst noch andere neuere Abschriften.

#### Bebrudt in

Schmidt Urfundenb. der Stifter S. Bonifacii und S. Pauli zu Halberstadt p. 292—295.

#### 78) (682) 2. November 1136.

Rudolf Bischof von Halberstadt (sancte Halb. eccl. divina providente clementia humilis minister) bestätigt die Besitzungen des Collegiatstifts St. Betri und Pauli in Halberstadt, darunter auch den Zehnten zu Peseten= borf, den Zehnten in beiden Dörfern Steinfurt, den beiden Dörfern Bederingen und den beiden Dörfern Bregenstedt (Bredenstide).

Bon allen Besitzungen bes Stifts habe Bischof Burchard von Halberstadt bas, was er selbst ihm geschenkt, mit seinem und zweier Erzbischöfe und zweier Bischöfe Banne bestätigt, ber Erzbischöfe Gebhard von Salzburg und Hartwig von Magbeburg und ber Bischöfe Hartwig von Berben und Werner von Merseburg.

Factum est hoc anno dominice incarnationis Mo. Co. XXXo. VIo., indictione XIIII. et recitatum IIII. idus Novembris coram venerabili episcopo Rudolfo presente magna multitudine cleri et populi, Martino videlicet maiore preposito, Erpone decano, Conrado camerario, Erico preposito, Ekberto, Baldvino, Othelrico preposito, Othelrico Suevo, Marquardo, Wichmanno regulare, Fritherico, Odone, Wigando, Ethelgero, Hermanno; laicis vero Lothwico de Wippere, Thiethero de Gunderslove, Alverico de Burnecare, Willero sculteto, Othelrico fratre suo, Wernero, Hessiggo, Folkardo, Gevehardo, Liuderico.

Gebruckt (nach dem Original mit aufgebr. Siegel), in

Schmidt Urkundenb. ber Stifter SS. Bonifaz und S. Pauli in Halberstadt p. 295. 296.

# 79) (683) **29. Mär; (1148).**

Pabst Eugen III. bestätigt bie auf ber Mainzer Spuode (1133), an ber u. a. auch Norbert, Erzbischof von Magbeburg theilgenommen, getroffene Entscheidung über ben Streit zwischen bem Bischose von Halberstadt und bem Abte von Hersfeld wegen bes Zehntens im Friesenseld und Hassegau.

Data Remis IIII. Kalendas Aprilis.

Gebrudt in

Wend Hessische Landesgeschichte III. S. 69 mit ber Jahrzahl 1145. Schmidt Urk.-Buch bes Hochstifts Halberstadt I. p. 189 (nach dem Original).

# 80) (684) S. August 1156.

Pabst Abrian IV. nimmt das Klofter Huysburg Benedictiner Ordens in seinen Schut und bestätigt ihm seinen Besit, darunter auch den Fleischzehnten zu Cawelle.

Datum Narniis per manum Rolandi sancte Romane ecclesie presbiteri cardinalis cancellarii, VI<sup>0</sup>. idus Augusti, indictione quarta, anno incarnacionis dominice M<sup>0</sup>. C<sup>0</sup>. LVI<sup>0</sup>., pontificatus vero domini Adriani pape quarti anno secundo.

Abschrift im Cop. Huysburgense f. 27% im R. Staat&-Archiv zu Magbeburg. Regest in Neue Mitth. d. thür.-sachs. Alterth.-Bereins IV. 1 p. 10.

# 81) (685) 1156 ("1158").

Ulrich Bischof von Halberftadt bestätigt bie Besitzungen bes Benedictiner Rlofters Hupsburg, barunter 5 Sufen in Wardleben (Werdesleve), ben Behnten zu Kowelbe und 2 Hufen nebst zwei Hofftellen in Seehaufen.

— Anno ab incarnatione Domini M. C. LVI., indictione quinta, pontificatus Odelrici Halberstadensis episcopi anno septimo, Degenone abbate Huysburgensi monasterio presidente, anno vero sedis eius III hec conscripta sunt.

Abschrift im Cop. mon. Huysburg. f. 10, 11 im R. Staats-Archiv zu Magdeburg.

# Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anh. I. p. 313, wo die im Copialbuch stehende Jahrzahl 1158 mit Rücksicht auf die Pontificatsjahre des Bischofs Ulrich als falsch erklärt und wie oben berichtigt wird.

Leudfelb Antt. numm. p. 58 mit ber Jahrzahl 1157.

Schmidt Urfundenbuch b. Hochst. Halberstadt I. p. 216—218. Bgl. Regg. Magdeb. I. p. 552 Nr. 1368.

#### 82) (686) 8. August 1162.

Bichmann Erzbischof von Magbeburg übereignet mit Rath des Dom-

capitels und seiner Basallen (ex consilio fratrum nostrorum ceterorumque fidelium) auf Bitten Arnolds, Abts zu Nienburg, diesem Kloster den ganzen Zehnten aus dem Burgward Steue jenseits der Mulde (secus Mildam fluvium) nach erfolgter Zurückbräng ung (remotis) der alten wen dischen Landbebauer und von alle dem, was künstighin in genanntem Burgward rechtlicher Weise werde erworden werden, mit allem Zubehör und den drei Dörsern Musice, Chozice und Slorobe, doch unter der Bedingung, daß dies Niemand zu Lehn gereicht werde. Dagegen habe der Abt mit Zustimmung des Klostervogts, des Markgrasen A., dem Erzstift Magdeburg zum Besten des Domprobstes und des Domcapitels 2 Husen in Balberge und 1/2 Huse in Biere nebst Zubehör abgetreten.

Beugen: Wigmannus Archiepiscopus, Arnoldus Nienburgensis Abbas, Otto Praepositus, Sifridus Decanus, Widoldus Praepositus, Heinricus Prepositus, Rokkerus Vicedominus, Adelogus, Walterus, Frithericus, Constantinus, Guntherus, Godefridus, Otto, Gerbrandus, Rotherus, Godefridus, Adelbertus Marchio, Burchardus Praefectus, Badericus, Otto de Grothizte, Volrad de Honthorp et Otto, filius eius, Otto de Magdeburg, Otto de Mochile, Thiederic de Hachen, Thiederic de Dronthorp, Heinric Struz, Meinric, Alexander, Hartwig, Macharius, Romar.

Acta sunt hec Anno Incarnationis Dominice M<sup>0</sup>. C<sup>0</sup>. LX<sup>0</sup>. II<sup>0</sup>., Indictione X., Regnante Fritherico Imperatore Augusto, Anno Regnieius X, Pontificatus vero domini Wigmanni Nono, VI, Idus Augusti, in Waledele et in Magdeburg coram omni Capitulo.

Bedrudt in

Bedmann Sift. des Fürftenth. Anhalt I. p. 435, 436.

v. Heinemann C. D. Anh. II. p. 347 (nach bem Original und mit Berbefferung ber Beckmannschen Fehler.)

# 83) (687) 29. October (1162).

Pabst Alexander III. macht allen Erzbisch öfen, Bischöfen, Aebten, Probesten und anderen geistlichen Personen in ganz Deutschland (per Alemanniam) bekannt, daß er die vom Bischose Ulrich von Halberstadt über den Probst des Rlosters Roda verhängte Excommunication bestätigt habe.

Data Turoni IV. kalendas Novembris.

Gebrudt in

Schöttgen und Krenffig Dipl. et Scr. II. p. 698.

Schmidt Urk.-Buch bes Hochstifts Halberstadt I. p. 227.

# 84) (688) 17. Januar 1164.

Gero (divina favente clementia) Bischof von Halberstadt bekundet, daß er unter Zuziehung der älteren Mitglieder seines Domcapitels einen zwischen den Aebten der Klöster Hundburg und Marienthal über den Zehnten zu Cawelle bestehenden Streit mit Einwilligung der beiderseitigen Bögte durch den Pfalzgrafen (von Sommerschendurg) dergestalt habe beilegen lassen, daß der Abt O(tto) von Hundburg ihm, dem Bischof, den Zehnten mit Zustimmung seines ganzen Convents aufgelassen habe, um ihn dem Kloster Marienthal zu verleihen, wogegen der Abt C. von Marienthal ihm 3 Husen, jede 20 Schillinge zinsend, nämlich eine in Offleben und 2 in Dedeleben, dazu noch 10 Mark Silber übergehen habe, um alles dem Kloster Hundburg als einen Ersat zuzustellen. Nachdem er dies ausgeführt, bestätigt er beiden Theilen den Besitz der betreffenden Güter.

Beugen: Dominus Hermannus Verdensis episcopus, de domo sancti Stephani Baldewinus maior prepositus et Fridericus decanus et Olricus de Seburch; de ecclesia beate Marie, Johannes custos et Burchardus; de ingenuis laicis Wernerus advocatus, Hoierus vicedominus, Adelbertus comes de Werningerode, Sifridus et Liudolfus de Swanebeke; de ministerialibus Willerus sculthetus, Gevehardus de Horneburch, Ericus de Gaterslove (fiatt Gaderslove wie in ber Urfunbe steht), Wernerus, Dietricus, Volquardus de Eilinstede, Olricus et Wernerus de Quenstede, Hugoldus et frater eius Diethmarus de Dedenleibe.

Actum in civitate nostra anno incarnationis dominice M°. C°. LXIIII°., indictione XII, XVI. kalendas Februarii, feliciter.

Bebrudt (nach bem Original mit Siegel) in

Schmidt Urkundenbuch bes Hochst. Halberstadt I. p. 229—230. Cawelle war ein in der Rähe von Siersleben belegenes Dorf.

#### 85) (689) 9. Januar (1166?).

Es starb Herr Arnold, Abt des Klosters Berge (bei Magdeburg). Necrolog. Huysburg. in der Zeitschrift des Harzvereins V. p. 270. Bergl. die Bemerkung daselbst.

#### 86) (690) 20. April 1169.

Der Eble Dietrich von Haldensleben (Haldesleve) ist u. a. Zeuge (vor ihm Luthard v. Meinersem nebst zwei Söhnen, Konrad Graf von Regenstein, nach ihm Otto von Harbke und sein Bruder Hermann, Ludolf von Wöltingerode nebst seinem Bruder u. a. m.), als Heinrich Herzog von Sachsen und Vapern dem Kloster Lamspring ein Privilegium ertheilt.

Acta sunt hec anno Domini incarnationis millesimo C<sup>o</sup>. LX<sup>o</sup>. VIIII<sup>o</sup>., indictione III<sup>a</sup>, regnante domino F(riderico) invictissimo Romanorum imperatore augusto. Data per manum Hardvici notarii apud Getlethe XII<sup>o</sup>. kalendas Mayi.

#### Gebrudt in

harenberg hist. Gandersh. p. 718.

Origg. Guelph. III. Praef. p. 38.

Gr. Bocholy Affeburger Urkundenbuch I. p. 13 (nach b. Original im Staatsarchiv zu Hannover).

### 87) (691) 5. Juni 1170.

Bichmann Erzbischof von Magbeburg an erfter Stelle und u. a. auch heinrich Graf von Wettin und ber Burggraf Burchard von Magbeburg sind Zeugen, als Bischof Udo von Naumburg auf Anrathen seiner Berwandten (dilectissimorum consanguineorum nostrorum), des Erzbischofs Wichmann, des Markgrafen Otto von Meißen, des Markgrafen Dietrich von der Lausitz und des Grafen Dedo die disher dem Kloster Bosau zugehörig gewesen, im Bisthum Weißen belegene Ortschaft Riesa wegen ihrer Abgelegenheit von der Abhängigkeit von obigem Kloster lostrennt und diesem dafür den Ort Prosen u. a. schenkt.

Actum anno Domini Mo. Co. LXXo., Indictione IIII. Data nonas Junii, feliciter. Amen.

Gebrudt in

Schöttgen und Rrenffig Dipl. et Script. II. S. 431.

#### 88) (692) 1179.

Konrad von Wettin (Witin) ist u. a. (vor ihm Lutolfus advocatus und Otto de Dobin, nach ihm Cunradus capellarius, Cesarius prefectus) Zeuge, als Ulrich Bischof von Halberstadt ben vom Grasen Heinrich von Buch ausgelassen Zehnten zu Ossurt ber bortigen Kirche schenkt.

Acta sunt hec anno ab incarnatione Domini Mo. Co. LXXo. VIIIIo., indictione XII.

Gebruckt (nach dem Copialbuch des Klosters Pforta) in Schmidt Urk.-Buch d. Hochst. Halberstadt I. p. 256, 257, wo im Text 1178 steht.

## 89) (693) 1180.

Der Bischof von halberstadt bemächtigte sich bes Schlosses Alvensleben, bas gewiffe Ministerialen als ihr Lehn betrachtet hatten, und bes Schlosses Gattersleben, welches zur Zeit der Vertreibung bes Bischoss auf bem eigenen Grund und Boden besselben erbaut worden war.

Chron. Halberst. bei Leibnig S. R. Brunswicc. II. p. 137.

### 90) (694) 16. Februar 1182.

Bichmann Erzbischof und Ruder, Domprobft zu Magbeburg find unter ben Zeugen, als Martin Bischof von Meißen die Stiftung bes Rlosters Richillen bestätigt.

Data Halle (?! Hallis?) anno dominice incarnationis M°. C°. LXXXII°. XIIII. Kalendas Marcii, indictione XV. — — Lucii pape anno I., imperante Friderico imperatore, regni eius anno XXXI.

Unwollf. Regest in ben Magbeb. Gefch. Bl. XII. p. 194, 195.

### 91) (695) 7. Wai 1182.

Pabst Lucius III. bestätigt das Aloster Schöningen und seine Besthungen, unter denen genannt werden 15½ Hufen und 15 Hosstellen in Helmerikes=torp, wovon 2 Husen und einige Morgen vom Probste und der Aebtissin zu Hedlingen gekauft seien, serner 7 Husen in Gersdorf (Geroldestorp) nebst einer Hosstelle, die dem Aloster ein gewisser Willer geschenkt, in Hillislove (Hillersleben?) 4½ Husen nebst ebensoviel Hosstellen, endlich ½ Huse in Gerixsslove (Frzleben?).

Ego Lucius catholice ecclesie episcopus SS.

Ego Chunradus Sabinensis episc. SS.

Ego Theodinus Portuensis et S. Rufine sedis episc. SS.

Ego Petrus Tusculanus episc. SS.

Ego Paulus Prenestinus episc. SS.

Ego Petrus tit, sancte Susanne presb, card, SS.

Ego Viuianus tit. sancti Stephani in Celio monte presb. card. SS.

Ego Arduinus presb. card. tit. sancte Crucis in Jerusalem SS.

Ego Laborans presb. card. sancte Marie trans Tiberim tit. Calixti SS.

Ego Jacintus diac. card. sancte Marie in Cosmydin SS.

Ego Ramerius diac. card. sancti Georgii ad velum aureum SS.

Datum Velletris per manum Alberti sancte Romane ecclesie presbyteri cardinalis et cancellarii nonas Maii, indictione XV., incarnationis dominice anno M<sup>0</sup>. C<sup>0</sup>. LXXXII<sup>0</sup>., pontificatus uero domini Lucii pape III. anno primo.

Gebrudt in

Falde Tradd. Corbejj. p. 771—773. Egl. Jaffé Regg. Pontt. Nr. 9477.

### 92) (696) Ende November 1186.

= Regg. III., p. 556 Nr. 246 nach Will Mainzer Regesten U. p. 74 Nr. 181,

### 

Burchard Burggraf von Magbeburg ift neben vielen Grafen und Ebeln Thüringens und Sachsens Zeuge, als Raiser Friedrich I. die Stiftung des Rlosters Neuwert bei Goslar bestätigt.

Signum domini Frederici Romanorum imperatoris invictissimi (L.M.). Ego Johannes imperialis aule cancellarius vice Conradi Moguntini archiepiscopi, Germanie archicancellarii, recognovi.

Actum anno dominice incarnationis M. Co. LXXX. VIII., indictione VI., regnante gloriosissimo domino Frederico Romanorum imperatore semper augusto, anno regni eius XXX. VII., imperii vero XXX. V.

Datum Northusen V. Kalendas Septembris, feliciter. Amen. Gebrudt in

Spiel Baterl. Archiv Celle 1819 p. 311 ff.

Gr. Bocholy Affeburger Urtunbenbuch I. p 24, 25 (nach b. Orig.). Bgl. Stumpf Reichstanzler II. p. 406 Nr. 4409, wo irrig angegeben ist, baß bas Original fehle.

### .94) (698) 1192.

Dietrich Bischof von halberstadt bekundet, daß der Sole Friedrich von hadeborn dem Rloster hadmersleben jährliche Einkunfte im Betrage von 18 Schillingen von hofftellen und Nedern in hadmersleben geschenkt habe.

Beugen: Dominus Anshelmus maior prepositus, Gardolfus decanus, Wernherus prepositus, Conradus camerarius, Conradus cellerarius, magister Adelbertus, Geroldus de Anvorde Burchardus de Sladem, Frithericus decanus sancte Marie, Hunoldus et Ecchebertus magister, eiusdem ecclesie canonici, Everhardus prepositus sancti Johannis in civitate, Heremannus prepositus de Hamersleve, Jordanis prepositus de Sceninge; liberi vero Thidericus de Anvorde, Otto, Fridericus et Heremannus fratres de Hertbike, Heinricus comes de Rechensten; ministeriales autem Cesarius sculthetus, Alvericus marscalcus de Quenstede, Frithericus, Alverianus camerarius, Conradus capellarius.

Factum est hoc anno dominice incarnationis M<sup>0</sup>. C<sup>0</sup>. XCII<sup>0</sup>., indictione X., presidente sancte Romane ecclesie papa Celestino, regnante Heinrico Romanorum inperatore, ordinationis autem nostre anno X.

Original, deffen Siegel fehlt, im R. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebruckt in

Schmidt Urk. Buch bes Hochft. Halberftabt I. p. 303, 304.

# 95) (699) 10. December (nicht lange nach 1198)

starb Dudo, der fünfte Probst des Klosters St. Morit in Halle. Necrologium ecclesiae S. Mauritii in Hallis in Bürdtwein Subs. dipl. T. X. p. 412. Bgl. v. Dreyhaupt Saaltreis I. p. 746.

#### 96) (700) 1194.

Garbolf Bifchof von Salberftadt bekundet, daß unter seinem Borganger, bem Bischofe Dietrich, dem Rloster Sadmereleben die Stephanskirche in Sadmereleben streitig gemacht, jest aber zugesprochen worben sei.

Bengen: Wernherus maioris ecclesie decanus, Conradus camerarius, Romarus Balsamie archidiaconus, Geroldus vicedominus, Bertoldus abbas de Ilsenburc, Heinricus abbas in Conradesburc, Everhardus prepositus sancti Johannis, Hermannus prepositus de Hamersleve, Liudolfus prepositus de Kaldenbrunen, Sifridus prefectus, Liudolfus advocatus maior, Wernherus frater eius, Arnoldus de Scirmbiche, Alvericus camerarius, Liudegerus marscalcus, Fridericus dapifer.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis M<sup>o</sup>. C<sup>o</sup>. XC<sup>o</sup>. IIII<sup>o</sup>., indictione XII., domino Celestino apostolice sedi presidente, Heinrico VI Romanorum imperatore gloriosissimo imperium gubernante, episcopatus nostri anno primo.

Zwei von einander etwas abweichende Originalausfertigungen im R. Staais-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

Schmidt Urk.-Buch bes Hochst. Halberstadt I. p. 313, 314.

### 97) (701) **26. April 1197.**

Sarbolf Bischof von Halberstadt bekundet, einen Streit zwischen dem Kloster Kaltenborn und den Einwohnern von Beper-Raumburg geschlichtet zu haben, wobei bemerkt ift, daß auch ein dem Erzbischofe von Magdeburgensi) zugehöriger Theil eines Waldes an das Kloster vertauscht worden sei.

Beugen: Burchardus maioris ecclesie canonicus, Siffridus abbas in Wimedeburg, Ludolphus prepositus huius loci (Raltensborn) Johannes prepositus in Gerbstede, Luderus cellerarius; laici Udeschalcus de Vitzenburg, Ludolphus de Isleve, Henricus de Ornere, Bernhardus, Conradus.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis M<sup>o</sup>. C<sup>o</sup>. XCVH<sup>o</sup>., indictione XV. Data in Wimedeburg VI, kalendas Maii.

#### Gebrudt in

Schöttgen und Arehsig Dipl. et Scr. II. p. 704. Schmibt Urk.-Buch bes Hochstifts Halberstadt I. p. 338 (nach neuerer Copie).

### 98) (702) 1197.

Bolrad Abt von Hillersleben ift u. a. Zeuge, als Gardolf Bischof von Halberstadt die Beilegung eines Streites zwischen dem Kloster Königstutter und Bodo v. Borsfelbe bezeugt.

Acta sunt hec anno incarnationis Domini Mo. Co. XCo. VIIo., indictione XII, regnante Heinrico imperatore, anno ordinationis nostre tertio.

Gebruckt (nach einer altern Abschrift) in Schmidt Urkundenb. d. Hochst. Halberstadt I. p. 335, 336.

### 99) (703) 1197.

Ulrich Burggraf (castellanus) von Bettin und Otto und. hermann Gebrüder v. harbte find u. A. Zeugen, als Garbolf Bischof von halberstadt die Entsagungen gewisser Ansprüche des Grafen Konrad von Regenstein gegen bas Kloster Michaelstein bezeugt.

Acta sunt hec anno incarnationis Domini Mo. Co. XCo. VIIo., Indictione XV., presidente Romane sedi Celestino papa, huius nominis tertio, regnante gloriosissimo Romanorum imperatore Heinrico, anno ordinationis nostre IIII.

Gebrudt in

Scheidt Cod. dipl. p. 707. v. Erath C. D. Quedl. p. 107. Schmidt Urk.Buch d. Hochst. Halberstadt I. p. 342, 343.

# 100) (704) 1199.

Garbolf Bischof von Halberstadt bekundet eine Schenkung seiner Blutsverwandtin Olheid von Hagen, die sie unter Zustimmung ihrer Töchter Luckard
und Kunigunde mit 3 Husen in Hobel, einer in Barneberg (Berneberch statt
Berneburch) und 1/2 in Schöningen, womit früher ihre Kapelle in Hagen
dotirt gewesen, dem Jacobikloster in Halberstadt gemacht, bestätigt zu haben.

Acta sunt hec in nostra presentia anno incarnationis Verbi M°. C°. XCIX°., indictione III, presidente sancte Romane ecclesie papa Innocentio, anno ordinationis nostre VI.

Beugen: Canonici beate Marie Hunoldus decanus, Conradus custos, Theodoricus diaconus, Alardus subdiaconus,

Ericus subdiaconus, Theo dericus subdiaconus; canonici beati Johannis Everhardus prior, Tidericus camerarius; canonici beati Pauli Heidenricus diaconus, Hermannus subdiaconus, Heinricus subdiaconus, Rodolfus scolasticus, Albertus sacerdos, Samson illius loci sacerdos, alique domus eiusdem fratres Reinardus, Rodegerus, Johannes inclusus; laici quam plures Alvericus camerarius, Ludolfus de Quenstede, Reinerus miles, Tidericus de Nuwenborch, Helmoidus.

Original, beffen Siegel fehlt, im R. Staatsarchiv zu Magbeburg. Gebruckt in

Schmibt Urkundenbuch d. Stadt Halberstadt I. p. 12, 13. GB ift nicht Bernburg, sondern offenbar Barneberg im Rr. Reuhaldendleben gemeint.

# 101) (705) 12—13. Jahrhundert? 25. Juli

ftarb Berthold, Brobft bes Rlofters Reuwert bei Salle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg, von Bobemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 170. Sowohl von dem Herausgeber Bobemann haben dieser und die drei folgenden Pröbste nicht nachgewiesen werden können, als auch sehlen ihre Namen in der für das 12. und 13. Jahrhundert lückenhaften Reihe der Pröbste des Klosters Reuwert in v. Drephaupt Saaltreis I. p. 708.

102) (706) 12.—13. Jahrh. 18. November ftarb Robeger, Probst des Klosters Reuwert bei Halle. Ebendas. in b. Magdeb. Gesch.-Bl. II. S. 175.

103) (707) 12.—13. Jahrh. 6. December ftarb Otto, Probit bes Klofters Reuwert bei Halle. Sbendas. in b. Magdeb. Gefc.-Bl. II. S. 176.

104) (708) 12.—13. Jahrh. 29. December ftarb Lubolf, Probit des Klosters Neuwert bei Halle. Ebendas. in d. Magdeb. Gesch.-Bl. II. p. 177.

#### 105) (709) **Mai 1202.**

Konrad Bischof von Halberstadt bekundet, mehrere dem Aloster Schöningen gemachte Schenkungen bestätigt zu haben. darunter auch die einer 10 Schillinge zinsenden Huse in Baddeleben, welche dem Aloster der schon verstorbene Herr Hermaun v. Werberg und sein Bruder Herr Konrad

(viri ambo nobiles et beate memorie) ju ihrem und ihres Beters, bes herrn Edehard Seelenheil gegeben haben.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. H<sup>0</sup>., ordinationis autem nostre anno primo, indictione V . . . . Maii.

Bebrudt in

Falde Tradd. Corbejj. p. 76. Leuckfeld Antiqq. numm. p. 116. Schmidt Urtundenb. d. Hochst. Halberstadt I. p. 369—371 (nach d. Orig., bessen Siegel sehlt).

# 106) (710) 1206.

Konrad Bischof von Halberstadt (divina providentia sancte Halberst. eccl. episcopus) bekundet, daß, nachdem der verstorbene Herr Friedrich, der erlauchte Pfalzgraf von Sachsen, zu seinem Seelenheile dem Kloster Marienthal den beim Dorfe Degerikesdorp belegenen Bald geschenkt und das Kloster ihn ruhig 30 Jahre hindurch besessen, die Einwohner (cives) von Barneberg (Bernedurch statt Barneberch) sich Rechte an dem Balde angemaßt hätten, worauf das Kloster sie vor des Bischoss Gerichte gezogen und ihm der Bald durch Urtheil zugesprochen sei, was er durch den Spnodalbann bestätigt.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. VI<sup>0</sup>., indictione VIII, anno ordinationis nostre V.

Seugen: maioris ecclesie nostre do mini Burchardus decanus, Otto diaconus, Almarus sancti Pauli prepositus, Anno diaconus, Arnoldus subdiaconus, Burchardus diaconus, Arnoldus sacerdos, Conradus sacerdos; canonici vero beate Virginis Hunoldus decanus, Thidericus diaconus, Reinoldus subdiaconus, Olricus et Thidericus notarii; laici vero nobiles comes Sifridus de Aldenhusen, Arnoldus de Schermbike, Otto de Swanebike, Arnoldus de Meiendorp, ministeriales vero ecclesie nostre Gevehardus dapifer, Johannes de Gatersleve, Henricus de Zheringe, Gevehardus de Holtempna.

Gebrudt in

Lepfer De contrasigillis p. 11, 12.

Schmidt Urfundenbuch d. Hochst. Halberstadt I. p. 384, 385 (nach dem Klostercopialbuch). Es ist nicht Bernburg, sondern Barneberg im Kr. Neuhaldensleben gemeint. Das Copialbuch hat irrig Geveardus.

# 107) (711) 25. August 1207.

Babft Innoceng III. beauftragt bie Ergbifcofe und Bijchofe Sachens,

in Gernrobe die bischöflichen Functionen zu verrichten, wenn fich ber Bischof von Salberftabt weigern follte.

Data Viterbii VIII kalendas Septembris, (pontificatus nostri) anno decimo.

Bebrudt in

Baluzii Epp. Innocentii Tertii II. p. 109. v. Heinemann C. D. Anh. I. Nr. 760. Schmidt Urfundenb. d. Hochst. Halberstadt I. p. 391.

#### 108) (712) 1207.

Die Schenkungsurkunde Konrads Bischofs von Halberstadt für das Kloster Reinsdorf über drei Weinberge ist geschrieben (datum) von der Hand Dietrichs, bischöfl. Halberst. Notars und Stiftsherrn zu Magdeburgensis canonici).

Acta sunt hec anno dominice incarnationis Mo. CCo. VIIo., indictione IX, anno ordinationis nostre VI.

Sedruckt (nach bem Original im Hauptstaats-Archiv zu Oresben) in Schmidt Urkundenb. d. Hochst. Halberstadt I. p. 392. Dietrich war sicher nicht Domherr bes Erzstifts, sondern Canonicus bei einem der drei Collegiatstifter S. Sebastiani, Ricolai oder Petri und Pauli, und wohl kaum im Kloster U. L. Frauen zu Magdeburg, da er sonst nicht beständig außerhalb des Convents hätte fungiren können.

#### 109) (713) 1207.

Konrad (divina favente clementia) Bischof von Halberstadt bekundet, daß seine verstorbene Mutter Abelheid von Arosigk (Crozuc), als sie ihr Ende herannahen gefühlt und zur Zeit, da er sich im heil. Lande befunden, ihre Beisetzung im Kloster Marienthal, Cistercienser Ordens, bestimmt habe, demselben 6 Hufen zu Dodentode (Dodenrot) nebst dem Walde Wazel und anderem Zubehör, namentlich auch zur Feier ihrer Memorie mit Genehmigung ihrer Söhne Friedrich und Günzel, geschenkt habe. Indem er diese Schenkung bestätige, süge er noch eine Huse nebst den dazu gehörigen Hofftellen von seinem Eigen in Rotmersleben mit Bewilligung seiner beiden obigen Brüder hinzu.

Beugen: Universi majores canonici, Wernerus maior prepositus, Burchardus decanus, Fridericus vicedominus, Anno cellerarius, Almarus prepositus, Hei(n)ricus camerarius, Otto diaconus, Burchardus diaconus, Conradus sancte Marie prepositus, Arnoldus diaconus, Bertoldus subdiaconus et ceteri fratres; laici vero nobiles Wernerus de Suseliz, Hugoldus de

Scerenbeke, Hermannus de Her(t) beke, Wernerus de Amvorde; ministeriales vero Gevehardus de Alvensleve, Johannes de Gatersleve, Thidericus marscalcus et frater suus Heinricus, Conradus de Oldenrode.

Acta sunt hec anno incarnationis verbi Mº. CCº. VIIº., indictione decima, anno ordinationis nostre sexto.

Datum per manus Alexandri notarii. Gebruckt (nach dem Original mit Bleibulle) in Schmidt Urk. Buch bes Hochstifts Halberstadt I. p. 394, 395.

### 110) (714) 1211.

Heinrich Abt (bes Klosters) auf bem Berge vor Magbeburg (in monte Magdeburgensi) bekundet, daß sein Witbruder Eberhard mit seiner Beihülse und Erlaubniß eine Huse in Prester (Pritzter), die von altersher verlehnt gewesen und jährlich 11 Schillinge und 6 Hühner zinse, für 9 Mark reinen Silbers freigekauft und dem Kloster zur Feier der Wemorie seiner Eltern und der seinigen übergeben habe, was er (der Abt) mit der Maßgabe bestätigt habe, daß statt des Hühnerzinses Kerzen dei der Memorienseier brennen. Und zwar solle diese am Tage des h. Alexius stattsinden und so begangen werden, wie es am Dionhsiusseste geschehe, auch an diesem Tage den Conventualen von 2 Husen in Prester 6 Schillinge und von zwei anderen der Fleischzehnt zu Theil werden.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis M°. CC°. XI°. (in) presentia totius conventus.

Gebruckt (nach bem Rloftercopialbuch) in

Holftein Urfundenbuch bes Klofters Berge p. 45. Bgl. Regg. II. p. 176 Rr. 397, wo nur ein turges Regest aus alterer Quelle gegeben werben konnte.

#### 111) (715) 1211.

Cafarius Abt von Sillersleben ift unter ben Zeugen, als Bijchof Friedrich von Halberftadt ein Privilegium feines Borgangers, des Bifchofs Branthog, für die Kirche S. Magni in Braunschweig bestätigt.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis M. CC. XI., indictione XIII., presidente sancte Romane ecclesie Innocentio, regnante domino Ottone, Romanorum imperatore semper augusto, ordinationis nostre anno I.

Gebruckt nach dem Original, bessen Siegel fehlt, in Schmidt Urt.-Buch des Hochstifts Halberstadt I. p. 415, 416.

### 112) (716) S. d. (1211-1282.)

Siegfried Graf von Ofterburg läßt dem Bischofe Friedrich von Halberstadt zu Gunften bes Klosters St. Johannis vor Halberstadt mehrere Guter, barunter auch eine Hufe in Glusingen auf.

Beugen: Fratres minores in Brunsvic: frater Ludolfus de Halberstat, gardianus fratrum, Tidericus de Tornowe, Johannes de Ballenstat, Albertus de Anehalt, Godescalcus de Wanzleve, Albertus de Severthusen, Helmoldus de Halberstad totumque capitulum.

Gebrudt (nach bem Copialbuch bes Rlofters) in

Schmidt Urt.-Buch bes Hochstifts Halberstadt I. p. 559, 560.

#### 113) (717) S. d. (1211-1232)

Albrecht Erzbischof von Magdeburg bezeugt dem Bischofe Friebrich von Halberstadt, daß der verstorbene Ritter G. alle seine Habe dem Kloster Marienthal geschenkt habe.

Beugen: Rodolfus de Gatersleve, Ericus de Wanzleve, Andreas de Baddenleve.

Gebrudt (nach bem Copialbuch des Klofters Marienthal) in Schmidt Urt.=Buch bes Hochstifts Halberstadt I. p. 562, 563.

# 114) (718) 6. Juni 1213.

Pabst Innocenz III. spricht in einem an ben Erzbischof (Siegfrieb) von Mainz gerichteten Schreiben u. a. auch Tabel gegen ihn aus, daß er die vom Erzbischofe von Magdeburg im pähstlichen Auftrage erfolgte Wiedereinssehung des abgesetzen Bischofs von Würzburg nicht wolle gelten lassen.

Data Laterani VIII Idus Junii, pontificatus nostri anno decimo sexto. Sebrudt in

Baluzii Epp. Innocentii Tertii II. p. 772. Egi. Potthaft Regg. Pontt. I. Nr. 4746. Will Mainzer Regesten II. p. 157 Nr. 211. Ussermann Episc. Wirceb. p. 81.

### 115) (719) 1213.

König Ottokar von Böhmen genehmigt die Anlage der Stadt Freudensthal in Schlessen nach deutschem Recht, welches dieselbe, nachdem es bis dahin in böhmischen und mährischen Landen nicht gebräuchlich gewesen, durch seinen Bruder, den Markgrasen Wladislaw, erhalten habe.

Bebrudt in

Bischoff Desterreichische Stadtrechte und Privilegien. Wien 1857 p. 33. Bgl. das Regest von 1223.

116) (720) S. d. (nicht lange vor bem 15. Juni 1215.) S(ilbebolb) Graf v. Limbere ichreibt an F(riedrich) Bifchof von Sal-

berstabt und Grafen von Sommerschenburg sowie an alle Eble in bieser Grafschaft wegen bes Berkanfs von 16 ihm zu Eigen gehörigen Hufen im Dorfe Eilsleben an bas Kloster Marienthal und wegen der Bestätigung bes Besitzes mit dem Königsbanne. Sein Bruder Konrad) Graf v. Löwen-robe werbe nebst seinen Kindern alles noch näher persönlich vorstellen.

S. d.

Gebrudt (nach bem Copialbuch bes Rlofters Marienthal) in Schmidt Urt.-Buch bes Hochftifts Halberstadt I. p. 434, 435.

# 117) (721) S. d. (fury por bem 15. Juni 1215).

C(onrad) von Löwenrobe (Lewenroht) und H(ilbebold) von Limbere genannt, Grafen, bitten den Bischof F(riedrich) von Halberstadt als Grafen von Sommerschenburg, daß er 16 Husen ihres Eigens im Dorfe Eils-leben (Eylesleve), die Anno v. Blankenburg und dessen Brüder von ihnen zu Lehn gehabt und dem Rloster Marienthal mit ihrer Genehmigung, jedoch mit dem Beding verkauft haben, ihnen dafür Einkünste im Betrage von 8 Talenten und zwar in Nitelcamp und Witenwatere als Ersat zu überweisen und von ihnen zu Lehn zu nehmen, dem obigen Kloster übereigne. Durch widrige Umstände seien sie verhindert gewesen, ihre Bitte in seinem Grasschaftsdinge ihm persönlich vorzutragen.

S. d.

Gedruckt (nach bem Original mit 2 anh. Siegeln) in Schmidt Urk.-Buch bes Hochstifts Halberstadt I. p. 435.

### 118) (722) 15. Juni 1215.

Friedrich Bischof von Halberstadt bekundet, daß die Ebeln Brüder und Herren Konrad und Hillebold von Limbere 16 Husen und 20 Hofftellen im Dorfe Eilsleben (Eillesleve), welche sie eigenthümlich besessen und an Anno v. Blankenburg verlehnt gehabt, den das Kloster Marienthal gegen Zahlung von 162 Mark Silber bewogen habe, sein Lehnrecht den oden genannten "Grasen" aufzulassen, im bischöslich halberst. weltlichen Gerichte zu Seehausen, wo er, der Bischof, persönlich den Borsitz geführt, zu Gunsten des obigen Klosters ihm aufgelassen haben, worauf er auf Vitten der Grasen im Beistande seines Schultheißen, des Ebeln Herrn Werner v. Ampfurt und des Frondoten (precone) Heriger, sowie der Schöffen, nämlich der Gebrüder Konrad und Alverich v. Schermbke (Scherendike), Siegfried v. Pesekendorf (Pisikendorp), Arnold v. Meiendorf, Engelbrecht und Arnold v. Rossow, Ludolf und Bruno v. Eilsleben, Burchard und Heinrich v. Drepleben und Albrecht v. Siersleben (Sigersleve), sowie vieler anderer Ritter und Bolks diese Schenkung bestätigt habe. — Späterhin habe

er aber auch, als er auf ber feierlichen Synobe in Oschersleben am Montage, an welchem Benedicta (Trinitatis) gefungen werbe, ben Borsitz geführt, die obigen Güter in seinen bischöflichen Schutz genommen und dem Kloster den Besitz mit dem Synodalbanne bestätigt.

Zeugen und Theilnehmer an der Synobe: Burchardus maior decanus, Almarus sancti Pauli prepositus, Anno cellerarius, Arnoldus de Scherendike, Burchardus prepositus de Jecheburch, Bertoldus de Lichowe, Bernardus vicedominus noster, Conradus sancte Marie prepositus, Albertus de Cruceburch, maioris ecclesie nostre canonici, Ropertus de Huisburch, Cesarius de Hildesleve, abbates und viele andere Geistliche und Laien, die an der Synobe theilgenommen.

Acta sunt hec anno Domini Mo. CCo. XVo., indictione V.

Datum Oskersleve per manum Tiderici notarii nostri, consecrationis nostre anno quinto.

Gebrudt (nach bem Original mit anh. Siegel) in Schmidt Urt.=Buch bes Hochstifts Halberstadt I. p. 436, 437.

# 119) (723) 5. (?) Februar 1216.

Pabst Honorius III. ertheilt dem Bischofe Hugo von Oftia und Balleneto ben Auftrag, den zwischen dem Erzbischofe Siegfried von Mainz und dem Bischofe Otto von Würzburg bestehenden Streit über das Recht, den Abt des Rlosters Camberg zu weihen, zu entscheiden, nachdem der Erzbischof von Magdeburg den über den Bischof vom Erzbischofe von Mainz verhängten Bann gelöst habe.

Data Rome mensis (?nonas?) Februarii, pontificatus nostri anno

Will Mainzische Regesten II. p. 163 Nr. 259, nach Mon. Boica XXXVII. A. p. 197. Auch gedruckt im Württemb. Urkundenb. III. p. 40. Bgl. Ussermann Episc. Wirzeb. p. 82.

# 120) (724) 28. Mai 1221.

Pabst Honorius III. beauftragt ben Erzbischof von Magdeburg nach Einholung ber Zustimmung bes Erzbischofs von Mainz einen Probst und ein Capitel an ber Rirche zu Nörten einzuseten.

Will Mainzer Regesten II. p. 180 Nr. 398 nach M. G. Epp. saec. XIII. I. Nr. 174.

# 121) (725) S. d. (1221).

Friedrich Bifchof von Salberftadt befundet, daß er ben von Ludolf v. Gils.

leben (Eschleve!) in Gegenwart Bieler aufgelaffenen Zehnten in Seeborf und Basle bem Rlofter S. Ludgeri vor Helmstebt übereignet habe und bedroht alle mit bem Banne, welche bas Rlofter bes Gutes wegen beschädigen würben.

S. d.

Abschrift im Cop. CIV. Ar. 1646 im Rgl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebrudt in

Schmidt Urk.-Buch bes Hochstifts Halberstadt I. p. 480, 481, aber mit der Lesart Sesbeck statt Sedorp. So steht auch in dem Original von demselben Jahre, laut dessen Bischof Friedrich den Zehnten von Sesbeck, Basle und Helmstedt dem Ludgerikloster übereignet. Ibid. p. 479, 480.

# (122) (726) **81. Januar (1222)**

ftarb Otto, Brobft bes Morig-Rlofters in Balle.

Necrologium ecclesiae S. Mauritii in Hallis in Würbtwein Subs. dipl. X. p. 408.

Friedrich Bischof von Halberstadt bekundet, daß Friedrich Probst des Alosters Marienberg (ecclesie S. Marie in Helmestat) 3% Hufen und 6 Morgen in Warsleben (Werdesleve) von den halberstädtischen Stiftsministerialen Thietmar und Hilderich mit Bewilligung ihrer Ehefrauen Christina und Abelheid und ihrer Söhne in seiner, des Bischofs, Gegenwart für sein Kloster angekauft habe und bestätigt dies, indem er zugleich das Gut in seinen Schutz nimmt.

Bengen: Wernerus prepositus de Hamersleve, Bernhardus cellerarius, Guntherus custos, Hermannus camerarius, Bernhardus cappellanus prepositi, Baldwinus et Eggehardus sacerdotes; laici Sifridus comes de Osterburch, Tidericus de Tribaz, Hugoldus de Scherenbike, Fridericus advocatus de Esbike, Cunemannus de Badesleve, Conradus, Fridericus et Conradus junior de Hamersleve.

Acta sunt hec Hamersleve in capella beati Petri anno dominice incarnationis M. CC. XXII., indictione X.

Datum Halberstat per manum Tiderici, notarii nostri, pontificatus nostri anno duodecimo.

Gebruckt (nach bem Original mit anh. Siegel) in Schmibt Urk.-Buch bes Hochstifts Halberstadt I. p. 485, 486.

(124) (728) 1223.

Ottolar Ronig von Bohmen bestätigt bie Brivilegien von Reuftabt,

barunter bas Magbeburgische Recht und dieselben Gewohnheiten, welche bie Bürger von Freudenthal haben.

Gebrudt in

Boczek cod. dipl. et epist. Moraviae II. p. 147. Bischoff Desterreichische Stadtrechte p. 93 (irrig mit bem Jahre 1221).

#### 125) (729) 27. September 1224.

Friedrich Bischof von Halberstadt bekundet, daß der Eble Mann Werner v. Ampfurt (Anvorde) die Kapelle des h. Petrus in Morsleben, (Morschleve), die er zu Eigen besessen "ad promotionem" Ludolfs, Stiftsherrn zu Walbeck, der sie von ihm zu Lehn gehabt, nehst den dazu gehörigen 3 Mark Silber und anderm Zubehör dem Kloster Marienberg bei Helmstad) mit Genehmhaltung seiner Söhne Friedrich und Dietrich in seiner, des Bischoss, Gegenwart gesschenkt habe.

Beugen: Wernerus de Suseliz et Hugoldus de Schirbeke (Schirembeke), Bruno de Eilesleve, Philippus de Hornhusen, Burchardus et Henricus de Dreinleve, Fredericus de Brandesleve.

Acta sunt hec anno gratie M. CC. (X.) XIIII.

Datum Halberstat per manum Thiderici notarii nostri V. kalendas Octobris, pontificatus nostri anno XIIII.

Gebrudt (nach bem Copialbuch bes Klofters Marienberg) in Schmibt Urt.-Buch bes Hochstifts Halberstadt I. p. 500, 501.

### 126) (730) 8-11. November 1225.

In der Stadt Magdeburg rief am Tage nach der Ermordung des Erzbischofs Engelbert von Cöln (7. November) aus einem von einem bösen Teufel (demone pessimo) besessenen Manne der Teusel dem beschwörenden Priester entgegen, daß Engelbert ermordet sei. Als man nach drei Tagen die Nachricht vom Tode des Erzbischofs erhielt, erstaunten alle, denen die Worte des Teusels besannt geworden waren. Denn die Stadt Magdeburg ist von dem Orte der That (Schwelm) fast vier Tagereisen (mansiones) entsernt.

Aus der vita Engelbertl des Cafarius von Heisterbach in Böhmer Fontt, rer. Germ. II. p. 323.

#### 127) (731) November 1225.

Der pabstliche Legat Konrad ordnet an, daß in allen Provinzen seiner Legation, nämlich der Mainzer, Trierer, Colner, Bremer und Magbeburger, Graf Friedrich mit allen seinen Anhängern seierlich in den Bann gethan werde.

Aus der vita Engelberti bes Cafarius von Heisterbach in Böhmer Fontt. rer. Germ. II. p. 321. Bgl. Bill Mainzer Regesten II. p. 191 Rr. 499.

#### 128) (732) 1225.

Friedrich Bischof von Halberstadt bekundet, genehmigt zu haben, daß ber Domprobst Meinhard eine 6 Schillinge zinsende Hufe zu Siersleben "ad umborexam pertinentem" an das Rloster Marienthal gegen eine 10 Schillinge zinsende Hufe in Emeringen vertauscht habe.

Actum Halberstat in capitulo nostro anno dominice incarnationis M. CC. XXV., indictione XIII., pontificatus nostri anno quinto decimo. Gebruckt (nach dem Driginal mit 3 anh. Siegeln) in Schmidt Urk.-Buch des Hochstifts Halberstadt I. p. 513, 514.

### marror company our Canical Chronelines r. P. oxol

129) (733) **30. April (c. 1225).** Der Römische Ronig Beinrich bringt jur Renntnig ber Ebeln, Minifterialen, Stäbte, Fleden, Schlöffer, Dorfer und aller Getreuen in Sachfen, baß vor feinem Bater, bem Raifer Friedrich, und ihm felbft burch Rechtsfprüche entschieben sei, daß in Städten und an anderen Orten, in benen gewohnheitlich eine eigentliche und rechte Munge bestehe, Riemand einen Sandel mit Silber treiben burfe, sonbern nur mit Gelb (denariis) aus feiner eigenen (heimathlichen) Müngftatte. Das eigentliche Bechselgeschäft folle auch nicht ein Rramer, (institor) ober ein soustiger Raufmann, sondern nur der Münzmeister (monetarius) ausüben bürfen ober berjenige, bem bies aus besonderer Unabe vom herrn geftattet worden. Die Gelbftude ber einen Munge follen aber von benen einer andern durch in die Augen springende Reichen (manifestis signis) und Berfciebenartigfeit ber (aufgeprägten) Bilber fo gefennzeichnet fein, bag auf ben erften Blid und sofort ihr Unterschied von bem Gelbe einer anbern Mungftatte mahrgenommen werben tonne. Berbe Jemand mit falfcher Munge ergriffen, so folle er die Strafe eines Salfchers erleiben und es solle ihm nicht bie Behauptung zustatten tommen, daß er die falichen Gelbftude auf öffentlichem und gemeinem Martte empfangen habe, es fei benn, bag bie betr. Gelbsumme so geringfügig sei, daß sie nicht über 9 Bfennige betrage. Werbe er aber zum britten Male auch felbst mit einem fo kleinen ober fogar geringern Betrage ergriffen, so habe er ohne jebe Ausrebe bie Strafe als Falfcher zu gewärtigen. Dies, so wie es jest rechtlich festgesett worden, solle in Rudficht auf seine Gnabe überall unverbrüchlich gehalten werben, wo Magbeburger Munge gang und gebe fei. Er verleihe auch bem Ebeln hermann Grafen von hartesburg und feinem Bafallen, bem Truchfeg Gungelin, die Befugniß, daß entweder fie Beibe ober Giner von ihnen auf Antrag in obigen Dingen Recht fprechen und bie Uebertreter ber obigen Sahnngen nach ber Schärfe bes Rechts beahnben follen.

Bengen: Theodericus Treuirensis, Henricus Coloniensis, Sifridus Maguntinus, Albertus Magdeburgensis archi-

episcopi, Hermannus Herbipolensis, Bertoldus Argentinus, Henricus Wormatiensis, Sifridus Ratisponensis et imperialis aule cancellarius . . . . . . . Spirensis, Sibodo Augustensis, Bertoldus Curiensis, Bonifacius Lausannensis episcopi . . . . Sancti Galli, Anno de Wicenburg abbates; laici vero Otto Meranie, Heinricus Brabancie . . . . . Lutaringie, Henricus de Limburg duces; Poppo de Hinnenberch, Hermannus de Hartsburg, Gunterus de Keuernberch, Albertus de Wie, Tidericus de Honstein, Fridericus de Bichlinge, Hermannus de Suarceburg Comites, Guncelinus dapifer, Conradus pincerna, Euerhardus de Walberg, Conradus de Winterstede pincerna.

Datum Wormacie II. Kalendas Maii, indictione IV. . Gebrudt in

v. Lebebur Allgem. Archiv XVI. p. 174-176.

### 130) (734) 29. November 1227.

Friedrich Bischof von Halberstadt bekundet, daß Sophia, Ehefrau bes Mitters Eberhard von Stasfurt gegen das Aloster Königslutter ihren Ansprüchen auf Güter in Debeleben entsagt habe, nachdem sie dem Aloster, welches dieselben von seiner ersten Stiftung an besessen, absichtlich schweren Schaden zugefügt. Sie habe nunmehr am 29. November in voller Synode vor ihm mit Mund und Hand (lingua et digito) ihre Rechte ausgegeben.

Bengen: Meinardus maior prepositus, Arnoldus decanus, Anno cellerarius, Arnoldus archidiaconus orientalis, Borchardus custos, Ludolfus prepositus in Luckenem, Albertus prepositus in Burslo totumque maioris ecclesie nostre capitulum; laici Walterus de Amersleve, Arnoldus de Gernerode, Helias de Wibort (?), Henricus de Ditforde, Cristianus de Wevenleve (?Wegenleve?) et alii quam plures tam laici quam clerici in ipsa synodo constituti.

Acta sunt hec anno gratie Mo. CCo. XXVIIo., indictione I.

Diese Urlunde murde dem Abt Albrecht und dem Rloster Lutter ertheilt.

Datum Halberstat per manum Tiderici notarii nostri, pontificatus nostri anno XVII.

Gebruckt (nach einer altern, nicht fehlerfreien Abschrift) in Schmibt Urt.-Buch bes Hochstifts Halberstadt I. p. 534, 535.

### 131) (735) **1227.**

Arnold v. G. G. Probst und das ganze Capitel des Stifts S. Pauli in Halberstadt bekunden, gestattet zu haben, daß das Rloster Marienthal mit seinem Billen und mit Volkwort der Bauern (civium) von Selschen 1/2 hufe

in Klein Siersleben (Siegersleve) und 1/2 Hufe in Cowelle, zusammen 6 Schillinge jährlich zinsend, von Rubolf Priester zu Selschen (Selsken) für 91/2 Mark erkauft habe und daß berselbe dafür zum Ersat eine andere Hufe in Selschen, die 10 Schillinge zinse und 2 Hofftellen, die 2 Schillinge zinsen, von Hugo d. J. v. Emeringen für 15 Mark für seine Kirche gekauft habe, und sollen von diesen letzteren Einkünsten 6 Schillinge zur Resoldung des Priesters und sechs zu Lichtern für die Kirche verwendet werden.

Beugen: Alexander, Heinricus, Lodwicus, Tidericus, Olricus, Willehelmus, Bruno, Gozwinus, sancti Pauli canonici, Heinricus Rufus, Sifridus magister civium, Herewicus, Ricbertus ac cives universi de Selsken.

• Acta sunt hec anno gratie M. CC. XXVII., indictione XV. Sebruck (nach dem Original mit 2 anh. Siegeln) in Schmidt Urk.-Buch des Hochkifts Halberstadt I. p. 535, 536.

# 132) (736) 18. Mära 1229.

König Ottotar von Böhmen bekundet u. a., daß sein verstorbener Bruder, Markgraf Wladislaw von Mähren, mit seiner Genehmigung die Stadt Olmüt mit Magdeburger Recht (usum iuris Teutonicorum, quod Meigdeburgense vulgariter nuncupatur) privilegirt habe.

Actum in Brunna anno domini M. CC. XXIX., XV. Kalendas Aprilis.

Bebrudt in

Boczef cod. dipl. et epistol. Moraviae II. Nr. 196.

# 133) (737) 30. April 1281.

König Heinrich (VII.) verfündigt allen Bafallen bes Reiches mehrere wiederholt von seinem Bater, dem Kaiser Friedrich II., gethanen Rechtssprüche über bas Manawesen.

Beugen: Albrecht Erzbischof von Magbeburg (nach ben Erzbischöfen von Trier, Coln und Mainz).

Data Wormacie II. kalendas Maii, indictione quarta. Gebrudt in

Defterreicher Inhalt einiger Gesetze x. p. 20 (nach einer vom Erzbischof Albrecht von Magbeburg bem Bischofe Hermann von Bürzburg ertheilten begl. Abschrift).

Mon. Germ. Legg. II. p. 281.

Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. III. p. 453 ff. Bal. Böhmer Regg. imp. de 1198—1254 p. 237 Nr. 232.

# 134) (738) December 1231.

Albrecht Erzbischof von Magbeburg ist unter ben Zeugen (vor ihm ber Patriarch von Aquileja), als Raiser Friedrich II. dem Kloster Turthal ein Brivilegium ertheilt.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo tricesimo primo, mense decembri, quinte indictionis, imperante domino nostro Friderico Secundo, dei gratia invictissimo Romanorum imperatore semper augusto, Jerusalem et Sicilie rege, anno imperii eius duodecimo, regni Jerusalem septimo et Sicilie tricesimo quarto, feliciter. Amen.

Datum in civitate Ravenne anno, mense et indictione prescriptis. Gebruct in

Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. IV. p. 272 ff. Reugart C. D. Alemann. II. p. 164. Egs. Böhmer Regg. imp. de 1198—1254 p. 149 Mr. 693.

## 135) (739) **Januar 1232.**

A. Erzbischof von Magbeburg ist unter ben Zeugen (vor ihm ber Patriarch von Aquileja), als Raiser Friedrich II. eine Berordnung gegen die Autonomie der bischöflichen Städte und in Betreff des Münzwesens erläßt.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCCXXXII., mense Januarii, V indictionis, imperante domino nostro Friderico secundo Dei gratia invictissimo Romanorum imperatore semper augusto, Jerusalem et Sicilie rege, anno imperii eius duodecimo, regni Jerusalem septimo, regni vero Sicilie tricesimo quarto, feliciter. Amen.

Datum Ravenne anno, mense et indictione prescriptis. Gebrudt in

Mon. Germ. Legg. II. p. 286.

Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. IV. p. 285 ff. Bergl. Böhmer Regg. imp. de 1198—1254 p. 149 Rr. 699.

# 136) (740) **Upril 1232.**

A. Erzbischof von Magdeburg (Meidburgensis) ift u. A. Beuge (vor ihm ber Patriarch von Aquileja), als Raiser Friedrich II. eine Berordnung gegen die Autonomie der bischöflichen Städte und in Betreff bes Münzwesens erläßt.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis M. CC. XXXII., mense Aprilis, quinte indictionis, imperante domino nostro Friderico Secundo Dei gratia invictissimo Romanorum imperatore semper augusto, Jerusalem et Sicilie rege, Romani imperii eius duodecimo, regni Jerusalem septimo, regni vero Sicilie XXXIIII. feliciter. Amen.

Datum apud Aquilegiam anno, mense et indictione prescriptis. Gebrudt in

Lünig Teutsches Reichsarchiv VII p. 403.

Rieb C. D. Ratispon. I. p. 367.

Hontheim hist. Trev. I. p. 710. Bgl. Böhmer Regg. Imp. de 1198—1254 p. 149 Nr. 699. Zweite Aussertigung ber vor- hergehenden Urfunde.

### 137) (741) **Mai 1232.**

A. Erzbischof von Magbeburg ift unter ben Zeugen (vor ihm ber Erzbischof von Mainz, ber Patriarch von Aquileja und ber Erzbischof von Salzburg), als Kaiser Friedrich II. Bestimmungen betreffs ber Reichsstädte trifft.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. XXXII<sup>0</sup>. mense Maio, quinte indictionis, imperante domino nostro Friderico secundo Dei gratia invictissimo Romanorum imperatore semper augusto, Jerusalem et Sycilie rege, anno Romani imperii eius XII., regni Jherusalem VII. et regni Sycilie XXXIV. feliciter. Amen.

Datum apud Utinum in foro Julii anno, mense et indictione prescriptis.

Auszug in Gr. Bocholy Asseb. Urkundenbuch I. p. 114 nach dem Drucke in Grandidier Oeuvres hist. inéd. III. p. 340 ff.

#### 138) (742) **Mai 1232.**

Der Erzbischof von Magbeburg ift unter ben Zeugen (vor ihm ber Erzbischof von Mainz, der Patriarch von Aquileja und der Erzbischof von Salzburg), als Raiser Friedrich II. bei Zusammenkunft mit seinem Sohne König Heinrich (VII.) auf Bitten der Fürsten und Grafen die von Letzterm ihnen auf dem Hoftage zu Worms (1. Mai 1231) ertheilten Privilegien erneuert und bestätigt.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCCXXXII, mense Maii, V. indictionis, imperante domino nostro Friderico secundo Dei gratia invictissimo Romanorum imperatore semper augusto, Jerusalem et Sicilie rege, anno Romani imperii eius duodecimo, regni Jerusalem septimo et regni Sicilie tricesimo quarto, feliciter. Amen.

Datum apud Sibidatum in Foro Julii anno, mense et indictione prescriptis.

# Gebrudt in

Mon. Germ Legg. II. p. 291.

v. Drephaupt Saalfreis H. p. 279.

v. Ludewig Rell. Mss. VII. p. 515.

Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. IV. p. 331 ff. Bgs. Böhmer Regg. Imp. de 1198—1254 p. 152 Nr. 724.

# 139) (743) **Mai 1232.**

Der Erzbischof (Albrecht) von Magbeburg ift unter den Zeugen (vor ihm der Erzbischof von Mainz, der Patriarch von Aquileja und der Erzbischof von Salzburg), als Raiser Friedrich II. auf Bitten bes Grafen Adolf von Holftein dem Kloster Preetz ein Privilegium ertheilt.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. XXXII., mense Madio, quinta indictione, imperante domino nostro Friderico secundo, Dei gratia invictissimo Romanorum imperatore semper augusto, Jerusalem et Sicilie rege, anno Romani imperii eius XII<sup>o</sup>. regni Jerusalem VII<sup>o</sup>. et regni Sicilie tricesimo septimo, feliciter. Amen.

Datum apud Utinum in Foro Julii anno, mense et indictione prescriptis.

Bebrudt in

Moller Isag. ad hist. Cherson. Cimbr. IV. p. 397. Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. IV. p. 338 ff. Bgl. Schleswig-Holft.-Lauenb. Urkundenbuch I. p. 200.

### 140) (744) Mai 1232.

Der Erzbischof (Albrecht) von Magdeburg ist u. a. Zeuge (vor ihm der Erzbischof von Mainz, der Patriarch von Aquileja und der Erzbischof von Salzburg), als Kaiser Friedrich II. der Stadt Hamburg das von seinem Bater ihr verliehene Privilegium bestätigt.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis Millesimo Ducentesimo Tricesimo Secundo, mense Maii, quinte indictionis, imperante domino nostro Friderico secundo, Dei gratia invictissimo Romanorum imperatore semper augusto, Jerusalem et Sicilie rege, anno Romani imperii eius duodecimo, regni Jerusalem septimo, et regni Sicilie tricesimo quarto (feliciter). Amen.

Datum apud Utinum in Foro Julii anno, mense et indictione prescriptis.

### Bebrudt in

Lappenberg Hamburger Urkundenbuch I. p. 429 ff. (n. d. Orig.). Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. IV. p. 341. Bgl. Böhmer Regg. Imp. de 1198—1254 p. 153 Ar. 730.

#### 141) (745) **Mai 1232.**

Der Erzbischof (Albrecht) von Magbeburg ist u. a. Zeuge (vor ihm der Erzbischof von Mainz, der Batriarch von Aquileja und der Erzbischof von Salzburg), als Kaiser Friedrich II. der Stadt Hamburg die Privilegien seines Baters bestätigt.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis Millesimo Ducentesimo Tricesimo Secundo, mense Maii, quinte indictionis, imperante domino nostro Friderico secundo, Dei gratia invictissimo Romanorum imperatore semper augusto, Jerusalem et Sicilie rege, anno Romani imperii eius duodecimo, regni Jerusalem septimo, et regni Sicilie tricesimo quarto.

Datum apud Utinum in Foro Julii anno, mense et indictione prescriptis.

#### Gebrudt in

Lambecii Origg. Hamburg. I. p. 29. Lünig Teutsches Reichsarchiv XV. p. 923. Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. IV. p. 340 ff. Lappenberg Hamburg. Urfundenbuch I. p. 430 ff. Bgl. Böhmer Regg. imp. de 1198—1254 p. 153 Nr. 730.

#### 142) (746) 28/29. Februar (1233)

erfolgte die Beisetung Albrechts Erzbischofs von Magbeburg, fratris nostri.

Calend. Pegav. in Menden Scr. Rer. Germ. II. Sp. 123.

Anno domini 1238 Albertus in episcopum Magdeburgensem electus occisus est X. ydus Marcii.

Chronica minor Auctore Min. Erford. in M. G. XXIV. p. 199.

# 144) (748) S. d. (1238).

Ludolf Bischof von Halberstadt bekundet, daß seine Verwandte (consanguinea) Abelheid (eine geb. Gräfin v. Schladen), die ehrwürdige Wittwe des erlauchten (illustris) Mannes Konrad v. Suseliß 4 von ihr ererbte und disher besessen heit Gusten in Boden-Germersleben, frei von Vogtei- und Litonen-Recht mit Consens ihrer Söhne Eterhard und Konrad dem Kloster Marienthal für 80 Mart gemeinen Silbers vertauft und er diesen Kauf und Uebereignung im Grasendinge (per sententiam iudicii secularis, quod vulgo grevending dicitur) unter Beisit der Edlen Leute Dietrich v. Meinersem, als Schultheißen, Hermann v. Werberg und Werner v. Suseliß, auch im Beistande des Frondoten (precone) Friedrich bestätigt habe. Ferner bekundet er, daß der erlauchte (illustris) Mann Heinrich v. Dreyleben dem Kloster 2½. Huse in Kl. Siersleben, die er von seinen Vorsahren ererbt und lange frei von vogteilichen Rechten besessen, für 40 Mart Silber vertauft

habe, was er, ber Bischof, gleichfalls zugleich mit bem obigen Bertauf bestätigt habe.

Bengen: Olricus de Honboken, Hugoldus de Scherenbeke, Burchardus de Dreinleve, Heinricus filius ipsius, Engelbertus de Rossowe, Heinricus de Ammendorp, Bruno de Eylsleve, Heidenricus, Bernardus, Heinricus fratres de Jerdekesthorp, Bernardus Rust, Luderus de Hornhusen.

Datum Halverstat per manum Alberti notarii nostri, pontificatus nostri anno II.

Gebruckt (nach bem Original mit anh. Siegel) in Schmibt Urk.-Buch bes Hochstifts Halberstadt II. p. 16, 17.

### 145) (749) S, d. (c. 1238).

Ritter Helmold genannt v. Biwende bekundet, dem Aloster S. Ludgeri vor Helmstedt die Bogtei des Allodes zu Wefensleben und 19 dazu gehörige Husen daselbst, 7 Husen in Selschen, 14 Husen in Siersleben und zwei in Eilsleben für 90 Mark Silber unter Verbürgung Heinrichs Grasen v. Schladen, Hermanns Herrn v. Werberg, Dietrichs Herrn v. Hesnem, Eckbrechts v. Wolfenbüttel, Gerolds v. Schliestedt, Hugolds v. Roden, Johanns v. Dingelstedt und Ludolfs v. Winningstedt, die ihre Gewährleistung dem Kloster zu Händen Johanns v. Dalem, Friedrichs v. Esbeck und Konrads v. Schliestedt erklärt, überlassen zu haben.

s. a

Gebruckt (nach bem Original, an bem nur noch das Siegel bes Grafen v. Schladen vorhanden) in

Gr. Bocholy Affeburger Urfundenbuch I. p. 144, 145.

## 146) (750) 4. Februar bezw. nicht lange nach 1238?

starben bie Conversen Bertha, Schwester bes Convents im Kloster Neuwerk bei Halle, der Priester Johannes, Stiftsherr und Bruder des Convents ebenbaselbst und der Priester Johannes, Probst zu Walbeck, aleichsalls Bruder des genannten Convents, auch die dem Convent verschwisterten Conversinnen Geretrub, Mechtild und Hedwig und der Converse Abelbold.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodemann in den Magdeb. Geschichts-Blättern II. p. 159. Ob der Probst Johannes I. oder II. von Walbeck (beide geb. Herren v. Romsleben) gemeint sei, ist nicht zu entscheiden; ersterer lebte 1238, letzterer 1336. S. Leuckselb Antiqq. Halberst. p. 181. Meidom Walbecker Chronik herausg. von Abel p. 148, 149.

#### 147) (751) 1239.

Lubolf Bischof von Halberstadt bekundet, daß Ludolf Ritter v. A ott orf (Roththorp) 1½ Husen nebst einem Hose und einer Mühle und einem an dieselbe austoßenden Weidigt in Ampfurt zu Lehn getragen, mit Genehmigung seiner Ehefrau Mechtild v. Ampfurt zu Lehn getragen, mit Genehmigung seiner Ehefrau Mechtild und seines Sohnes Johann dem Kloster Warienthal für 40 Mart Silber verkauft und die Güter im Gericht zu Seehausen (in nostro seculari iudicio Sehusen) seinen obigen Herren ausgelassen und diese die Güter dem Kloster übertragen haben mit der Bitte, dies mit dem Königsbanne zu bestätigen. Dies habe er, der Bischof, im Beistande des Schultheißen, des Edlen Herrn Dietrich v. Meinersem und des Frondoten (precone) Friedrich in Gegenwart der urtheilsfindenden Schöffen, Friedrichs Grafen v. Kirchberg, Werners v. Suseliz, Heinrichs v. Drepleben, Hilberands, Lüders und Friedrichs v. Hornhausen, Bernhards v. Jerdelesdorf, Albrechts v. Schwanebeck und Dietrichs v. Glinde, sowie einer zahlreichen Bolksmenge gethan und bestätige dem Kloster den Besit der Güter.

Acta sunt hec anno incarnationis dominice Mo. CCo. XXXo. IXo.

Datum Langensten per manum notarii nostri Alberti, con secrationis nostre anno tertio.

Gebruckt (nach dem Original mit anh. Siegel) in Schmidt Urk.-Buch bes Hochstifts Halberstadt II. p. 21, 22.

# 148) (752) 28. Mär; 1241.

Ludolf Bischof von Halberstadt bekundet, daß er den Streit zwischen dem Kloster Marienthal und Arnold, Probst des Stists St. Pauli in Halberstadt, als Archidiaconen von Selschen über die Synodalien von der wüsten Kirche in Kl. Siersleben, die das Kloster mit anderen Gütern dortselbst erworden und bei der sich ein Priester bei ihren geringen Einkünsten nicht erhalten könne, mit Genehmigung des Domcapitels und nach Anhörung der Partheien dahin entschieden habe, daß das Kloster, sobald der zeitige Pfarrer verstorben sei, sernerhin die Seelsorge in Siersleben stets bestallen, dem Archidiaconus von Selschen aber jährlich 2 Mark als Synodalien entrichten solle.

Zeugen: Meynhardus prepositus maior, Johannes decanus, Burchardus vicedominus, Cono de Diepholt, Rodolfus portenarius, Albertus prepositus de Burslo, Conradus de Vroburch, Volradus de Kericberg, Volradus de Cranichvelt, Wicherus de Bilsten, Everwinus prepositus sancti Bonifacii, Albertus de Crozuch, Thegenhardus vicedominus Magdeburgensis, Hermannus de Cruceburch, Bertoldus de Clettenberg, Conradus de

Ischerstide, Cristianus de Stalberch, Gerhardus et Lentfridus, sacerdotes.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. XLI<sup>o</sup>., V. kalendas Aprilis, pontificatus nostri anno IIII.

Datum Halberstat ut supra.

Gebrudt (nach bem Original mit 4 Siegeln) in Schmibt Urk.-Buch bes Hochftifts Halberstadt II. p. 28, 29.

# 149) (753) 17. Februar 1244.

Meinhard Bischof von Halberstadt bekundet, daß sein Schenk Alverich v. Dönstedt den von ihm zu Lehn gehabten Zehnten zu Offleben (Offenleve) nach Zahlung von 255 Mark Silber Seitens des Klosters Riddagshausen ihm aufgelassen und er ihn gegen Zahlung von 50 Mark Silber Seitens des Klosters demselben übereignet habe. Für den obigen als Burglehn besessehnten habe Alverich ihm, dem Bischofe, zwei andere Zehnten, einen in Flechtingen und einen in Kl. Dönstedt (Dunstede) aufgelassen.

Bengen: Johannes maior prepositus, Arnoldus decanus, Borchardus vicedominus, Cono de Difholte, Rodolfus portenarius, Conradus de Vroburg, Volradus de Kircberg, Volradus Wallebicensis prepositus, Wiggerus de Bilsten, Everwinus prepositus sancti Bonifacii, Albertus de Crozuch, Heinricus de Regensten, Bertoldus de Clettenberg, Cristianus de Stalberg, Gerhardus et Lentfridus sacerdotes, Hermannus de Anehalt et Otto de Wipeche, canonici maioris ecclesie nostre, Ludolfus abbas in Huiesburg, Rodolfus prepositus sancti Johannis; laici vero Sifridus comes de Kircberg, Heinricus de Eilenstede, Fridericus de Hersleve, Conradus de Liere, Fridericus de Winningestede, Ludolfus de Hersleve, Alvericus de Manendorp, Nicolaus de Hoingen, Tidericus de Orden, Jordanus Isenborde, milites ministeriales ecclesie nostre.

Acta sunt hec anno incarnationis domini M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. XLIIII<sup>0</sup>.

Datum Halberstat per manum Alberti notarii nostri XIIII.

kalendas Martii, pontificatus nostri anno tertio.

Gebruckt (nach dem Original mit 2 anh. Siegeln) in Schmidt Urk.-Buch des Hochstifts Halberstadt II. p. 50, 51.

# 150) (754) 27. Mai 1244.

Bei der Belagerung des Schlosses Alvensleben ftellt Bischof Meinbard von Halberstadt eine Urfunde aus, durch welche er einen Tausch zwischen bem Rlofter Schöningen und Friedrich v. Esbed über Guter ju Esbed genehmigt.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis Mo. CCo. XLIIII. VI kalendas Junii.

Datum in obsidione castri Alvensleve, pontificatus nostri anno tertio.

Gebrudt in

Falde Tradd. Corbejj. p. 783.

Schmidt Urk.-Buch bes Hochstifts Halberstadt II. p. 54, 55 (nach bem Original mit 3 anh. Siegeln).

#### 151) (755) 27. Mai 1244.

Bei ber Belagerung bes Schloffes Alvensleben beftätigt Meinhard Bischof von Halberstadt einen Gütertausch bes Eblen Konrab v. Dorftadt mit bem Rlofter Schöningen.

Acta sunt hec anno gratie Mo. CCo. XLIIIIo. VI. kalendas Junii. Datum in obsidione castri Aluensleue, pontificatus nostri anno tertio.

Bebrudt in

Falde Tradd. Corbejj. p. 782, 783.

Schmidt Urfundenbuch des Hochstifts Halberftadt II. p. 53, 54 (nach bem Original mit anh. Siegel im Landeshauptarchiv ju Wolfenbüttel).

### 152) (756) 1. November 1244.

Meinhard Bijchof von halberftadt befundet, daß fein Bafall Siegfried v. Sadenftedt, ber Sohn Gottichalts, eine Sufe, die er in Rl. Siersleben von ihm zu Lehn gehabt, auf Antrieb bes Abts bes Rlofters Marienthal ihm, dem Bijchofe, nebst der dazu gehörigen Hofftelle aufgelaffen und er alles dem Rlofter übereignet habe.

Reugen: Arnoldus decanus, Burchardus vicedominus, Volradus Wallebicensis prepositus, canonici maioris ecclesie, Conradus de Haslevelde et Albertus notarius, capellani curie nostre, Fridericus comes de Kircberg, Wernerus de Suseliz, Hermannus de Schernbeke, nobiles, Tidericus de Hartesrode, fidelis noster.

Actum et datum Langensten anno gratie Mo. CCo. XLIIIIo. kalendas Novembris, pontificatus nostri anno tertio.

Gebruckt (nach bem Original mit anh. Siegel) in

Schmidt Urk.-Buch bes Hochstifts Halberstadt II. p. 58.

### 153) (757) 1244.

Herzog Boleslaw verleiht bem Schultheißen Heinrich die Erbvogtei Podolin mit dem Beding, daß in derselben das Magbeburger Recht Anwendung finde, welches die Bürger von Krafau und Sandomir haben.

Gebrudt in

Bifchoff Defterreichische Stadtrechte p. 56.

### 154) (758) 3: Februar 1245.

Pabst Innocenz IV. beauftragt ben Erzbischof Siegfried von Mainz, daß er dem Erwählten (Dietrich) von Raumburg, über bessen Metropoliten (den Erzbischof von Magdeburg) die Excommunication verhängt sei, das Amt der Consecration übertrage (?).

Data Lugduni III. nonas Februarii, pontificatus nostri anno Secundo.

Will Mainzer Regesten II. p. 283 Nr. 513, nach Berger les registres d'Innocent IV. p. 166 Nr. 1041.

# 155) (759) 5. September 1245.

Pabst Innocenz IV. melbet bem Erzbischofe Siegfried von Mainz, baß bem Domherrn Heibenreich von Magbeburg aus besonderer Gunft und wegen seiner Verdienste, sowie auf Bitten des Landgrafen von Thüringen noch andere Pfründen übertragen werben sollen, auch wenn eine oder zwei darunter mit Seelsorgen verbunden seien.

Data Lugduni nonis Septembris, pontificatus nostri anno Tertio. Will Mainzer Regesten II. p. 286 Nr. 540 nach Berger les registres d'Innocent IV. p. 241 Nr. 1602.

# 156) (760) 13. September 1245.

Meinhard Bischof von Halberstadt genehmigt, daß das Kloster Mariensthal einen Hof in Groß=Siersleben gegen einen solchen zu Kl. Siers=leben an die Kirche zu Drepleben zu Händen bes Pfarrers Dithard vertauscht.

Beugen: Gerardus et prepositus Everwinus, maioris ecclesie nostre canonici, Tidericus de Meinersem nobilis, Fridericus de Hersleve, Otto et Heinricus fratres de Dreinleve et Ricbertus, cognatus eorum.

Actum et datum anno gratie Mo. CCo. XLVo., Idus septembris, pontificatus nostri anno quarto.

Gebruckt (nach bem Original mit anh. Siegel) in Schmibt Urk.-Buch bes Hochstifts Halberstadt II. p. 66.

# 157) (761) 20. December 1246.

Meinhard Bischof von Halberstadt bekandet, daß er dem Kloster Mariensthal den Zehnten zu Kl. Siersleben, den von ihm sein geliebter Basal Johann v. Gatersleben und von Letterm Ritter Heinrich v. Bedendorf zu Lehn getragen habe, nach beiderseitiger Auflassung mit Genehmigung und Bollwort des Domcapitels unter der Bedingung der Wiederstäuslichkeit übereignet habe.

Zeugen: Hermannus prepositus, Arnoldus decanus, Burchardus vicedominus, Cono archidiaconus in Oschersleve, Wiggerus archidiaconus in Helmestede, Heinricus de Regensten, Heinricus de Drondorp, Bertoldus de Clettenberg, Cristianus de Stalberg, Gerardus et Lentfridus et Johannes de Gatersleve, maioris ecclesie nostre canonici.

Actum anno incarnationis dominice Mo. CCo. XLVI.

Datum Halberstat XIII. kalendas Januarii, pontificatus nostri anno quinto.

Gebrudt (nach bem Original mit nur noch einem anh. Siegel) in Schmidt Urk.-Buch bes Dochstifts Halberstadt II. p. 76, 77.

#### 158) (762) 2. April 1247.

Sophia, Tochter des Grafen Friedrich von Wildungen, Bittwe des Burggrafen Burchard von Magdeburg bekundet, ihre Ansprüche auf die Schlösser Wildungen und Reseberg und noch andere Schlösser und Städte in Hessen und Umgegend, welche nach dem Erbrecht ihr zugehören und welche ihr Gemahl ohne ihre Cinwilligung an den Landgrafen von Thuringen vertauft, an den Erzbischof und das Erzstift Mainz abgetreten zu haben.

Actum Fritzlarie anno Domini Mo. CCo. XLVIIo., IIII. nonas Aprilis. Gebrudt in

Gubenus Cod. dipl. I. p. 599. Bgl. Will Mainzer Regesten II. p. 293 Rr. 594, wo noch auf weitere Litteratur hingewiesen ift.

# 159) (763) 9. August 1247.

Bischof Meinhard, Domprobst H(ermann), Domdechant A(rnold) und das ganze Domcapitel von Halberstadt bekunden, daß sie den halben Zehnten von Mammendorf, den die Gebrüder Eberhard, Heinrich und Burchard von Gr. Harsleben von den Edeln Eberhard und Konrad v. Sufelitz und diese vom Hochstift zu Lehen gehabt, nach erfolgter beiderseitiger Auflassung dem Kloster Marienthal (quia — in fundo nostre ecclesie est fundata) um seiner Seligkeit und der vom Kloster ihm und dem Stift stets bewiesenen Devotion willen mit Consens des Domcapitels übereignet habe.

Acta sunt hec Halberstat consentientibus domino Hermanno de Anehalt maiori preposito, Arnoldo Decano, Burchardo Thesaurario, Conone archidiacono in Scepenstede, Rudolfo portenario, Volrado de Kercberch, Volrado scolastico, Wicgero archidiacono in Luckenheim, Everwino sancti Bonifacii preposito, Heinrico de Regensten, Rudolfo archidiacono Balsamie, Hermanno archidiacono in Eylenstede, Cristiano de Stalberg, Bertoldo archidiacono in Uttesleve, Widekindo de Nuenburch, Gerhardo, Lentfrido, Frederico, Johanne, Ottone, canonicis Halberstadensibus.

Beftätigt mit bem Bann.

Datum anno dominice incarnationis M°. CC°. XLVII°. V. Idus Augusti, pontificatus nostri anno sexto.

Gebruckt (uach bem Original mit 2 anh. Siegeln) in. Schmibt Urkundenbuch des Hochst. Halberstadt II. p. 83-85.

### 160) (764) 1247.

Hermann Herr von Werberg befundet, daß Heinrich v. Bedenborf ben Behnten zu Rl. Siersleben, den er von ihm zu Lehn befessen, dem Kloster Marienthal verlauft habe und daß sein "Reffe" nach erlangter Bolljährigkeit biesen Bertauf bestätigen solle.

D. 1247.

Unvollft. Regest nach dem Original im Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel in v. Schöning Gesch. Rachr. vom Geschlecht v. Schöning II. p. 7.

### 161) (765) 5. Mai 1250.

Hermann v. G. G. Domprobst, Wicher, Dombechant und das ganze Domcapitel zu Halberstadt bekunden, dem Stift U. L. Frauen daselbst zwei ihnen von altersher gehörige, bei Letzterem belegene Höfe kusslich überlassen zu haben, mit dem Bemerken, das das dafür erlegte Laufgeld vorzugsweise zur Einlösung des Schlosses Alvensleben verwendet werden solle.

(Beugen.)

Datum Halberstad anno gratie M. CC. quinquagesimo, tertio nonas Maii. Amen.

Original mit 2 anh. Siegeln im Rgl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

Schmidt Urkundenbuch des Hochst. Halberstadt II. p. 107, 108. Bgl. v. Mülverstedt C. D. Alvensled. I. p. 562.

#### 162) (766) 24. Juni 1253 ("1243").

Herzog Barnim I. von Pommern legt die Stadt Stargard an der Ihna an und verleiht ihr das Magdeburgische Recht (possidebitur etiam civitas memorata secundum eam iurisdictionem, que in Magdeborgh est).

Datum ac scriptum per manum notarii nostri anno domini millesimo ducentesimo quadragesimo tercio, die sancti Johannis baptiste.

#### Bebrudt in

v. Dreger Cod. Pomeran. diplom. I. p. 240 mit der Jahreszahl 1243. Bgl. Klempin-Prümers Pommersches Urkundenbuch I. p. 448 ff. Die nur aus jüngeren Abschriften bekannte Urkunde hat in denselben die Jahreszahl 1243; aus den Untersuchungen von Prümers ergiebt sich aber, daß dieses Jahr falsch und 1253 das wahrscheinlich richtige sei.

# 163) (767) 14. Ceptember 1254.

Wilbrand Erzbischof von Magdeburg ertheilt Ablaß zu Gunsten eines in Halberstadt zu errichtenden Altars des h. Morih (in der Domkirche?).

Datum Magdeburch XVIII. kalendas Octobris, pontificatus nostri anno XVII.

Original, bessen Siegel fehlt, im R. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebrudt in

Schmibt Urfundenbuch bes Hochst. Halberstadt II. p. 133, 134.

# 164) (768) 23. April (balb nach 1254).

Es ftarb Gebhard, Abt gu Billersleben.

Necrolog. monast. Huysburg. in Zeitschrift bes Harzvereins V. S. 121. Abt Gebhard von Hillersleben wird noch 1254 erwähnt (Regg. II. Ar. 1356 S. 599).

# 165) (769) 14. Juli 1255.

Babft Alexander IV. befiehlt bem Erzbischofe von Magdeburg, ben Bischof Ludolf von Halberftadt im Falle des Ungehorsams gegen die pabstlichen Mandate aller Beneficien zu berauben, seine Anhänger zu excommuniciren und über die Stadt Halberstadt und andere Orte, an denen er sich aufhalte, das Interdict zu verhängen.

Data Anagnie II Idus Julii, (pontificatus nostri) anno primo. Gebrudt in

Posse Anal. Vaticc. p. 120 und banach in Schmidt Urkundenbuch b. Hochst. Halberstadt II. p. 154, 155.

### 166) (770) **21. Juli 1255.**

Pabst Alexander IV. beauftragt ben Erzbischof von Magbeburg, Pfründen und Leben, die Bischof Ludolf von Halberstadt vergeben, und Bertäufe vom Eigenthum des Stifts Halberstadt, die er vorgenommen, für ungültig zu erklären.

Data Anagnie XII. kalendas Augusti, (pontificatus nostri) anno primo. Sebrudt in

Posse Anal. Vatice. p. 123 und banach in Schmidt Urkundenbuch b. Hochst. Halberstadt II. p. 156, 157.

# 167) (771) 25. Juni 1256.

Otto Domherr zu Halberstadt und Archibiaconus des Bannes Alvensleben ift unter den Zeugen, als Bolrad Bischof von Halberstadt dem Kloster Riddagshausen die Zehnten zu Ahlum und Kl. Schöppenstedt verkauft.

Acta sunt hec anno incarnationis dominice M<sup>o</sup>. CC<sup>o</sup>. LVI<sup>o</sup>., VII<sup>o</sup>. kalendas Julii.

Datum Halberstat, pontificatus nostri anno primo.

Abschrift im Cop. mon. Riddagsh. f. 46° im R. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Bebrudt in

Schmidt Urk. Buch bes Hochstifts Halberstadt II. p. 160 (nach bem Original mit 2 anh. Siegeln).

# 168) (772) 16. März 1257.

Volrad Bischof von Halberstadt bekundet, daß auf Veranlassung des Klosters Marienthal der Schenk Alverich und seine Brüder Heinrich und Alverich v. Dönstedt ihm 3 Magdeburgische Wispel Wintertorn und 3 desgleichen Hafer als Zehnten (pro decima) und ein Viertel des sog. Schmalzehntens von ihrem Eigengute (allodio) in Mammen dorf, welches alles sie von ihm, dem Bischose, zu Lehn getragen, aufgelassen haben und übereignet dies mit Genehmigung des Domcapitels dem gedachten Kloster.

Beugen: Hermannus prepositus, Wickerus decanus, Burchardus vicedominus, Cono de Diefolt, Rodolfus portenarius, Volradus de Kircberg, Everwinus prepositus sancti Bonifacii, Henricus de Regensten, Widekindus de Nuwenburg, Henricus de Drondorp, Hermannus scolasticus, Albertus de Aldenburg, Bertoldus de Clettenberg, Cristianus de Stalberg, Hermannus Hodo, Ludegerus Struz, Ludolfus de Dalem, Otto prepositus Wallebicensis, Anno de Heimburch, Heidenricus de Schartvelt, Heidenricus de Tangenberg, nostre maioris ecclesie canonici.

Acta sunt hec anno gratie Mo. CCo. LVIIo.

Datum Halberstat XVII. kalendas Aprilis, pontificatus nostri anno primo.

Gedruckt (nach dem Original mit 2 anh. Siegeln) in Schmidt Urk.-Buch des Hochstifts Halberstadt II. p. 167, 168.

#### 169) (773) 5. Juni 1257.

Hecht der Stadt Magdeburg nunmehr Anwendung finde.

Gebrudt in

Bischoff Defterreichische Stadtrechte p. 56.

# 170) (774) 6. Februar 1258,

Bolrad Bischof von Halberstadt übereignet dem Kloster Marienthal den Behnten in Bölpte (Vogelbeke), den der Eble Halto von Harbte dem Kloster für 140 Mart Silber verkauft und dafür dem Hochstift 9 Husen Adersland in Gr. Orden zu Lehn ausgetragen habe.

Beugen: Hermannus prepositus, Wicgerus decanus, Burchardus vicedominus, Rodolfus portenarius, Volradus de Kercberg, Everwinus prepositus sancti Bonifacii, Henricus de Regensten, Hermannus scolasticus, Bertoldus de Clettenberg, Ludolfus de Dalem, Anno de Heymburg, nostre maioris ecclesie canonici, Johannes prior, Conradus camerarius, Reinoldus quondam cellerarius, Vallis sancte Marie monachi, Fridericus comes de Kercberg, Ecbertus de Asseburg senior, Anno cognomento Sone, laici.

Data Halberstat per manum Gerardi notarii nostri anno gratie Mo. CCo. LVIII., VIII. idus Februarii, pontificatus nostri anno secundo.

Gebrudt (nach dem Original, deffen Siegel abgefallen, im Landeshauptsarchiv zu Wolfenbüttel) in

Graf Bocholt Affeburger Urkundenbuch I. p. 202. Bgl. Schmidt Urk.-Buch des Hochstifts Halberstadt II. p. 193, 194.

#### 171) (775) **8. Juni 1258.**

Berthold (Graf) von Rlettenberg, Domherr zu Halberstadt und Archidiaconus von Alvensleben, bekundet, daß mit seiner Genehmigung das
Rloster Marienthal eine Hufe in Gr. Siersleben, welche es früher der
Rapelle zu Gr. Dreyleben gegen eine andere Hufe in Gr. Siersleben
überwiesen gehabt, von dem Pfarrer Heinrich in Gr. Dreyleben für 15

Beuge, als Bolrad Bischof von Salberftadt bem Rlofter St. Johannis vor Halberftadt ben Patronat ber Rirche zu Nienhagen bestätigt.

Datum Langensten anno Domini Mo. CCo LXVIIIo., IIII. kalendas Aprilis, pontificatus nostri anno tertio decimo.

Abschrift vom Jahre 1327 im R. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

Schmidt Urk.-Buch d. Hochst. Halberstadt II. p. 331, 332 (nach dem Copialbuch des Rlosters).

## 179) (783) 27. August 1268.

So lautet in bem, in ben Acten Z. 6 bes Archivs ber Kloster Berge's schen Stiftung befindlichen Original richtig die Jahreszahl ber Regg. Magdeb. II. p. 114 Nr. 285 nach moderner Abschrift aus bem Privilegienbuch S. 389 bes Klosters Berge mit der salschen Jahreszahl 1278 gedruckten Urkunde. Obwohl Holstein Urkundenb. d. Klosters Berge p. 88, 89 das Original benutzt hat, giebt er doch außer andern Fehlern auch die falsche Jahreszahl. Schmidt Urk. Buch d. Hochst. Halberstadt II. p. 334, 335 hat diesen Irrthum berichtet, doch mit der nicht zutreffenden Bemerkung, daß das Original der Urkunde nicht vorhanden sei.

#### 180) (784) 1268.

In der Obligation der Gebrüder Erich, Johann und Johann v. Satersleben gegen Bischof Bolrad von Halberstadt über 400 Mark Silber unter Berpfändung von 13 Hufen in Gattersleben heißt es, daß die Bürgen Wedigo v. Gatersleben, Heinrich v. Erichsberg, Johann v. Reu-Gatersleben, Johann v. Walbeser und Gebhard v. Gersdorf, im Nichtzahlungsfalle in Magdeburg ober Quedlindung Einlager halten sollen.

Unter den Zeugen die Sdeln Albrecht Zabel und Werner v. Schermbke, sowie die Ritter Alverich Schenk v. Dönstedt und Gunzelin v. Berwinkel.
Acta sunt hec anno Domini millesimo CCLXVIII.

Original mit noch 7 anhängenben Siegeln im R. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

Schmibt Urtundenbuch bes Hochstifts Halberftadt II. p. 339, 340.

#### 181) (785) 13. August 1270.

Konrab Erzbischof von Magbeburg befundet, daß vor ihm Beinrich v. Baddeleben zwei Sufen, einen Sof und eine Muhle vor Baddeleben bem Kloster Marienberg geschenkt habe.

Beugen: Johannes dux Saxonie, Sifridus comes de Blankenborch, Luthardus de Meinersem, Walterus de Barboye, nobiles, Richardus de Czerwist, Geuehardus de Alvensleue et Geuehardus, filius suus, Conradus de Cotene, Hildebrandus de Ouesfelt, Conradus de Sehusen, Beteko de Wackersleue, milites.

Datum Magdeburg — anno gratie M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. LXX<sup>0</sup>., Idus Augusti, pontificatus nostri anno quarto.

Original mit anh. Siegel bes Ausstellers im Landeshauptarchiv zu Wolfenbuttel.

Regest in v. Mülverstedt C. D. Alvensleb. I. p. 69.

## 182) (786) S. d. (c. 1270).

Reinhold Abt zu Marienthal bekundet, daß der frühere Abt Otto von Huysburg den Zehnten zu Kowelle dem ehemaligen Bischof Gero von Halberstadt aufgelassen und dieser auf Beranlassung des Pfalzgrasen (palatini principis, von Sommerschenburg) das Kloster damit begabt, wogegen der Bischof dem Kloster Huysburg 3 vom Kloster Marienthal abgetretene Husen, nämlich eine in Offleben und zwei in Dedeleben übergeben habe; auch habe der Abt Otto ihm (dem Abte Reinhold) noch 51/2 Husen in Warsleben und einen Hof in Hamersleben für 60 Mark Silber verkauft.

S. d.

Abschrift im Cop. mon. Huysburg f. 32° im K. Staats-Archiv zu Magbeburg. Bgl. Neue Mitth. d. thur.-sachs. Alterth.-Bereins IV. 1 p. 14 Nr. 20 und oben das Regest vom 17. Januar 1164.

## 183) 787) 17. August 1271.

Dietrich von Magbeburg, Bürger von Halberstadt, ift letter Zeuge in der Urfunde, saut welcher mehrere Domherren von Halberstadt und Eble Herren sich für den Bertauf von Gutern in Anderbed, Wodenstedt u. a. m. Seitens des Eblen Eberhard von Sufelit an das Rloster Marienberg verbürgen.

Acta sunt hec Halberstat in capella sancti Petri anno Domini millesimo CC<sup>o</sup>. LXXI<sup>o</sup>., XVI. kalendas Septembris.

Gebruckt (nach dem Original mit 4 anh. Siegeln) in Schmidt Urk.-Buch bes Hochstifts Halberstadt II. p. 362, 363.

## 184) (788) 3. Juni 1272.

Bolrad Bischof von Halberstadt bekundet, dem Probst Konrad und dem Convent des Alosters Marienberg eine Hufe in Warsleben (Werdesleve), die Ritter Johann v. Minsleben aufgelassen, übereignet zu haben, wobei sich die Ritter Dithmar v. Zillingen, Albrecht Spiegel und Heinrich v. Minsleben für Cuphemia und Margaretha, die "consobrinae" Johanns v. Mt., ihres Bormundes, zu getreuer Hand des Eblen Werner v. Schermbte,

bes Ritters Bebefind v. Gilenftebt, Bolraven und Rammerer Berner verbürgt haben.

Beugen: Reinhardus frater noster, canonicus maioris ecclesie, Johannes custos, Jacobus notarius, Canonici ecclesie beate Marie, Wernerus et Hugoldus de Scherenbeke, nobiles, Wedekindus de Eilenstede, Henricus Isenborde, Wolravenus, milites, Wernerus camerarius.

Actum et datum Langensten anno Domini Mº. CCº. LXXII., III. nonas Junii, pontificatus nostri anno septimo decimo.

Regest (nach bem Original mit anh. Siegel) in Schmidt Urt. Buch bes Hochstifts Halberstadt II. p. 371, 372.

#### 185) (789) **13/14. Mär 1273.**

Otto und Helmold Ritter v. Dreileben bekunden, daß der Erstere in Gegenwart seiner Herren, der Wartgrafen Otto und Albrecht von Brandenburg, seinem Herrn, dem Bischofe Volrad von Halberstadt und dessen Hochstift 5½ Husen im Dorfe Emden (Emmede) und ½ Huse im Dorfe Bahldorf geschenkt habe.

Presentibus Gevehardo de Alvensleve seniore, Henrico pincerna de Donstede, Henrico de Wodenswege, Arnoldo de Jagowe, Henrico de Heidebrake, militibus.

Acta sunt hec anno Domini M. CC. LXXIII., in crastino beati Gregorii pape in villa Kare.

Ferner, daß Ritter Helmold in Gegenwart bes Ergbischofs von Mags beburg als Grafen das Gigenthum einer Sufe in Rl. Robensleben seinem herrn, bem Bischofe Bolrad von Halberstadt und beffen Hochftift, geschenft habe.

Presentibus domino Burchardo camerario, magistro Richardo scholastico Magdeburgensi, comite Conrado de Werningrode, Henrico de Richawe, Gumperto de Alesleve, Conrado dicto Linut, Johanne de Harstorp, militibus.

Acta sunt hec in Burch anno Domini M. CC. LXXIII., pridie Idus Martii.

Abschrift im Cop. CI. f. 87 im Kgl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt (nach einem andern Copialbuch) in

Schmidt Urk. Buch des Hochstifts Halberstadt II. p. 377.

## 186) (790) **25. Mai 1278.**

Bolrad Bischof von Halberstadt bekundet, dem Aloster Marienberg 41/4 Sufen und den Zehnten in Harbte, die demselben der Edle Halto v. Harbte vertauft und ihm, dem Bischof, aufgelassen, vereignet zu haben und daß ihm

jum Erfat bafür von bem Ebeln von beffen Eigen 2 in Schwanebed, 2 in Etgersleben an ber Bobe (in Edekersleve prope Bodam) und 4 in Robensleben (Rothesleve) aufgelaffen seien, die berselbe von ihm zu Lehn empfangen habe.

Beugen: Henricus, capellanus noster in Langensten, Reinhardus, frater noster, Johannes custos, canonici maioris ecclesie, Jacobus notarius, canonicus beate Marie, Wernerus et Hugoldus de Scherenbeke nobiles, Henricus de Quenstede, Henricus Isenborde, Jacobus de Severthusen, milites; Wernerus Camerarius, Hugoldus de Sercstede, castrenses in Langensten.

Actum Langensten anno Domini Mº. CCº. LXXIIIº., VIII. kalendas Junii, pontificatus nostri anno octavo decimo.

Regest (nach) bem Original mit anh. Siegel) in Schmidt Urk.-Buch des Hochstifts Halberstadt II. p. 383, 384.

#### 187) (791) 14. Juli 1273.

Bolrad Bischof von Halberstadt betundet, dem Kloster Hadmersleben die von den Gebrüdern (fratres uterini), Rittern Henning und Konrad v. Zerinsgen aufgelassene Bogtei über den Klosterhof in Hadmersleben, die Borwerke in Aleckendorf, Kl. Hohendorf und Werthausen und je über eine Huse in Gr. Hohendorf und Rochstedt übereignet zu haben.

Datum Halberstat anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo tertio, in crastino beate Margarete virginis.

Original mit 2 Siegelfragmenten im Rgl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebrudt in

v. Heinemann C. D. Anh. II. Nr. 415. Schmidt Urt.-Buch bes Hochstifts Halberftabt II. p. 385, 386.

#### 188) (792) 4. December 1273.

Der Bischof Bolrad, der Domprobst Hermann, der Dombechant Wigger und das ganze Domcapitel zu Halberstadt bekunden, dem Kloster Hadmersleben die von Konrad und Johann Gebrüdern v. Zeringen (Tzeringe), den Vögten des Klosters, für 196 Mark Silber halberstädtisch zurückgekaufte Bogtei über den Klosterhof in Hadmersleben nebst 30 Husen und noch andere Güter übereignet zu haben.

Beugen: Wedekindus de Nuvenburg, prepositus in Heligenstat, Henricus de Drondorp, Albertus custos, Bertoldus de Clettenberg, Cristianus scolasticus, Hermannus de Hodenhagen, Ludegerus Struz, Guntherus vicedominus, Ludolfus de Dalem, Anno de Heymburch, Heidenricus de Schartfelt, Gevehardus cellerarius,

Thidericus de Hessenem, Conradus de Dorstat, Hermannus portenarius, Ericus prepositus ecclesie sancti Bonifacii, Rodolfus de Gatersleve, Reynerus de Cranikfelt, Thidericus de Amvorde, Heidenricus de Querenvorde, Halberstadensis ecclesie canonici; laici autem Fridericus de Valkenstein, Henricus de Blankenburg, Henricus de Kircberg, comites, Wernerus et Hugoldus de Scherenbeke, nobiles; ministeriales vero Alvericus pincerna de Donstide, Fridericus de Gerenrodhe, Johannes de Wedersleve, Albertus de Cokstide, Gevehardus de Slage, Hermannus Tupeke, Gerardus de Jerendorp, Olricus de Amvorde, Fridericus de Ordhen, Henricus Isenborde, Jacobus de Severthusen, Henricus de Quenstide, milites, Rodolfus de Gerenrodhe, Wernerus camerarius.

Actum et datum Halberstat secunda feria post dominicam Ad te levavi in nostro generali capitulo anno Domini millesimo CC. LXXIII., pontificatus nostri Volradi Halberstadensis ecclesie episcopi anno XVIII.

Original, deffen Siegel fehlen, im R. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

v. Beinemann C. D. Anh. II. Rr. 425.

Schmidt Urk.-Buch des Hochstifts Halberstadt II. p. 389—391. Der Original-Revers des Klosters von demselben Tage auch im Kgl. Staats-Archiv zu Magdeburg; gedruckt in v. Heinemann 1. c. Nr. 424 nach einer Abschrift.

## 189) (793) 29. Wai 1274.

Ronrad Erzbischof von Dag beburg ertheilt zu Gunften bes Clariffen- flofters in Mainz einen vierzigtägigen Ablag.

Datum Lugduni anno Domini Millesimo Ducentesimo Septuagesimo quarto, IV. kalendas Junii.

Genehmigt vom Diöcesanen, dem Erzbischofe Werner von Mainz. Will Mainzer Regesten II. p. 389 Nr. 329 nach Baur Hess. Urfundenb. V. p. 66 Nr. 78.

#### 190) (794) **1276.**

Bolrad Bischof von Halberstadt vereignet dem Kloster Marienborn die Kirche von Bölpke, wobei u. a. auch Johann v. Alvensleben, Truchseß des Hochstifts Halberstadt, Zeuge ist.

Meybom Chronit bes Rlofters Marienborn p. 58 (n. urt. Quelle).

In Folge ber Gefangennahme bes Markgrafen Otto's (mit bem Bfeil)

von Brandenburg durch die Magdeburger bei Frohse: zog Albrecht Herzog von Braunschweig mit einem Heere in das Erzstift, verheerte das Land, belagerte die Feste Hundisburg, stedte sie in Brand und eroberte sie ebenso wie Debissfelde, gab beide Burgen aber, um ben Markgrafen zu befreien, wieder heraus.

Braunschw. Reimchronit in M. G. Deutsche Chroniken II. 1 p. 567. Chron. rhythm. prince. Brunsv. bei Leibnit S. R. Brunsv. III. p. 143.

## 192) (796) S. d. (ppr 1279.)

Otto und Albrecht Markgrafen von Brandenburg überlassen zugleich für ihren noch im Anabenalter stehenden Bruder Otto dem Bischofe Bolrad von Halberstadt den Zehnten von 24 Husen in Alt-Haldensleben und versprechen, ihm denselben zu gelegener Zeit aufzulassen (manualiter resignabimus).

S. d.

Original im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

Riebel C. D. Brand. B. I. p. 120.

· Schmidt Urkundenbuch d. Hochft. Halberftadt II. p. 539.

## 193) (797) S. d. (ppr 1279.)

A(lbrecht) Markgraf von Brandenburg erklärt dem Bischofe von Halbersftadt, seinem Stift den Zehnten von 15 Hufen in Alt-Halbensleben (Aldesleve) aufzulassen.

S. d.

Original mit besch. Siegel im Königl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gebruckt in

Riedel C. B. Brank. B. I. p. 120. Schmidt Urfundenbuch b. Hochst. Halberstadt II. p. 540.

## 194) (798) 6. April 1281.

Johannes Abt bes Klosters Neu-Zelle bekundet, daß die Bürger seiner Stadt Fürstenberg, obwohl sie seit Alters nach Magdeburgischem Rechte gelebt, dennoch ebenfalls seit alter Zeit eine Rechtsgewohnheit geübt haben, wonach Ehefrauen nach dem Tode ihres Ehemannes die Hälfte des vorhandenen Gesammtvermögens erhalten sollen, und bestätigt ihnen diese Gewohnheit.

Datum anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo primo, VIII. idus Aprilis, in Nova Cella, simul et etiam presentibus fratribus Jacobo priore, et seniore domino chimico (so!) et portario (so!) nostro Bernhardo.

Bebrudt in

Reumann Berfuch einer Geschichte ber Dieberlaufitifchen Land-

Bögte I. (Labben 1832) p. 60. Theilweise bei Gengler Deutsche Stadtrechte bes Mittelalters p. 143.

## 195) (799) 21. Mär; 1282.

Hermann und Konrad Gebrüder Herren von Werberg bekunden auf Ansuchen der Gebrüder Gerhard und Ulrich, Bürger von Halberstadt, eine Hufe und eine Hofftelle zu Warsleben (Werdesleve), die sie von ihnen zu Leben gehabt, gegen eine Entschädigung von 6 Mark Silber und gewisse andere kleine Geschenke, dem Kloster Marienthal übereignet zu haben.

Datum in Werberch anno Domini M. CC. LXXXII., XII. kalendas Aprilis.

Regeft nach bem Copialbuch bes Klosters Marienthal f. 99 im Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel in Gr. v. Wartensleben Nachrichten von dem Geschlecht der Grafen v. Wartensleben I. p. 67.

#### 196) (800) 12. **Mai 1282.**

Pabst Martin IV. erläßt ein Mandat an Rainer de Orio, gegen ben Erzbisch of von Magbeburg einzuschreiten, der auf einer Provinzialspnode (consilio provinciali) beschlossen habe, daß kein ihm untergeordneter (sue ditioni subiectis) Bischof die zu Gunsten des heil. Landes ausgeschriebenen Zehnten, gegen die unter Pabst Gregor X. auf dem Concil zu Lyon gefaßten Beschlüsse, entrichten solle.

Data apud Urbem Veterem IIII. idus Maii. Regest in Bosse Anal. Vaticc. p. 89 Nr. 1078.

## 197) (801) 25. Wai 1282,

Bolrad Vischof von Halberstadt bekundet, daß, nachdem Friedrich v. Hornhausen gegen Empfang von 25 Mark schwarzen Silbers Seitens Konrads Probstes
des Klosters Marienberg bei Helmstedt, an Johann, Truchseß v. Alvensleben eine Hufe in Warsleben, die er von diesem zu Lehn gehabt,
ausgelassen, der Truchseß die Huse, die er von seinen Vorsahren ererbt gehabt,
nunmehr dem gedachten Kloster gegen Zahlung von 10 Mark Silber Seitens
Friedrichs v. Hornhausen geschenkt habe, worauf er (der Vischos) sie nun dem
Kloster vereiane.

Beugen: Johannes custos ecclesie sancte Marie Halberstadensis, Conradus capellanus in Langensten; laici autem milites Wernerus de Scherenbeke, Volcmarus de Goslaria, nobiles, Johannes de Gatersleue iunior, Widekindus de Eylenstide, Bernardus de Papestorp, Wernerus marscalcus, Hugoldus de Sercstide.

Datum Halberstat anno gratie millesimo CC<sup>o</sup>. LXXXII<sup>o</sup>., VIII<sup>o</sup>. kalendas Junii, pontificatus nostri anno vicesimo octauo.

Original, von bessen 3 Siegeln nur noch das des Bischofs und des Truchsesses Johann v. Alvensleben anhängt, im Landeshauptarchiv zu Wolfen-buttel.

Bebrudt in

v. Mülverstebt C. D. Alvensleb. I. p. 90, 91.

#### 198) (802) 1282.

Das Kloster Hamersleben verlauft bem Kloster Marienthal verschiedene Guter zu Barsleben (Werdesleve) hamersleben und hötensleben.

D. 1282.

Unvollst. Regest nach dem Original im Landeshauptarchiv zu Wolfenbuttel in v. Schöning Gesch. Nachr. des Geschlechts v. Schöning II. p. 8.

## 199) (803) 16. Februar 1288.

Volrad Bischof von Halberstadt bekundet, daß er dem Rloster Marienthal 3% zehnt-, dienst und vogteifreie Hufen und eine Hofstelle in Gr. Hadenstedt, die ihm Gebhard d. A. Ritter v. Alvensleben, der dafür 100 Mark Stendalschen Silbers vom Rloster empfangen, mit Bewilligung seiner Söhne Gebhard, heinrich und Friedrich aufgelassen, übereignet habe.

Beugen: Dominus Ludolfus episcopus quondam Halberstadensis, Hermannus prepositus, Albertus custos, Anno de Heymborg et Heidenricus de Schartfelt, nostre maioris ecclesie canonici; laici autem Helmoldus de Dreinleve, Johannes de Zeringe, Bruno de Eylsleve, Bernardus de Papestorp, milites, Henricus pincerna noster, Johannes de Winninge.

Actum et datum Halberstat anno domini Mº. CCº. LXXXIIIº. XIIIIº. kalendas Marcii, pontificatus nostri anno XXVIIIº.

Original mit den anh. Siegeln des Bischofs und Domcapitels im Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel.

Gebrudt in

v. Mülverstedt C. D. Alvensleb. I. p. 93, 94.

#### 200) (804) 23. April 1283.

Albrecht v. G. G. Graf von Regenstein bekundet, daß er mit Genehmigung seines Bruders, des Grafen Alrich, und seiner Rinder Ulrich und Luitzgard dem Rloster Marienberg bei Delmstedt 3 Hufen in Barneberg (Berneberg), welche bisher Ritter Gebhard v. Alvensleben und bessen Söhne Gebhard, Heinrich und Friedrich von ihm zu Lehn gehabt, zu seinem und seiner Eltern Ulrich und Luitgard Seelenheil auf Bitten der genannten v. Alvensleben übereignet und zum Ersat dafür das Dorf Lubetit von den Markgrafen

Otto, Albrecht und Otto von Brandenburg, von benen bisher die v. Aivensleben damit belehnt gewesen, zu Lehn empfangen und mit bemfelben den Gebhard v. Alvensleben und beffen Sohne belohnt habe.

Beugen: Ericus et Ludolfus fratres de Esbeke, Bruno et Johannes de Eilsleue, fratres, Johannes pincerna de Donstide, Olricus Diues, Conradus Diues, Bernardus Mor, Hermannus de Balersleue.

Datum Crotdorp anno Domini millesimo ducentesimo octogesimo tercio, nono kalendas Maii.

Original mit dem anh. Siegel des Ausstellers im Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel.

Gebrudt in

v. Mülverstebt C. D. Alvensleb. I. p. 96, 97.

#### 201) (805) 28. April 1283.

Ulrich Graf von Regenstein vereignet zu seiner Eltern Ulrich und Lnitgard und seinem Seelenheil und mit Bewilligung seines Bruders, des Grafen Albrecht und dessen Kinder Ulrich und Luitgard, dem Rloster Marienberg bei Helmstedt 3 Hufen in Barneberg auf Bitten Gebhards Ritters v. Alvensleben, die dieser nebst seinen Söhnen Gebhard, Heinrich und Friedrich von ihm zu Lehn getragen, und bekundet, zum Ersat dafür von Otto, Albrecht und Otto, Markgrafen von Brandenburg das Dorf Lubetit, das die obigen v. Alvensleben von ihnen bisher zu Lehn gehabt und ausgelassen, empfangen und es den genannten v. Alvensleben geliehen zu haben.

Bengen: Ericus et Ludolfus de Esbeke fratres, Bruno et Johannes fratres de Eilsleue, Johannes pincerna de Donstide, Gerardus de Jerendorp, Gerardus filius Godefridi aduocati, Conradus de Ammensleue et Johannes Schadhe.

Datum Swanebeke anno Domini Mo. CCo. LXXXIIIo, nono kalendas Maii.

Original mit anh. Siegel des Ausstellers im Landeshauptarchiv zu Wolsfenbüttel.

Gebrudt in

v. Mülverstebt C. D. Alvensleb. I. p. 95, 96.

#### 202) (806) 23. Mai 1283.

Pabst Martin IV. macht bem Erwählten bes Erzstifts Dtagbes burg, Erich, bekannt, daß er ihn als Erzbischof bestätigt habe und übersendet ihm das Pallium durch hermann, Probst zu St. Wiprecht in Nienburg, Magdeb. Diöcese, und heibenreich (Hendelricum) Stiftsherrn zu St. Sesbastian in Magdeburg, die auch für ihn den Eid wegen des Palliums geleistet haben. Er bestimmt auch zugleich, daß ihn die Bischöfe von Naumburg und Meißen, Suffragane des Erzstifts Magdeburg, beide ober doch Einer von ihnen, nachdem er die Beihe empfangen, mit dem Pallium unter der Form, die er ihnen besonders tund thun werde, bekleiden sollen, und daß er vor ihnen dem Sid der Treue gegen die Römische Kirche ableiste.

Data apud Urbem Veterem X. kalendas Junii, (pontificatus nostri) anno Tertio.

Gebrudt in

Posse Anal. Vatice. p. 162, 163 (nach bem Originalconcept).

## 203) (807) 1283.

Bolrad Bischof von Halberstadt bekundet, daß er auf Bitten Konrads, Probstes des Rlosters Hadmersleben, die Linche zu Hakeborn mit Genehmigung des Convents des obigen Rlosters zu S. Petri dem Kloster Mariensstuhl bei Egeln dergestalt gegeben habe, daß das Kloster alle Einkünfte derselben für sich nuten könne.

Datum Langensten anno Domini Mo. CCo. LXXXIIIo.

Original, dessen Siegel sehlt, im Rgl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Gedruckt in

Schmidt Urt. Buch bes Sochstifts Salberftadt II. p. 466, 467.

#### 204) (808) 21. Juni 1284.

Bolrad Bischof, Hermann Domprobst, Wigger Domdechant und das Domcapitel von Halberstadt bekunden, daß sie dem Ritter Herrn Heinrich v. Alveusleben, Sohne des Ritters Herrn Gebhard v. A., zum Ersat für 7 Hufen in Emden, die er dem Hochstift Halberstadt geschenkt, 7 andere in Hackenstedt
verliehen haben.

Beugen: dominus Ludolfus episcopus, Albertus thesaurarius, Anno de Heymborg et Heidenricus de Schartfelt, canonici nostri; laici autem Bernardus miles de Papestorp et Henricus pincerna de Amersleue.

Datum Halberstat anno domini millesimo CC°. LXXXIIII°., XI°. kalendas Julii.

Original, an dem nur noch das Siegel des Bischofs vorhanden, im Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel.

Gebrudt in

v. Mülverstedt C. D. Alvensleb. I. p. 97, 98.

#### 205) (809) 6. Januar 1285.

Bolrad Bischof von Halberstadt vereignet dem Aloster Marienthal auf

Bitten seines Basallen, bes Herrn Gebhard v. Alvensleben und ber Söhne beffelben Gebhard, Heinrich und Friedrich, ben halben Zehnten bes Dorfes Eichen-barleben (Ekenbardenleue), nämlich von 36 Hufen.

Bengen: Venerabilis pater dominus Ludolfus episcopus quondam Halberstadensis, Hermannus prepositus, Wicgerus decanus, Albertus thesaurarius, Bertoldus de Clettenberg, Anno de Heimborg, Heidenricus de Schartfelt et Rodolfus de Gatersleue, nostre maioris ecclesie canonici; laici vero Bernardus de Papestorp, Thidericus Bromes, milites.

Datum Halberstat anno domini Mo. CCo. LXXXVo., in epiphania Domini, pontificatus nostri anno tricesimo.

Original, an dem nur noch das Siegel bes Domcapitels vorhanden, im Landeshauptarchiv zu Wolfenbuttel.

Gebrudt in

v. Mülverstebt C. D. Alvensleb. I. p. 99, 100.

## 206) (810) 6. Januar 1285.

Bolrad Bischof von Halberstadt übereignet mit Bewilligung des Domscapitels dem Aloster Marienthal, Cistercienser Ordens, halberstädtischer Diöcese, auf Bitten seines Basallen, des Herrn Gebhard v. Alben sleben und der Söhne dessehard, Heinrich und Friedrich, den ganzen Zehnten des Dorfes Warsleben (Werdesleve), nämlich von 73 Hufen.

Beugen: Venerabilis pater dominus Ludolfus episcopus quondam Halberstadensis, Hermannus prepositus, Wicgerus decanus, Albertus thesaurarius, Bertoldus de Clettenberg, Anno de Heimborg, Heidenricus de Schartfelt, et Rodolfus de Gatersleue, nostre maioris ecclesie canonici; laici vero Bernardus de Papestorp, Thidericus Bromes, milites.

Datum Halberstat anno domini millesimo CC. L. XXXV. in epiphania Domini, pontificatus nostri anno tricesimo.

Original mit zwei anh. Siegeln im Landeshanptarchiv zu Wolfenbuttel. Gebruckt in

v. Mülverstedt C. D. Alvensleb. I. p. 98, 99.

#### 207) (811) 13. April 1285.

Ludolf v. Esbeck giebt mit Genehmigung seines Bruders Erich bem Kloster zu Schöningen die Bogtei über eine Mühle und 8 hufen Landes zu hötensleben.

Beugen: Sacerdotes Bertoldus quondam plebanus in castro. Esbeke, Ludolfus plebanus in villa ibidem, Hinricus plebanus

in castro Esbeke, Jordanes clericus de Scenigge; milites Udo (?) de Blanckenborch, Thitmarus de Scenigge, Bertoldus de Scenigge, Fridericus de Beniesdorp; satellites Hinricus de Hornehusen, Jordanus Tupeke.

Datum anno Domini Mo. CCo. LXXXVo., idus Aprilis. Gebruckt in

Falde Tradd. Corbejj. p. 785.

## 208) (812) 1285.

Bolrad Bischof von Halberstadt bekundet, dem Kloster Riddagshausen 6 Hufen und eine Mühle, genamt die Cosnische Mühle, in Volkersdorf (Volchaberstorp), die Ritter Erich v. Esbeck, und den Zehnten von 20 Husen daselbst, welchen die Gebrüder Burchard und Luthard Edle v. Meinersem ausgelassen, übereignet zu haben.

Beugen: Ludolfus episcopus quondam, Albertus de Aldenborg, Heidenricus de Scarthvelt, ecclesie nostre canonici, Jacobus decanus sancte Marie, Henricus scolasticus ibidem, Johannes de Heyligendorp, canonicus ibidem, Theodericus notarius, milites Ludolfus de Esbake, Bernardus de Papestorp, Henricus de Hornhusen et Jordanus frater eius.

Acta sunt hec anno domini  $M_0$ . CC°. LXXXV., pontificatus nostri anno xxxprimo.

Abschrift im Cop. Riddagsh. f. 48 im Kgl. Staats-Archiv zu Magdeburg. Regest (nach dem Original) in Schmidt Urk.-Buch des Hochstists Halberstadt II. p. 482, 483.

## 209) (813) 25. Juni 1287.

Bolrad Bischof von halberstadt bekundet, zu Gunften der Rirche U. E. Franen in halle denen einen 40tägigen Ablaß zu ertheilen, welche die Kirche an ben höchsten Kirchselten, ben 4 Marienfesttagen, an den Festen der Battoninnen der Kirche und den Beihfesttagen andächtig besuchen.

Datum Halverstat anno Domini Mo. CCo. LXXXVII., VII. Kalendas Julii, pontificatus nostri anno XXX (?).

Gebruckt (nach bem Original im Besitz ber Deutschen Gesellschaft in Leipzig) in

Schriften der Deutschen Gesellschaft zu Leipzig Heft 3 p. 168. Schmidt Urk.-Buch bes Hochstifts Halberstadt II. p. 495.

## 210) (814) 1287.

Lubolf, gemejener Bifchof von Salberftabt befundet, ju Gunften bes

Benedictiner Jungfrauenklosters zu Egeln benen einen 40tägigen Ablaß zu ertheilen und sie von einer Karene zu absolviren, welche demselben Bohlthaten erweisen und den Gottesdienst an den Christtagen, zu Ostern, Pfingsten, am Kirchweihseste, den Mariensesten und den 7 auf diese Feste folgenden Tagen besuchen.

Datum anno Domini Mo. CCo. LXXXVIIo.

Gebrudt (nach bem Original) in

Leudfelb Antt. numm. p. 130, 131 (mit Abbildung bes Siegels).

## 211) (815) 29. November 1288.

Arnold v. Mammendorf, Berthold v. Wefensleben und Berthold v. Schöningen, Burgmannen zu Sommerschenburg, sind u. a. Zengen (vor ihnen Günther v. Bartensleben u. a.), als Hermann Ebler von Werberg bekundet, daß er dem Kloster Marienthal eine Hufe und einen Hof verlauft habe, welche ihm nach dem Tode Reinickes v. Storbeck heinigefallen.

Actum et datum anno Domini Mo. CCo. LXXXVIIIo., (in) vigilia Andree.

Regest nach dem mit anh. Siegel versehenen Original im Landeshauptarchiv zu Wolsenbüttel in v. Schöning Gesch. Nachr. des Geschlechts v. Schöning II. p. 10.

## 212) (816) 1288.

Berthold v. Wefensleben und Berthold von Schöningen, Ritter und Burgmannen zu Sommerschenburg, sind u. a. Zeuge, als Hermann Ebler v. Werberg bem Kloster Marienthal 2 hufen in Warsleben (Werdesleve) für 20 Mart verkauft.

#### D. 1288.

Unvollft. Regest nach bem Original im Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel in v. Schöning Gesch. Nachrichten von bem Geschlecht v. Schöning II. p. 10.

#### 213) (817) 25. Februar 1289.

Der Eble Konrab genannt v. Werberg (Werberge) bekindet, daß Reinhold Abt des Klosters Marienthal, Cistercienser Ordens, gewünscht habe, von ihm das Eigen einer Huse im Felde von Warsleben (Wordesleve) zu erwerben und eine Hosstelle dabei, um im Laufe der Zeit desto leichter von den Gebrüdern Johann, Bernhard und Konrad, den Sohnen Konrads, weiland Einwohners zu Ottleben, genannt von Westendorf, jene von ihm (Konrad) und seinem Bruder Hermann zu Lehn gehende Huse nebst Zubehör kausen zu können. Demzufolge habe er die Huse mit Genehmigung seiner Söhne Ludolf und Hermann und anderer seiner Erben dem Abte und seinem Kloster für 3 Mark

Stendalschen Silbers verkauft, vorbehaltlich der Rechte seines Bruders Hermann, mit bem er obige und andere Güter in ungetheiltem Besitze habe.

Beugen: Borchardus gener noster de Asseborch, qui procuravit hanc venditionem, Hermannus Rappe, milites, Jordanus de Woldestorp et Bertoldus de Springe, famuli.

Actum et datum in castro Werberge anno Domini Mo. CCo. LXXXIXo., in die beate Agate virginis.

Gebruckt (nach bem Original mit besch. Siegel) in Graf Bochol & Affeburger Urkundenbuch I. p. 286, 287.

## 214) (818) (Bor bem 2. August) 1289.

Bolrad Bischof von Halberftadt betundet, daß, als er für fein Stift das Schloß Wegeleben erworben, er von ben zu biefem Behuf mit Genehmigung bes Domcapitels veräußerten Rirchengütern bem Aloster Marienthal, Ciftercienser Orbens und halberft. Diocefe, bas Eigen von 10 Sufen nebft ben bagu gehörigen hofftellen, Biefen und Beiben für 30 Mart Stenbalichen Silbers vertauft habe, von welchen hufen 8 in Gr. hadenftedt und zwei in Dobenborf belegen seien. Bon jenen haben sechs bie Sohne bes verstorbenen (halberft.) Schenken Beinrich, Beinrich und Alverich, vom Bochftift gu Lehn gehabt, zwei aber Ritter Ronrad v. Bornftedt, von ben andern beiben Sufen in D. aber 11/2 Ritter Ronrad Schmud und bie andere halbe die obigen Seinrich und Alverich Scheuk. Dazu habe er, der Bischof, noch für das Kloster hinzugefügt die Gelbabgabe, die von altersher ihm wegen des Behntens von 7 Sufen in Sadenftebt gezahlt worben fei, welchen Bins die Sohne bes verft. herrn Lubolf v. Esbed vom Hochstift Salberftadt zu Lehn beseffen und endlich eine bisber von der Bittme Jubith vom Sochstift ju Lehn gehabte Sofftelle in Sacenftebt, belegen amischen zwei bem Rlofter gehörigen Sofen.

Bengen: Hermannus prepositus, Albertus de canus, Bertoldus de Clettenberch, Gunterus de Mansfelt, Hermannus de Blankenborch, Ludolfus de Dalem, Rodolfus de Gatersleve, Lodewicus de Wantsleve, nostre maioris ecclesie canonici; Bernardus de Papestorp, Wernerus marschalcus, Ludolfus de Hartesrodhe, milites, Johannes dapifer noster.

Actum Halberstat anno Domini Mº. CCº. LXXXIX., pontificatus nostri anno (XXXVI).

Gebrudt (nach bem Original mit 2 anh. Siegeln) in

Schmidt Urk.-Buch des Hochstifts Halberstadt II. p. 523, 524. Der unter den Zeugen erwähnte Domprobst starb am 2. August 1289.

## 215) (819) 22. August 1289.

Bolrad Bischof von Salberstadt erwähnt in einer Urkunde für das Rioster Middagshausen, dem er den von demselben erkauften Zehnten zu Gr. Wobed übereignet, daß er ihm früher 3 Hufen in Rl. Hötensleben für 15 Mark verkauft habe.

(Beugen).

Datum Halberstat anno Domini Mo. CCo. LXXXIXo., XI. kalendas Septembris.

Abschrift im Cop. Riddagsh. f. 77° im Kgl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Regest (nach bem Original) in Schmidt Urk.-Buch bes Hochstifts Hal-berstadt II. p. 524, 525.

## 216) (820) 1289.

Bertradis Aebtissin zu Quedlindurg bekundet, daß sie nach Empfang von 31/2 Mark Stendalschen Silbers dem Kloster Marienthal, Cistercienser Ordens und halberstädtischer Diöcese, einen Hof und eine Hofstelle in Warsleben (Werdesleve), die von ihr Rudolf Bromes von (auf) Ottleben und dessen Brüder zu Lehn gehabt, auf Bitten des Erstern übereignet habe.

Beugen: Officiales — ecclesie nostre canonice Alheydis de Ordenberch, preposita, Mechtildis de Speighelberch, decanissa, Hedewigis de Kercberch, custos; laici vero Conradus de Querenbeke, Bernardus Mor, Ulricus Cnothil.

Actum Quidilingeburch. Anno Domini Mo. CCo. LXXXIX. Gebrudt in

v. Erath C. D. Quedlinb. p. 288, 289 und banach in Gr. v. Wartensleben Nachrichten von dem Geschlecht der Grafen v. Wartensleben I. p. 68.

#### 217) (821) 13. Mai 1290.

Bolrad Bischof von Halberstadt, Günther Domprobst, Albrecht Dombechant und das ganze Domcapitel bekunden, das Etsterer auf Bitten des Ritters Heinrich Schenk, Ministerialen des Hochstifts, genannt v. Emerseleben, dem Rloster Marienthal, Cistercienser Ordens und halberst. Didcese, eine Huse in Dodendorf, die von ihm, dem Bischose, Ritter Konrad genannt v. Küthen zu Lehn gehabt und 3 Husen in Gr. Hadenstedt nebst den dazu gehörigen Hosselen, Wiesen, Weiden, Woor und Diensten übereignet habe, und zwar habe von diesen letzteren 3 Husen eine Hehno v. Steinsfurt (Stenvordhe), gesessen zu Hundisburg (Huneldesburch so!), und die beiden anderen Ritter Heinrich v. Hordorf von ihm, dem Vischose, zu Lehn. Auserdem habe er dem Kloster noch 2 Worgen und eine dazu gehörige Hosselle

und Beidicht geschentt, die Ritter Konrad v. Bornstedt von ihm zu Lehn besessen habe. Alles dies sei namentlich auf Unterhandlung (procurator) bes Domherrn zu Halberstadt, Hermann genannt v. Blankenburg, Probstes zu St. Bonisaz (in Halberstadt), geschehen.

Bengen: Bertoldus de Clettenberch, Gevehardus cellararius ([o!), Anno de Heymburch, Rodolfus de Gatersleve, Tidericus de Hessenem, ecclesie nostre canonici; Bernardus de Papestorp, Wernerus marschalcus, Thidericus, Heynricus Bromes, Johannes dapifer, ministeriales ecclesie nostre.

Datum anno Domini M. CC. nonagesimo, III. Ydus Maii. Gebruckt (nach dem Original mit 3 anh. Siegeln) in Schmidt Urk.-Buch des Hochstifts Halberstadt II. p. 530, 531,

#### 218) (822) 28. **Mai 1290.**

Hermann Ebler v. Werberg bekundet, dem Kloster Marienberg eine Hufe in Barsleben (Werdesleve) geschenkt zu haben, auf Bitten des gestrengen Ritters Berthold v. Wadersleben, der sie von ihm und seinem Bruder Hermann v. Werberg zu Lehn gehabt. Zum Ersat dafür habe Berthold v. B. ihm und seinem Bruder 1 1/2 Hufen in Wester=Baddeleben geschenkt, die sie ihm wieder zu Lehn gegeben.

Beugen: Strennui milites Ludolphus de Weneden, Burchardus de Asseburch, Arnoldus de Veltem et Hermannus Rappe; servi Conradus Buscekeste, Betemannus de Nendorp.

Acta sunt hec Werberge anno Domini Mº. CCº. LXXXXº. V. kalendas Junii.

Gebruckt (nach dem mit verletztem Siegel versehenen: Original) in Gr. Bocholy Asseburger Urtundenbuch I. p. 290, wo das reducirte Datum irrig lautet: den 27. Juni; vielleicht liegt ein Drucksehler statt Julii vor.

## 219) (823) 16. August 1290.

Dithmar (Thytmarus) Pfarrer zu Gilsleben ift letter Beuge, als Margaretha, Wittwe bes Ebeln Walther v. Arnstein, bem Riofter Marien-berg eine Kornrente überläßt.

Datum Halberstat anno Domini Mo. CCo. XC., in crastino assumptionis sancte Marie.

Gebruckt (nach dem Original mit nur noch 3 anh. Siegeln) in Schmidt Urt.-Buch des Hochstifts Halberstadt II. p. 532, 533.

## 220) (824) 25. October 1290.

Volrab Bischof von Halberstadt bekundet, daß seine Ministerialin Sophia v. Seehausen nach dem Tode ihres Ehemannes (viro suo) Friedrich ihm in Gegenwart der Ritter Otto v. Eichenbarleben und Hermanns Garbolfs Sohn, das Eigen von zwei Husen in Dodendorf übergeben habe, doch mit der Bedingung, daß, wenn ihre Kinder (pueri) zu dem Berkause der Husen genöthigt würden, er gehalten sein solle, dieselben gegen Entrichtung von 30 Mart dem Räuser in ihrem Namen auszuantworten. Nachdem aber noch nach einiger Zeit die beiden Söhne der Wittwe, Friedrich und Heinrich, die Husen dem Kloster Marienthal verkaust, übereigne er sie demselben.

Bengen: Johannes de Helegendorp, canonicus de sancta Maria in Halberstat, Johannes quondam sacerdos in Schusen, Meinardus notarius, Bernardus de Papes trop ([0!]) et Wernerus marscalcus noster, milites.

Datum Langhenstene anno Domini Mo. CCo. nonagesimo, VIII. kalendas Novembris, pontificatus nostri anno . . . . .

Gebruckt (nach bem Original mit anh. Siegel) in Schmidt Urt.-Buch bes Hochftifts Halberstadt II. p. 534.

#### 221) (825) 1290.

Heinrich Abt zu Werben und helmstedt bekundet, daß die Gebrüder hermann, Dietrich, Stephan und heinrich v. harbke 4 hufen bei Wormstedt, sowie die Gebrüder Gerhard, Konrad, Gereke und heidenreich Bagelfack eine hnfe baselbst bem Kloster Marienberg vertauft haben.

Bengen u. a.: Berthold v. Befensleben und Berthold v., Scho. ningen (Burgmannen ju Sommerschenburg).

D. 1290.

Unvollft. Regest nach dem Original im Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel in v. Schöning Gesch. Nachrichten vom Geschlechtivt. Schöning II. p. 11.

#### 232) (826) **29. Mai 1291.**

Bolrad Bischof von Halberstadt und seine Bertreter (vicem gerentes), Domprobst Günther, Dombechant Albrecht, Rellner Gebhard und Portenarius Hermann befunden, dem Kloster Marienberg den vom Ritter Hilbebrand v. De bisselbe (Eusfelde) aufgelassenn Zehnten zu Morsleben übereignet zu haben.

Bengen: Johannes de Helegendorp, canonicus sancte Marie in Halberstat, Meinardus notarius noster, canonicus sancti Pauli ibidem, Wernerus marscalcus, Bernardus de Papestorp, Wernerus de Slage, Hugoldus de Sercstede, Olricus de Eilenstede, milites. Datum anno Domini Mo. CCo. XCIo. III. feria proxima ante ascensionis Domini.

Regest (nach dem Original mit 6 anh. Siegeln) in Schmidt Urk.-Buch des Hochstifts Halberstadt II. p. 537.

## 223) (827) 1291.

Bolrad Bischof von Halberstadt bekundet, daß, als der ehrbare Knappe Volkmar, Sohn des Herrn Gottsried v. Borsfelde (Varesvelde) im Dienste des Hochstists gesangen worden und Jener ihn wegen seines Schadens oft gemahnt, er jedoch, der Bischof, der Mittel entbehrt habe, ihn zu befriedigen, er auf sein und seiner Freunde Bitten dem Kloster Warienthal, Cistercienser Ordens, halberst. Diöcese, die Hälfte des Fleisch= und Fruchtzehntens zu Wackersleden mit allen Rechten übergeben und den Volkmar, der ihn bisher von ihm zu Lehn gehabt, damit an den Abt des Klosters gewiesen habe, nach Maßgabe der zwischen ihm und Volkmar nehst seinen Verwandten gepflogenen Verhandlungen.

Beugen: Guntherus de Manes velt, ecclesie nostre prepositus, Albertus de Aldenburch, decanus, Hermannus de Blankenburch, portarius ([o!]), Gevehardus de Querenvordhe, cellararius ([o!]), Hermannus de Kerecberch, nostre maioris ecclesie canonici, Johannes de sancto Johanne extra muros prepositus, Olricus de Eylenstede, Albertus Speigel, advocatus, Wernerus de Slage, milités.

Datum Halberstat anno Domini Mo. CCo. nonagesimo primo, pontificatus nostri anno . . . . .

Gedruckt (nach dem Original mit anh. Siegel) in Schmidt Urt.-Buch bes Hochstifts Halberstadt II. p. 538, 539.

#### 224) (828) **22. Mär, 1292.**

Bu Sommerschenburg ist die Urkunde ausgestellt, laut welcher Hersmann Ebler v. Werbetg und sein Sohn Konrad dem Kloster Marienthal 2 Hufen in Kl. Hamersleben und Wegersleben übereignen.

Datum Somersenborg anno domini Mo. CCo. nonagesimo secundo, XI. kalendas Aprilis.

Unvollst. Regest nach dem Original im Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel in v. Schöning Gesch. Nachrichten vom Geschlecht v. Schöning II. p. 11.

#### 225) (829) 4. Juli 1292.

Bolrad Bischof von Halberftadt bekundet, dem Aloster Marienberg 21/2 hufen in Selschen übereignet zu haben, die ihm die Ritter Burchard und Burchard v. Berwinkel und diesen Jordan v. Woldesdorf aufgelassen,

und wovon bie Fron : . . . . (Lide) eine halbe hufe auf Lebenszeit gegen einen Bins von 4 Schillingen befigen solle.

Befiegelt auch vom Domprobst Gunther, Dombechanten Albrecht, Rellner Gebharb und Brobst Hermann von G. Bonifas zu halberstadt.

Beugen: Prepositus sancti Johannis extra muros Halberstad, prepositus Fontis sancte Marie, decanus sancte Marie et decanus sancti Bonifacii ecclesiarum Halberstadensium; dominus Borchardus de Asseburch, dominus Wernerus de Slage, dominus Ludolfus de Vrelstede et Arnoldus frater suus, dominus Borchardus de Vrelstede, milites.

Datum et actum anno Domini Mo. CCo. XCIIo. feria sexta post festum apostolorum Petri et Pauli.

Gedruckt (nach dem Original mit nur noch 3 besch. Siegeln) in Gr. Bocholz Asseburger Urkundenbuch I. p. 294, 295.

## 226) (830) 15. November 1292.

Bischof Bolrad, Domprobst Günther, Dombechant Albrecht und Kellner Gebhard von Halberstadt sowie der Probst Hermann von S. Bonifaz daselbst betunden, nach Empfang von 6 Mark zur Erleichterung der Schulden des Bisthums dem Kloster Riddagshausen 2 Hufen in Gr. Hötensleben (Hotsensleve), die Ritter Ludolf v. Weferlingen aufgelassen, übereignet zu haben.

Beugen: Jacobus decanus, Henricus scolasticus, Borchardus de Cegenberg et Gunzelinus de Berwinkele, canonici sancte Marie, Ludolfus de Esbeke, Heinricus et Jordanus de Hornhusen, milites.

Datum anno Domini M°. CC°. XCII°., XVII. kalendas Decembris. Regest (nach dem Original mit nur noch 5 anh. Siegeln) in Schmidt Urk.-Buch des Hochstists Halberstadt II. p. 545, 546.

## 227) (831) 21. März 1293.

Bischof Volrad, Domprobst Ginther, Dombechant Albrecht und das ganze Domcapitel zu Halberstadt bekunden, daß sie zur Tilgung der unerträglichen Schuldenlast des Stifts von den Gebrüdern Heinrich und Alverich, Söhnen des verstorbenen Schenken Heinrich gen. v. Dönstedt Geld empfangen und bem Abte und Rloster Marienthal, Cistercienser Ordens und halberstädtischen Stifts, den Zehnten von 22½ hafen in Dodendorf und das Eigen von 6½ Hufen in demselben Dorfe nebst allem Zubehör und frei von allen Bugteis und sonstigen Lasten, so wie es bisher das Hochstift selbst besessen, übereignet haben. Diesen Zehnten und diese Hufen haben die obigen Brüder Schent vom Stift zu Lehn gehabt und fügen sie (die Aussteller) gleichfalls

geschenkweise für des Aloster noch 31/2 Hufen in Dodendorf, die vom Stist bisher der Ritter Thilo (nachher Theodoricus in der Urf. geheißen) genannt v. Reus dorf zu Lehn gehabt, hinzu. Bon diesen letteren Hufen habe von dem v. R. 11/2 Berntard Knic und 2 ein gewissen Leveleben zu Lehn, welche alle nuns mehr an das Aloster Marienthal gewiesen seien, dem dieser Beste mit Billen und Bollwort des hochstistischen Procurators, des Domherrn Hermann von Blantenburg, Probsts von S. Bonisaz, übertragen werde.

Beugen: Bertoldus de Clettenberg, Gevehardus de Querenvordhe, cellerarius ecclesie nostre, Tidericus de Hessenem, Rodolfus de Gatetsleve, Lodewicus de Wantsleve, ecclesie nostre canonici; layci vero Bernardus de Papestorp, Teodoricus et Heynricus fratres dicti Bromese.

Datum Halberstat anno Domini Mº. CCº. nonagesimo tertio, XII. kalendas Aprilis.

Gebrudt (nach bem Original mit nur noch anh. Bischofssiegel) in Schmibt Urt. Buch bes Hochftifts Halberstadt II. p. 553, 554.

## 228) (832) **21. Wai 1293.**

heinrich Graf von Regenstein schenkt auf Ansuchen bes Ritters Lubolf v. Esbed bem Kloster Marienthal eine Wiese zwischen Gunsleben und Wadersleben, an bem Bruche belegen.

Zeugen: Bernhardus de Merica, Reinhardus Schat, Rodolfus Speculum, milites, Johannes dapifer, famulus.

Datum anno Domini Mº. CCº. nonagesimo tercio, XII. kalendas Junii.

#### Gebrudt in

Mürdtwein Nov. Subs. dipl. VI. p. 106. Ags. Pohlbrüd Alvensleben I. p. 105. v. Müsverstebt C. D. Alvensleb. I, p. 112.

#### 229) (833) 1293.

hermann Ebler von Werberg und sein Sohn Konrad verlaufen bem Kluster Marienthal eine hufe: und einen hof in Bareleben (Werdesleve).

Zeugen u. a.: Bertoldus de Wackersleve und Bertoldus de Schenningen (Burgmannen zu Sommerschenburg).

D. 1293.

Unvollst. Regest nach dem Original im Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel in v. Schöning Gesch. Nachrichten vom Geschlecht v. Schöning II. p. 11.

#### 230) (834) 1294.

Heinrich und Ulrich v. G. G. Grafen von Regenstein schenken bem Aloster

; 1'

Marienberg 8 Hufen, anberthalb Hofftellen und zwei Biefen in Barneberg, welche vor ihnen Lubolf v. Esbe d' und vor biefem Heinrich genannt v. Schös wingen zu Lehn beseifen und anfgelaffen haben.

Zeugen: Hermannus nobilis de Werberge, Geuchardus, Henricus, Fridericus milites de Alvensieve, Bernhardus de Berwinkele, dominus Albertus prepositus Fontis sancte Marie, Dominus Cesarius prepositus sancti Ludgeri, dominus Godefridus plebanus sancti Stephani (in Helmitebt), dominus Fridericus de Debbenem et magister Henricus de Brunswic.

Acta sunt hec anno Domini Mo. CCo. LXXXXIIII. Gebrudt in

v. Schöning Gesch. Nachr. vom Geschl. v. Schöning II. p. 11 (unch dem Original im Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel). Bgl. v. Mülverstedt C. D. Alvensled. I. p. 116.

## 231) (835) **1. Mär, 1295.**

Bolrad Bischof von Halberstadt bekundet, einen Streit zwischen dem Aloster Riddagshausen und dem Pfarrer von Barneberg (Berneberghe) über die Capelle von Bolkersdorf (Volchsterstorpe), dergestalt geschlichtet zu haben, daß der Pfarrer seine Rechte an der Capelle dem Kloster gegen Anweisung des Zinses von 1/2 Mark jährlich im Dorse Barneberg abgetreten habe und sollen der Pfarrer und seine Nachfolger an einem mit Bewilligung des Bischofs in der Kirche zu Barneberg zu erbauenden Altare zu fungsren verpstichtet sein.

Beugen: Daniel quondam prepositus in Colbeke, Henricus sacerdos et monachus in Ilseneborch, Henricus canonicus sancti Pauli Halberstadensis, Sifridus quondam plebanus forensis ecclesie ibidem.

Besiegelt mit den Siegeln des Bischofs und des Archibiaconus der beiden Orte Barneberg und Boltersborf, Johannes, Probstes zu S. Johannis vor Halberstadt.

Datum et actum apud Halberstat anno Domini Mº. CCº. XCVº. kalendas Martii.

Abschrift im Cop. Riddagsh. f. 49" im Lgl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Gebruckt in

Schmidt Urt. Buch bes Hochstifts Halberftabt II. p. 563.

## 232) (836) 27. Juni 1295.

Bertradis Aebtissin zu Oneblimburg bekundet, daß sie dem Kloster Marien= thal, Ciftorcienser Orbens und halberstädtlicher Diötese, eine Huse und zwei Hitter Berthold v. Schöningen von ihm zu Lehn habe, gegen 1 1/2 Hufen in Seehausen, die von ihm Ritter Lippold v. Drepleben und seine Söhne zu Lehn haben sollen, vertauscht habe.

Beugen: Ermegardia preposita, Jutta decana, Ermegardis de Meynersem, Jutta de Kranichveld, Sophia de Woldenberch, nostre ecclesie canonice, dominus Bartoldus de Ditvorde, Conradus de Querenbeke, Bernardus Mor, Ecbertus de Cokstede, Wolrabanus de Quidelingheborch, milites.

Datum Quidelingheburch anno Domini Mo. CCo. XCVo. V. kalendas Julii.

Gebrudt in

v. Erath C. D. Quedlinb. p. 299 und banach in

v. Schöning Gesch. Rachr. vom Geschlecht v. Schöning II, p. 12.

Gr. v. Wartensleben Nachrichten vom Beschlecht ber Grafen v. Wartensleben I. p. 65, 66.

## 233) (837) 22. November 1295.

Pabst Bonifaz VIII. besiehlt dem Erzbischofe von Magdeburg, innerhalb dreier Monate nach Empfang bes gegenwärtigen Schreibens, sich in Rom einzustellen.

Data Rome apud Sanctum Petrum X. kalendas Decembris, (pontificatus nostri) anno primo.

Gebruckt (nach bem Originalconcept) in Schmidt Rabfil. Urff. und Regesten p. 6, 7.

# 234) (838) 22. November 1295.

Pabst Bonifaz VIII. weist den Bischof von Halberstadt an, den Erzbischof von Magdeburg zu veranlassen, hinnen drei Monaten nach Empfang des gegenwärtigen Schreibens nach Rom zu kommen.

Data Rome apud Sanctum Petrum X. kalendas Decembris, (pontificatus nostri) anno primo.

Gedruckt (nach dem Originalconcept) in Schmidt Pabstl. Urkf. und Regesten p. 7.

# 235) (839) 11. December 1295,

Bolrad Bischof von Halberstadt macht infolge der: Alagen der Rlöster Marienberg und Marienborn befannt, daß alle Burgmannen und Bauern (castrenses et villani), weiche die Rloster geschädigt haben, gebannt werden sollen, wenn sie nicht binnen 14 Tagen Genugthmung gegeben haben.

Datum anno Domini Mº. CCº. XCVo. in dominica, qua cantatur Gaudete.

Regest (nach bem Original) in Schmidt Urk.-Buch bes Hochstifts Halber-ftadt II. p. 568.

· 236) (840) 1295.

Friedrich und Walther Eble von Dorftabt und ihre Sohne bekunden, baß sie dem Bischofe Bolrad und dem Domcapitel zu Halberstadt 3 Hufen zu Brandsleben nebst 2 Höfen, einer Wiese und einem Weidicht aufgelaffen.

Beugen: Fredericus Leo, Hermannus de Bornekere, Wernerus dictus de Slage, milites.

Anno Domini Mo. CCo. XCo. Vo.

Original im Kgl. Staats-Archiv zu Magdeburg, an bem nur noch bas Siegel Friedrichs v. D. vorhanden.

Gebrudt in

. ; .

Schmidt Urf. Buch bes Hochftifts Halberftabt II. p. 568.

237) (841) 1295.

Erich Erzbischof von Magbeburg befundet, bem Rloster Marienthal einen Weg bei Warsleben (Werdesteve) geschenkt zu haben.

Unvollst. Regest nach dem Original im Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel in v. Schöning Gesch. Nachr. von dem Geschlecht v. Schöning II. p. 12.

## 238) (842) 12. Juli 1296.

Pabst Bonisaz VIII. bekundet, daß nach dem Tode des Erzbischofs Erich von Magdeburg auf dem gewohnheitsmäßig zur Wahl eines Erzbischofs angesetzen Tage von den dazu Bevollmächtigten, dem Domprobste Burchard, dem Domberen Albrecht v. Kittliß (Ketheliz), der Erstere in der Rirche zu Webdingen, wo er Archibiaconus gewesen, gewählt sei, und bestätigt seine Wahl, da er durch seinen Geschlechtsadel, seine Erstereit und sein Wissen sowie andere Tugenden sich auszeichne, nachdem seine Wahl durch Gerhard), Bischof von Sabina, den Cardinal Nicolaus des Titels Sancti Laurentii in Damaso und den Cardinal Matthäus, des Titels S. Mariae in Porticu geprüft worden.

Data Anagnie IIII. Idus Julii, (pontificatus nostri) anno secundo. Gebruckt (nach bem Originalconcept) in

Schmibt Babftl. Urff. und Regeften p. 9, 10.

239) (843) 12. Juli 1296.

Babft Bonifag VIII. forbert bas Domcapitel gu Dagbeburg auf,

ben neuerwählten und bestätigten Erzbischefigebithelich und mit Ehren aufzunehmen und ihm Gehorsam zu leisten.

Data Anagnie IIII. Idus Julii, (pontificatus nostri) anno secunda. Gebruckt (nach bem Originaleoncept) in

Schmidt Babfil, Urff. und Regeften p. 10.

# 240) (844) 12. Juli 1296.

Pabst Bonifaz VIII. forbert die gesammte Geistlichkeit und die Laien (populo) ber Stadt und Diöcese Mag de burg auf, ben neu erwählten und bestätigten Erzbischof gebührend und mit Ehren zu empfangen und ihm zu gehorsamen.

Data Anagnie IIII. Idus Julii, (pontificatus nostri) anno secundo. Gebrudt (nach bem Originalconcept) in

Schmidt Babftl. Urtf. und Regesten p. 10.

## 241) (845) 12, Itali 1296.

Pabst Bonifaz VIII. forbert sammtliche Basallen bes Erzstifts Mag deb urg auf, den neugewählten und beftätigten Erzbischof: würdig zu empfangen und ihm Gehorsam zu leisten.

Data Anagnie IIII. Idus Julii, (powtificatus nostri) anno secundo. Gebruckt (nach dem Originalconcept) in 3

Schmibt Babftl. Urtt. und Regesten) p. 10.

## 242) (846) 12. Auft 1296.

Pabft Bonifag VIII. ersucht ben Römischen König A(bolf), ben neuerwählten und bestätigten Erzbischof von Magbeburg von ihm und ber Kirche sich empsohlen sein zu lassen.

Data Anagnie IIII. Idus Julii, (pontificatus nostri) anno secundo. Gebruckt (nach bem Originalconcept) in Schmidt Babfil. Urff. und Regesten p. 11.

## 243) (847) 9. August 1296.

Pabst Bonisaz VIII. bestätigt den neuerwählten Domprobst Bolrad von Lübeck zum Bischose von Brandenburg, indem er ansührt, daß nach dem Tode des Bischoss Heidenreich vom Domcapitel der Domscholasticus von Wagbeburg Richard zum Bischose erwählt worden sei, aber die Wahl nicht angenommen habe, worauf die Wahl auf Dietrich Probst von Leizkau gefallen sei, dessen Bahl jedoch der verstorbene Erzbischos Erich von Magdeburg für ungültig ertiet habe, wagegen jedoch von Dietrich beim pähstlichen Studie appellirt worden sei u. s. w.

Data Anagnie V, idus Augusti, (pontificatus nostri) anno secundo. Gebruckt (nach bem Originalconcept) in
Schmidt Bäbstl. Urff. und Regesten p. 12, 13.

#### 244) (848) 28. October 1296.

Pabst Bonifaz VIII. giebt Gebhard, Sohn bes verstorbenen Grafen Walther von Arnstein, seinem Capellan, Domherrn zu Magbeburg und Archibiaconus von Weddingen bekannt, daß er ihm in Anbetracht seiner rühmlichen Eigenschaften und da die Satungen des Erzstifts Magdeburg, bei welchem sein Bruder Walther von Arnstein zur Zeit eine Pfründe habe, nicht entgegenstehen, eine Domherrnpfründe beim Erzstift nebst dem durch die Wahl des disherigen Archibiaconus von Weddingen, Burchard, zum Erzbischofe von Magdeburg erledigten Archibiaconat dieses Ortes verliehen habe mit der Ermächtigung, seiner Abwesenheit halber den erforderlichen Sid durch einen Bevollmächtigten abzuleisten. Dabei ist erwähnt, daß er auch eine Domherrnpfründe in Halberstadt, das Kämmereramt und den mit Seelsorge verbundenen Archibiaconat in Kunstedt, sowie die Probstei von S. Pauli in Halberstadt und den danit verbundenen, gleichfalls mit Seelssorge vertnüpften Archibiaconat in Selschen, endlich auch noch die Capelle in Horneburg besitze.

Data Rome apud sanctum Petrum X. kalendas Novembris, (pontificatus nostri) anno secundo.

Gebruckt (nach dem Originalconcept) in Schmibt Babftl. Uxer. und Regesten p. 16-18.

#### 245) (849) 7. Robember 1296.

Babft Bonifaz VIII. macht bem Bischose von Halberstadt bekannt, daß vom Erzbischose von Magdeburg ihm persönlich vorgetragen sei, daß zwischen Hermann v. Alsleben und Bredehelm, dem Sohne Richards v. Dahme Meißnischer Diöcese, und ihren Bluts- und anderen Verwandten ein Ehebündniß zwischen des Ersteren Sohn Johann und des Letztern Schwester Bertha verabredet sei und ertheilt dem obigen Bischose den Auftrag, den obigen Ebeln, die Vasallen des Erzbischoss und des Erzstifts Magdeburg seien, die Ertheilung des Ehebispenses wegen ihrer Verwandtschaft im vierten Grade kund zu thun.

Data Rome apud sanctum Petrum VII. Idus Novembris, (pontificatus nostri) anno secundo.

Gebruckt (nach bem Originalconcept) in Schmibt Babftl. Urff. und Regesten p. 19.

#### 246) (850) 21. November 1296.

Pabft Bonifaz VIII. gestattet bem Erzbischofe von Magbeburg, offenbare Uebelthitter, es seien Rleriter ober Laien, auch wenn sie ihm nicht untergeben seien, und ohne Rücksicht auf etwanige pabstliche Befreiungen, in ben Bann zu thun.

Data Rome apud sanctum Petrum XI. kalendas Decembris, (pontificatus nostri) anno secundo.

Gebruckt (nach bem Originalconcept) in Schmidt Babftl. Urkk. und Regesten p. 19, 20.

#### 247) (851) 21. November 1296.

Babft Bonifag VIII. gestattet bem Ergbischofe von Magbeburg, unter gewissen Bedingungen Pfrunden zu verleihen.

Data Rome apud sanctum Petrum XI. kalendas Decembris, (pontificatus nostri) anno secundo.

Gebruckt (nach bem Originalconcept) in Schmidt Babftl. Urff. und Regesten p. 20.

## 248) (852) 26. November 1296.

Babst Bonifag VIII. giebt dem Erzbischofe von Magbeburg das Recht, bei seiner ersten in der Domkirche zu Magdeburg zu celebrirenden Wesse Ablaß zu ertheilen.

Data Rome apud sanctum Petrum VI. kalendas Decembris, (pontificatus nostri) anno secundo.

Gebruckt (nach bem Originalconcept) in Schmibt Babstl. Urk. und Regesten p. 21, 22.

## 249) (853) 27. November 1296.

Babft Bonifaz VIII. gestattet bem Erzbischofe Burchard von Magsbeburg, von Uebertretung ber Bestimmungen bes Concils zu Lyon betr. bie Priesterqualität und bas Alter ber Inhaber von Pfarrfirchen und anderen mit Seelsorge verbundenen geistlichen Leben und ben Besit zweier mit Seelsorge verbundener Leben unter gewissen Bedingungen zu dispensiren.

Data Rome apud sanctum Petrum V. kalendas Decembris, (pontificatus nostri) anno secundo.

Gebrudt (nach bem Originalconcept) in Schmidt Babftl. Urtf. und Regesten p. 22, 23.

## 250) (854) **1296.**

Die Erzbischöfe Burchard von Magbeburg, Basilius von Serusalem, die Bischöfe Hermann von Halberstadt, Bolrad von Brandenburg u. a. m. stellen zu Gunsten der Kirche S. Nicolai in Oschersleben einen Ablaßbrief aus.

Data Rome anno Domini M<sup>0</sup>. CC<sub>0</sub>. nonagesimo sexto, pontificatus domini Bonifacii pape octavi anno secundo.

Bestätigt vom Bischofe Bermann von Salberftadt als Diöcefanen.

Gebruckt (nach bem Original, bessen Siegel sämmtlich verschwunden) in Schmidt Urk.-Buch bes Hochstifts Halberstadt II. p. 576, 577.

#### 251) (855) 1296.

Die Erzbischöfe Burchard von Magbeburg und Bonaventura von Ragusa und 14 Bischöfe stellen für die Domkirche zu Halberstadt und beren Wohlthäter einen Ablagbrief aus.

Datum Anagnie anno Domini Mo. CCo. nonagesimo sexto, pontificatus domini Bonifacii pape VIII. anno secundo.

Dit Beftätigung wie bei Nr. 250.

Original, von beffen 17 Siegeln nur bie letten 15 erhalten find, im Rgl. Staats-Archiv zu Magbeburg.

Gebrudt in

Schmibt Urk.-Buch bes Hochstifts Halberstadt II. p. 578, 579. Diese Urkunde ist verschieden von der oben p. 382 Rr. 920 aufgeführten.

## 252) (856) 14. Mai 1297.

Der Truchses Johann, Burgmann zu Schlanstebt, genannt v. Alvensleben bekundet, dem Kloster Marienberg bei Helmstedt 1/2 hufe und einen Hof in Warsleben (Werdesleve), die von ihm Wasmod Ritter v. Hornspausen zu Lehn gehabt und resignirt, geschenkt zu haben.

Besiegelt auch mit bem Siegel Heinrichs Grafen von Regenstein, in bessen Gegenwart die Schenkung geschehen sei.

Beugen: dominus Adrianus, dominus Rodolfus Speculum, dominus Henricus de Schowen, dominus Henricus de Tsillinge, dominus Johannes de Jercksem, milites et castellani in Slanstede.

Datum et actum Slanstede anno Domini Mo. CCo. XCo. VIIo., pridie Idus Maii, in crastino beati Seruacii epischopi (jo!) et confessoris.

Original mit zwei anh. Siegeln im Lanbeshauptarchiv zu Wolfenbüttel. Gebruckt in

v. Mülverstebt C. D. Alvensleb. I. p. 120, 121.

## 253) (857) 27. Anni 1297.

Pabst Bonisaz VIII. macht bem Erzbischofe von Magdeburg ben von ihm zur Che Werners Grasen von Friedeburg mit Hedwig Gräfin von Olbenburg, die mit der ersten Gemahlin Werners im 4. Grade verwandt sei, ertheilten Dispens bekannt, sodaß also ihre She eine gültige sei und gültige Kolgen habe.

Data apud Urbem Veterem V. kalendas Julii, (pontificatus nostri) anno tertio.

Gebrudt (nach bem Originalconcept) in Schmibt Babfil. Urff. und Regesten p. 28, 29.

#### 254) (858) 27. Juni 1297.

Pabst Bonifaz VIII. macht bem Grzbischofe von Magdeburg bekannt, baß ihm der Edle Mann Richard v. Alsleben, Truchseß seines Erzestifts vorgestellt, wie er einst mit Luitgard, der Tochter des verstorbenen Werner v. Rosenburg, eine Ehe eingegangen sei, obschon sie mit der ersten Semahlin Richards, Oda, im 4. Grade verwandt sei, und daß er Dispens dazu ertheilt habe, infolge dessen die Ehe gültig sei und gültige Folgen habe.

Data apud Urbem Veterem V. kalendas Julii, (pontificatus nostri) anno tertio.

Gebrudt (nach bem Originalconcept) in Schmibt Babftl. Urff. und Regeften p. 29, 30.

## 255) (859) 8. August 1297.

Johann von Braunschweig, Capellan bes Erzbischofs Burchard von Magdeburg, Heinrich v. Gronenberg, Gebhard v. Alvensleben, Burchard v. Berwinkel, Bruno v. Eilsleben und Heinrich und Jordan, Gebrüber v. Hornhausen, Ritter, sind Zeugen, als Heinrich Graf von Blanskenburg und sein gleichnamiger Sohn dem Aloster Riddagshausen 3 hufen in Algendorf übereignen.

Datum Magdeburg anno Domini Mº. CCº. nonagesimo septimo, sexto Idus augusti.

Original mit 2 anh. Siegeln im Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel. Regest in v. Mülverstedt C. D. Alvensled. I. p. 122.

## 256) (860) 18. Rovember 1297.

Rubolf v. Gattersleben, Domherr von Halberstadt und Archibiaconus des Bannes Alvensleben entsagt der von ihm wegen des Zehnten von Hadensstedt gegen das Aloster Marienthal beabsichtigten Rlage.

Datum Halberstat anno Domini Mo. CCo. XCVIIo., XIIII. kalendas Decembris.

Original mit anh. Siegel bes Ausstellers im Landeshauptarchiv zu Wolsfenbuttel.

#### Bebrudt in

v. Mülverstedt C. D. Alvensleb. I. p. 122, 123. Schmidt Urk.-Buch des Hochstifts Halberstadt II. p. 585, 586.

#### 257) (861) 23. April 1300.

In Alvensleben übereignet hermann Markgraf von Brandenburg, herr zu henneberg, bem hofpital zum heil. Geift in Pripwalt hebungen aus bem Bolle daselbft.

(Beugen).

Datum Aluensleue anno Domini millesimo trecentesimo, sabbatho post quasimodogeniti.

Gebrudt in

Riebel C. D. Brand. A. II. p. 24 (n. d. Orig.). Bedmann Beschreib. ber Kurmark Brandenb. V. 2. p. 119.

## 258) (862) 3. August 1300.

Bertradis Aebtissin, Sophia Pröbstin, Ermgard Dechantin und das ganze Capitel des Stifts S. Servatii zu Queblindurg, halberstädtischer Diöcese, betunden, daß sie nach Empfang von 4 Mark Stendalschen Silbers dem Kloster Marienthal, Cistercienser Ordens, halberstädtischer Diöcese, eine hufe zu Wardleben (Werdesleve), welche Friedrich v. Harbte (Hertbeke) und bessen von ihnen zu Lehn getragen, übereignet haben.

Beugen: Bernardus et Bertoldus fratres, ministeriales nostri, Struve et Knotel, Borchardus et Hinricus fratres et pincerne.

Datum in Quidelingeborch anno Domini Mo. CCCo. in die Inventionis beati Stephani. Amen.

Gebrudt in

v. Erath C. D. Quedl. p. 319 und banach in Gr. v. Wartensleben Nachr. von dem Geschlecht der Grafen v. Wartensleben I. p. 68, 69.

#### 259) (863) 30. December 1302.

Bischof Hermann und das ganze Domcapitel zu Halberstadt bekunden, daß, nachdem der Ministerial des Hochstifts, Ritter Johann (v. Alvensleben), sonst der Truchseß geheißen, in ihrem Dienste gesangen genommen und festgehalten worden, sie auf Ansuchen desselben dem Aloster Marienthal zum Ersatz für die gezahlten Kosten seiner Auslösung 6 Hufen in Gr. Hackenstedt und 5½ Hufen zu Besetendorf mit allem Zubehör übereignet haben, wobei auch Gebhard, Heinrich und Friedrich Gebrüder v. Alvensleben Zeugen sind.

Actum et Datum Halberstat anno Domini Mº. CCCo. secunde, tercio kalendas Januarii.

Original mit zwei anh. Siegeln im Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel.

Gebrudt in

- v. Mülverstedt C. D. Alvensleb. I. p. 140, 141.
- v. Heinemann C. D. Anhalt. III. p. 30.

#### 260) (864) 1302.

Bischof Hermann, Domprobst Günther, Dombechant Siegfried, Scholastiscus Anno und das ganze Domcapitel zu Halberstadt bekunden, dem Rloster Marienthal, Cistercienser Ordens und halberstädtischer Diöcese, zwei 10 Schillinge jährlich zinsende Husen in Dodendorf zum Ersat dafür gegeben zu haben, daß der gestrenge Ritter Burchard v. Berwinkel eine gleichfalls zehn Schillinge zinsende Huse nebst einem Hose in Rotmersleben dem Hochstift abgetreten, von dem er sie dann wieder zu Lehen empfangen habe. (Diese Huste vorher dem Kloster Marienthal gehört.)

Beugen: Guncellinus de Berwinkele, Hinricus de Hakenstede, magister Bartoldus de Werningerode, canonici ecclesie sancte Marie Halberstadensis, Ludolfus de Esbeke, Hinricus pincerna de Dunstede, Gevehardus de Alvensleve, Johannes dapifer de Alvensleve, milites.

Actum et datum Halberstat anno Domini Mo. CCCo. secundo. Sebrudt in

Schmibt Urk.-Buch bes Hochst. Halberstadt II. p. 609 (n. d. Orig).

#### 261) (865) 1302.

Bu Sommerschenburg befundet Konrad Edler v. Werberg, den . Bertauf des Dorfes Rienstedt Seitens seines Baters Hermann genehmigt zu haben.

Datum Somersen borch anno domini Mo. CCCo. secundo.

Unvollst. Regest nach dem Original im Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel in v. Schöning Gesch. Nachr. vom Geschlecht v. Schöning II. p. 13.

## 262) (866) 25. August 1303.

Gunzelin v. Wanzleben und seine Vettern verpflichten sich, als sie ihrem Better Gumprecht v. Wanzleben dessen Antheil an Wanzleben abtaufen, mit ihren für die Erfüllung der eingegangenen Berbindlichkeiten gestellten Bürgen, nämlich Herrn Friedrich v. Alvensleben, Herrn Heinemann v. Alseleben, Herrn Gebhard v. Alvensleben und Herrn Ludolf v. Esbeck eventuell Einlager zu halten.

Diffe bref is gegenen na der bort onses heren dusent jar ond dru hunbert jar, dar na in beme bribben jare, bes sonbages na sunte Bartolomeus bage.

Original, bessen angehängt gewesene 7 Siegel sämmtlich verschwunden sind, im Rgl. Staats-Archiv zu Magbeburg. Bgl. v. Mülverstedt C. D. Alvensled. II. p. 475.

## 263) (867) 13. Januar 1304.

Stephan genannt v. Freden (Uredbo), gesessen zu harbte, entsagt gegen eine Gelbentschädigung seinen Ansprüchen an bas Rlofter Marienberg bei Belmftebt wegen 121/4 hufen auf den Feldmarten zu helmstebt und Wormsleben.

Beugen u. a.: Lubolf Probst zu Marienborn — Heinrich und Friedrich Gebrüber v. Alvensleben, Bertram und Ludolf genannt v. Belts heim, Ritter.

Acta sunt hec in castro Herthbeke anno Domini Mº. CCCº. HIIIº., in octaua epyphanie.

Regest (nach dem Original im Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel) in v. Mülverstedt C. D. Alvensled. I. p. 144. Bgl. Meybaum Marienberg p. 50, wo die Urkunde irrig als dem Jahre 1303 angehörig, citirt ist. Bgl. auch Wohlbrück Alvensleden I. p. 129, 147.

## 264) (868) 27. Sebruar 1304.

Pabst Benedict IX. macht bem Sdeln Manne und Ritter Bernhard v. Strele und der Edeln Frau Abelheid, Tochter des Sdeln Mannes Bodo von Ileburg, Meißnischer Diöcese, bekannt, daß, nachdem er aus den schriftlichen Borstellungen des Erzbischofs Burchard von Magbeburg, sowie der Bischöse Albrecht von Meißen, Heinrich von Merseburg und Bruno von Naumburg ersahren, daß die Obigen, ohne von ihrer Blutsverwandtschaft mit einander zu wissen, sich verehelicht haben, er ihnen Dispens ertheilt habe und ihre She für gültig erkläre.

Data Laterani IIII. kalendas Martii, (pontificatus nostri) anno primo.

Gebrudt (nach bem Originalconcept) in Schmibt Pabstl. Urff. und Regesten p. 54, 55.

#### 265) (869) 10. März 1304.

Pabst Benedict IX. beauftragt den Erzbischof von Magbeburg und bie Bischöfe von Silbesheim und Halberstadt mit dem Schutze der Rechte des Prediger-Ordens in der Proving Sachsen.

Data Laterani VI. Idus Martii, pontificatus nostri anno primo. In einem Transsumpt des Bischofs Albrecht von Halberstadt vom 10. März 1305 im Kgl. Staats-Archiv zu Magdeburg.

Gebrudt in

Schmidt Babftl. Urff. und Regeften p. 55-57.

#### 266) (870) 12. Mär, 1304.

Pabft Benedict IX. beauftragt die Erzbischöfe von Magdeburg und Bremen, sowie den Bischof von Lübed, die Bischöfe I(ohann) von Havel-

berg und F(riedrich) von Brandenburg, gegen die Gewaltthätigkeiten der Markgrafen Otto und Konrad von Brandenburg und ihrer Amtleute in Schutz zu nehmen.

Data Later ani IIII. Idus Martii, (pontificatus nostri) anno primo. Regest (nach dem Originalconcept) in Schmidt Päbstl. Urff. und Regesten p. 58 Nr. 20.

## 267) (871) **5. April 1304.**

Der Truchfeß Johann (v. Alvensleben), Minifterial bes Hochftifts Salberftadt (Burgmann zu Schlanftedt), befundet zu Schlanftedt und Ergleben, bag eine Beit lang zwischen ihm und bem Rlofter Marienthal ein Streit beftanben habe wegen eines Balbes bei Brandsleben, ben Ritter hermann, Sohn Garbolphs, bem Rlofter vertauft habe, und einer Mühle in Rl. Ofchersleben halber, welches beibes an ihn burch Erbgang gefommen, aber vom Rlofter bisher besessen sei und noch werbe, bis man nun endlich dahin übereingekommen fei, die Schlichtung bes Streites bem Ausspruche ber Ritter Beinrich v. Alvensleben und Burchard v. Berwinkel anheimzugeben. Demzufolge habe er in Bemäßheit ber in Ergleben getroffenen Entscheidung feinen Anspruchen auf ben Bald gegen Empfang von 12 Mark Silber und lebenslängliche Entrichtung von 3 Bifpeln Roggen an Frau Gertrub v. Sadenftebt Seitens bes Rlofters entfagt. Auch wolle er in Betreff ber obigen Duble bem im Schloffe ju Sabmersleben (als Burgmann) geseffenen Anappen Riefftal Gemähr leiften. Ferner verpflichtet er fich, die eine Sufe in Samersleben, welche bie Gebrüber Bulfin und Friedrich v. Ofchersleben von ihm ju Lehn haben, als But bes Rlofters zu befigen und fie auf Erforbern abzutreten. Endlich follen Johann Zimmermann von Ursleben und die Sohne Gebhards v. Minsleben, bie von ihm 2 hufen in Gr. Sadenftebt ju Lehn haben, fünftighin bem Rlofter mit Lehnspflichten verwandt fein.

Datum in Slanstede et actum in Arrekesleue anno Domini M°. CCC°. quarto, dominica, qua cantatur Quasi modo geniti infantes.

Original, dessen Siegel fehlt, im Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel. Gebrudt in

v. Mülverstedt C. D. Alvensleb. I. p. 145, 146.

#### 268) (872) 1304.

Heinrich v. Schöningen, Stiftsherr zu Balbed, ift u. a. Zeuge, als Ritter Johann v. Bedenborf bem Kloster Marienthal bas Holz Hoiersholz ober Kielenberg genannt, verkauft.

D. 1304.

Unvollft. Regest nach bem Original im Landeshauptarchiv zu Wolfenbuttel in v. Schöning Gesch. Nachr. von dem Geschlecht v. Schöning II. p. 14.

# Anhana.

## (936-1305?)

Es folgen als ein Anhang nun noch Auszüge aus verschiebenen Tobtenbuchern in Betreff geiftlicher, bem Magbeburger Lande, namentlich bem Convent bes Klofters Neuwert bei Salle angehöriger bezw. ihm verbrüberter ober verschwifterter geiftlicher Bersonen, beren Zeitalter zu bestimmen nicht möglich war. Mehrere derfelben haben wohl auch ber Zeit nach dem Jahre 1305 angehört, bie meiften aber, wie jum Theil aus ihren Ramen ju schließen, einem frühern Reitalter, mas besonders hinsichtlich der im Pegauer Obituarium stehenden "Magbeburger Monche" anzunehmen sein wird.

1) 4. Januar ftarb Nicolaus, Priefter und Stiftsherr bes Rlofters Reuwert bei Salle.

> Necrolog. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobemann in ben Geschichtsblättern für Land und Stadt Magbeburg II. p. 157.

2) 5. Januar ftarben:

Bertram, Briefter Berthold, Acolyth bund Stiftsherren zu Neuwert bei Salle, Quberich, Briefter

Ronrad Brüber bes obigen Stifts, Emelrich

Heiden reich, Priester und Stiftsherren bes genannten Klosters.

Beinrich, Subbiaconus und Bruber bes bortigen Convents.

Necrologium monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodemann in ben Geschichtsblättern für Land und Stadt Magbeburg II. p. 157, 158. Ein Canonicus Konrad im Rlofter Neuwerk kommt 1251 urkundlich vor (v. Ludewig Bell. Mss. V. p. 71).

- 3) 6. Januar. Es ftarb Ulrich, Acolyth zu Magbeburg. Calend. Pegav. in Menden Scr. Rer. Germ. II. Sp. 117.
- 4) 9. Januar. Es ftarb Eingilbolb, Briefter und Monch in Mag beburg. Calend. Pegav. in Menden Scr. Rer. Germ. II. Sp. 118.

5) 12. Januar starb Beter, Briefter, Stiftsherr und Bruber bes Rlosters Reuwert bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobesmann in den Geschichtsblättern für Stadt und Land Magdeburg II. p. 158.

6) 15. Januar ftarben Meginward und Rago, Conversen, Brüber bes Rlosters Reuwerk bei Salle,

besgl. Bertha, Schwefter bes genannten Rlofters,

Ronrad, Converse und Bruber bes Rlofters,

Burchard, Acolyth, besgleichen

und Sophia, Rlofterjungfrau in Glaucha bei Salle.

Necrologium monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobemann in den Geschichtsblättern für Stadt und Land Magdeburg II. p. 158.

7) 17. Januar starb Arnold, Priester und Bruder bes Stifts Neuwerk bei Halle und Hazold, Priester und Canonicus, besgleichen.

Necrologium monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodemann in den Geschichtsblättern für Stadt und Land Magbeburg II. p. 158.

8) 23. Januar starben bie Conversen Elverich, Albrecht, Duward, Ezelin, Sinzo, Reinhard, und Druthwich, Brüber und resp. Schwester bes Convents im Reuwerkstloster bei Halle. Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobe-

9) 29. Januar ftarben Bitimun Converse, Goda und Gertrub, Conversinnen im Rlofter Reuwert bei halle.

mann in ben Magbeb. Geschichtsblättern II. p. 159.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodesmann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 159.

10) 6. Februar ftarb Johannes, Subbiaconus und Canonicus in Magbeburg.

Calend. Pegav. in Menden Scr. Rer. Germ. II. Sp. 121.

11) 10. Februar ftarb ber Priefter Heinrich, Bruder bes Convents im Rlofter Reumert bei Halle.

Necrologium monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 159.

12) 12. Februar starb Dietrich, Priester und Canonicus in Magbeburg. Calend. Pegav. in Menden Scr. Rer. Germ. II. Sp. 121. 13) 13. Februar starben die Conversinnen Gertrud und Mechthild, Chriaca, Bertha und Irmengard, Schwestern des Convents im Rloster Neuwerk bei Halle; desgleichen Heio, Hecelo und Abalbert, Conversen und Brüder daselbst.

Necrologium monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 160.

- 14) 21. Februar starb ber Priester Gerbodo, Bruder bes Klosters Renswert bei Halle, der Converse Walther und der Priester Ebershard, beide gleichfalls Brüder des genannten Klosters.
  - Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 160.
- 15) 23. Februar starb Dietrich, Priester und Mönch in Pegau, Capels lan in Halle (und?) Schafstebt (?).
  - Calend. Pegav. in Menden Scr. Rer. Germ. II. Sp. 123.
- 16) 23. Februar starben bie Conversen Lambrecht und Konrad, Brüber bes Rlosters Renwert bei Halle.

Necrolog, monast, Novi operis Hallensis herausg, von Bodemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 160.

- 17) 24. Februar. Es starben Albero Presbyter und Mönch in Magbeburg, Ludolf und Dietrich Acolythen in Magbeburg. Calend. Pegav. in Menden Scr. Rer. Germ. II. Sp. 123.
- 18) 25. Februar starb Hedwig, Conversin im Aloster auf bem Lauterberge. Calend. Pegav. in Menden Scr. Rer. Germ. II. Sp. 123.
- 19) 25. Februar ftarb ber Priefter Ronrad, Canonicus und Bruder bes Convents im Rlofter Neuwerf bei Halle.

Necrolog, monast. Novi Operis Hallensis herausg, von Bobemann in ben Magbeb. Geschichtsblättern II. p. 160.

- 20) 28. Februar ftarb ber Priefter Ulrich, ber Converse Johannes, ber Acolyth Jacob und ber Priefter Hilbebrand, sammtlich Brüber bes Klosters Neuwert bei Halle.
  - Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobes mann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 160, 161.
- 21) 2. März ftarben Hezelo, Benzo, Diethmar und Gilbert, Brüber bes Convents im Rlofter Neuwerk bei Halle, Ebelinde, Conversiu und Schwester daselbst, der Priester Christian, der Acolyth Wezelo, die Priester Heinrich und Reinher, der Converse Hein-

rich, ber Priefter Beibenreich und ber Converse Beinrich, sammtlich Brüber bes genannten Rlofters.

Necrolog, monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobes mann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 161.

22) 11. Marz starben die Priester Otto und Heinrich, ber Priester Bavo, Stiftsherr, ber Priester Erwin, die Conversinnen Rarburg, Walburg und Liutburg, Brüder und resp. Schwestern im Convent bes Neuwerksklosters bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 161.

23) 12. März starben ber Priester und Canonicus Johannes und ber Converse Bertholb, Brüber bes Convents im Aloster Reuwert bei Halle.

Necrolog, monast. Novi Operis Hallensis herausg, von Bodemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 162.

- 24) 15. März starb Ramwold, Probst des Moritellosters in Halle.

  Necrologium ecclesiae S. Mauritii in Hallis, in Bürdtwein Subs. dipl. X. p. 408.
- 25) **15. März** starb ber Priester Cberhard, Stiftsherr und Bruder bes Convents im Kloster Neuwerk bei Halle. Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodemann in den Magdeb. Seschichtsblättern II. p. 162.
- 26) 18. März starb Dietrich, Diaconus und Mönch in Magbeburg. Calend. Pegav. in Menden Scr. Rer. Germ. II. Sp. 125.
- 27) 19. Mary ftarb Bertram, Priefter und Stiftsherr zu Renwerk bei Salle.

Calend. Pegav. in Menden Scr. Rer. Germ. II. Sp. 125.

28) 19. Marz ftarb ber Priefter Bertram, Stiftsherr und Bruber bes Convents des Rlofters Reuwerk bei Salle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 162.

- 29) 21. Mary ftarb Werner, Priefter und Canonicus in Magbeburg. Calend. Pegav. in Menden Scr. Rer. Germ. II. Sp. 125.
- 30) 23. Marz starb der Priester und Stiftsherr Stephan und die Conversen Siegfried und Wolving, sämmtlich Brüder des Convents des Klosters Neuwerk bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 162,

- 31) 26. März ftarb Boppo, Briefter und Stiftsherr zu Reuwert bei halle. Calend. Pegav. in Menden Scr. Ber. Germ. II. Sp. 126.
- 32) 27. Mary starben die Priefter Beppo und Nicolaus, letterer auch Stiftsherr, beibe Brüber bes Convents im Klofter Neuwert bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 162.

33) 27. Marg ftarb Burchard, Priefter und Stiftsherr ju Reuwert (bei Salle).

Calend. Pegav. in Menden Scr. Rer. Germ. II. Sp. 126.

34) 29. Marz starben ber Priefter Burchard, der Converse Konrad, ber Priefter Wilram, ber Probst Heinrich von Walbeck, der Converse Rabbodo, sämmtlich Brüder des Convents im Kloster Reuwerk bei Halle, auch die Conversin Jutta, Schwester desselben Convents.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobemann in ben Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 162, 163.

- 35) 30. Mars ftarb Beinrich, Priefter und Mönch in Magdeburg. Calend. Pegav. in Menden Scr. Rer. Germ. II. Sp. 126.
- 36) 31. März starb Willitin, Priester und Mönch in Ragbeburg.
  Calend. Pegav. in Menden Scr. Rer. Germ. II. Sp. 126.
- 37) 5. April ftarben bie Priefter Siegfried und Geward, Brüber bes Convents im Rlofter Renwert bei Salle.

Necrolog, monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 163.

- 38) 6. April starb Alexander, Priester und Mönch in Magdeburg. Calend. Pegav. in Meucken Scr. Rer. Germ. II. Sp. 127.
- 39) 13. April starben der Priester Friedrich, ber Converse Ronrad, bie Conversin Abelheid, der Priester und Canonicus Lubolf, sämmtlich Brüber resp. Schwester des Convents des Klosters Neu-werk bei Halle.

Necrologium monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 163.

40) 17. April ftarb ber Diaconns Heinrich, Stiftsherr und Bruder bes Convents im Rlofter Neuwert bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobesmann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 163.

- 41) 18. April ftarben Heinrich, Probst zu Walbed und ber Acolyth Johansnes, beibe Brüber bes Convents im Kloster Reuwert bei Halle.

  Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 163.
- 42) 20. April ftarb Dietrich, Subbiaconus und Mönch in Magbeburg. Calend. Pegav. in Menden Scr. Rer. Germ. II. Sp. 129.
- 43) 20. April starben ber Priester Philipp, Prior und Canonicus, Eberhard, der Stistsherr Mangold und der Converse Siegfried, sämmtlich Brüder des Convents im Roster Reuwert bei Halle. Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 164.
- 44) 21. April ftarb ber Priefter und Stiftsherr Konrab, Bruber bes Convents im Rlofter Neuwert bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodes mann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 164.

45) 24. April starben bie Conversinnen Bertha und Hellenburg, ber Converse Becelin, ber Diaconus und Stiftsherr Dietrich, ber Briefter und Stiftsherr Konrad und ber Acolyth Nicolaus, sämmtlich Schwestern resp. Brüder des Convents im Rloster Neu-werk bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 164.

- 46) 27. April ftarb Dietrich, Priester aus Halle.

  Calend. Merseburgense herausg. von Förstemann in den Reuen Mitth. des Thür. Sächs. Alterthums-Bereins II. 2. p. 241.
- 47) 30. April starben der Converse Heinrich, der Priester Goswin und die Conversen Rudolf und Ludolf, sämmtlich Brüber des Convents im Rloster Reuwert bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobesmann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 164.

48) 1. Mai ftarb ber Priefter Lubolf, Bruder bes Convents im Rlofter. Neuwerf bei galle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobesmann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 165.

49) 2. Mai ftarb der Priefter und Canonicus Nodeger, Bruder bes: Convents im Rlofter Reuwert bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis heransg. von Bodes mann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 165.

- 50) **5. Mai** starben Dietrich, Priester und Stiftsherr und Seidenxeich, Acolyth, Brüder des Convents im Aloster Reuwerk bei Halle. Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodesmann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 165.
- 51) 7. Mai ftarb der Subdiacon Ulrich, Bruder des Convents im Aloster Neuwerk bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 165.

- 52) 8. Mai starb Heinrich, Presbyter und Mönch in Magdeburg. Calend. Pegav. in Menden Scr. Rer. Germ. II. Sp. 131.
- 53) 8. Mai ftarb Hartung, Converse und Bruder bes Convents im Rlofter Renwert bei Halle.

Necrolog, monast. Novi Operis Hallensis herausg, von Bodesmann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 165.

54) 15. Mai ftarben ber Converse Berthold, die Conversin Lieverad, ber Converse Adalbert, ber Priester Johannes und ber Priester und Stiftsherr Johannes, Brüber resp. Schwester bes Convents im Rloster Neu wert bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 165.

- 55) 20. Mai starben ber Priester Heinrich, ber Converse Eller (Elger?), bie Conversinnen Berlinde, Jutta und Melinde, Brüber resp. Schwestern des Convents im Kloster Reuwerk bei Halle.

  Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 165, 166.
- 56) 22. Mai ftarb Bolrad, Priester und Stiftsherr bes Klosters Lauterberg, Bruder des Convents im Kloster Reuwert bei Halle. Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 166.
- 57) 23. Mai ftarb Berewin, Probst zu S. . . (Sereni Montis? auf bem Lauterberge?), Priester, Stiftsherr und Bruder bes Convents im Rloster Reuwerk bei Halle, ber Priester Heinrich, ber Converse Reinher, die Conversin Herlinde, ber Converse Wernher und ber Priester Siegfried, sämmtlich Brüber resp. Schwester bes Convents im gebachten Rloster.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodes mann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 166,

58) 24. Mai ftarb ber Priefter und Canonicus Johannes, Bruber bes Convents im Rlofter Reuwert bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodesmann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 166.

- 59) 29. Mai starben die Priester und Stiftsherren Siegfried und Jacob, Brüder des Convents im Kloster Neuwerk bei Halle und die Priester Andreas und Iohannes im Kloster auf dem Lauterberge.

  Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 166.
- 60) 31. Mai ftarb Margaretha, Conventualin des Alvsters Glaucha bei Salle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodes mann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 166.

61) 2. Juni starben ber Converse Hartmann, der Subdiacon Bovo, die Conversen Walther und Hartmann, der Stiftsherr Eico, die Conversin Jutta, die Priester und Stiftsherren Arnold und Allerand, sämmtlich Brüder resp. Schwester des Convents im Kloster Reuwerk bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 167.

62) 6. Juni starben ber Priester Habeward, ber Converse Rubolf, Brüder bes Convents im Rloster Neuwert bei Halle, Dietrich, Probst zu St. Morit in Halle und die Conversin Chriaca, Schwester bes gedachten Convents.

Necrolog, monast. Novi Operis Hallensis herausg, von Bobemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 167. Der Probst Dietrich gehörte sicher der Zeit nach 1305 an.

63) 8. Juni ftarben die Priefter Bertram und Rudolf, Brüber bes Convents im Rlofter Neuwert bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobemann in den Ragdeb. Geschichtsblättern II. p. 167.

- 64) 9. Juni starb ber Priester und Stiftsherr Jacob und ber Priester Johannes, Brüber bes Convents im Rloster Neuwerk bei Halle.

  Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 167.
- 65) 13. Juni ftarben ber Priefter Beidenreich, ber Priefter und Stiftsberr Sohannes, ber Converse Sunold, ber Priefter Beinrich,

Brüder bes Convents im Rlofter Neuwert bei Salle und bie Conversin Irmingard, Schwester besselben.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 168.

66) 16. Juni ftarb der Prior und Stiftsherr Ricolaus, Bruder des Convents im Rlofter Neuwert bei Salle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodesmann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 168.

- 67) 18. Juni starb Berthold, Priester und Mönch in Magdeburg. Calend. Pegav. in Menden Scr. Rer. Germ. II. Sp. 135.
- 68) 20. Juni starb ber Diaconus Erasmus vom Rloster St. Morit in Haller, Bruber bes Convents im Rloster Reuwerk bei Halle.

  Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodesmann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 168.
- 69) 23. Juni starben der Subdiacon Hedeleger, die Conversen Philipp, Wolbero und Heinrich, der Diaconus und Canonicus Dietrich und der Priester und Stiftsherr Johannes, Brüder des Convents im Kloster Reuwert bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobesmann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 168.

- 70) 28. Juni starben ber Priester und Stiftsherr Heinrich, Die Priester Albero und Hugold, der Converse Wiland und der Diaconus Ulrich, Brüder bes Convents im Kloster Neuwert bei Halle.

  Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 168.
- 71) 1. Juli ftarb ber Briefter und Stiftsherr Jordan, Bruder bes Convents im Rlofter Reuwert bei Salle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodes mann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 168.

- 72) 3. Juli starb Hugold, Priester und Mönch in Magdeburg. Calend. Pegav. in Menden Scr. Rer. Germ. II. Sp. 136.
- 73) 7. Juli ftarb der Converse Dietrich, die Conversin Paulina und der Converse Siegfried, Brüber und resp. Schwester des Convents im Rloster Neuwerk bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 169.

- 74) 8. Juli starb Achilles, Priester und Mönch in Magbeburg. Calend. Pegav. in Menden Scr. Rer. Germ. II. Sp. 137.
- 75) 9. Juli ftarb ber Priefter und Stiftsherr Konrad, Bruder bes Convents im Rlofter Reuwert bei Salle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobesmann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 169.

76) 11. Juli starb ber Priester und Stiftsherr bes Klosters auf bem Lausterberge Berchard (so!), Bruder bes Convents im Kloster Neuswerk bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 169.

- 77) 13. Juli starben die Priester und Stiftsherren Nicolans und Alexans der, Brüder des Convents im Aloster Keuwert dei Halle.

  Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 169. Ein Canonicus Alexander vom Neuwerkstloster wurde 1225 Probst zu Rehow. Chron. Mont. Sereni herausg. von Ecstein p. 175.
- 78) 14. Juli starben die Conversen Hereward, Abeldag, die Conversin Geipa, der Priester Ludwig, Gertrud, die Conversin Luitgard und der Diaconus Alexander, sämmtlich Brüder und Schwestern des Klosters Neuwerk bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 170.

- 79) 24. Juli starben der Priester Berthold, der Converse Bolkmar, der Subdiaconus Bertinus und die Conversin Abelheid, Brüder resp. Schwester des Convents des Neuwerkstlosters bei Halle.

  Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 170.
- 80) 26. Juli ftarben der Priefter Heinrich, der Diaconus Alexander und der Converse Rubolph, Brüder bes Convents im Kloster Neuwert bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobes mann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 170.

- 81) 27. Juli starb Lutger, Presbyter und Mönch in Magbeburg. Calend. Pegav. in Mencken Scr. Rer. Germ. II. Sp. 139.
- 82) 28. Juli ftarben ber Priefter Ber(Germann? Herward?), ber Priefter Rienwer, ber Converse Alexander, Die Conversin Bacela, ber

Diaconus Heibenreich und ber Priester und Stiftsherr Jacob, sämmtlich Brüber resp. Schwester bes Convents im Rloster Neu-werk bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodes mann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 170.

83) 1. August starb Johannes, Priefter und Monch in Begau, Capellan in Salle.

Calend. Pegav. in Menden Scr. Rer. Germ. II. Sp. 139.

84) 5. August starben bie Conversin Gobelinde, die Conversen Bernolt und Berning und Walther, sammtlich Schwester und Brüder bes Convents im Kloster Neuwert bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 171.

85) 9. August starb ber Priefter und Stiftsherr Wecel, ber Acolyth und Stiftsherr Johannes, der Priester Jacob von Gabebusch, (Godebuz) und die Conversen Ludolf, Boltmar und Hermann, sämmtlich Brüber des Convents im Kloster Neuwert bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 171.

86) 10. August ftarb ber Priefter Johannes, Stiftsherr im Rlofter auf bem Lauterberge.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 171.

- 87) 14. August starb ber Priester Burchard, Stiftsherr zu St. Morit in Halle, Bruder bes Convents im Kloster Renwerk bei Halle.

  Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 171.
- 88) 15. August ftarb Dietrich, Acolyth im Rlofter auf bem Lauter= berge, Bruder bes Convents im Rlofter Neuwert bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 171 wo versmuthet wird, daß er berjenige Stiftsherr Dietrich auf dem Kloster Lauterberge sein möge, der nach dem Chron. Mont. Sereni herausg. von Eckstein p. 38 im J. 1174 erster Probst des Klosters Zschillen wurde.

- 89) 16. August ftarben Albrecht, Priester und Mönch in Ragbeburg und Heinrich, Diaconus und Mönch in Magbeburg.
  Calend. Pegav. bei Menden Scr. Rer. Germ. II. Sp. 141.
- 90) 19. August starben ber Priester Alexander und der Converse Siegs fried, Brüder des Convents im Kloster Neuwerk bei Halle.

  Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodesmann in den Wagdeb. Geschichtsblättern II. p. 172.
- 91) 22. August starben Jutta, Klosterjungfrau zu Glaucha (bei Halle) und ber Priester und Stiftsberr Craft, Bruder im Convent des Reuwerksklosters bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 172.

- 92) 22. August starb Dietrich, Briester und Mönch in Magdeburg. Calend, Pegav. bei Menden Scr. Rer. Germ. II. Sp. 138.
- 93) 24. August starb ber Prior und Stiftsherr Hermann, Bruder bes Convents im Kloster Reuwert bei Hallensis herausg, von Bobe-
  - Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 172.
- 94) 25. August ftarben die Priefter Gerhard und Dietrich, die Conversen Wolfram und Hermann, Burchard und Helwig, die Conversen Judith; die Conversen Herogar, Gertrud, Günsther und Friedrich, sämmtlich Brüder resp. Schwestern des Convents im Reuwerkskloster bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodesmann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 172.

95) 30. August starben der Converse Willitin und der Prior und Stiftsherr Dietrich, Brüder des Convents im Rloster Neuwert bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bcbesmann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 172.

96) 2. September starb ber Priester Konrad, Bruber bes Convents im Rloster Neuwert bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodesmann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 172.

97) 4. September starb Johannes, Priester und Mönch in Magdeburg. Calend. Pegav. bei Menden Scr. Rer. Germ. II. Sp. 143. 98) 7. September starben Gerhard, Benno und Alnold, Conversen, Betrissa, die Conversinnen Irmgard und Abelburg, der Converse Hermaun, der Priester und Stiftsherr Jacob und der Acolyth Henning, sämmtlich Brüder resp. Schwestern des Convents im Rloster Neuwerk bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobesmann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 172.

99) 9. September starb ber Acolyth Jacob, Bruder bes Convents im Rloster Reuwerk bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodesmann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 172.

100) 10. Ceptember starb Johannes, Priester und Stiftsherr, die Conversen Gunzelin und Walther, die Conversin Hilleburg, der Converse Albero, der Priester und Stiftsherr Johannes und der Converse Heidenreich, sämmtlich Brüder resp. Schwester des Convents im Rloster Neuwerk bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodes mann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 172.

101) 14. September ftarb ber Briefter und Stiftsherr Günther, Bruber bes Convents im Rlofter Reuwert bei Salle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 173.

- 102) 18. September starben die Conversen Heinrich, Hermann, Siegbot, Roprecht, Otprecht, Dietrich und Arnold und die Conversinnen Abelberg, Sophia und Otilia, sämmtlich Brüber resp. Schwestern des Convents im Kloster Neuwert bei Halle.

  Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 173.
- 103) 21. September starb Heibenreich, Acolyth, Bruder bes Rlofters Neuwerk bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 173.

104) 3. October ftarb ber Priefter und Stiftsberr Bermann, Bruber bes Convents im Rlofter Renwert bei Balle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 173.

105) 9. October ftarb ber Priefter und Stiftsherr Johannes, Bruder bes Convents im Rofter Renwert bei Salle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobemann in den Ragdeb. Geschichtsblättern II. p. 173.

106) 13. October starben bie Briefter Dietrich und Bruno, bie Conversin Benbelhard, ber Subdiaconus Dietrich und ber Priefter Heinrich, Brüber resp. Schwester bes Convents im Rloster Reuwert bei Salle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 174.

107) 17. October ftarb der Priefter und Stiftsherr Nicolaus, Bruder bes Convents im Kloster Neuwerk bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobesmann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 174.

108) 18. October ftarb Beinrich, Priefter und Stiftsherr, Bruber bes Convents im Rlofter Neuwerf bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 174.

- 109) 19. October starb ber Priester und Stiftsherr Konrad, die Conversin Seburch und der Priester Andolf, sammtlich Brüber resp. Schwester des Convents im Kloster Neuwerk bei Halle.

  Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg, von Bodemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 174.
- 110) 21. October starb hermann Priester und Mönch in Magbeburg. Calend. Pegav. bei Menden Scr. Rer. Germ. II. Sp. 147.
- 111) 23. October starben der Acolyth Johannes und die Conversen Hartwig und Ludolf, Brüder des Convents im Rloster Neuwerk bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobes mann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 174.

112) 26. October ftarb ber Acolyth Anbreas, Bruder bes Convents im Rlofter Reuwert bei Salle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 174.

113) 30. Setober ftarben bie Priefter und Stiftsherren Meingot und Johannes und die Conversin Bertha, sammtlich Britter resp. Schwester bes Convents im Rloster Reuwert bei Salle.

Necrolog. monust. Novi Operis Hallensis herang. von Bobemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 174 131) 28. December starben die Conversen Burchard, Hermann, Bernshard und Belberich, die Priester und Stiftsherren Konrad und Heinrich und der Priester Bolkmar, sämmtlich Brüder des Convents im Kloster Neuwerk bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bodemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 177.

132) 28. December ftarb ber Knabe Herbord, Bruder des Convents im Rlofter Reuwerk bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 177.

133) 29. December starben die Conversen Heinrich, Hacheno, Hezelo und Ruprecht, ferner Gottschalt, die Conversinnen Abelheid und Mathilde, die Conversen Albrecht, Oprecht, Konrad und aber Konrad, endlich die Priester und Stiftsherren Reinhold und Johannes, sämmtlich Brüder des Convents im Rloster Reuswert bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 177, 178.

134) 30. December starben ber Priester und Stiftsherr Johannes und ber Knabe Herbord, Brüber des Convents im Kloster Neuwert bei Halle.

Necrolog. monast. Novi Operis Hallensis herausg. von Bobemann in den Magdeb. Geschichtsblättern II. p. 178.

## Tabelle

zur erleichterten Einschaltung der Rachträge (S. 481 ff., 681 ff. nud Anhang S. 760 ff.).

```
804-810 S. 481 hinter I. Rr. 20 p. 6.
936 17. September S. 481 = L Rr. 72 p. 20.
936—1305 Anhang S. 760 ff. hinter I. Rr. 70 p. 19.
941 5. December E. 481 = I. Nr. 97 p. 32.
942 28. März S. 481 = I. Nr. 93 p. 29.
942 5. October S. 481 = I. Nr. 193 p. 79.
945 12. Februar S. 481 = I. Nr. 99 p. 32.
946—1033 18. Kebruar S. 681 hinter I. Nr. 113 p. 39.
946—1033 16. April S. 681
                                desgl.
946—1033 26. Mai S. 681
946—1033 1. Juni S. 681
946—1033 11. Juni S. 681
946—1033 7. Juli S. 681
946—1083 14. October S. 681
946-1033 25. October S. 681
946-1033 25. October S. 682
946-1033 29. October S. 682
946-1033 17. November S. 682
946—1033 18. December S. 682
946-1033 29. December S. 682
947 4. Mai S. 481 = I. Mr. 110 p. 38.
947 S. 482 hinter I. Nr. 116 p. 42.
948 27. März S. 482 hinter I. Nr. 118 p. 42.
948 30. März S. 482 = I. Nr. 109 p. 37.
948 30. März S. 482 = I. Nr. 114 p. 40.
949 28. August S. 682 hinter I. Rr. 119 p. 42.
950 7. October S. 482 hinter I. Nr. 121 p. 44.
951 28. Juli S. 482 = I. Nr. 127 p. 45.
952 1. Juli S. 483 hinter I. Nr. 126 p. 45.
952 30. December S. 483 = I. Nr. 129 p. 46.
954 25. Mai S. 483 = I. Nr. 133 p. 48.
(955) S. 483 hinter I. Nr. 135 p. 48.
```

958 2. December S. 483 = I. Nr. 144 p. 51.

```
960 13. Juli S. 484 hinter I. Nr. 146 p. 52.
960 21. August S. 484 = I. 146 p. 52.
960 26. August S. 484 = I. Nr. 147 p. 53.
960 28. August S. 484 hinter I. Nr. 147 p. 53.
965 12. April S. 485 = I. Nr. 186 p. 74.
965 30. Juni S. 485 hinter I. Nr. 176 p. 69.
965 8. Juli S. 485 = I. Mr. 188 p. 78.
968 (vor bem 1. October) S. 682 hinter I. Nr. 204 p. 86.
968 October S. 485 = I. Nr. 196 p. 80.
c. 968 S. 485 hinter I. Nr. 238 p. 102.
968-981 22. Februar S. 682 hinter I. Nr. 239 p. 102.
968-981 S. 486 hinter ber vorhergehenden Rummer.
968—1033 11. Januar S. 683 hinter I. Nr. 240 p. 102.
                        ,, 683
968—1033 31. Januar
                                    besgl.
968—1033 10. Februar
                        ,, 683
968—1033 13. Februar
                        ,, 683
                                      "
968—1033 19. Februar
                        ,, 683
                        ,, 683
968—1033 26. Februar
                                      "
968—1033 27. Februar
                        ,, 683
                                      "
                        ,, 683
968—1033 7. März
                                      ″
                        ,, 684
968—1033 16. Mär
                                      "
                        ,, 684
968—1033 19. Mära
                                      ,,
968-1033 20. Märi
                        ,, 684
                                      "
968—1033 26. März
                        ,, 684
                        ,, 684
968—1033 13. April
                                      "
968—1033 20. April
                        ,, 684
                                      "
                        ,, 684
968-1033 21. April
                                      "
968—1033 23. April
                        ,, 684
                        ,, 684
968—1033 3. Mai
                                      "
                        ,, 684
968—1033 7. Mai
                                      ,,
                        ,, 685
968-1033 25. Mai
                                      "
                        ,, 685
968—1033 2. Juni
                                      "
                        ,, 685
968—1033 6. Juni
                        ,, 685
968-1033 14. Juli
                                      ,,
                        ,, 685
968—1033 15. Juli
                                      "
                        ,, 685
968—1033 16. Juli
968—1033 22. Juli
                          685
                                      ,,
968-1033 28. Juli
                          685
968-1033 29. Juli
                        ,, 685
                        ,, 685
968—1033 8. August
                        ,, 686
968—1033 10. August
968-1033 19. August
                        ,, 686
```

```
968—1033 26. August
                       S. 686 hinter I. Nr. 240 p. 102.
968-1033 2. September " 686
                                    desgl.
968-1033 11. September " 686
968—1033 12. September " 686
968—1033 21. September ,, 686
                       ,, 686
968-1033 8. October
                       ,, 686
968-1033 11. October
968—1033 4. November " 686
968—1033 16. November ,, 687
968—1033 7. December " 687
                                      "
968—1033 9. December ,, 687
968-1033 20. December " 687
968—1033 21. December " 687
968-1033 26. December " 687
                                      "
968-1033 28. December ,, 687
972 Mitte September S. 486 hinter I. Nr. 261 p. 112.
973 7. Mai S. 687 hinter I. Nr. 270 p. 116.
(973) 30. November S. 486 hinter I. Rr. 273 p. 119.
973 S. 687 hinter I. Nr. 279 p. 122.
975 3. November S. 487 hinter I. Nr. 300 p. 131.
978 11. April S. 487 hinter I. Nr. 307 p. 134.
979 S. 688 hinter I. Nr. 329 p. 143.
981 (Juni) S. 688 hinter I. Nr. 336 p. 147.
981—1004 S. 487 hinter I. Nr. 352 p. 155.
983—1092 5. Januar S. 688 hinter I. Nr. 354 p. 155.
983 26. April S. 487 hinter I. Nr. 358 p. 157.
983 December — 984 April S. 488 hinter I. Nr. 364 p. 159.
992 17. September S. 486 hinter 1. Nr. 398 p. 172.
998 S. 486 hinter I. Nr. 443 p. 190.
1002 S. 489 hinter I. Nr. 462 p. 196.
1004 5. März S. 489 hinter I. Nr. 481 p. 203.
1004-1012 S. 489 hinter I. Nr. 502 p. 210.
c. 1009-1017 S. 490 hinter I. Nr. 541 p. 224.
1012 Juni bis August S. 490 hinter I. Rr. 559 p. 233.
1012 September bis 1014 Februar S. 490 hinter I. Nr. 570 p. 240.
1012—1023 S. 491 hinter I. Mr. 580 p. 244.
1016 18. März S. 491 hinter I. Rr. 599 p. 251.
1022 1. November S. 491 hinter I. Nr. 638 p. 264.
1022 S. 492 hinter I. Nr. 641 p. 264.
1023—1051 S. 492 hinter I. Nr. 647 p. 266.
1024 März S. 493 hinter I. Nr. 649 p. 267.
1028 December S. 493 hinter I. Rr. 664 p. 271.
1034 S. 688 hinter I. Nr. 680 p. 277.
```

```
1040 S. 493 hinter I, Nr. 690 p. 281.
1042 (1040) 25. Juli S. 493 hinter I. Rr. 692 p. 282.
1044 16. Juni S. 494 hinter I. Rr. 694 p. 282.
1051 4. März S. 494 hinter I. Nr. 704 p. 286.
1051—1063 S. 495 hinter I. Rr. 712 p. 288.
1055 15. Mai S. 495 hinter I. Nr. 715 p. 290.
1056 6. Februar S. 496 hinter J. Nr. 716 p. 290.
1056 c. 18. October S. 496, wie vor.
1060 26. September S. 496 hinter I. Rr. 723 p. 291.
1062 (richtig 1063) S. 688 hinter ber vorhergehenden Rummer.
1063-1078 S. 496 hinter I. Nr. 780 p. 294.
1063—1073 S. 497
                      besgt.
1069 April — Mai S. 497 hinter I. Rr. 738 p. 297.
1069 S. 688 hinter ber vorhergebenben Rummer.
1076 14. Mai S. 497 hinter 1. Nr. 765 p. 306.
1079-1102 S. 498 hinter I. Nr. 792 p. 312.
1079 ff. S. 498 hinter ber vorhergehenden Rummer.
1079—1102 €. 498
                      besgl.
1080 S. 499 hinter I. Rr. 798 p. 314.
1080 S. 499
                besgl.
1081-1088 G. 499 hinter I. Rr. 799 p. 314.
                      besgl:
1081—1088 S. 499
1082 (vor bem 1. September) S. 500 besgl.
1085 Anfang Mai S. 500 hinter I. Nr. 804 p. 816.
1085 Sommer S. 500
                        desgl.
1085 Sommer S. 500
                       · besgl.
1085 E. 501
               besgl.
1085 (1086) — 1088 S. 501 hinter I. Nr. 806 p. 316.
1086 5. Mai S. 501 u. 689 hinter I. Nr. 807 p. 316.
1086 nach dem 15. Juni S. 501
                                  besgl.
1086 August S. 502 hinter I. Rr. 808 p. 317.
                          besgi.
1086 11. August S. 502
1087 25 Juli S. 502 u. 689
                               besgl.
1087 Herbst S. 503
                      besgl.
1088 Sommer S. 503 hinter I. Nr. 812 p. 318.
1088 Herbst S. 503
                      besal.
1088 25. December S. 504 hinter I. Rr. 813 p. 318.
1089 Sommer S. 504 hinter I. Rr. 814 p. 319.
1095-1101 S. 504 hinter I. Rr. 826 p. 323.
1096-1102 S. 504 hinter I. Rr. 883 p. 325.
1098—1099 29. Juli S. 506 hinter I. Ar. 834 p. 325.
1099 26. März S. 505 hinter I. Nr. 835 p. 326.
1102 17. Juni S. 505 hinter I. Rr. 845 p. 329.
```

```
1102 (nach dem 17. Juni) S. 506 hinter I. Rr. 845 p. 329.
1102-1114 S. 506 hinter I. Rr. 852 p. 333.
1102-1107 S. 506
                      besgl.
1104 (nach März) S. 507 hinter I. Nr. 855 p. 334.
1104 (nach März) S. 507
                            desgi.
1104 (nach März) S. 507
                            besgl.
1104 (nach März) S. 507
                            besgl.
1104 (nach März) S. 508
                            besgl.
1104 (nach 27. März) S. 508
                                desgl.
1106—1122 S. 689 hinter I. Nr. 870 p. 337.
1107—1119 S. 508 hinter I. Rr. 881 p. 341.
1107—1119 S. 508
                       besgl.
1107—1119 S. 509
                       besgl.
1110 S. 509 hinter I. Nr. 884 p. 348.
1110 S. 690
                besgl.
1112 11. Januar S. 509 hinter I. Nr. 885 p. 348.
1118 18. October S. 510 hinter I. Nr. 928 p. 362.
1119 19. Juni S. 690 hinter I, Nr. 938 p. 364.
1119—1124 S. 510 hinter I. Nr. 951 p. 367.
1120 S. 510 hinter I. 954 p. 367.
1123 24. Juni S. 510 hinter I. Nr. 963 p. 372.
1126-1134 S. 511 hinter I. Nr. 1015 p. 390.
1128 13. Juni S. 511 hinter I. Nr. 1026 p. 394.
1129 S. 511 hinter I. Nr. 1038 p. 401.
1129 S. 511
                besgl.
1130 18. Mai S. 512 hinter I. Nr. 1041 p. 403.
1130 S. 512 hinter L. Nr. 1042 p. 403.
1131 29. Januar S. 513 hinter I. Nr. 1043 p. 404.
                          desgl.
1131 29. März S. 513
1131 2. April S. 514
                         besgl.
1132 12. April S. 514 hinter I. Nr. 1053 p. 409.
1133 25. Mai S. 514 hinter I. Nr. 1057 p. 411.
1133 Juni S. 514 hinter I. Rr. 1063 p. 414.
1133 19. Juli S. 515
                         besgl.
1133 30. Juli S. 515
                         besgl.
1133 21. October S. 515
                            besgl.
1133 23. October S. 515
                            besgl.
1133 8. November S. 516
                            desgl.
1134 11. Juni S. 690 hinter I. Rr. 1082 p. 420.
1134-1142 S. 516 hinter I. Rr. 1089 p. 423.
1136 8. Januar S. 516 hinter I. Nr. 1105 p. 433.
1136 24. Mai S. 516
                         besal.
1136 August S. 516 hinter I. Ar. 1112 p. 436.
```

```
1136 3. October S. 517 hinter I. Nr. 1112 p. 436.
1136 Mitte October S. 517
                            besgl.
1136 18. October S. 690
                            besgl.
1136 2. November S. 691
                            besgl.
1137 2. October S. 517 hinter I. Nr. 1122 p. 440.
1137 18. October S. 517
                           besgl.
1139 8. März S. 518 hinter I. Nr. 1137 p. 446.
1140 (nach) S. 518 hinter I. Nr. 1152 p. 453.
1141 28. Juli S. 518 hinter I. Nr. 1153 p. 453.
1142 S. 518 hinter I. Nr. 1165 p. 458.
1142—1152 S. 519 hinter I. Nr. 1170 p. 461.
1143 Februar S. 519 hinter I. Rr. 1171 p. 463.
1144 18. Juni S. 519 hinter I. Rr. 1177 p. 465.
1144 S. 520 hinter I. Nr. 1190 p. 471.
1144 S. 520
                besgl.
1144—1145 S. 521 hinter I. Nr. 1192 p. 471.
1145 August S. 521 hinter I. Nr. 1194 p. 474.
c. 1145 S. 521 hinter I. Nr. 1205 p. 482.
1147 25. August S. 521 hinter I. Rr. 1216 p. 487.
1147 22. September S. 522
                              besgl.
1147 18. October S. 522 hinter I. Rr. 1217 p. 488.
1147 S. 523 hinter I. Nr. 1221 p. 490.
1147 Mai — 1149 Mai S. 523 hinter I. Rr. 1223 p. 490.
1147—1149 E. 524
                       besgl.
1148 29. März S. 692 hinter I. Rr. 1227 p. 491.
1148 30. Mai S. 524 hinter I. Nr. 1228 p. 492.
1148 18. October S. 525 hinter I. Nr. 1229 p. 493.
1148 S. 525
                besal.
1151 3. März S. 525 hinter I. Nr. 1247 p. 500.
c. 1151 S. 526 hinter I. Rr. 1254 p. 503.
115(2) 5. Juli S. 526 hinter I Rr. 1267 p. 509.
1152—1192 S. 526 hinter I. Nr. 1284 p. 526.
1152—1192 " 527
                       besgl.
1152-1192 ,, 528
                       besgl.
1152—1192 " 528
                       besgl.
1152—1192 " 529
                       besgl.
1152—1192 ,, 529
                       besgl.
1152—1192 ,, 530
                       besgl.
1152-1200 " 530
                       besgl.
1152—1200 " 530
                       besgl.
1153 3. Mai S. 531 hinter I. Nr. 1287 p. 517.
1154 4. April S. 531 hinter I. Nr. 1300 p. 523.
1154 ? September? S. 532 hinter I. Rr. 1302 p. 522.
```

```
1155 29. April S. 532 hinter I. Nr. 1309 p. 526.
1155 11. Juli S. 532 hinter 1. Rr. 1310 p. 527.
1155 25. December S. 533 hinter I. Rr. 1313 p. 528.
1156 17. Juni S. 533 hinter I. Nr. 1321 p. 532.
1156 8. August S. 692
                          besgl.
1156 October S. 533
                        besgl.
1156 Enbe S. 533 hinter I. Nr. 1322 p. 533.
1156 Ende S. 534
                      besgl.
1156 Ende S. 534
                      besgl.
1156 nach bem 25. December
                               besgl.
1156—1170 S. 534 hinter I. Nr. 1328 p. 538.
1156—1180 9. Februar S. 535
                                 besgl.
1157 24. Januar S. 535 hinter I. Nr. 1332 p. 539.
1157 nach 1. September S. 536 hinter I. Nr. 1343 p. 542.
1157 18. October S. 536 = I. Nr. 1345 p. 543.
1158 Juni S. 537 hinter I. Nr. 1366 p. 551.
1160 17. Februar S. 537 hinter I. Nr. 1389 p. 563.
1160 2. März S. 537
                        besgl.
1160—1180 S. 538 hinter I. Nr. 1401 p. 568.
1161 Juni S. 539 hinter I. Nr. 1405 p. 570.
1162 26. Juni S. 539
                         besgl.
1162 8. August S. 692 hinter I. Nr. 1422 p. 881.
1162 29. October S. 693 hinter I. Nr. 1424 p. 583.
1163 8. November S. 539 hinter I. Nr. 1431 p. 586.
1164 17. Januar S. 694 hinter I. Nr. 1433 p. 588.
1165 Anfang S. 540 hinter I. Nr. 1449 p. 595.
1165 22.—24 Mai S. 540 hinter I. Rr. 1450 p. 595.
1165? Juni S. 541
                      besal.
1166? 9. Januar S. 694 hinter I. Nr. 1453 p. 596.
1166 S. 541 hinter I. Nr. 1465 p. 605.
1167 August S. 541 hinter I. Nr. 1469 p. 609.
1168 S. 542 hinter I. Nr. 1481 p. 614.
1169 20. April S. 694 hinter I. Nr. 1483 p. 615.
1170 5. Juni S. 695 hinter I. Nr. 1487 p. 616.
1170 S. 695 hinter I. Rr. 1498 p. 620.
1170-1197 S. 542
                       besgl.
1171 5. Juni S. 542 hinter I. Nr. 1508 p. 624.
(1171) S. 543 hinter I. Nr. 1515 p. 626.
1172 21. Juli S. 543 hinter I. Nr. 1518 p. 627.
1173 7. Mai S. 543 hinter I. Nr. 1528 p. 632.
1174 Kebruar S. 544 hinter I. Nr. 1538 p. 636.
1174 30. Juni S. 544 hinter I. Nr. 1541 p. 640.
```

1174 S. 544 hinter I. Rr. 1546 p. 642.

```
1175 7. August S. 545 hinter I. Rr. 1548 p. 642.
1176 29. Juli S. 545 hinter I. Nr. 1551 p. 643.
1176 October — November S. 546 hinter I. Nr. 1552 p. 654.
1176 Enbe S. 546
                     besgl.
1177 Januar S. 547 hinter I. Nr. 1559 p. 647.
1177 Januar — 30. Juni S. 547
1177 24. März S. 547 hinter I. Nr. 1560 p. 647.
1177 11. April S. 548
                          besgl.
1177 20. Juli S. 548 hinter I. Nr. 1563 p. 648.
1177 Anfang August S. 548 hinter I. Nr. 1564 p. 648.
1177 17. August S. 549
                           besal.
1177 22. August S. 549
                           besgl.
1178 25. Januar S. 549 hinter I. Nr. 1578 p. 654.
1178 14. Juni S. 549 hinter I. Nr. 1582 p. 656.
1178 30. Juli
                S. 549
                           besal.
1178 18. August " 550
                           besgl.
1178 20. August " 550
                           besgl.
                 besgl.
(1178) S. 550
1179 24. Juni S. 551 hinter I. Nr. 1591 p. 660.
1179 Anfang Juli S. 551 hinter I. Nr. 1595 p. 662.
1179 nach 23. September S. 551 hinter I. Nr. 1697 p. 663.
1179 September — 1180 August S. 552 hinter I. Rr. 1597 p. 663.
1179 S. 695 hinter I. Nr. 1608 p. 667.
1180 15. Februar S. 552 hinter I. Nr. 1609 p. 667.
1180 15. Februar S. 553
                            besgi.
1180 1. Juli S. 553 hinter I. Nr. 1613 p. 669.
1180 S. 695 hinter I. Nr. 1630 p. 677.
1182 16. Februar S. 696 hinter I. Nr. 1652 p. 686.
1182 7. Mai S. 696 hinter I. Nr. 1654 p. 690.
1183 September S. 556 hinter I. Nr. 1665 p. 694.
1184—1185 1. Januar S. 556 hinter I. Rr. 1670 p. 697.
1184 Juni S. 556 hinter I. Rr. 1672 p. 697.
1184 S. 557 hinter I. Rr. 1682 p. 708.
1184-1192 24. October S. 556 hinter I. Rr. 1676 p. 699.
1184—1192 S. 558
                       besgl.
1184-1192 G. 558
                       besgl.
1185 S. 558 hinter I. Nr. 1698 p. 714.
1185 S. 559
                desal.
(1186 Anfang) S. 559 hinter I. Nr. 1699 p. 714.
1186 29. April S. 560 hinter I. Nr. 1701 p. 714.
1186 30. August S. 560
                           besgl.
1186 nach bem 1. September S. 560
1186 S. 561 hinter I. Rr. 1706 p. 718.
```

```
1187 19. April S. 561 hinter I. Rr. 1707 p. 718.
1188 15. September S. 561 hinter I. Nr. 1719 p. 726.
1188 S. 561 hinter I. Nr. 1725 p. 729.
(1188) S. 562
                 besgl.
1189 10. Mai S. 562 hinter I. Nr. 1728 p. 729.
1189 11. October S. 563 = I. Nr. 1728 p. 730.
1190 14. Juli S. 563 hinter I. Nr. 1739 p. 736, .
1191—1192 25. August S. 563 hinter I. Rr. 1759 p. 747.
1191—1198 6. 564
                      besal.
1192 1. Juli S. 564 hinter I. Nr. 1762 p. 747.
1192 14. December S. 565 hinter II. Rr. 5 p. 2.
1192 S. 697 hinter II. Nr. 7 p. 3.
1192 S. 698
                besgl.
1192-1205 €. 565 hinter II. Nr. 11 p. 5.
1193 2. November S. 565 hinter II. Nr. 14 p. 6.
1193 (nicht lange nach 10. December) S. 698 hinter II. Rr. 17 p. 7.
1194 4. December S. 560 hinter II. Rr. 27 p. 12.
1194 S. 698 hinter II. Nr. 35 p. 16.
1195 5. December S. 566 hinter II. Rr. 44 p. 19.
1195 S. 566 hinter II. Nr. 54 p. 24,
c. 1195 S. 567
                 besgl.
1196 S. 567 hinter II. Nr. 66 p. 31.
1196 S. 568
                besgl.
1197 26. April S. 568 u. 698 = II. Nr. 72 p. 32.
1197 S. 568 hinter II. Nr. 87 p. 43.
1197 S. 699
                besgl.
1197 S. 699
                besgl.
1197 S. 569
                besal.
1197-1222 S. 569 hinter II. Nr. 89 p. 43.
1198 März S. 569 hinter II. Nr. 93 p. 44.
1198 12. Mai S. 569 hinter II. Rr. 97 p. 46.
1199 28. Mai S. 569 hinter II. Nr. 117 p. 53.
1199 25. December S. 569 hinter H. Nr. 119 p. 54.
1199 Beihnachten S. 570
                            besgl.
1199 S. 570 hinter II. Nr. 123 p. 56.
              desgl. ,
1199 S. 699
12. ober 13. Jahrh. 25. Juli S. 700
12. ober 13. Jahrh. 18. November S. 700
12. ober 13. Jahrh. 6. December S. 700
                                            besgl.
12. ober 13: Jahrh. 29. December S. 700
                                            beegl.
Bor 1200 S. 570 hinter II. Rr. 124 p. 56.
1200 17. Februar S. 571 hinter II. Nr 127 p. 68.
1200 Frühjahr u. Sommer S. 571 hinter II. Nr. 132 p. 59,
```

```
1200 S. 571 hinter II. Nr. 144 p. 64.
c. 1200 S. 571 hinter II. Nr. 145 p. 64.
1201 4. März S. 572 hinter II. Nr. 149 p. 65.
1201—1238 S. 572 hinter II. Nr. 165 p. 70.
1202 17. Marz S. 574 hinter II. Nr. 167 p. 72.
1202 Mai S. 700 hinter II. Nr. 171 p. 75.
1203 Spatsommer S. 574 = II. Rr. 186 p. 81.
1204 24. Juni S. 575 = II. Nr. 200 p. 87.
1205 12. Januar S. 575 hinter II. Nr. 208 p. 90.
1205 25. Februar S. 575
                           besgl
1205 23. Mai S. 576 hinter II. Nr. 211 p. 91.
1205 S. 576 hinter II. Rr. 288 p. 99.
1205-1232 S. 576 hinter II. Nr. 249 p. 106.
1206 S. 701 hinter II. Nr. 264 p. 111.
1207 7. April S. 576 hinter II. Nr. 283 p. 117.
1207 8. August S. 576 hinter II. Rr. 288 p. 120.
1207 25. August S. 701
                           desgl.
1207 6. October S. 577 hinter II. Nr. 289 p. 120.
1207 S. 702 hinter II. Nr. 300 p. 125.
1207 S. 702
                besgl.
1208 8. Januar? S. 577 hinter II. Nr. 302 p. 126.
1208 vor März S. 577 hinter II. Nr. 305 p. 127.
1208 Frühjahr S. 578
                         besgl.
1208 Juli S. 578 hinter II. Rr. 307 p. 128.
1208 Mitte Sommer S. 578 hinter II. Rr. 310 p. 129.
1208 S. 579 hinter II. Nr. 329 p. 138.
1208 S. 579
                besgl.
1208 6. 579
                besgl.
1209 11. Januar S. 579 hinter II. Nr. 330 p. 139.
1209 13. Januar S. 580
                            besal.
1209 19. August S. 580 hinter II. Nr. 342 p. 145.
1209 19. August S. 580
                           besgl.
1209 29. August S. 581 hinter II. Ar. 343 p. 145.
1209 1. September S. 581 hinter II. Rr. 344 p. 145.
1209 12. October S. 581 hinter Il. Rr. 345 p. 145.
1209 29. October S. 581 hinter II. Nr. 346 p. 146.
1209 October S. 581
                        besgL
1209 S. 582 hinter II. Rr. 360 p. 157.
1210 8. Mai S. 582 hinter II. Nr. 367 p. 159.
1210 9. August S. 582 hinter II. Nr. 368 p. 160.
c. 1210 S. 583 hinter II. Rr. 380 p. 167.
1211 S. 583 hinter II. Nr. 402 p. 180.
1211 S. 708
                desgl.
```

```
1211 S. 703 hinter II. Nr. 402 p. 180
1211—1232 S. 704 hinter II. Nr. 404 p. 180.
1211—1232 S. 704
                    desgl.
1212 S. 584 hinter II. Nr. 422 p. 190.
1213 6. Juni S. 704 hinter II. Rr. 437 p. 196.
1213 12. Juli S. 584 hinter II. Nr. 443 p. 198.
1213 herbst - 1217 G. 585 hinter II. Nr. 446 p. 200.
1213 Berbst - 1217 S. 585
                            besgl.
1213 S. 704 hinter II. Nr. 457 p. 205.
1214 9. November S. 585 hinter II. Nr. 470 p. 210.
1215 28. Januar S. 585 hinter II. Nr. 477 p. 214. 1. ...
1215 5. Mai S. 586 hinter II. Rr. 481 p. 217.
1215 nicht lange por 15. Juni G. 704 hinter II. Rr. 484' p. 219.
1215 nicht lange vor 15. Juni G. 705 besgl.
                     besgt.
1215 15. Juni S. 705
1215 S. 586 hinter II. Rr. 494 p. 223.
1216 5. (?) Februar S. 706 hinter II. Nr. 500 p. 225.
1216 12. Mai S. 587 hinter II. Rr. 503 p. 226.
1216 September S. 587 hinter II. Rr. 511 p. 231.
1216 6. October S. 588 besgl.
                               1. .1 ...
1216 16. November S. 588 besgl.
1216 S. 589 hinter II. Nr. 516 p. 232.
                       . . .
c. 1216 S. 589
                besgl.
1217 7. April S. 589 = II. Ar. 518 p. 285.
1217 25. April S. 590 hinter II. Nr. 518 p. 235.
1217 September S. 690 hinter II: Nt. 529 p. 287.
1218 23. Februar S. 590 hinter II. 583 p. 244.
1219 12. Januar S. 590 hinter II. 546 p. 250.
1219 21. Februar S. 591 hinter II. Nr. 548 p. 250.
1219 Februar S. 591 hinter II. Rr. 549 p. 251.
                     besgl.
1219 Februar S. 591
1219 Februar S. 592
                      desgl.
1219 17. März S. 592
                      besgl.
                              . . .
1219 21. März S. 592
                      besgl.
1219 23. März S. 593 hinter II. Rr. 550 p. 251.
                              1219 26. März S. 593
                      besal.
1219 28. März S. 593
                       besgl.
                       besgl.
1219 1. April S. 594
1219 6. April S. 594 = II. Mr. 552 p. 252.
1219 Juli S. 594 hinter II. Rr. 555 p. 253.
1219 28. December S. 595 hinter II. Nr. 560 p. 256.
1219 S. 595 hinter II. Nr. 578 p. 265.
                                       1219 S. 595
               besgl.
```

```
1230 6. Februar S. 624 hinter II. Rr. 893 p. 413.
1230 Ende S. 625 hinter II. Rr. 909 p. 421.
1231 11. Januar S. 625 hinter II. Nr. 929 p. 429.
1231 Januar S. 625 hinter II. Nr. 931 p. 431.
1231 30. April S. 711 = II. Ar. 934 p. 432.
1231 15. Mai S. 626 hinter II. Nr. 937 p. 434.
1231 (1232?) 15. Juli S. 626 hinter II. Nr. 948 p. 435.
1231 17. Juli S. 626 hinter II. Nr. 949 p. 436.
1231 15. December S. 627 hinter II. 951 p. 448.
1231 December S. 627 hinter II. Rr. 955 p. 445.
1231 December S. 627
                          besal.
1231 December S. 712
                          besgl.
1231 December S. 628
                          besgl.
1231 S. 628 hinter II. Nr. 959 p. 447.
(1231) S. 628
                  besgl.
1231—1235 S. 628
                       besgl.
1232 Januar S. 629 hinter II. Nr. 961 p. 447.
1232 Januar S. 630
                        besgl.
1232 Januar S. 712
                        besal.
1232 24. Januar S. 630 hinter II. Nr. 960 p. 447.
1232 Februar S. 630 hinter II. Nr. 963 p. 449.
1232 Februar S. 631
                        besgl.
1232 Februar S. 631
                        besal.
1232 4. März S. 631
                        desal.
1232 März S. 631 hinter II. Rr. 965 p. 450.
1232 7. April S. 632 hinter II. Rr. 967 p. 451.
1232 April S. 632 hinter II. Rr. 971 p. 452,
1232 April S. 632 = II. Rr. 971 p. 452.
1232 April S. 712 hinter II. Nr. 971 p. 452.
1232 Mai S. 623 hinter II. Nr. 976 p. 455.
1232 Mai S. 713
                     besgl.
1232 Mai S. 713 = II. Mr. 974 p. 454.
1232 Mai S. 714 hinter II. Nr. 976 p. 455.
1232 Mai S. 714
                    besgl.
1232 Mai S. 714
                     besgl.
1232—1235 S. 633 hinter II. Nr. 982 p. 458,
1233 28./29. Februar S. 715 hinter II, Nr. 987 p. 459.
1233 19. November S. 633 hinter II. Nr. 994 p. 462.
1233 28. December S. 634 hinter II. Rr. 998 p. 464.
1234 6. Februar S. 634 hinter II. Nr. 1010 p. 469.
1234 29. Mai S. 635 hinter H. Nr. 1013 p. 470.
1234 17, Rovember S. 635 hinter II. Rr. 1022 p. 474.
1234 18. November S. 635
```

```
1234 23. November S. 636 hinter II. Nr. 1023 p. 474.
1234 S. 636 hinter II. Nr. 1028 p. 476.
1234 S. 636
                besgl.
1235 3. Februar S. 636 hinter II. Rr. 1032 p. 477.
1235 24. Februar S. 637
                            besal.
1235 26. Mär S. 637
                          besgl.
1235 10. Mai S. 637 hinter II. Nr. 1035 p. 478.
1235 27. December S. 638 hinter II. Nr. 1051 p. 483.
1235 S. 638 hinter II. Nr. 1054 p. 483.
1235—1253 S. 639 hinter II. Nr. 1058 p. 485.
1236 22. März S. 639 hinter II. Rr. 1060 p. 486.
1237 1. Juni S. 639 hinter II. Rr. 1074 p. 493.
1238 10. März S. 640 hinter II. Nr. 1087 p. 498.
1238 August S. 640 hinter II. Nr. 1093 p. 501.
(1238) S. 641 hinter II. Nr. 1106 p. 506.
1238 S. 715
                besgl.
(1238) S. 715 = II. Nr. 1100 p. 504.
c. 1238 S. 716 = II. Nr. 1106 p. 506.
1238? nicht lange nach October S. 716 hinter II. Rr. 1106 p. 506.
1289 12. Juni S. 641 hinter II. Nr. 1108 p. 507.
1239 S. 641 hinter II. Nr. 1129 p. 514.
1239 S. 641
                besgl.
1240 Anfangs S. 642
                         besgl.
1240 Anfangs S. 643
                         besgl.
1240 Anfangs? S. 643
                         besgl.
1240 29. Mai S. 643 hinter II. 1130 p. 514.
(1240) S. 643 hinter II. Nr. 1140 p. 518.
1241 10. Januar S. 643 hinter II. Nr. 1143 p. 519.
1241 28. März S. 717 hinter II. Nr. 1145 p. 519.
1241 Juni S. 644 hinter II. Nr. 1146 p. 520.
1242 3. April S. 644 hinter II. Nr. 1154 p. 522.
1244 17. Februar S. 718 hinter II. Nr. 1171 p. 528.
1244 27. Mai S. 718 hinter II. Nr. 1175 p. 530.
1244 27. Mai S. 719
                         besgl.
1244 1. November S. 719 hinter II. Nr. 1179 p. 532.
1244 S. 644 hinter II. Nr. 1185 p. 534.
1244 S. 645 u. 720
                        besgl.
1245 3. Februar S. 720 hinter II. Nr. 1188 p. 534.
1245 5. September S. 720 hinter II. Nr. 1192 p. 537.
1245 13. September S. 720
                               besgl.
1246 20. December S. 721 hinter II. Rr. 1211 p. 545.
1247 2. April S. 721 hinter II. Nr. 1218 p. 548.
1247 24. Mai S. 645 hinter II. Nr. 1219 p. 548.
```

```
1247 9. August S. 721 hinter II. Rr. 1221 p. 549.
1247 S. 722 hinter II. Rr. 1228 p. 552.
1247 S. 646
                besgl.
1248 Juli S. 646 hinter II. Nr. 1236 p. 555.
1248 13. September S. 646 = II. Nr. 1238 p. 556.
1250 5. Mai S. 722 hinter II. Nr. 1268 p. 568.
c. 1250 S. 646 hinter II. Nr. 1279 p. 572.
1251 18. Januar S. 647 hinter II. Ar. 1304 p. 581.
1252 Anfangs April S. 647
                              besgl.
1252 7. April S. 647
                              besat.
1252 20. April S. 647
                              besgl.
1252-16. April S. 648
                              besal.
1252 30. April S. 648
                              besgl.
1252 April S. 648
                              bengl.
1253 24. Juni S. 723 hinter II. Nr. 1887 p. 591.
1253 15. October S. 648 hinter II. Rr. 1341 p. 593.
1253 S. 649 hinter II. Nr. 1347 p. 595.
1253-1260 S. 649 hinter II. Rr. 1848 p. 595.
1254 2. April S. 649 hinter II. Rr. 1354 p. 598.
1254 14. September S. 723 hinter II. Nr. 1364 p. 602.
c. 1254 S. 650 hinter II. Nr. 1371 p. 605.
c. 1254 S. 650
                   besgl.
c. 1254 S. 650
                    besgl.
c. 1254 S. 651
                    besgl.
c. 1254 S. 651
                    besgl.
c. 1254 S. 651
                   besgl.
1254 (balb nach) April S. 723
1255 6. Juli S. 652 hinter II. Nr. 1383 p. 611.
1255 14. Juli S. 723 hinter II. Rr. 1384 p. 611.
1255 21. Juli S. 724
                          besgl.
1256 25. Juni S. 724 hinter II. Nr. 1402 p. 617.
1256 S. 652 hinter II. Nr. 1410 p. 620.
1257 14. März S. 724 hinter II. Rr. 1414 p. 621.
1257 5. April S. 652 hinter II. Nr. 1418 p. 623.
1257 5. Nanuar S. 652 u. 725 hinter II. Nr. 1420 p. 628.
1258 6. Februar S. 725 hinter II. Nr. 1443 p. 636!
1258 8. Juni S. 725 hinter II. Nr. 1448 p. 638.
1258 26. Juli S. 653 hinter II. Rr. 1449 p. 639.
1259 28. September S. 653 hinter II. Nr. 1476 p. 650.
1260'24. Januar S. 654 hinter II. Nr. 1483 p. 654.
1260 15. Juli S. 654 hinter II. Nr. 1501 p. 661.
1260 28. Juli S. 654
                          besal.
1260 October-Movember S. 726 binter II. 9ir. 1505.p. 662.
```

```
1260 S. 655 hinter II. Nr. 1509 p. 663.
  1261 5. April S. 655 hinter II. Rr. 1520 p. 667.
, 1261 2. December S. 655 hinter II. Nr. 1528 p. 670.
  1261 16. December S. 655 hinter II. Nr. 1529 p. 671.
  1262 11. Februar S. 656 hinter II. Nr. 1535 p. 673.
  1262 12. März S. 657 hinter II. Nr. 1536 p. 673.
  c. 1262—1278? S. 657 hinter II. Nr. 1558 p. 682.
  1263 23. März S. 657 hinter II. Nr. 1563 p. 683.
  1263 17. August S. 658 hinter II. Rr. 1573 p. 688.
  1264 S. 726 hinter II. Nr. 1622 p. 708.
  1265 7. Februar S. 658 hinter II. Nr. 1625 p. 710.
  1265 19. Juni S. 658 hinter II. Rr. 1636 p. 714.
  1265 7. Juli G. 726 hinter II. Nr. 1638 p. 714.
  1265 19. Rovember S. 726 hinter II. Nr. 1651 p. 720.
  1265 21. December S. 659 hinter II. Rr. 1652 p. 720.
  1265 S. 659 hinter II. Nr. 1655 p. 721.
  c. 1265 S. 659
                     beøgl.
  1266 3. Januar S. 659
                             besgl.
  1266 2. April S. 727 hinter II. Nr. 1664 p. 724.
  1266 15. Mai S. 727 hinter II. Nr. 1668 p. 725.
  1266 (16. December) S. 660 hinter II. Rr. 1681 p. 730.
  1266 S. 660 hinter II. Nr. 1691 p. 733.
  1267 balb nach 9. October S. 660 hinter II. Rr. 1713 p. 741.
  1267—1276 S. 660 hinter II. Nr. 1734 p. 749.
  Vor 1268 S. 661 hinter II. Nr. 1739 p. 750.
  1268 20. März S. 727 hinter II. Nr. 1748 p. 753.
  1268 27. August S. 728 hinter II. Rr. 1762 p. 760.
  1268 18. October S. 661 hinter II. Nr. 1763 p. 760.
  1268 S. 728 hinter II. Nr 1768 p. 762.
  1269 24. Juni S. 662 hinter II. Rr. 1780 p. 767.
  1270 5. März S. 662 hinter III. Rr. 1 p. 1.
  (1270 - 1273) 29. März S. 663
                                    besgl.
  1270 1. Juni S. 663 hinter III. Nr. 6 p. 3.
  1270 13. August S. 728 hinter III. Nr. 11 p. 5.
  c. 1270 S. 729 hinter III. Nr. 30 p. 12.
  1271 17. August S. 729 hinter III. Nr. 53 p. 21.
  1271 16. October S. 664 = III. Rr. 57 p. 23.
  1272 3. Juni G. 729 hinter III. Nr. 76 p. 31.
  1273 13./14. März S. 730 hinter III. Nr. 92 p. 39.
  1273 25. Mai S. 730 hinter III. Rr. 102 p. 43.
  1273 12. Juli S. 664 hinter III. Nr. 105 p. 44.
  1273 14. Juli S. 731
                           besgl.
  1273 1. October S. 664 hinter III. Nr. 115 p. 47.
```

```
1273 4. December S. 731 hinter III. Rr. 120 p. 49.
1274 29. Mai S. 732 hinter III. Nr. 142 p. 57.
1275 S. 665 hinter III. Nr. 209 p. 81.
1276 S. 732 hinter III. Nr. 243 p. 96.
1277 18. April S. 665 hinter III. Rr. 251 p. 99.
1278 5. November S. 665 hinter III. Rr. 286 p. 115.
1278 E. 732 hinter III. Nr. 288 p. 115.
(vor 1279) S. 733 hinter III. Nr. 290 p. 115.
(vor 1279) S. 733
                     besgl.
1279 4. Februar S. 666 = III. Nr. 293 p. 116.
1280 10. Januar S. 666 hinter III. Rr. 305 p. 120.
1280 10. Januar S. 667
                            besgl.
1280 30. Mai S. 667 hinter III. Nr. 315 p. 124.
1280 1. Juli S. 667 hinter III. Nr. 318 p. 126.
c. 1280 S. 668 hinter III. Nr. 334 p. 130.
1281 25. März S. 668 hinter III. Nr. 345 p. 135.
1281 6. April S. 733
                         besgl.
c. 1281 S. 668 hinter III. Nr. 366 p. 143.
1282 21. März S. 734 hinter III. Rr. 372 p. 145.
1282 12. Mai S. 734 hinter III. Nr. 376 p. 146.
1282 25. Mai S. 734 hinter III. Rr. 377 p. 146.
1282 24. Juni S. 668
                          besgl.
1282 S. 735 hinter III. Rr. 388 p. 151.
1283 16. Febr. S. 735 hinter III. Nr. 390 p. 151.
1283 23. April S. 735 hinter III. Nr. 397 p. 154.
1283 23. April S. 736
                          besgl.
1283 23. April S. 736
                          desgl.
                          besgl.
1283 24. April S. 669
1283 14. Mai S. 669
                          besgl.
1283 23. Mai S. 736
                          besgl.
1283 gegen Mitte S. 669 hinter III. Rr. 399 p. 156.
1283 S. 737 hinter III. Rr. 416 p. 161.
1283 Enbe — 1295 S. 670 hinter III. Rr. 424 p. 163.
1284 21. Juni S. 737 hinter III. Nr. 436 p. 168.
1285 6. Januar S 737 hinter III. Nr. 452 p. 173.
1285 6. Januar S. 738
                           besal.
1285 13. April S. 738 hinter III. Nr. 458 p. 175.
1285 17. Juni S. 670 hinter III. Rr. 467 p. 180.
1285 S. 739 hinter III. Nr. 499 p. 172.
1287 25. Juni S. 739 hinter III. Rr. 546 p. 208.
1287 9. December S. 671 hinter III. Rr. 554 p. 211.
1287 S. 739
                 besgl.
1288 29. Rovember S. 740 hinter III. Nr. 604 p. 231.
```

```
1288 S. 740 hinter III. Nr. 609 p. 233.
1289 25. Februar S. 740 hinter III. Nr. 614 p. 235.
1289 23. April S. 671 hinter III. Rr. 620 p. 238.
1289 vor bem 2. August S. 741 hinter III. Nr. 628 p. 240.
1289 22. August S. 742 hinter III. Nr. 638 p. 240.
1289 S. 742 hinter III. Nr. 645 p. 246.
1290 13. Mai S. 742 hinter III. Nr., 660 p. 251.
1290 28. Mai S. 743
                         beegl.
1290 7. August S. 671 hinter III. Rr. 671 p. 255.
1290 16. August S. 743 hinter III. Rr. 673 p. 255.
1290 25. October S. 744 hinter III. Nr. 678 p. 258.
1290 5. Rovember S. 672
                            besgl.
1290 S. 744 hinter III. Nr. 690 p. 263.
1291 29. Mai S. 744 hinter III. Ar. 706 p. 267.
1291 S. 745 hinter III. Nr. 726 p. 275.
1292 22. März S. 745 hinter III. Rr. 736 p. 278.
1292 4. Juli S. 745 hinter III. Rr. 740 p. 279.
1292 21. October S. 672 hinter UI. Rr. 750 p. 282.
1292 15. November S. 746 hinter III. Rr. 753 p. 288.
1293 20. März S. 672 hinter III. Nr. 780 p. 245.
1293 21. März S. 746
                          desgl.
1293 10. April S. 672 hinter III. Rt. 781 p. 245.
1293 21. Mai S. 747 hinter III. Nr. 784 p. 296.
1293 S. 747 hinter III. Nr. 804 p. 304.
1293 S. 673
                besgl.
1293—1300 S. 673 hinter III. Rr. 805 p. 305.
1294 17. Juli S. 673 hinter III. Rr. 817 p. 311.
1294 S. 747 hinter III. Rr. 836 p. 319.
1294—1303 S. 673
                       besgl.
1294—1303 S. 674
1295 1. Januar S. 674 besgl.
1295 1. März S. 748 hinter III. Nr. 848 p. 523.
1295 27. Juni S. 748 hinter III. Rr. 858 p. 329.
1295 22. November S. 749 hinter III, Rr. 872 p. 334.
1295 22. November S. 749
                              besgl.
1295 22. November S. 749
                              besgl.
1295 11. December S. 749 hinter III. Nr. 874 p. 335.
1295 S. 750 hinter III. Mr. 887 p. 340.
1296 12. Juli S. 750 hinter III. Rr. 904 p. 346.
1296 12. Juli S. 750
                         besgl.
1296 12. Juli S. 751
                         besgl.
1296 12. Juli S. 751
                         besgl.
1296 12. Juli S. 751
                         besgl.
```

```
1296 2. August S. 674 hinter III. At. 905 p. 346.
1296 9. August S. 751 hinter III. Nr. 906 p. 346.
1296 23. October S. 752 hinter III. Nr. 910 p. 348.
1296 7. November S. 752
                             besal.
1296 21. November S. 752 = III. Nr. 911 p. 348.
1296 21. November S. 753 hinter voriger Nummer.
1296 26. November S. 753
                             besgl.
1296 27. November S. 753 hinter III. Nr. 912 p. 349.
1296 S. 753 hinter III. Nr. 925 p. 853.
1296 S. 754 = III. Mr. 919 p. 352.
1297 14. Mai S. 754 hinter III. Nr. 949 p. 361.
1297 27. Juni S. 754 hinter III. Nr. 953 p. 362.
1297 27. Juni S. 755
                         besgl.
1297 8. August S. 755 hinter III. Rr. 957 p. 363.
1297 11. August S. 674 hinter III. Rr. 958 p. 364.
1297 18. November S. 755 hinter III. Nr. 961 p. 365.
1299 14. Februar S. 674 hinter III. Rr. 1013 p. 383.
1299 4. April S. 675 hinter III. Rr. 1015 p. 384.
1299 29. Mai - 3. Juni S. 676 hinter III. Rr. 1017 p. 384.
1299 29. Juni S. 676 hinter III. Nr. 1020 p. 385.
1300 23 April S. 756 hinter III. Nr. 1051 p. 399.
1300 3. August S. 756 hinter III. Mr. 1058 p. 401.
1300 23. October S. 677 hinter III. Nr. 408.
13. Jahrh. S. 677 hinter III. Rr. 1083 p. 409.
13. Jahrh.? S. 677
                       besgl.
13. Jahrh.? S. 678
                       besgl.
13. Jahrh.? S. 678
                       besgl.
13. Jahrh.? S. 678
                       besgl.
13. Jahrh.? S. 678
                      besgl.
1301 16. März S. 678 hinter III. Nr. 1090 p. 411.
1302 24. December S. 679 hinter III. Ar. 1148 p. 438.
1302 30. December S. 756
                              besgl.
1302 S. 757
                besgl.
1302 S. ∙757
                besgi.
1303 25. August S. 757 hinter III Rr. 1180 p. 450.
1304 13. Januar S. 758 hinter III. Rr. 1197 p. 459.
1304 27. Februar S. 758 hinter III. Nr. 1199 p. 460.
1304 10. März S. 758
                         besgl.
1304 12. März S. 758 hinter III. Rr. 1201 p. 460.
1304 5. April S. 759 hinter III. Nr. 1202 p. 460.
1304 29. Juni S. 679 hinter III. Rr. 1207 p. 463.
1304 S. 759 hinter III. Rr. 1231 p. 472.
```

## Berbefferungen und Zufäte aus meistens während bes Drudes erschienenen Werten.

## Bum 1. Theil.

```
S. 10 Rr. 31 auch gebrudt in Geschichtsquellen bes Bisthums Minfter Bb. IV.
           p. 156, 196 f.
    17. " 61 auch gebrudt in Mon. Germ. Dipl. I. p. 90 f.
    19 " 72 vgl. Nachtrag 1. Nr. 2.
    20 , 72 and gebrudt in Man. Germ. Dipl. I. p. 101 f.
    21 u. 22 Nr. 73 u. 74 auch gebrudt in Mon. Germ. Dipl. I. p. 102 f.
    22 Nr. 75
                  besgl. ibid. p. 103 f.
       , 84
                  desgl. ibid. p. 124.
                  besgl. ibid. p. 108 f.
    27 , 88
    29 " 93 vgl. Rachtrag 1. Nr. 4.
    30 , 94 auch gebruckt in Mon. Germ. Dipl. I. p. 123.
                 besgl. ibid. p. 126.
                  besgl. ibid., p. 127; Facfimile in v. Sphel und v. Sidel Raifer-
    31
           96
           urtunden III. p. 12.
        " 97 vgl. Rachtrag I. Rr. 3,
        " 99 vgl. Rachtrag L. Nr. 6.
         " 100 auch gebruck in Mon. Germ. Dipl. I. p. 138.
    34 g. 17 v. o. lies Serimunt, worunter bas Dorf Biesfau (Vulzekiani).
    34 Nr. 103 auch gebruckt in Mon. Germ. Dipl. I. p. 149.
    35 , 106
                 besgl. ibid. p. 155.
    35 , 107
                   besgl. ibid. p. 153; Facfimile bei v. Spbel unb v. Sidel Raifer-
    36
        " 108 J
                         urtunden III. p. 16.
        " 109 vgl. Nachtrag I. Nr. 10.
    87
        " 110 vgl. Nachtrag I. Nr. 7.
    38 " 111 auch gebruckt in Mon. Germ. Dipl. I. p. 155 f.
    38 " 112
                   besgl. ibid. p. 158.
        " 114 vgl. Nachtrag I. Nr. 11.
    40
    42
           120 auch gebruckt in Mon. Germ. Dipl. I. p. 187 f. (zum Jahre 948).
    44
        " 125
                   desgl. ibid. p. 220 f.
        " 126
                   besgl. ibid. p. 331 f.
        " 127 vgl. Rachtrag I. Rr. 13.
    46 " 128 auch gebrudt in Mon. Germ. Dipl. I. p. 246.
    46 " 129 vgl. Nachtrag I. Mr. 15.
```

```
S. 48 Nr. 133 vgl. Nachtrag I. Nr. 16.
    48 3. 16 v. o. lies Maitheburg.
    49 Nr. 138 auch gebruckt in Mon. Germ. Dipl. I. p. 262 ff.
         " 139
                    besgl. ibid. I. p. 420.
                    besgl. ibid. I. p. 264.
    50
            140
    51
           141
                    besgl. ibid. I p. 266.
        ,, 142
                    besgl. ibid. I. p. 269.
            144 vgl. Nachtrag I. Nr. 18.
            145 auch gebruckt in Mon. Germ. Dipl. I. p. 284
    52
            146 f. Nachtrag I. Nr. 20.
    52
            147 f. Nachtrag I. Nr. 21.
    53
           148 auch gebruckt in Mon. Germ. Dipl. I. p. 299. f.
    53
    54 "
                   bengl, ibid. I. p. 419. — 3. 12 v. u. lies Puciani statt Pucowi.
           152
                   besgl. ibid. I. p. 307, wo bie Originalität als faum bebenflich
    55
           153
            dargestellt wird, während Dummler Ronig Otto I. S. 574 die Urfunde
            für mahricheinlich unacht ertlart, mogegen weber in Stumpf Raiferurff.
            p. 26 Ar. 283 noch bei Sofer in ber Beitschrift für Archivfunde II. p. 349
            Bedenten gegen ihre Mechtheit erhoben werben. Uebrigens hat die Urfunde
            allerdings ein Siegel getragen und ift offenbar durch gewaltsame Abreigung
            beffelben ber untere Theil ber Urfunde mit gerftort und abgetrennt worden.
    55 u. 56 Rr. 154 u. 155 beegl. ibid. p. 304 ff.
    57 Mr. 156 besgl. ibid. p. 314 ff.
    57 u. 58 Nr. 157 u. 158 besgl. ibid. p. 317 ff.
    60 8. 13 v. u. lies unverdächtig; vgl. auch Stumpf Regg. Nr. 549.
    61 " 6 v. o. lies 74; vgl. auch Stumpf Regg. Rr. 550.
    61 Nr. 163 auch gebrudt in Cod. dipl. Saxon. Reg. A. I. p. 239.
        " 169 auch gebrudt in Mon. Germ. Dipl. I. p. 394.
                    besgl. ibid. p. 608 (als unächt).
    65
           170
    66
        ,, 171
                    besgl. ibid. p. 397.
    66
            172
                    besgl. ibid. p. 421.
                    besgl. ibid. p. 410; Farfimile in v. Spbel und v. Sidel
    67
            173
             Raiferurtunden III. Nr. 26.
    68
                    besgl. ibid. p. 411 Saffe Schlesw.-Holftein. Regeften I. p. 11.
            174
    68
            175
                    besgl. ibid. p. 412 f.
    69
            176
                    besgl. ibid. p. 411 f.
    69
           177
                    besgl. ibid. p. 416 f.
    70
           178
                    besgl. ibid. p. 415 f.
            179
                    besgl. ibid. p. 415.
    71
            180
                    besgl. ibid. p. 418.
    72
                    besgl. ibid. p. 426.
            181
    73
            182 Jest auch gebr. in Schmidt Urtundenb. b. Hochft. halberstadt I. p. 17.
           186 f. Nachtrag I, Mr. 28.
        " 187 auch gebrudt in Mon. Germ. Dipl. I. p. 441.
```

```
S. 75 Nr. 188 f. Nachtrag I. Nr. 25.
       " 189 auch gebrudt in Mon. Germ. Dipl. I. p. 443.
    77
           190
                   besgl. ibid. p. 445.
    77
           191
                   besgl. ibid. p. 446.
    78
           192
                   besgl. ibid. p. 447.
    79
           195 auch gebrudt in Cod. dipl. Sax. Reg. A. I. p. 242.
    80
          196 vgl. Nachtrag I. Nr. 26.
       ,, 197 aud gebrudt in Mon. Germ. Dipl. I. p. 471 ff.
        " 198. Der liber 8. Mauritii (Cop. I. ) bes Staatsarchivs zu Mag-
            beburg, Saec. XI, f. 45 bietet, abgesehen von fleineren Berichie-
            benheiten folgende Barianten in ben Subscriptionen: B. 18 v. o. ift
            ju ftreichen: Ego. - B. 20 v. o. hier ift einzuschieben Ego
            Landiwardus Mindensis ecclesie episcopus interfui et sub-
            scripsi. — 3. 19 v. u. lies Wigfridus sancte Virdunensis
            ecclesie pastor. — 3. 12 v. u. fies Teupertus. — 3. 10 v. u.
            lies Albericus; episcopus ist zu streichen. — 3. 8 v. u. lies
            Gauslinus episcopus. — 3. 6 v. u. ist zu streichen: episcopus,
            bafür am Ende der Beile hinzuzusehen et subscripsi. — 3. 5 v. u.
            lies Fers. ecclesie. - 8. 4 v. u. lies With; Motinensis; in-
            terfui statt consensi. — B. 2 v. u. Die Lüde hinter episcopus
            ist zu tilgen. — B. 1 v. u. lies Elberih episcopus.
    84 , 198 3. 1 v. o. lies Egubiensis. - 3. 2 v. o. lies Ingizo; Orbi-
            nate. - B. 4 v. v. hinter ecclesie ift einzuschieben episcopus. -
            R. 5 v. v. lies Lucco. — R. 6 v. v. lies Albericus. — R. 8 v. v.
            lies consensi et subscripsi. — 3. 9 v. o. lies subscripsi. —
            3. 12 v. v. lies Adelbertus sancte Bonensis ecclesie subscripsi.
            - 8. 15 v. v. lies Liuprandus (sic) sancte Cremonensis
            ecclesie episcopus his iuste peractis Constantinopolim lau-
            davi et sensi (sic) et subscripsi. — 3. 17 v. o. lies Pergami.
            - 3. 18 v. v. lies Ermenaldus sancte Regiensis ecclesie in-
            terfui. - 3. 19 v. n. ift einzuschieben Johannes interfui et sub-
            scripsi. — B. 17 v. u. ift einzuschieben Gildolfus sancte Placen-
            tine ecclesie episcopus consensi et subscripsi (sic). — 3. 18
            v. u. lies subscripsi.
    86
            205 auch gebrudt in Mon. Germ. Dipl. I. p. 497 (mit 2. October).
    87
            206
                    besgl. ibid. p. 499 (mit 2. October).
    88
            207
                    besgl. ibid. p. 502; Cod. dipl. Sax. Reg. A. I. p. 249.
    89
                    besgl. ibid. p. 498 (mir 2. October).
            210 ift ibentisch mit p. 206 und baher zu ftreichen.
            213 unedit nach Mon. Germ. Dipl. I. p. 609 f.
    92
            214 auch gebruckt in Mon. Germ. Dipl. I. p. 501 f.; Facsimile bei
            v. Sybel und v. Sidel Kaiserurtunden III. Rr. 28.
         " 215 auch gebruckt in Cod. dipl. Sax. Reg. A. I. p. 248.
```

```
S. 103 Nr. 240 auch gebrudt in Mon. Germ. Dipl. I. p. 518.
,, 104 ,, 242
                    besgl. ibid. p. 523 f.
,, 104
           243
                   beegl. ibid. p. 524 f.
,, 105
        ,, 244
                    besgl. ibid. p. 526 f.
                    besgl. ibid. p. 527 f.
,, 105 ,, 245
" 105 u. 106 Mr. 246 u. 247 besgl. ibid. Mr. 529.
" 107 Nr. 248
                    besgl. ibid. Rr. 528.
        " 249 ibentisch mit Rr. 242 und baber gu tilgen.
,, 107
,, 111
           257 auch gebruckt in Mon. Germ. Dipl. I. p. 550.
           263 vorlette Beile lies Leuigrad.
,, 113
           265 u. 266 auch gebrudt in Mon. Germ. Dipl. I. p. 580, 581.
,, 114
,, 121
           275 3. 4 fete hinter Fulba - in Gegenwart bes Stiftsvogts Ribag
            Cod. dipl. Sax. Beg. A. I. p. 253 Mr. 17.
           290 auch gebrudt in Böhmer Acta imp. I. p. 10; Cod. dipl. Sax.
,, 127
            Reg. A. L. p. 255.
,, 127
           B. 6 v. u. lies 973; vergl. Saffe Schleswig-Solftein-Lauenburger
            Regeften I. p. 11.
           302 bas Paulskloster lag in Merseburg.
,, 132
,, 133
           303 auch gebrudt in Cod. dipl. Sax. Reg. A. I. p. 257 (au 976).
" 135
           309 auch gebrudt in Cod. dipl. Sax. Reg. A. I. p. 259.
           337 auch gebrudt in Cod. dipl. Sax. Reg. A. I. p. 264.
,, 148
           339 auch gebrudt in Stumpf Acta imp. p. 617.
,, 149
,, 150
           341 auch gebruckt in Bopsen hist. Magazin I. p. 194; Cod dipl. Sax.
            Reg. B. III. p. 12 und A. I. p. 262.
" 157 8.
           15 bis 13 v. n. find zu tilgen und bafür zu feten: Bopfen bift.
            Magazin I. p. 202 f.
           10 v. u. lies 218. Rgl. auch Cod. dipl. Sex. Reg. A. I. p. 270.
,, 169 ,,,
" 170 " 1 v. u. lies (n. b. Orig.). Bgl. auch Cod. dipl. Sax. Reg. A. I. p. 271.
" 176 " 7 v. u. lies (n. b. Orig.). Bgl. auch Cod. dipl. Sax. Reg. A. I. p. 272.
" 177 " 19 v. o. lies 535. Lgl. auch Cod. Sax. dipl. Reg. A. I. p. 273.
" 180 Nr. 417 gehört in 983 u. 984; vgl. Nachtrag I. Nr. 35.
" 180 8. 9 v. o. fatt einer pabitl. Beftätigungsurfunde beg Erzbisthums, lies:
            einer Bestätigungeurfunde Pabst Johanns XIV. für bas Erzbisthum.
            Auch gebruckt in Cod. dipl. maj. Polon, I. p. 1 ff.
" 183 Mr. 425. Es ift mohl bas Schloß Bolfsburg gemeint.
" 188 B. 14 v. v. lies 185; vgl. auch Cod. dipl. Sax. Reg. A. I. p. 277.
" 188 " 7 v. u. lies 233; vgl. auch Ood, dipl. Sax. Reg. A. I. p. 277.
       " 9 v o. lieš 84. Bgl. auch Cod. dipl. Sax, Reg. A. I. p. 279.
" 192 " 8 v. u. lies 70; ugl. auch Cod. dipl. Sax. Reg. A. I. p. 281.
" 202 " 11 v. u. lies 854; vgl. auch Cod. dipl. Sax. Reg. A. I. p. 281.
" 204 find 3. 7 bis 12 zu tilgen und dafür zu seben: Lünig Reichsarchiv VIII.
            p. 760; Leudfeld de bracteatis Merseb, p. 26; v. Posern-Alett
            Sachiens Müngen im Mittelalter I. p. 366; Cod, dipl. Sax. Reg.
            A. I. p. 282.
```

```
S. 249 B. 16 v. u. lies Cothub (Gautich? ober Taucha?).
" 249 " 14 v. u. lies Liubanizi (Löbnit).
" 249 " 13 v. u. lies Geferisca (Gerichshain? ober Roderite?).
" 272 Nr. 665. Bon Stumpf Regg. Nr. 1979 und im Cod. dipl. Sax. Reg.
            A. I. p. 290 ju 1028 gefteut.
" 272 " 666 ift zu tilgen cfr. Nachtrag I. Rr. 51.
" 273 B. 5 v. u. lies fepend. Bgl. auch Cod. Saxon. Reg. A. I. p. 293.
" 274 " 18 bis 21 v. o. ftatt Anm. -- fei ließ: Gerden C. D. Brand. IV.
           p. 357 (nach bem Driginal in Berlin mit ber Dorfalnotig a. b. 15. Jahrh.:
            appropriatio seu donatio trium mansorum in campis ville
            Vetercihi facta per Cunradum imperatorem ecclesie Magdeb.
            anno 1031); bgl. auch Cod. dipl. Sax. Reg. A. I. p. 294.
" 276 Mr. 677 vgl. Cod. dipl. Sax. Reg. A. I. p. 296.
        " 707 vgl. auch Cod. dipl. Sax. Reg. A. I. p. 314.
       " 723 vgl. auch Cod. dipl. Sax. Reg. A. I. p. 317.
        " 734 8. 1 v. o. lies Gubizi ftatt Subizi.
  295
           741 auch gebrudt in Cod. dipl. Sax. Reg. A. I. p. 335.
  299
,, 300
           747 auch gebruckt in Cod. dipl. Sax. Reg. A. I. p. 336.
  309 g. 19 v. u. lies 99; gebr. De unitate ecclesiae II. c. 16 (ed. Schwen-
           fenbecher p. 70).
,, 318 Mr. 811 vgl. auch Cod. dipl. Sax. Reg. A. I. p. 348.
" 319 " 814 auch gebruckt in Cod. dipl. Sax. Reg. A. I. p. 349 ff.
" 319 " 817 vgl. auch Cod. dipl. Sax. Reg. A. I. p. 354 f.
" 322 " 823 g. 8 v. o. lies Heinrico IIII. ftatt III. Unter ben Beugen
            auch Lubolf als Probft von Magbeburg aufgeführt. Das Datum
            lautet Data in Heiligenstat idus Julii per manum Etelgeri
            prepositi Nortuensis. Bgl. auch Bill Mainzer Regesten I. p. 226.
        " 836 auch gebrudt in Remling Urfundenbuch jur Geschichte ber Bifchofe
,, 326
            von Speier I. p. 68.
" 337 g. 14 v. o. lies p. 7 und Jaffé Mon. Corbejj. p. 41.
,, 349 Mr. 895 lies: Cod. dipl. Sax. Reg. B. I. p. 43.
        " 1058 gebruckt in Bopsen hist. Magazin II. p. 19 ff. und
  412
,, 413
           gebrudt in Cod. dipl. maj. Polon. I. p. 8 ff.
,, 450
        " 1146 ift als zu 1139 gehörig zu tilgen. Bgl. Rachtrag I. Rr. 137.
,, 463
        " 1172 gebruckt in Cod. dipl. Sax. Reg. B. VI. p. 264.
  466
       " 1178 auch gebruckt in Scheibt Origg. Guelph. IV. praef. p. 81.
       " 1197 gebruckt in v. Heinemann C. D. Anh. V. p. 285.
   477
        " 1199 auch gebrudt in haffe Schleswig-holfteinische Regesten I. p. 40 f.
   479
        " 1203. Rach Jaffé Konrad III. p. 74 vom 24. August 1145.
   481
        " 1216 g. 5 n. 6 v. o. ftatt: ber — bies fei lies: ber von Friedrich
,, 487
```

v. Schneitlingen 2 Sufen in B. erworben, erhalten habe und bag bies

B. 11 bis 13 v. v. ftatt angefochten — verhandelt lies: angefochten.

Anniversarienseier bes Erzbischofs Wichmann, bes Stifters bes Rlosters, eine Brobspenbe gegeben werbe. Jest auch gebruckt in Schmidt Urk.-Buch bes Hochstifts Halberstadt I. p. 339, 340 (nach neuerer Copie).

- S. 42 Nr. 85 auch gebruckt in Neue Mitth. III. 3 p. 95.
  - 46 ,, 96 vgl. auch Chron. Ursperg. in M. G. XXIII. p. 366.
- " 52 " 113. In Böhmer-Fider Regg. Imp. V. Rr. 36 ins Jahr 1200 gefest.
- " 52 " 114 vgl. ibid. V. Nr. 49a.
- " 58 " 127 vollft. gebruckt in Forsch, jur Deutschen Gesch. XI. p. 144. Bgl. Böhmer-Fider Regg. Imp. V. Nr. 35.
- " 61 " 138 jest auch gebruckt in Schmidt Urk.-Buch bes Hochstifts Halberstadt I. p. 363 Rr. 405.
- , 71 ,, 166 jest auch gebruckt in Binkelmann Philipp von Schwaben I. p. 549.
- , 71 ,, 167. Januar bis 16. Mai 1202.
- " 82 " 190 vorlette Zeile im Regest lies statt: an einen Unterthanen an eine Rirche. Gebruckt in Subendorf Braunschw. Urk.-Buch IX. p. 188.
- "83 "191 lies Vdeschalcus de Vitzinburg und Gozwinus de Sangerhusen.
- " 89 " 205. Das Original im Staatsarchiv zu Hannover.
- " 112 " 267 gebruckt in Cod. dipl. Pol. I. p. 57.
- " 112 " 268 gebruckt ibid. p. 56.
- "124 "297 die Geschenkgeber sind die Grasen Fristorich und Ludwig v. Ziegenhaun, Burchard Gr. v. Valkenstein, Albrecht v. Hadeborn und Heinrich Graf v. Walbed. Auch gedruckt in Hennes C. D. Ord. Teut. I. p. 8. Wyß Urk.-Buch der D. D. Ballei Hessen p. 1, 2 (n. d. Orig.). Bgl. Böhmer-Ficker Regg. Imp. V. p. 45, wo die Urkunde in den August 1205 geset wird.
- " 125 " 300 g. 6 v. u. lies: Noumiz. g. 5 v. u. lies: 5 Fischzüge (sagenas). g. 4 v. u. lies: Gorizg. g. 2 v. u. lies: Hatt Heidenaffer. g. 1. v. u. lies: Fischzüge statt Waten; desgl. Szvilove.
- " 126 " 300 B. 2 v. u. lies: Welsenewode.
- " 130 " 313 vgl. Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 80 Rr. 244.
- " 133 " 320 S. 4 v. o. lies Kone.
- " 139 3. 9 v. o. lies Offleben (Ofeleue).
- " 141 Rr. 335 auch gebrudt in Gengler Deutsche Stadtrechte p. 455.
- " 142 " 338 auch gebruckt im Affeb. Urk.-Buch I. Rr. 17.
- " 146 " 347 auch gebrudt in Holftein Urt.-Buch bes Rlofters Berge p. 38 ff.
- " 149 " 350 gebruckt in Magbeb. Gesch,=Bl. III. p. 454 und in v. Heinemann C, D, Anh. V, p. 304.
- " 175 " 395. Statt "Handlungen" ist besser "Rlage" zu setzen. Jetzt auch gebruckt in ben Magbeb. Gesch.=Bl. XIV. p. 312.
- " 176 " 397 s. vollständig Nachtrag II. Rr. 119.

- S. 178 Nr. 401 vgl. Chron. Mont. Ser. herausg. von Edftein p. 87, wonach ber Anfang bes Regests zu verbeffern.
- " 182 " 409 g. 4 v. o. lies "bas Dietrich Markgraf von Meißen bei Löbnit gestiftet hat".
- " 182 " 410 gebrudt in v. Lubewig Rell. Mss. V. p. 29 ff.
- " 182 " 411 gebruckt in v. Lubewig Rell. Mss. V. p. 25 und v. Heinemann C. D. Anh. II. p. 1 (theilweise).
- " 187 " 416 gebruckt in Magbeb. Gesch.: Bl. III. p. 455 ff.
- " 190 " 423 gebruckt in v. Heinemann C. D. Anh. II. Mr. 6.
- " 191 " 424 vgl. Rohlmann Erzbifchof Lubolf von Magbeburg, Salle 1885 p. 52 ff.
- " 197 " 440 vgl. Chron. Mont. Ser. in M. G. XXIII. p. 183 und Fider-Böhmer Regg. Imp. V. p. 144 Rr. 495. ff., 496.
- " 200 " 447 vgl. Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 183 Nr. 713 und p. 223 Nr. 939. Auch gebruckt in Bauer Heff. Urk.-Buch I. p. 64 und Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec I. p. 280.
- " 203 " 453 auch gebruckt in Schöttgen und Krenssig Dipl. et Scr. II. p. 438.
- " 206 " 461 auch gebruckt in Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. I. p. 359. Bgl. Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 196 Nr. 783.
- "207 "462 auch gebruckt in Huillard-Bréholles l. c. I. p. 361. Bgl. Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 196 Nr. 784.
- ,, 208 ,, 464 auch gebruckt in Holftein Urt. Buch bes Rlofters Berge p. 48.
- " 210 " 470 besgl. in v. Lubewig Rell. Mss. V. p. 20 ff.
- "217 "481 gebruckt in Jaffé Dipl. quadr. p. 53 nach bem von ihm als ächt bezweiselten, von Winkelmann R. Philipp p. 390 vertheibigten Original im Geh. Staats-Archiv zu Berlin, sowie in Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. I. p. 378 und Bondam Charterb. I. p. 312. Bgl. Böhmer-Ficker Regg. Imp. V. p. 198 Nr. 797.
- " 221 " 490 vgl. auch haffe Schlesw.-Holft.-Lauenb. Regesten I. p. 144.
- " 228 " 505 auch gebruckt in Sagittar. h. d. Magdeb. bei Boysen Hift. Maggain II. p. 187 und Hilbesh. Urfundenbuch II. p. 52. Bgl. Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 219 Rr. 862.
- " 231 " 511 gebruckt in Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. I p. 482. Bgl. Böhmer-Ficker Regg. Imp. V. p. 212 Nr. 878.
- " 237 8. 7 v. v. lies: Helbere statt Helberc.
- " 245 Rr. 537 ist vom 29. Juni. In ber Urfunde ift eine Besiegelung nicht ermannt; ber Name bes Ausstellers ift abgeriffen.
- " 251 " 550 gebrudt in Wintelmann Acta Imp. I. p. 132.
- " 252 " 553. Jeht gebruckt in Schmidt Urk.-Buch ber Stifter SS. Bonifaz und Bauli zu Halberstadt Nr. 19.
- " 253 " 555 vgl. Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 239 Nr. 1031.
- " 265 " 573. Jest auch gebruckt in v. Heinemann C. D. Anh. V. p. 306.
- ,, 272 ,, 588 gebruckt in Runze Rlofter Hamereleben p. 10.
- " 276 3. 17 v. o. lies 6347 ftatt 347.

- S. 286 Mr. 624, 625 jest auch gebruckt in v. Heinemann C. D. Anh. V. p. 301. 308 und in ben April 1225 gefest.
- " 288 " 630 ber am Schluffe ermähnte alte Entwurf = Regest Rr. 653.
- ., 292 ., 640 gebruckt in Magbeb. Gesch.=Bl. III. p. 456 ff.
- " 298 (Rr. 644). In bem Drude von holftein fehlt ber Ausstellungsort.
- " 306 " 663 auch gebruckt in Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. II. p. 237. Bgl. Böhmer-Ficker Regg. Imp. V. p. 295 Ar. 1387.
- " 313 " 680 auch gebruckt in Binkelmann Acts. Imp. II. p. 17 ff. Bgl. Böhmer:Ficker Regg. Imp. V. Rr. 1440.
- " 327 " 711 gebruckt in Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. II. p. 421—423. Bergl. Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 313 Rr. 1523.
- "334 g. 2 v. o. lies decemnovennalis. Jest auch gebruckt in Schmidt Urk.=Buch bes Hochstifts Halberstadt I. p. 501, 502.
- " 351 Nr. 747. In v. Erath unvollständig gebruckt, vollständig in Harpheim Concill. III. p. 515; Z. 1 lies Rufina statt Aufino.
- " 352 " 749 auch gebrudt in Rettner Antiqq. Quedl. p. 250 ff.
- " 358 " 762. Es ift zu lesen: Philipp Komthur bes Orbenshauses in Halle, Gelbolf (nicht Garbolf), besgleichen in Magbeburg, find unter ben Reugen 2c.
- " 363 " 776 auch gebruckt in C. D. Maj. Polon. I. p. 550 f.
- " 366 " 784 vgl. Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 329 Nr. 1629.
- " 371 " 792 vollst. gebruckt in Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. II. p. 658—660. Bgl. Böhmer-Fider l. c. V. p. 335 Nr. 1659.
- " 371 " 793 vgl. Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 332 Rr. 1640. Bintelsmann Acta Imp. II. p. 256. Lüngel Diöcese Hilbesheim S. 396.
- " 372 " 795 gehört in den Mai des Jahres. Bgl. Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 326 Nr. 1606.
- " 373 " 797. Unter ben Beugen befindet fich auch hermann Burggraf von Bettin.
- " 378 " 810 8. 6 v. v. lies: Jenem ftatt biesem und 8. 10 und 13 lies: habe statt hatte.
- " 390 " 834 gebruckt in v. Heinemann C. D. Anh. II. Rr. 152.
- "396 "854. Unter den Zeugen auch Bilbrand Domprobst, Thegenhard Bigthum und Arnold Scholaster zu Magdeburg. Auch gedruckt in Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. III. p. 372. Bgl. Böhmer-Hider Regg. Imp. V. p. 744 Nr. 4106. Auch ist Nurenberc statt Nuwend. zu lesen.
- "397 "857 auch gebruckt in Huillard-Bréholles l. c. III. p. 586, 587 und Württemb. Urk.-Buch III. Nr. 234. Bgl. Böhmer-Ficker Regg. Imp. I. p. 746 Nr. 4118.
- "402 "866 wohl um August 1228. Auch gebruckt in Huillard-Bréholles l. c. III. p. 500. Bgl. Böhmer-Ficker Regg. Imp. V. p. 740 Kr. 4116.

- S. 403 Nr. 871 gehört nicht ins Jahr 1228, sonbern 1229 mit Rücksicht auf Nr. 892.
- " 406 " 878 gebruckt in Cod. dipl. Sax. Reg. Stadt Freiberg I. p. 7.
- ,, 407 ,, 880 ift in bem Citate ju fegen II. hinter C. D. Anh.
- " 408 (Nr. 881) besgleichen.
- " 411 " 887 auch gebrudt in Riebel C. D. Brand. A. VI. p. 12.
- " 417 " 902 besgl. in v. Lubewig Rell. Mss. XI. p. 569 ff.
- " 424 " 916. In der Urkunde ist auch erwähnt, daß Staßfurt damals dem Herzog von Sachsen gehörte.
- "430 "930 auch gebruckt in Lünig Reichsarchiv IX. p. 444 und XII. p. 4.
  Schannat Hist. Worm. Cod. probb. p. 110 ff. Mon. Germ. IV.
  p. 286. Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. IV. p. 285 ff.
- " 431 " 933 gebruckt in Winkelmann Acta Imp. II. p. 64 ff.
- "439 "944 3. 1 v. u. lies: scholasticus Maguntinensis, Arnoldus scholasticus Magdeburgensis.
- " 440 " 945 ist anscheinend doch wohl identisch mit Rr. 944.
- "445 "955 auch gebruckt in Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. IV. p. 276, 277. Bgl. Böhmer-Ficer Regg. Imp. V. p. 382 Nr. 1920.
- " 447 " 961 vgl. ibid. V. p. 380, 381 Rr. 1917 und bie hier angegebene Litteratur.
- "453 "973 g. 4 v. v. ift hinter Alex. v. Tuchheim einzuschalten unser Mitbruber (confrater noster), weil er als Laienbruber Mitglied bes Domcapitels war. Bgl. v. Mülverstebt in den Magdeb. Gesch.-Bl. VI. p. 202 ff.
- "454 "974 vgl. ibid. V. p. 391 Rr. 1965 unb 1979. Gebruckt in Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. IV. p. 332 ff.
- " 455 " 975 vgl. Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 393, 394 Rr. 1980.
- " 455 " 976 vgl. ibid. V. p. 393 Mr. 1979.
- " 457 " 979 8. 6 v. o. lies: Rlofterlitonen.
- "471 "1014 auch gebruckt in v. Lebebur Archiv XVI. p. 274 ff. Huillard-Bréholles hist. dipl. Frid. Sec. IV. p. 663, 664. v. Heinemann C. D. Anh. II. Nr. 99. Bgl. Böhmer-Ficker Regg. Imp. V p. 784 Nr. 4330.
- "472 " 1018 gebruckt in Winkelmann Acta Imp. II. p. 67. Bielleicht ist Dranowe die richtige Form.
- , 473 ,, 1019 gebruckt in Huillard-Bréholles hist, dipl. Frid. Sec. IV. p. 669, 670. Bgl. Böhmer-Hicker Regg. Imp. V. p. 785 Nr. 4335.
- "486 " 1061 auch gebruckt in Werbenhagen de rebb. publ. Hans. II. p. 909.
- " 488 " 1063 besgl. Bopfen hift. Magazin III. p. 5.
- " 497 " 1085 g. 1 lies: ber ftatt bes Markgrafen (Cop. 392 p. 212).

```
S. 500 Rr. 1091 B. 2 v. o. ftatt Prafectur wohl beffer Bogtei.
" 501 " 1093 B. 3 v. o. sies: Mundiburdium.
" 512 " 1124. Unter ben Beugen ift an erster Stelle Beberich Graf
           v. Mühlingen, an letter ber Ritter Arnold v. Staffurt auf-
                     Das Datum lauiet: Datum anno gracie Mo. CCo.
           geführt.
           XXXº. IXº.
,, 517
           1138. In der Ueberschrift lies 1240 statt 1420.
,, 526
        " 1165. Jest auch gebruckt in Philippi C. D. Pruss. I. p. 113.
,, 534
           1185 3. 8 v. o. lies: ihren Tob in ber Havel fanden (se in Obula
           submerserunt).
           1186 B. 17 v. o. lies: Brude bei Plaue (per pontem Plawe).
        " 1209 B. 7 v. u. braccium = Mala.
  544
           1259 auch gebrudt in ben Magbeb. Gesch. 281. X. p. 165.
  565
           1307. Die Namen fammtlicher Beugen lauten: Albertus abbas in
,, 582
            Reinsdorp, Hermannus abbas in Eilwardestorp, Heidenricus
            abbas in Wimedeburc, Bertrammus (prepositus) de Gerbestede,
            Dithmarus prepositus in Niendorp, Conradus prepositus in
           Rode; ex laicis Burchardus i unior Burgravius de Mag-
           deburc, comes Hermannus de Mansvelt, de Vredeberc
           iunior Hogerus, de Helmerode Hinricus, Hermannus de
           Holdenstede, Dithmarus de Scapstede, Johannes Buche, Hin-
           ricus advocatus de Mansvelt, Hinricus de Alverstede.
,, 587 ,,
           1327 gehört nach Böhmer-Fider Regg. Imp. V. p. 962 Nr. 5140
           ins Jahr 1252 und ift auch gebrudt in Winkelmann Acta Imp. II.
           p. 73.
,, 591
        " 1338. Es fehlt unter ben Beugen Tidericus de Repechowe.
  593
           1341 gebruckt in v. Lebebur Allgem. Archiv XVII. p. 76.
           1346 besgi. l. c. XVII. p. 77,
  595
,, 604
           1369 lette Beile lies p. 94.
,, 604
        " 1372 gebrudt in Sofer Beitschrift z. I. p. 240.
,, 613
        " 1391 besgl. v. Lebebur Allzem. Archiv XVII. p. 86.
,, 619
        " 1407 besgl. in v. Lubewig Rell. Mss. I. p. 82 ff.
,, 631
        " 1414 vgl. S. 634 Rr. 1437; identisch?
,, 640
        " 1451 gebrudt in v. Lebebur Allgem. Archiv XVII. p. 80.
,, 669
           1523. Nach weiterer Entzifferung ift bas Regeft, wie folgt, zu vervoll-
           ftandigen. Erzbischof Ruprecht von Magbeburg tauft vom Domcapitel
           verschiebene, nicht naber bezeichnete hofftellen für 1000 Mart, beren
           Bahlung innerhalb 10 Jahren alljährlich mit 100 Mark und zwar
           je 50 aus ben Memtern Frohje und Balle erfolgen folle. Bum
           Erfat bes Bineverluftes von ben erfauften Grundstuden werben 25
```

Talente ausgesetzt, welche an die Obedientiare des Domcapitels aus Binsen zu Bogene (Mart Bosen) und Glinde gezahlt werden sollen, solange, bis 1000 Mart voll seien. Etwa entstehenden Schaden wolle

